







über die Ereigniffe.

in ber .... . . . . .

# Pfalz und Baden

im Jahre 1849.

9.901

# Gin Erinnerungsbuch

für bie

Zeitgenoffen und für Alle, welche Theil nahmen an ber Unterbrückung jenes Aufftanbes.

Bufammengeftellt

nou

Starofte,

Dberft . Lieutenant a. D.

Mit 20 Beilagen und 2 Meberfichis - Rarten.

Band I.

Potebant, 1852.

Derlag der Riegel'schen Buch- und Musikalienhandlung (A. Stein), am Canal Rr. 17b. Ger 2160.8

Harvard College Library

FEB 4 1909

Hohenzollern Collection

Gift of A. C. Coolidge

#### Dem

siegreichen Führer der preußischen Truppen,

Sr. Königlichen Soheit

# dem Prinzen von Preußen

ehrfurchtevoll gewibmet

nou

Verfaffer.

# Einleitung.

Als im Jahre 1849 vie Auflehnungen gegen Gesetz und Ordnung auch in der Pfalz und Baden ausbrachen, um der deutschen Respublik einen freien Einzug zu begründen, waren es die preußischen Truppen und das Neckars-Corps, die, geführt von dem Erben des Thrones seiner Bäter, von Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen von Preußen, die legitime Herrschaft in den insurgirten Provinsen wieder einsetzen und die Staatsordnung wieder aufrichteten.

Eine befriedigende, erschöpfende Geschichtsbeschreibung jener Zeit, deren innere leitende Fäden noch nicht völlig aufgeklärt sind, schon jest zu versuchen, möchte eine vergebliche und nuplose Arbeit sein; denn ehe dies möglich ist, bleibt noch manches Dunkel aufzusbellen, manche Lücke auszufüllen.

Weniger nutlos möchte es erscheinen, ben Zeitgenossen und ben Interessenten an ber Niederdrückung jenes Aufstandes — auch wohl dem zukünftigen Historiker — Materialien und Details hiersüber, selbst die minder wichtigen, so weit sie zur Kenntniß gelangsten, vorzulegen, — zusammen getragen aus den, über jene Beswegung einzeln erschienenen Gesten, Schriften, Beröffentlichungen ze. und aus Erzählungen von Augenzeugen und Theilnehmern beider Parteien an den stattgefundenen Vorgängen und Gesechten.

Solche Details enthält bas nachfolgenbe Tagebuch.

Es macht bemnach keinen andern als den eben angedeuteten Anspruch, und giebt ohne jede subjective Ergänzung nur That- sachen, wie sie zu jener Zeit als wahr veröffentlicht wurden.

Nächst den geschichtlichen Notizen enthält es auch die ehrenden Beugnisse über bas Berhalten ber Truppen, benen ber rühmliche

Auftrag zu Theil geworden, zwei der schönsten Länder Deutschlands von dem Joche der wüsten Pöbelherrschaft zu befreien; denen — insbesondere den preußischen Truppen —, obgleich von der Demostratie als verthierte Söldlinge, Bluthunde, Menschenfresser, Kossacken von der Spree ze. verschrieen, dennoch überall, wo sie in Ausübung ihrer Soldatenpflicht auftraten, sehr bald die vollstänsdigste Anerkennung der Einwohner, ja deren Zuneigung zu Theil wurde; und die durch geistige und sittliche Tüchtigkeit dem Ruhm und der Achtung des preußischen Namens ein unvergängliches Denksmal in dem Herzen des Bolkes jener beiden Provinzen begründeten.

Die Partei ber Bolksbeglücker und Borkämpfer ber als Aushänge-Schild benutzen Frankfurter Berkassung, die sich gleich einem in Blut getränkten rothen Streifen durch die ganze Bewegung der Pfalz und Baden hinzieht, ist durch die erlittenen Niederlagen noch keineswegs abgeschreckt; sie versolgt vielmehr mit der zersetzenben Kraft demokratischer Lehren ihr Ziel noch unausgesetzt (wenn auch nicht öffentlich) mit rastloser Energie. Es ist daher, um unparteissch zu sein, für nöthig erachtet worden, auch ihre Thaten zu registriren, damit die spätere Zeit nicht zu dem Glauben veranlaßt werde, es gehöre das schmachvolle Benehmen der Revolutionsmänner, die vorgekommenen Gewaltthätigkeiten und Schandthaten derselben in's Reich der Fabeln; wobei zu bemerken bleibt, daß alle nicht schmeichelhaften Schilderungen über die Insurgenten und Freischärler aus demokratischen Schriften entlehnt wurden.

In diesem Sinne übergebe ich das "Tagebuch" allen denen, welche mit den Waffen in der Hand, oder sonst durch treue Anshänglichkeit an König und Baterland, bereits Theil zu nehmen Geslegenheit hatten, sowie allen Baterlands-Freunden, die vorkommens den Falls bereit sind, mitzuwirken an dem

Bruch mit ber Revolution.

Reiße, im Monat Juni 1852.

Der Berfaffer.

# Inhalt.

#### Erfter Abschnitt.

Bon ben ersten sichtlichen Anzeichen bes Aufstandes bis zur Ueberschreitung ber hessischen Grenze burch bie Preußen; ober vom 23. April bis zum 12. Juni 1849.

1. In der Pfalz. Bolts-Bersammlungen. — Beschluß, sich von Baiern loszusagen. — Ernennung eines Landesvertheidigungs - Ausschusses. — Beschluße besselben. — Der Frankfurter Abgeordnete Eisen ftud befördert den Aufstand. — Uebertritt des Militairs in großer Anzahl zu den Redellen. — Ein von der Central-Gewalt zur Berstärfung der Garnison Landau abgesandtes preußisches Bataillon wird von Eisenstud zur Rücktehr veranlaßt. — Protlamation der baierschen Regierung. — Ludwigs hafen von den Insurgenten besett. — Bilbung der provisorischen Regierung. — Bereinigung der Pfalz und Baden in militairischen, sinanziellen und politischen Angelegenheiten. — Mißlungener Bersuch der Insurgenten gegen Landau. — Ankunst fremder Offiziere, um Theil an der Revolution zu nehmen. — Besantmachung des baierschen Staats-Ministeriums. — Insurgenten besetzen Worms und werden wieder herausgeworfen. — Baiern such bei Preußen hülfe gegen die Pfalz. — Insurgenten vor Landau.

2. In Baben. Bolls-Bereine jur Umwandlung ber bestebenden Staatsform in eine republitanische. — Protest der Mannheimer Bürger. — Bolls-Bersammlung und Beschluß in Karls-rude. — Gebeimbund ber Frauen. — Bolls-Bersammlung und Beschluß in Karls-rude. — Gebeimbund ber Frauen. — Bolls-Bersammlung und Beschluß in Karls-Rucute in Rachatt. — Die badische Regierung fordert von der Frankfurter Central Gewalt vergebens energische Schriete gegen den Ausstand. — Militair-Emeute in Bruch fal. — Große Bolls-Bersammlung und Beschluße berseiben in Offendurg. — Frankfurter Abgeordnete unterstügen den Ausschluße der Frankfurter. — Pomphaster Einzug des Landes-Ausschlußsches in Karlsrude. — Prollamation bessehenschlußschließe in Karlsrude. — Prollamation bessehenschlußen den Bolls-Bersammlung in Mannheim. — Differenzen zwischen dem prässeheten des Eandes-Ausschlußes und Strude. — Prollamation der Frankfurter Linken an ihre Areis-Ausschlüße. — Kolonne des würtembergischen Generals v. Miller. — Begleitungs-Detaschenen des Größerzege von Baden unter General v. Hoffmann. — Aufruf der Frankfurter Linken zum Kampf gegen die Iprannen Deutschlands. — Manischt gleichen Inhalts vom Ausschlüße des Landes. — Obereilonsplan des Frankfurter Abgesandten Ravaur gegen Preußen, Hoffen ic. — Unangenehmer Jusammenstoß der Rebellen mit den hessischen der Prauben des Gerößerzeges von Bade (24. Mal). Ermordung des desssischen Meseungen Preußen, Hoffen ic. — Oberbeschblisder der badischen Karlswehren, Freischen Keierungs-Raths Prinz durch die Rebellen. — Oberbeschblisder ver badischen Rollswehren, Freischafter ic. deider insurgenten provingen (der Pfalz und Bade a). — Gesecht von Sepend eim. — Die revolutionaire Regierung (der Pfalz und Bade a). — Gesecht von Sepend eim. — Die revolutionaire Regierung der Freischen Freischen Regierung und Ausschles wörtembergische Beisterung an die würtembergische Regierung, und Aufforderung an das würtembergische Beisterung zu der Freische unter Strude ein und Aufraden. — Genstitutrung eines Clube des entschiedenen Fort

3. In den Grenzstaaten. Buruf ber Frauen und Jungfrauen bes Konigreiche Burtemberg an die beutschen Krieger. — Aufforderung ber Frankfurter Linken zum offenen
Rampfe gegen die Fürsten. — Manifest bes Konigs von Preußen an sein Bolt. — Aufruf
bes Konigs von Preußen in die Waffen (16. Mai). — Der preußische General-Lieutenant

v. Peuder wird Ober-Befehlshaber bes Redar-Corps. — Bolls-Berfammlung in Reutlingen (Burtemberg). — heffen-Darmstabt und Somburg wenden sich an Preufen um Unterstüßungs-Truppen. — Das Frankfurter Rumpf-Parlament verlegt seinen Sits nach Stuttgart und wählt aus seiner Mitte fünf Männer als "Neichs-Regentschaft." — Unsprache derselben an's beutsche Bolt. — Proflamation bes wurtembergischen Ministeriums dagegen. (S. 145—166.)

## Zweiter Abschnitt.

Vom Ueberschreiten ber pfälzischen Grenze burch bie Preußen bis zu beren Uebergange über ben Rhein, ober vom 12. bis incl. 19. Juni 1849.

1. In der Pfalz. Der Prinz v. Preußen übernimmt ben Ober-Befebl über die Operations-Truppen. — Attentat gegen benselben. — Stellung bes ersten preußischen Armee Corps. — Prollamation bes General-Lieutenant v. hirschfelb. — Aufruf ber provisorischen Regierung an die preußischen Soldaten. — Das erste Armee Corps überschreitet die pfälzische Grenze. — Aufruf bes General-Lieutenant v. hirschfelb an die ausständischen Provinzen. — Gesecht bei hom burg. — Die provisorische Regierung slieht aus Raiserslautern. — Gesecht bei Kirchbeim. Boland. — Gesecht und Kanonabe bei Ludwigshafen. — Zusammentressen bei Dürtheim. — Gesecht von Rinnthal. — Pfälzisches Urtheil über die preußischen Truppen. — Zusammentressen bei Billigheim. — Rüdzug der Insurgenten aus ber Pfalz nach Baben. — Ein baiersches Corps rüdt in die Pfalz. — Das 1. Armee Corps Ionzentritt sich zum Uebergange über den Rhein. — Landau wird entsept. — Der Prinz von Preußen in Landau.

2. 311 Baden. Stellung bes Redar-Corps. — Ueberfall bei Balbmichelbach. — Aufruf ber Insurgenten an die Männer bes Obenwaldes. — Bildung bes Triumvirats. — Das Redar-Corps rudt gegen die badische Grenze. — Proklamation und Tages-Beseld bes General-Lieutenant v. Peucher. — Gesecht bei Käfertbal, Labenburg und hirschonn. — Badische Berichte über dieselben. — Gintheilung ber Insurrections-Urmee in 6 mobile Divisionen. — Das 2. preußische Urmee-Corps bewegt sich gegen ben Redar. — Stellung ber Insurgenten bei Philippsburg. — Bewegung bes Nedar-Corps nach bem Obenwalb. (S. 206—255.)

3. In den Grengstaaten. Die Reichs-Regentschaft wird aus Stuttgart verjagt. (S. 255-258.)

## Dritter Abschnitt.

Bom Uebergange bes 1. preußischen Armee-Corps über ben Rhein bis zum Einmarsch in Rarlsruhe, ober vom 20. bis incl. 25. Juni 1849.

Das 1. preußische Armee-Corps gebt bei Germersbeim über ben Abein. — Ueberfall von Philippsburg. — Gefecht von Wiesenthal. — Mencontre bei huttenbeim. — Babische Berichte über ben Abeinübergang ber Preußen. — Maßregeln Mieroslawsli's und Stellung ber Insurgenten. — Gefecht von hirschorn. — Das 2. Armee-Corps nimmt Stellung bei Weindeim. — Urtheil über die preußischen Arnppen. — Mieroslawsli's icht 13,000 Mann am Abein (bei Philippsburg) zusammen. — Mencontre bei Karlsborf und Reutbardt. — Gesechte bei Wagbausel und Wiesenthal. — Fluche ber Insurgenten. — Unssichten berselben über die Ursachen des Verlustes bei Wiesenthal. — Bucht der Insurgenten. — Unssichten berselben über den Ursachen des Reclar-Corps über den Ardar dei Insurgenten gegen Deibelberg. — Uebergang des Reclar-Corps über den Reclar dei Insurgen. — Stellung des 2. dernüssehen Verwessehen Truppen. Stellung des 6. Insurections Division. — Stellung des 2. vreußischen Urmee-Corps. — Contre-Revolution in Mannbeim. — Besetung Mannbeim de durch der perußischen Vergen. — Neckenden des 2. Armee-Corps bei Ladenburg. — Einsusen in Deibelberg. — Gesecht von Sinsheim. — Gesecht von Ubstadt. — Urtbeil über die preußischen Truppen. — Die flückigen Insurgenten von Waghäusel sammeln sich theilweise bei Durlach. — Besotigung ber 1. Division bes 1. Armee-Corps wegen Waghäusel. — Gesecht und Besetung von Bruchfal. — Gesecht von Reud ors. — Beraubung ber großberzsglichen Amerischaft in Freiburg. — Missungene Entwasiung ber Karlstuber Pürgerwehr und Rückzug der Insurgenten nach Rastat. — Insurgenten im Oberlande. — Die Reichts-Regentschaft in Freiburg. — Missungene Entwasiung der Karlstuber Bürgerwehr und Rückzug der Insurgenten nach Rastat. — Insurgenten derscheben besespen Durlach, um den Rückzug zu beden. — Gesecht von Durlach — Einrücken und Empfang der Preußen in Karlstube. — Bustände basselbst. — Das Larmee-Corps. —

431004

# Erfter Abschnitt.

Von den ersten sichtlichen Anzeichen des Aufstandes bis zur Ueberschreitung der pfälzischen Grenze durch die Preußen; oder vom 28. April 1849 bis zum 12. Juni 1849.

# 1. In der Pfalz.

Die mit Genehmigung der Fürsten in Frankfurt a. M. zusamsmengetretene National sersammlung hatte am 28. März 1849 eine Bersassung zu Stande gebracht, welche durchzusühren eine Unsmöglichkeit war. Bon dieser Bersassung unzertrennlich war die deutsche Kaiserkrone ). Die National Bersammlung bot sie dem König von Preußen an. Da dieser sie ablehnte, auch die sibrisgen Negierungen mit geringer Ausnahme die Bersassung verwarfen und dadurch mit der Franksurter Bersammlung völlig brachen, so benutzte die Umsturz Partei die größtentheils durch ihre Borarbeisten und Wühlereien erzeugte Ausregung, um unter dem Borwande eines Kampses für die von den Negierungen zurückgewiesene Franksturter Bersassung, den Ausstand gegen die gesetzliche Ordnung zu erheben und, wenn irgend möglich, die Republik zu proklamiren.

Die kedsten und erfolgreichsten Agenten für diese Absicht waren in ber Mehrzahl: aus ben eigenen und ben nachbarlichen Staaten

<sup>1)</sup> Die Franksurter Raiserpartei war ihrer Sache so gewiß, baß sie bereits Denkmunzen auf die Wiederherstellung des beutschen Reiches schlagen, aber in der Stille wieder einschmelzen ließ, als die Raiserkrone in Berlin zuruck gewiesen wurde. Bon den Denkmunzen wurden einige gerettet und eine derselben in's Medaillen-Rabinet nach London gesandt.

unfreiwillig aus bem Dienste entlassene Offiziere, rabulistische Abvokaten, unzufriedene Schullehrer, einige Pfarrer, zungenfertige Juden, brodlose Literaten, bankeritte Kausseute, nebst allen sonst noch moralisch und finanziell ruinirten Personen. Unzufrieden mit der bestehenden Ordnung, waren sie zugleich voll Saß und Eiserssucht gegen Jeden, der über ihnen stand und gegen Alles, was Macht, Würde oder Vermögen besaß; vorzüglich gegen diese letztere Klasse.

Anmerk. Die Beilage Nr. 1 enthält die früheren Bershältnisse einiger Theilnehmer an der Revolution, so wie die Namen der für die Auflehnung, nach diesem Tagebuch, thätig gewesenen Frankfurter Abgeordneten.

Sehr bald zeigten sich in einzelnen Provinzen Deutschlands die Versuche, die Ideen jener Wühler durchzusühren; sie wurden, da der bessere Theil, die Masse des Volkes, kein Interesse am Aufsruhr hatte, im Entstehen unterdrückt. Nicht unbedeutende Menschensopfer kostete die Niederdrückung des Dresdener (Mais) Ausstans des; er konnte nur mit Hülse preußischer Truppen beseitigt werden.

Auch in der baierschen Rheinpfalz, wo man sich schon längst von Alt Baiern entfremdet hatte, war die demokratische Agitation nicht unthätig; ebenso im angrenzenden Baden, obwohl Letteres keine Ursache batte, die verworfene Franksurter Verkassung als Motiv ihrer Auslehnung — wie später gezeigt werden soll — ans zugeben.

Es führte der Aufstand in diesen beiden Provinzen zu einem Kampfe, über dessen Einzelheiten, Fortschritte und Beendigung in folgendem Tagebuch die näheren Details enthalten sind.

## 27. April.

Unter mehreren vorangegangenen Volksversammlungen sprach sich ber Redner Bauer in einer zu Offenbach bei Landau abge= haltenen Versammlung offen gegen die Regierung und für eine allgemeine Erhebung aus.

## 28, April.

Auf ber in Neustabt a. b. Haardt abgehaltenen Bersamm= lung wurde einstimmig beschlossen, daß jede ber Frankfurter Ber= fassung entgegenstehende Regierungs=Berfügung, als eine Aufleh= nung gegen die bestehenden Gesetze, sowie gegen die Souveränität bes Volkes betrachtet werden musse und für lettere das Recht der Selbsthülfe begründe; ferner daß die Abgeordneten des bairischen Volkes sich einer Pflichtwerletzung schuldig machen würden, wenn sie nicht auf ihre augenblickliche Einberufung dringen und nach erfolgstem Zusammentritt nicht sogleich eine Klage gegen die Minister, wegen Verletzung der Verfassung, erheben würden.

#### 29. April.

Die in Speier — bem Sitze ber Regierung — abgehaltene Bolksversammlung, ging schon weiter. Sie sprach mit Bezug ber mittlerweile in München aufgelösten Kammern, unverholen aus, daß, falls das Ministerium fortsahre, gegen die deutsche Einheit zu agiren, die Pfalz sich von Baiern lossagen würde, und zwar um so mehr als die pfälzische Bevölkerung ihrer Anlage, Gesinsnung und ihrem äußeren Zusammenhange nach mit den Interessen und Neigungen der altsbaierschen dynastischen Politik durchaus nichtsgemein habe.

Alls Gründe hierzu wurden hervorgehoben: der protestantische Theil fühle sich empört, daß man ihm katholische Institute, sogar Nonnen » Orden aufdringen wolle; daß ihm selbst seine protestanstische General Synode nicht mehr gestattet sei; auch habe die Pfalz in den Kammern nicht die ihr gebührende Anzahl Bolksvertreter ze. Allgemein war man darin übereingekommen, daß zur Durchführung der — als Aushängeschild der republikanischen Partei benutzen — Frankfurter Berkassung, welche einzelne Fürsten, darunter namentslich der König von Baiern, nicht anerkennen wollten, etwas gesthan werden müsse.

An demselben Tage fanden noch an mehreren andern Orten Bolksversammlungen statt, die mit geringer Abweichung dieselben Ansprüche an die Regierung machten; z. B. in Oggersheim, Eppstein zc.

#### 1. Mai.

Entscheibend war die in Kaiserslautern zusammen getres tene vorberathende Versammlung, in welcher beschlossen wurde, das Versahren der baierschen Regierung in ihrer Auflehnung gegen die Beschlüsse der Frankfurter Versammlung und gegen die Frankfurter

I have compared

Verfassung als "rebellisch" zu betrachten und in ber Pfalz allen bezüglichen Anordnungen in so lange den kräftigsten Widerstand zu leisten, bis die baiersche Regierung ihre unbedingte Unterwerfung unter die Reichsgesetze erklärt haben würde.

Es wurde ein Landes=Bertheidigungs=Ausschuß er= nannt, der auch sogleich in Thätigkeit trat und so lange in Per= manenz verbleiben sollte, bis die gefahrdrohende Lage des Bater= landes vorüber sein würde. Eine hiezu ernannte Commission er= ließ zugleich eine Ansprache an das Bolk und an das Militair.

Der Aufruf zu der Volksversammlung für den 2. Mai in Kaiserslautern begann mit den Worten: "Pfälzer! das Unsglaublichste ist geschehen! Maximilian von Baiern hat die durch unsere souveränen Vertreter zu Franksurt festgestellte und für uns rechtsgültige Verfassung verworfen. Tiese Entrüstung erfüllt die Brust eines jeden Pfälzers; — es gilt zu zeigen, ob der Wille des souveränen Volks oder der Wille einer volksseindlichen Regiesrung maßgebend sei ze. — —"

Alle Pfälzer, alle waffenfähigen Bürger waren zu biefer "all= gemeinen Volksversammlung für Sübdeutschland" eingelaben.

Wegen alle biese sichtlichen Zeichen ber Auflehnung war Gei= tens ber Regierung nicht bas minbeste geschehen; sie gab fein Le= benszeichen von sich und ließ ungestört einen Zustand ber Dinge fich entwideln, ber bie Proving in unabsehbares Unglud fturgen und offenbar Anarchie herbeiführen mußte. Fast Jebermann sprach fich für bie Annahme ber Frankfurter Verfassung aus, und boch waren bie fortwährenden Bühlereien für biefelbe nur ein Bormand. Die ganze Bewegung war nach Ausgang und Richtung eine be= mofratische, nicht ohne Beimischung fommunistischer Grundftoffe; "Recht auf Arbeit, Freiheit, Wohlstand und Bilbung für Alle", war auch hier wieder ber Köber, womit man bas arglose Bolf zu angeln suchte. Mit ber Republif magte man noch nicht unverhüllt hervorzutreten, weil sich bie Mehrzahl ber Pfälzer nach ihr nicht febnte und ber Revolution abgeneigt war. Die Pfälzer fint zu praftisch, als bag sie sich auf ein so unsicheres Wagniß einlassen follten. Die Masse bes Landvolks verlangte nichts als Ruhe und Ordnung und war bisjest bei ber ganzen Sache theilnahmlos ge=

- Junk

si poeto.

blieben. Man hätte mit zwei Regimentern dem revolutionären Treiben ein rasches Ende machen können; aber nie war die Pfalz so von Truppen entblößt wie an diesen Tagen, obwohl die Krise vorauszusehen war.

#### 2. Mai.

In der am 2. Mai in Kaiserslautern abgehaltenen Bolksversammlung, der die Bertreter der politischen Bereine, der Landsrath der Pfalz, Abgeordnete von Ständen, vom Parlament aus Franks
furt zc. beiwohnten, und bei der sich die Bersammelten — wohl an
8 bis 10,000 — zu jedem Widerstande bereit erklärten, wurde über
die Mittel berathen, welche das baiersche und namentlich das pfälzische Bolk zu ergreisen habe um die Krone und ihr Ministerium
zur sofortigen, unbedingten Anerkennung der Franksurter Bersassung
zu zwingen.

Es wurde das Programm der gestrigen berathenden Versamm= lung angenommen und ein permanenter Landes Bertheidigung 8= Ausschuß eingesetzt, welcher in Kaiserslautern bleiben und sogleich in Thätigseit treten sollte, um die allgemeine Boltsbewaffnung 2c. zu organisiren. Die Personen dieses Ausschusses waren die Franksfurter Abgeordneten Schüler, Reichard, Culmann, Schmidt, der Landtags Abgeordnete Dr. Greiner, Dr. Hepp, Dr. Hasnit, Notar Schmidt) aus Kirchheim Boland, Deconom Didier won Landstuhl und Rechts-Kandidat Fries aus Frankenthal.

Rejierung als rebellisch und stellte in Aussicht, daß von der äußerschen Linken in der Frankfurter Bersammlung die Sache der Pfalz unterstützt und das Signal zum allgemeinen Ausstande gegeben werden würde. Bon einem andern Redner dagegen wurde die Frankfurter Bersammlung als Verrätherin des Vaterlandes und die ganze Frankfurter Reichs » Verkassung nur als ein Provisorium bezeichnet, über welches man zur Republik hinweg schreiten müsse.

<sup>&#</sup>x27;) Redakteur eines allg. Lokal-Blattes. \*) Ehemals Posthalter in Landstuhl. Er erhielt später den Auftrag, Gewehre von Lüttich herbeizuschaffen, benahm sich aber dabei so ungeschickt, daß er sie rheinauswärts den Preußen in die Hände spedirte.

Unter Vorsit des ze. Reichard wurden vom Ausschuß bis tief in die Nacht hinein Sitzungen gehalten und dabei folgende Punkte dekretirt:

- 1) Steuerverweigerung.
- 2) Rudberufung ber pfälzischen Solbaten.
- 3) Organisation der Bolksbewassnung von 18—50. Jahren; die von 30-50 Jahren unter die Landwehr.
- 4) Aufforderung an die Regierung und die Beamten zur Un= erfennung der Frankfurter Verfassung.
- 5) Aufforderung an die Gemeinden, ihre Zustimmung zu ers flären.
- 6) Beschlagnahme ber pfälzischen Staatskaffen.
- 7) Berbindung mit den angrenzenden deutschen Volköstämmen. Mit Bezug auf Punkt 7 und den gestern dieserhalb gefaßten Beschluß erschien folgende Ansprache:

"Auf, du Bolf der Pfalz! — Du Bolf, weithin berühmt "burch dein Rechtsgefühl und beinen gesetzlichen Sinn, beweise "Deutschland, das seine Augen auf dich gerichtet hat, daß du zwar "dem Gesetze dich beugst, daß du aber auch die Kraft in dir fühlst, "die Machthaber zu beugen, welche mit frecher Stirn allen Gesetzen "Hohn zu sprechen wagen.

"Brüdert unsere ganze Provinz muß zu einem Lager umges "schaffen, jeder Arm bewassnet, jedes Haus zur Festung, jeder Baum "zur Brustwehr werden. Lasset euch nicht einschücktern durch das "Schreckbild der Anarchie oder durch das Hirngespinst einer allges "gemeinen Gütervertheilung. Wenn Alle, Alle sich erheben, zur "Bertheidigung der schmählich bedrohten Rechte unsers Volkes, dann "wird eine höhere Glut der Begeisterung alle Gemüther erfassen, "und dem beworstehenden Kampf eine Weihe geben, die das Eis"genthum achten und jedes unlautere Gelüst ersticken machen wird.

"Auf denn Brüder! und rüstet euch zum heiligen Kampf der "Nothwehr. Schaart euch einträchtig zusammen und stimmt mit "uns ein in das Felogeschrei: Es lebe Deutschland und seine ewis "gen Rechte!"

Zu ben Ergänzungs-Männern bes Ausschusses gehörten unter andern Prediger Loose, Uhrmacher Weber aus Neustabt a. b.

Haardt und Männer ähnlichen Schlages, beren ganze Tendenz, wie allgemein bekannt, die sociale Republik, der Communismus, aber nicht die Frankfurter Verfassung war.

Die "März Bereine" waren eine sehr große Ursache dieses Aufstandes; denn bei einem Anfang Mai in Frankfurt abgehaltenen Congresse des dortigen Central Bereins wurde beschlossen: 1) einen Aufruf an das Bolk und einen andern an das Heer zu erslassen, zur thatkräftigen Durchführung und Bertheidigung der NeichssBerfassung; — 2) dem Präsidenten der National Berfammlung durch eine Deputation von fünf Mitgliedern die schristliche Aufsorsderung zu überbringen: sosort die Beeidigung der Truppen, Bürsgerwehren, Beamten und des Bolkes zu beschließen; — 3) von Seiten des Ausschusses des Central März Bereins alsbald einen Vertrauensmann nach der Pfalz zu senden, zur genauen Berichtserstattung über die Lage der Dinge; — 4) den Ausschuß zu ersmächtigen, die Pfalz kräftigst zu unterstützen. —

Dies wurde benn auch, wühlend, vollzogen.

Gleichzeitig war, um den anwachsenden Strome der Uebergriffe und Willführ in sein Bett zurück zu leiten, von den besser gesinns ten Männern der Pfalz an den damaligen Reichs=Minister von Gagern die Bitte gerichtet worden, zu dem genannten Zweck eis nen Reichs=Commissarius nach der Pfalz zu senden.

#### 6. Mai.

Dieser erschien in ber Person bes Reichstags Mbgeordneten Eisenstuck'), begleitet von ben Ausschuß-Mitgliedern Culmann und Kolb, beibe ebenfalls Frankfurter Abgeordnete.

In Neustadt a. d. H. angekommen, versammelte Eisenstuck sogleich das Bolk; anstatt aber, wie sein Mandat erheischte, die Resvolution in das gesetzliche Geleise zu bringen, begünstigte und bestörderte er dieselbe; er lobte in einem ausgegebenen Plakat die Ershebung des Bolkes zur Vertheidigung und Aufrechthaltung der Verfassung, dieser ersten Schöpfung der National-Souveränität. Er sicherte zugleich die Unterstützung aller jener Maßregeln zu,

- Louis

<sup>3)</sup> Aus Chemnit in Sachsen; früher Postmeister in Annaberg, bann Amts-hauptmann.

welche Mittel an die Hand geben, Wacht zu halten, daß von keiner Seite ein Angriff erfolge auf den Willen der Pfalz die Reichs= Verfassung zur Geltung zu bringen; er mahnte zur Eintracht und Ausbauer des gemeinsamen Ziels, die Freiheit und Einheit des Basterlandes zu erkämpfen 2c.

Bei biefer Bersammlung murbe beschloffen und angenommen:

- 1) Der Landes=Beriheidigungs=Ausschuß wird ermächtigt, eine Progressiv=Einkommen=Steuer für alle Bewohner der Pfalz zur Anschaffung von Waffen und dergl. in Aussführung zu bringen.
- 2) Aus jedem Kanton der Pfalz wird dem genannten Aus= schuß ein Wehrmann beigegeben, um die Bewaffnungs= Angelegenheiten besser und schneller zu ordnen.
- 3) Dag bas pfälzische Bolf bie Republik will!

Die aus ben Kantonen nach vorstehendem Beschluß ad 2. zu Gestellenden sollten sich am 17. d. M. in Kaiserslautern einfinden.

#### 7. Mai.

Eisenstuck überschritt schon burch diese Maßregeln die verliehene Vollmacht bedeutent, er ging aber, in Kaiserslautern angelangt, noch weiter; benn hier septe er "zur Sicherheit der öfsfentlichen Zustände und zur Vermittelung der Verfassungs-Frage" im Namen der provisorischen Centralgewalt des deutschen Reichst und in Gemäßheit der Beschlüsse der deutschen National-Versammslung vom 11. April und 4. Mai 1848 sest: 1)

1) Der am 2. Mai c. in den Personen der Parlaments= Mitglieder Schüler, Reichard, Culmann, Schmidt, den Landtagsabgeordneten Dr. Greiner, Dr. Hepp, Dr. Hanis, Notar Schmidt von Kirchheimboland, Deco= nom Didier von Landstuhl und Rechts=Candidat Fries

<sup>&#</sup>x27;) An demselben Tage sprach ber Abgeordnete Wesenbond in Frankfurt folgende Worte in der National-Versammlung: "Eines der kräftigsten Mittel für unsern Zweck ist der Eid. Er soll bazu dienen, daß das Bolk und selbst das Heer in Preußen für die Verfassung und gegen seine Regierung sich erhebt. Das ist das Mittel, die Insurrection des Volkes herbeizusühren."

aus Frankenthal für die Pfalz gebildete Landes=Ver= theidigungs=Ausschuß, wird als ein Landes=Ausschuß für Vertheidigung und Durchführung der deutschen Reichs=Verfassung hiermit bestätigt.

- 2) Der Landes-Ausschuß ist berechtigt:
  - a. Alle ihm erforderlich erscheinenden Maßregeln zur Verstheidigung der deutschen Reichsverfassung in der Pfalz einzuleiten, insoweit sie nicht in die Befugnisse der zu Recht bestehenden Landesbehörden eingreisen; demnach in's besondere die Organisation der Bolkswehr zu leisten und zu überwachen.
  - b. Denjenigen Bolkswehren und Truppenabtheilungen, so wie denjenigen Landes-Beamten in der Pfalz, welche auf Grund der §§. 14 und 193 der deutschen Reichs-verfassung die Bereidigung auf die Berfassung verlangen sollten, den Eid abzunehmen.
  - c. Gegen gewaltsame Angriffe auf die Reichsverfassung in der Pfalz äußersten Falls selbstständig einzuschreiten.
- 3) Der Landes = Ausschuß hat seinen Six in Kaiserslau = tern; fünf anwesende Mitglieder desselben sind beschluß= fähig.
- 4) Der Landes-Ausschuß besteht bis zur vollständigen Durchführung der beutschen Reichsverfassung in der Pfalz.
- 5) Durch die in §. 2. dem Landes = Ausschuß ertheilten Bes fugnisse sind alle bis heut von dem Landes = Bertheidigungs = Ausschusse gefaßten Beschlüsse, so weit sie diesen Besugsnissen zuwiderlaufen, hiemit aufgehoben.

## (geg.) Gifenftud,

Bevollmächtigter ber provif. Centralgewalt fur bie Pfalg.

hierauf erschien noch an bemfelben Tage vom landes-Ausschuß:

- 1) Eine Ansprache bes pfälzischen Bolks an seine Brüber im jenseitigen Baiern.
- 2) Ein Aufruf an das pfälzische Bolf, worin die ersten Maß= nahmen des Ausschusses verkünder werden.
- 3) Ein Aufruf an die baierschen Truppen mit ber Auffors berung an Dieselben, sich dem Bolfe anzuschließen zur

Einführung ber Reichsverfassung gegen die Widersetlichkeit ber Fürsten.

Der Ausschuß machte zugleich bekannt, daß sich ihm an 30 polsnische Offiziere für den Fall des Kampses zur Verfügung gestellt hätten, daß eine Verbindung zum Zweck des gemeinsamen Handelns mit Rheinhessen, Rheinpreußen und Baden geschlossen seit, Rheinshessen Zuzug versprochen habe, (vorerst durch Turner) und das an die Mitglieder der Linken in den würtembergischen, badischen und hessischen Kammern die Aussorderung gestellt worden, in ihren bestressenden Kammern mit aller Kraft dahin zu wirken, daß der Pfalz im Falle der Noth zur Unterstützung ihrer Erhebung Trupspen zugesendet würden. Auch 30,000 Gewehre sollten dem Aussschuß zugehen, sobald er sich im Besitz der hiezu erforderlichen Geldmittel besinden würde.

In Folge dieser Borgänge beschloß die baiersche Regierung, die Pfalz durch die Gewalt der Wassen dem Gesetz wieder zu unsterwerfen, wobei sie zugleich beabsichtigte, dem Berliner Kabinet das Gesuch zu stellen, Maßregeln zu treffen, um die nach der Pfalz zu beordernden Truppen durch preußische zu unterstützen, da auf die eigenen nicht mehr unbedingt zu rechnen sei.

#### 8. Mai.

Eine große Anzahl bemokratisch gesinnter Beamten in Kai= serslautern richtete eine Abdresse an die baiersche Regierung, in welcher sie versicherten, "das pfälzische Bolk sei einmüthig (?) "entschlossen, durch nichts mehr sich in der Anerkennung der Reichs= "verkassung beeinträchtigen zu lassen und sei bereits zu den erfor= "derlichen Maßregeln geschritten um dieselbe zu vertheidigen."

Raiserslautern und Neustadt a. d. H. übten bereits vollsständig Schreckensherrschaft, besonders gegen das Landvolf aus, welches, namentlich im Bezirf Landau, noch conservativ aber ängstlich war und terrorisirt wurde.

Die Truppen in Landau zeigten Folgen ber Demoralisirung eben so in Speier, wo in Folge vorangegangener Unruhen die Soldaken theilweise zu ben Bürgern übertraten, die Offiziere muß= ten flüchten.

-131 Ma

Die dasige Kreis-Steuer-Kasse wurde weggenommen und nach gandau in Verwahrsam gebracht.

Bur Verstärfung ber Besatung bieser Festung wurden schon vor einigen Tagen vom Reichs-Ministerium — Franksurt — preussische und badische Truppen bahin abgesandt. Lettere wurden einsgelassen, gegen den Eintritt der Preußen opponirte man sich. Es war wiederum der Reichs-Commissar Eisenstuck, der seiner Instruktion zuwider die Aussührung der angeordneten Maßregeln hinsderte. Auf die Nachricht von dieser Verstärfung war er von Kaisserslautern nach Landau geeilt. Ungefähr eine Meile von der Festung kam dem preußischen Bataillon (1 Bat. 28. Inf. Reg.) der von der Kommandantur aus Landau abgefandte Hauptmann v. Vinke entgegen und brachte dem Kommandeur des Bataillons die Erklärung, daß in Folge gehabter Rücksprache des Reichsscommissars Eisenstuck mit dem Festungs-Commandanten General v. Jeeße das Einrücken des Bataillons — angeblich um uns nüßes Blutvergießen zu hindern — nicht erforderlich sei.

Da nun der Kommandeur dieses Bataillons für diesen uners warteten Fall keine Verhaltungsregeln hatte, er sich auch den Einsgang in die Festung nicht füglich erzwingen konnte, und endlich, da es ihm nicht gelang, dem Besehl des Reichs-Ministeriums Geltung zu verschaffen, so übernachtete er in zwei geeigneten Dörfern, um den nächsten Tag seinen Marsch per Dampsschiff nach Mainz anszutreten.

In Neustadt a. d. H. war per Estasette Abends 6 Uhr von Kaiserslautern die Nachricht verbreitet worden, daß ein Corps Preußen gegen den Willen des Reichs-Ministeriums die Grenze überschritten habe, und daß demnach sämmtliche Volkswehren sich zum Angriff bereit halten sollten. — Es wurde Generalmarsch geschlagen. In möglichster Eile und ziemlich starf erschien nicht blos die Bürgerwehr, sondern auch viele wassensähige Männer, bes wassent mit Aerten, Heus und Mistgabeln, da es noch an Gewehsten und Sensen sehlte. Auch Zuzüge von den nahen Ortschaften langten an, und gegen 10 Uhr war der Bahnhof mit eirea 1500 Menschen gefüllt um — die Preußen gebührend zu empfangen, die, unbekümmert um die ihnen drohende Gefahr, in jenen Dörfern

ruhig ihre Nachtquartiere bezogen hatten. Die Neustädter besetzten die Thore und bildeten sosort eine Militair=Kommission zur Rege= lung vorkommender Ereignisse.

Als in Speier die Nachricht von der-Nähe der Preußen bestannt wurde, zeigte sich auch hier eine bedeutende Bewegung. Der dortige Königl. Regierungs Director Bettinger sah sich deshalb veranlaßt zu veröffentlichen: daß die Neichsgewalt ein Bataillon preußischer, ein Bataillon badischer Infanterie und eine Escadron badischer Kavallerie zur Verstärfung der Besatzung nach Landau beordert habe. "Wenn — sagte derselbe — in der Pfalz der "Glaube herrsche, diese Truppen wären seindlich gesinnt, so erkläre "er hiermit, daß dieselben Speier nur der Erfrischung wegen bes "rühren würden!"

Diese Erklärung hatte aber nicht ben gewünschten Erfolg. Man schrie vielmehr: Berrath! Berrath! man will uns belagern; man betrügt uns. Preußen erkennt die Verfassung nicht an, mit= hin können die preußischen Truppen nur als unsere Feinde kom= men; sie müssen aus der Pfalz 2c.

#### 9. Mai.

Man baute Barrifaden und verweigerte ben Preußen, als sie sich näherten, den Eintritt in die Stadt, verpslegte sie aber ganz gut außerhalb verselben auf ihrem Rendezvous; worauf sie ihren Rückmarsch per Dampfschiff fortsesten.

Um dies Bataillon möglichst vollständig zu vernichten, brachen auch in der verstossenen Nacht aus Dürkheim 600 Mann Insursgenten auf und zogen, größtentheils betrunken, da der Wein theils wohlseil war, theils auch umsonst verabreicht werden mußte — nach Oggersheim, wo sie natürlich ihre Gegner nicht fanden.

Von Frankenthal unternahm eine Abtheilung Volkswehr einen Zug gegen Ludwigshafen, um die bortige baiersche Brückenswache zum Uebertritt zu verleiten; sie mußte aber unverrichteter Sache wieder abziehen, was um so eiliger geschah, als die Soldasten ihre Gewehre luden und die Absicht zeigten zu schießen.

In Neustadt a. d. H. wurde der chemalige österreich. Obers Lieutenant Straffer aus Wien als Kommantant der Stadt der Bolkswehr vorgestellt, zum ObersGeneral aber Fenner v. Fennes berg 1) ernannt. In einer von Letterem sogleich erlassenen Ansprache "an die deutschen Soldaten" werden diese aufgefordert, sich nicht gegen ihre deutschen Brüder zu schlagen, vielmehr mit densselben zu halten, denn die preußischen Truppen stünden bereits an der Grenze, um die durch die Reichsgewalt zugesicherte Freiheit und das Baterland zu unterdrücken.

In Folge der vorherrschenden Zustände erließ die baiersche Regierung folgendes Proklamation an das baiersche Bolk:

"Das Streben nach Anerkennung der von der National=Ber=, "sammlung beschlossenen Berfassung, hat in einigen Theilen des "kandes zu gesetwidrigen Handlungen geführt. In der Pfalz hat "sich sogar ein sogenannter Landes=Bertheidigungs=Ausschuß gebil= "det, welcher sich Besugnisse beilegt, die nur der gesetmäßigen Regie= "rung des Landes zusommen, und welchen die Beamten zur Pflicht= "verletzung, das Bolk zur Gewaltthat auffordert. So klar auch die "Gesetwidrigkeit dieser Handlungen zu Tage liegt, so richtet doch "die Regierung dieses Wort der Mahnung an die Irregeleiteten.

"In wenigen Tagen tritt der Landtag zusammen. Den Bers
"tretern des Bolkes wird die Regierung diejenigen Punkte der von
"der National=Bersammlung beschlossenen Berkassung bezeichnen,
"welche von ihr mit der Einigung von ganz Deutschland und dem
"Bohle von Baiern für unverträglich gehalten werden.

"Sie wird zeigen, daß sie keinesweges beabsichtigt, die alte "Bundesversassung wieder herzustellen. Auch sie will dem deutschen "Bolke die kräftige Einigung nach Außen und die freie Entwicke= "lung nach Innen, durch eine starke Central=Regierung und durch "vollständige Bertretung des Bolkes, gesichert sehen. Die Regie= "rung wird der Kammer barlegen, welche Schritte sie gethan hat, "um auf rasche Erreichung dieses Zieles, durch Revision der durch "die National=Bersammlung beschlossenen Berkassung, hinzuwirken. "Im Bewußtsein ihres guten Rechts und ihrer guten Absichten

<sup>1)</sup> Früher öfterieich. Lieuten., bann Ober-Kommanbant ber Wiener National-Garbe mährend bes bortigen October-Aufstandes. Seine gänzliche Unsähigkeit entfernte ihn sehr balb von bem so eben übernommenen Posten eines Ober-Generals.

"wird die Regierung aber auch alle Kräfte zum Schutze ber öffent=
"lichen Ordnung aufbieten.

"Sie erklärt baher hiemit den sogenannten Landes Bertheidi=
"gungs-Ausschuß in der Pfalz für eine gesetwidrige Bereinigung,
"und alle seine Beschlüsse für nichtig und unverbindlich. Sie for=
"dert alle Civil= und Militair=Behörden des Königreichs auf, ihrer
"Pflicht getreu die Gesetze des Landes zu vollziehen und seder
"Uebertretung derselben mit Kraft zu begegnen. Alle Bürger des
"Landes aber ermahnt die Regierung, auf dem gesetzlichen Wege
"zu beharren, der allein zum Frieden und zur Freiheit führt.

München, ben 9. Mai 1849.

Königl. Gefammt=Staats=Ministerium."

Diese Mahnung hatte nicht den mindesten Erfolg; der bessere Theil sah in ihr keine Unterstüßung, falls er sich auch dem Terro= rismus entgegenstellen wollte, er hatte kein Vertrauen; die Rebellen ließen sich in der Organisation einer Revolutions=Armee zur Durch= führung ihrer Pläne vadurch nicht stören.

Schon waren mehrere hundert Volkswehrmänner beisammen, die sich dem Landes Ausschuß zur Verfügung gestellt hatten, und neuer Zuzug kam täglich an. Blenker, ein Weinreisender aus Worms erhielt das Kommando über sie. In seinem Hauptquartier befanden sich Umbscheiden aus Genf, Bruder des Frankf. Abgesordneten, Dr. v. Löhr, Diepenbrock, Sander und andere Resvolutionäre der extremsten Partei.

#### 10. Mai.

um die Brückenwache in Ludwigshafen erneuert zum Ueberstritt zu verleiten ober nach Umständen zu vertreiben, marschirte Blenker am 10. mit diesen Männern, ohngefähr 800 Mann und 2 Kanonen, gegen Ludwigshafen; Dr. v. Löhr begleitete ihn. Auf seinem Marsch durch Frankenthal schloß sich die dasige Bolkswehr dem Zuge an. — Die Brücke war mit Baumwollens Ballen gut verbarrikadirt, wurde aber nicht vertheidigt, vielmehr trat die ganze-Wache, meist Pfälzer, ercl. Offiziere und einige Alts Baiern, die sich slüchteten, zu den Rebellen über.

Am Abend kamen, von der Regierung in Speier zur Untersstützung, nöthigenfalls zur Entsetzung des Brückenkopfs abgesandt,

zwei Kompagnien des 6. baierschen Inf.=Regim. 1) So wie aber die Soldaten sahen, was vorgefallen war, gingen auch sie sosort zur Volkswehr über. Sie wurden, so wie schon vorher die Brückenswache, sogleich auf die Frankfurter Verfassung vereidet. Die Volks= wehr besetzte nun gemeinschaftlich mit diesen Eidbrüchigen Lud= wigshafen.

#### 11. Mai.

Der günstige Erfolg bieser Unternehmung zog am folgenden Tage noch einige hundert Mann Volkswehr aus der Umgegend hers bei, so daß Blenker jest an 1500 Mann stark war.

Inzwischen ward Eisenstuck abgerufen, weil er seine Vollsmacht überschritten hatte, und, nach Frankfurt zurückgekehrt, wegen seines Verhaltens in der Pfalz vom Neichs-Ministerium in mehrsfacher Beziehung getadelt. In der nachstehenden Proclamation "an die deutschen Brüder in der Pfalz" machte er seinen Empsinduns gen Luft und forderte das pfälzische Volk wiederholt auf zum Kampse gegen jeden Feind der Frankfurter Versassung.

Sie lautet: "An meine deutschen Brüder in der Pfalz! — Vor wenigen Tagen kam ich in Eure Mitte mit dem heißen Bunsch im Herzen, Eurer glorreichen Erhebung für die deutsche Sache Kraft und Nachdruck zu geben. Der Auftrag, den mir das Minissterium Gagern ertheilte, ging dahin, alles dasjenige vorzukehren, was die öffentliche Ordnung in der Pfalz und die allgemeine Sicherheit und Wohlfahrt von Deutschland erfordert.

"Ich habe ben Einmarsch ber Euch seindlichen preußischen Trupspen, welche ohne mein Wissen von dem Reichs-Kriegsminister nach Landau kommandirt waren, abgewehrt. Ich habe Besehl gegeben, keine militairische Gewalt die Grenzen dieses Landes übersschreiten zu lassen, welche nicht der Verfassung zugethan ist. Ich habe dem Landes-Ausschusse für Vertheidigung und Durchführung der deutschen Reichs Verfassung seine gesehliche Schranke und Grundlage gegeben, um Eurer patriotischen Begeisterung für die Freiheit und Größe unseres gemeinsamen Vaterlandes gesehliche Mittel und geordnete Leitung zu verschaffen.

<sup>1)</sup> Das 2. Bat. bes 6. Inf.-Reg. war erst am 6. Mai zur Verstärkung nach Speier gefandt worben, wo General Pfretschner kommanbirte.

"Das Ministerium Gagern ist der Meinung, daß ich durch diese Maßregeln meine Vollmacht überschritten und gegen den Wilsten der National-Versammlung gehandelt habe. In diesem Augensblicke wird mein Mandat zurückgefordert, ich habe aufgehört, Besvollmächtigter der Rheinpfalz zu sein.

"Vielleicht stehen schon jest die feindlichen Heere an Euren Grenzen, um einzurücken sobalt ich es nicht mehr verhindern kann. Mit blutendem Herzen scheide ich aus Eurer Mitte, wo ich so herze lichen Empfang, so aufrichtige Hingebung, so freudige Theilnahme

an meinen schwachen Bestrebungen fant.

"Mein Dank bleibt Euch für immer. — Gott schütze Deutsch= land. — Gott schütze bas brave Bolk ber Pfälzer!

Kaiserslautern, 11. Mai 1849.

Gifenftud."

#### 14. Mai.

Der Ausschuß beabsichtigte eine provisorische Regierung eins zusetzen und machte, um das pfälzische Bolk auf diesen Act vors zubereiten, in einer öffentlichen Sizung bekannt, daß dies in Bas den bereits in Folge der Offenburger Bolksversammlung (siehe Baden 13. Mai) geschehen sei. Dies war aber keinesweges der Fall, sondern nur dort wie hier ein Landes Musschuß erwählt worden.

#### 15. Mai.

Mit ben Preußen hatte Professor Kinkel aus Bonn, der sich den Bestrebungen der Demokratie angeschlossen und das Geschäft eines Kundschafters übernommen hatte, am 14. einen Zusammensstoß. Zum Schutz der Einwohner gegen die Rebellen waren die preußischen Ortschaften an der Nahe mit preußischen Truppen bessetzt. Kinkel, der sich an der Spize von etwa 500 Mann Freisschärlern nach jener Grenze hin bewegte, stieß hiebei auf ein Kasvaleries Detachement von 50 Pferden. Kaum waren diese von der Kinkelschen Schaar bemerkt worden, als die Letztere auch augensblicklich auseinanderstob und sich in eiligster Flucht zerstreute. Kinkel selbst sprang vom Pferde, ließ dies mit Mantelsack, Satztel und Zeug im Stich und rettete sich ebenfalls durch die Flucht. Die Preußen hatten die Grenze nicht überschritten, da hiezu der Besehl noch nicht gegeben worden war.

Ludwigshafen wurde durch 600 Freischärler verstärkt; Blenster zum Militair-Rommandanten der pfälzer Volkswehr ernannt. Als Solcher erließ er an die Direction der Kölner Dampsschifffahrts-Gesellschaft eine Benachrichtigung, daß er jedes Schiff, welches Truppen gegen die Pfalz herbeisühren würde, in den Grund schießen wolle; alle übrigen mit Personen und Gütern beladenen Schiffe dasgegen könnten den Rhein ungehindert passiren.

#### 16. Mai.

Bur Vorberathung über die bei der für den 17. d. M. (s. Pfalz, 6. Mai) angesepten Volksversammlung zu formirenden Anträge trasten schon heut, der Landes-Ausschuß, mehrere Republikaner und aussländische Abenteurer — darunter der Frankfurter Abgeordnete Schlöffel sen. 1) — zusammen. Man kam überein, eine provisorische Regierung einzusepen und einigte sich dahin, die gegenswärtigen Ausschuß-Mitglieder hiezu zu wählen, beschloß auch, sich von Alts-Baiern loszusagen.

#### 17. Mai.

Auf Grund ber gestrigen Borberathungen wurde nach bem Beschluß bes Landes-Ausschusses, bei der heutigen Volksversamms lung eine provisorische Regierung gebildet und hiezu Reichard, Dr. Sepp, Culmann, Schüler, Rolb und als Ersapmänner für die abwesenden lettern drei (Frankfurter Abgeordneten) Schmitt, Fries und Greiner gewählt.

Somit war auch hier wie in Baben bas republikanische Ele= ment völlig zum Durchbruch gekommen.

Bei der Versammlung befanden sich noch sonst von Franksfurter Abgeordneten d'Ester 2), Schütz, Fröbel 3) und der bestannte Resormator Ronge. Den vorgenannten drei Abgeordneten war von der Franksurter Linken die Aussührung einer Vereinigung der beiden insurgirten Provinzen übertragen worden, und es kam zu solgendem Beschluß:

1) In militairischer Beziehung bilben Baben und bie Rhein= pfalz ein Land.

a superh

<sup>1)</sup> Gutspächter aus Halbenborf in Schlessen. 2) Arzt; er machte eine Art Sekretair bei bem Landes:Ausschuß. 3) Bekannt durch seine Theilnahme am Wiener Ausstande mit Robert Blum.

2) Das badische Kriegsministerium wird fürs erste als bas

gemeinschaftliche beiber Länder betrachtet.

3) Alles Brückengelt auf Brücken, welche Baden und die Rheinpfalz verbinden, wird sofort abgeschafft. Die Entschädigung von privatrechtlichen Ansprücken bleibt vorsbehalten, und die Kosten der Unterhaltung und Wiedersherstellung der Brücken werden für die Zukunft von beis den kändern gemeinschaftlich getragen.

4) Die Einnahmen beider Länder werden in allen Beziehungen so angesehen, als gehören sie ein und demselben Staate an.

Durch das Uebertreten pfälzischer Soldaten und durch das Ansammeln der Bolkswehr war Blenker bis auf 2000 Mann stark geworden; er unternahm mit ihnen einen Zug nach Worms, als er erfuhr, daß die hessische Garnison die Stadt verlassen habe, um zu dem Corps an der Bergstraße zu stoßen. Er wurde mit "Hochs" empfangen, entfernte sich aber einige Tage darauf wieder, als die Hessen näher an die badische Grenze, dei Weinheim, vorzüsten. Blenker's Avjutant hieß Branner, ein Subject, das schon in mehreren Zuchthäusern gesessen hatte und noch kurz vordem Ausbruch der Revolution in Offenburg wegen wiederholten Diebstahls in Untersuchung saß.

In Landau hatten sich ebenfalls einzelne Desertionsfälle gesteigt. Der Kommandant der Festung, General v. Jeetze, hielt deshalb am 17. an die Soldaten der Garnison, unter denen sich theilweise ein Interesse für die Aussehnung gezeigt hatte, das aber durch das richtige Benehmen der Offiziere dis dahin noch überswacht worden war, eine Ansprache, in welcher er sie aufforderte, den Pfad der Ehre nicht zu verlassen, sondern auch sernerhin ihrem Side treu zu bleiben, stellte es jedoch allen denen frei, die Festung zu verlassen, welche in der Bertheidigung derselben gegen die Resbellen nicht ihre höchste Ehre sehen sollten.

Der größte Theil ber Soldaten machte von dieser Erlaubniß Gebrauch, und es wurde hierdurch die Festung von dem revolustionairen Zündstoff befreit, wenn gleich der Bürgerschaft selbst nicht

unbedingt vertraut werden konnte; die zurückgebliebenen Soldaten konnten "zuverlässig" genannt werden. Die Festung wurde nun vom Kommandanten in Belagerungszustand erklärt.

Sit ber provisorischen Regierung blieb vorläufig Kaisers= lautern, wo dem ehemaligen baierschen Jäger-Lieut. Stöhr') die Kommandantenstelle übertragen wurde; die erstgenannte beschloß mit dem badischen Ausschuß ein Berbrüderungssest zu seiern und schlug hiezu den 20. d. M. vor.

#### 19. Mai.

Um diesem Ausschuß näher zu sein, nahm die provisorische Regierung am 19. ihren Sit in Speier, nachdem die dasige Königl. Regierung durch den Abfall der ihr zur Verfügung gestellten wenigen Soldaten genöthigt worden war, die Stadt zu verslassen. Das Koltegium zog sich nach Germersheim, aus welscher Festung gleichwie in Landau die Soldaten truppweise zu den Insurgenten übertraten; mehrere von ihnen gingen auch wohl in ihre Heimath.

#### 20. Mai.

Die Nähe von Germersheim war indeß ber provisorischen Regierung doch in dem Grade beängstigend, daß sie schon am 20. die Stadt Speier wieder verließ und nach Kaiserslautern zurückfehrte.

Unter den Insurgenten war durch die Menge der aus Gersmersheim und Landau angekommenen Soldaten der Glaube entsstanden, auch der übrige Theil der Besatzung — insbesondere der von Landau — so wie die Einwohnerschaft sei der Revolution unzweiselhaft zugethan und es bedürfe nur eines bloßen Erscheinens der Insurgenten, um ohne weitere Hindernisse in die Festung einzurücken und diese in Besitz zu nehmen.

Die provisorische Regierung, auf diese vorausgesetzte Sympa= thie der Besatzung und der Bevölkerung basirend, befahl dem mitt=

<sup>&#</sup>x27;) Dem Stöhr gebührt — im bemokratischen Sinne — ber Ruhm, ber erste baiersche Offizier gewesen zu sein, ber seinen Eib brach, seinem Könige unstreu wurde und sich ber Revolution anschloß.

lerweile zum Oberstlieutenant beförderten Weinreisenden Blenker 1) mit allen disponiblen Kräften eine Erpedition gegen Landau zu unternehmen. Blenker sammelte sein Corps — etwa 3000 Köpse und 2 Geschütze — am Abend bes 19. bei Neustadt a. d. H., um von hier aus vorzurücken. Fugger, Geigel und Schlinke hatten rekognoszirt, d. h. mit den Soldaten der Festung unterhans delt und das Versprechen mitgebracht, die Thore geöffnet zu sinden.

Am Morgen des 20. kam die Colonne auf den der Festung zunächst liegenden Söhen an; hier ward Kriegsrath gehalten, man formirte sich zum Angriff und bestimmte die Stellung der Artillerie. (Diese bestand aus zwei sogenannten Böllern, deren Kaliber von bis 14 Pfund variirte und war auf einem Heumagen transporstirt worden, der zugleich zum Munitionswagen diente; Pulver hatte man für die Böller vergessen mitzunehmen, doch besand sich eine 12 pfündige Paßfugel auf dem Wagen<sup>2</sup>).

Eine Abtheilung Turner an ber Tete, benen übergegangene Soldaten und Bolkswehren folgten, bewegte fich die Kolonne, im guten Glauben bie Thore geöffnet ju finden, bis ziemlich nahe an bie Festungswerke, bem beutschen Thore gegenüber. Sier aber murbe sie gegen alles Erwarten plötlich mit Gewehrfeuer und einem Kar= tätschenhagel empfangen, ber mehrere Berwundungen bewirfte. Dies war hinreichend, um bie gange Schaar zum eiligften Rudzug gu veranlassen; - ohne auch nur einen Schuß zu thun löfte sie sich in wilder Flucht, warf Patrontaschen, Tornister ze. fort um schneller wegzukommen und rannte ohne jeglichen Aufenthalt bis nach bem A Meilen von ber Festung liegenben Orte Chenkoben. Bier follte ber basige Post=Kommissarius bas Opfer ihrer Wuth werden, benn er hatte nach ihrer Meinung ihren Anmarsch verrathen und war daburch die Ursache ihres mißlungenen Unternehmens. Turner retteten ben Mann vor Mißhandlungen, indem sie ibn gur provisorischen Regierung mitnahmen.

<sup>1)</sup> Welch schnelle Beränderung! Ehemals war Blenker sehr froh, wenn man bei ihm ein Viertel-Ohm Liebfrauenmilch ober Oppenheimer Goldberg bestellte. 2) Nach Berichten eines Theilnehmers an dieser Expedition.

Blenker sagte in seinem besfalsigen Bericht vom 22. aus Neustadt datirt: "Als das Schießen aus der Festung, tropdem daß ich und sämmtliche Wehrmänner, welche in der Nähe der Fesstungswerke sich befanden, durch Zuruf und Schwenken der Hüte die Soldaten zur Uebergabe aufforderte, immer stärker wurde und Kartätschladung auf Kartätschladung auf und abgeseuert wurde und sogar die Zugbrücke aufgezogen war, hielt ich es für Pflicht den Rückzug anzuordnen."

Ober-General Fenner v. Fenneberg, dem es bis dahin noch nicht gelungen war, sich die Gunst und das Vertrauen des Volkes zu erwerben, und welchem weder die provisorische Regierung noch Blenker eine Mittheilung von diesem kopflosen Unternehmen auf Landau gemacht batte, legte bei Rückkehr der Expeditions-Kolonne seine Stelle nieder, ging aber nach Frankreich, statt wie erwartet werden durste, treu dem gehuldigten System, in die Reihe der Volkswehr zu treten um gegen die Tyrannen zu fechten.

Bis zur besinitiven Wiederbesetzung der Ober-Generalsstelle durch den aus Paris verschriebenen Pseudos Polen Sznaide 1) (vulgo: Schneider aus dem Großherzogthum Posen; für 10,000 Gulden vom Landes-Ausschuß erkauft) wurde die Leitung der Milistair-Geschäfte sieben Mitgliedern — Annese 2), v. Beust 2), Teschow 2), Ruchenbecker, Schlinke 3), v. Schimmelpfennig v. d. Ope und Weiding — übertragen. Annese als Präses, ernannte zu seinem Adjutanten Rockmann 1); Kinkel wurde im Büreau beschäftigt; außerordentliche Mitglieder dieser Kommission

<sup>&</sup>quot;) Rav. Offizier. ") Ehemalige preußische Offiziere; Anneke (v. d. Art.) wegen hochverrätherischer Bestrebungen entlassen. Techow, Ins.-Offiz., bekannt burch die Plünderung des Berliner Zeughauses. Seit seiner Jugend mit Wohltaten des Staats überhäuft, auf bessen Kosten unterrichtet; — wurde er erst Thevloge, trat dann zum Militairstande über, besuchte als Offizier die Ariegsschule 2c., machte auf Staatssosten eine Reise nach Stockholm und Koppenhagen, um sich über die dortigen gymnastischen Lehr-Anstalten zu insormiren. — Er besers tirte von der Festung Magbeburg, wohin ihn sein Benehmen bei den Borgüngen im Berliner Zeughause gebracht hatte und schloß sich der Insurrektion in der Pfalz an. ") Ehemaliger preußischer Landwehr-Offizier aus Schlessen, stücktig wegen Theilnahme an der Breslauer Emeute. ") Ein brutaler Bierwirth aus Aachen, der später eine unssttliche Wirthschaft in Köln trieb.

waren Blenker, Bis, Diepenbrod, Clement, v. Fugger'), Oswald und am 21. auch noch Raquillier2).

#### 21, Mai.

Sznaide kam am 21. in Raiserslautern an, mit ihm mehrere polnische und französische Offiziere, darunter Mniewski, Gajewski, Twinski, Oborski und der bereits genannte Rasquillier. — Sznaide erhielt das Ober-Rommando über sämmt-liche pfälzische Truppen; unter ihm standen jest Schlinke, Wilslich, Anneke, v. Beust, v. Schimmelpfennig, Ehlert; ferener die Führer eigends gebildeter Schaaren: Blenker, Zis und Bamberger<sup>3</sup>). — Willich<sup>4</sup>) wurde Oberbesehlshaber sämmtlicher pfälzischen Freischaaren; er nahm sein Hauptquartier in Offenbach (bei Landau) zog seine Freischaaren in die Nähe der Festung, um deren Zugänge zu bewachen und alle etwanige Zusuhr und Lebens-mittel abzuschneiden.

#### 22. Mai.

Vom baierschen Staatsministerium erschien am 22. folgende Bekanntmachung statt thatsächlicher Hülfe:

"Die politische Bewegung in der Pfalz ist nunmehr in eine "über den ganzen Kreis ausgedehnte Empörung übergegangen. "Der in Kaiserslautern gebildete Landes=Bertheidigungsaus= "schuß, schon in seiner Entstehung gesemidrig, hat von den Beamten "Eid und Gehorsam gesordert, eine bewassnete Macht gebildet und "Bahlen zu einer Bertretung der Pfalz ausgeschrieben. Die Wah= "len sind vollzogen worden; die am 17. versammelten Abgeordneten "der Kantone haben eine provisorische Regierung eingesetzt und hie= "durch das letzte Band der gesetzlichen Ordnung vernichtet. Die "rechtlich gesinnten Einwohner der Pfalz empsinden bereits die ver= "derblichen Folgen dieses Zustandes. Ueberstuthet von sogenannten "Freischaaren, welche von allen Seiten herbei strömen, um die Auf= "bedung des Landessriedens für ihre Zwecke auszubeuten, entbehrt

<sup>&#</sup>x27;) Ehemaliger baierscher Offizier. ') Ein 72 jähriger Greis; kämpste schon unter Kosciusko, unter Napoleon und 1830 in Polen; man nennt ihn als ben Ersinder ber beweglichen Barrikaden. ') Literat. ') Ehemaliger preuß. Offizier.

1511107

"vie Pfalz ben Rechtsschutz für ihre Personen und Eigenthum, "und ihre Lage wird von Tag zu Tag unglücklicher, weil sich bes "reits jene Klasse fremder Abenteurer eingefunden hat, welche bei "jeder politischen Bewegung in irgend einem europäischen Staate die "Fahne des Aufruhrs voranzutragen gewohnt ist.

"Angesichts dieser Thatsachen erklärt bie Staatsregierung:

- 1) Die Rheinpfalz wird als eine im Zustande des Auf= ruhrs befindliche Provinz betrachtet;
- 2) die Einrichtung der provisorischen Regierung ist ein Act bes Hochverraths;
- 3) alle Verfügungen der sogenannten provisorischen Regierung, so wie alle Beschlüsse der Kantonalvertretung sind nichtig; alle Steuerentrichtungen an die provisorische Regierung ober deren Organe sind ungültig;
- 4) bie Gemeinden der Pfalz werden darauf aufmerksam ges macht, daß sie nach dem Gesetz für allen durch den Aufsruhr verursachten Schaden ersappflichtig sind.

"Indem eine Staatsregierung dieses zur bffentlichen Kenntniß "bringt, vertraut sie zu den Einwohnern der Landestheile diesseits "des Rheins, daß sie im hindlick auf die Lage der Pfalz jenen "verbrecherischen Einstüsterungen, welche unter dem vorgespiegelten "Scheine einer Begeisterung für die Reichsverfassung ähnliches Bers"derben auch siber die andern Provinzen des Königreichs bringen "mochten, kein Gehör geben, sondern an dem Gesetze unerschlitterlich "sesthalten werden. In der Pfalz hat das Berbrechen sür den Ausgenblick gesiegt; allein das Gesetz wird über das Berbrechen siegen "und die rechtliche Ordnung wieder hergestellt werden."

München ben 22. Mai 1849.

Königl. Gesammt=Staats=Ministerium. (Unterschriften.)

#### 25. Mai.

Der provisorischen Regierung war befannt, daß in der rheins hessischen Stadt Wörrstadt für den 28. Mai eine große Volkszwersammlung ausgeschrieben war. Um dieser Versammlung mögslichst nahe zu sein und Nupen für die pfälzische Aussehnung davon

zu ziehen, marschirte Blenker mit hessischer und pfälzischer Bolkswehr und einigen eidbrüchigen baierschen Kompagnien ') nach Worms,
ber Garnison des in jener Zeit unweit dieser Stadt auf dem rechten Rheinuser in Kantonirungen liegenden 3. hess. Inf.-Regmts.
Er besetze die Stadt und stellte seine Borposten bis Osthofen,
1½ Stunde vor Worms an der Straße nach Oppenheim, wo
bereits eine Abtheilung Preußen eingerückt war.

In Worms wurde während der kurzen Anwesenheit dieser Bande (f. Pfalz, 29. Mai) der schändlichste Terrorismus geübt; Familien von Offizieren mußten flüchten, die Kasernen wurden gesplündert, Theile der geringen (Hess.) Depotmannschaften zu einer schmählichen Eidesleistung durch Drohungen jeder Art gezwungen und die Offiziere zur eiligsten Flucht genöthigt.

Blenker, prahlend wie immer, sandte ob dieser ausgeführten Geldenthat am 27. einen Bericht an die provisorische Regierung, in welchem es heißt: "In Folge eines mit dem badischen Kriegs=minister und dem Abgeordneten Raveaux verabredeten Planes zur Sicherheit und Durchführung der Reichsverfassung, gegenüber der seindlichen Stellung der großherzoglich hessischen Truppen, in welschen Plan auch das Militair-Kommissionsglied Annese einstimmte, und auf den Inhalt einer Depesche des badischen Kriegsministers, Eichseld, zog ich 250 Mann regulärer Truppen unter Kommando des Bürger=Majors Fugger nehst 150 Mann ausgezeichneter Freischaaren in Worms zusammen, wohin ich auch am ver= flossenen Freitage mein Hauptquartier verlegt."

"Wenn nicht alle Anzeichen trügen, so ist durch unsere milistairische Operation nach hiesigem Ort ein sehr günstiger Anstoß gegeben worden zur Erhebung des hessischen, Volkes für die Versfassung, um nach dem Vorgange in Wörrstadt die Sache zur Entscheidung zu bringen."

#### 27. Mai.

Einem verbreiteten, theils geglaubten, theils längst gehofften Gerücht zu Folge, follte Baiern von Preußen militairische Hülfe

the consular

<sup>&#</sup>x27;) Im Abschnitt "Baden" befindet sich unterm 26. Mai eine Zusammenstellung über Formation, Bewaffnung 2c. des Revolutionsheeres.

nach der Pfalz begehrt haben. Möglich daß Baiern seiner eigenen Truppen nicht mehr ganz sicher war, befonders seit im Lager von Donauwörth am 22. und 23. Mai ein Soldatenausstand mit vollständig republikanischer Färbung ausgebrochen war, der zwar unterdrückt wurde, aber doch die Zuverlässigkeit der Truppen bedeustend in Zweisel stellte.

#### 28. Mai)

Die provisorische Regierung schrieb eine Zwangs-Anleihe aus, nach welcher vorläufig alle Diejenigen, beren Bermögen die Höhe von 40,000 fl. erreicht, 200 fl. zu entrichten hatten. Bei hösherem Bermögen steigerte sich ver Beitrag: 50,000 zahlten 250, 60,000 — 380, 70,000 — 410 fl. u. s. f.; — wer nicht 40,000 fl. besaß, wurde für jest noch nicht herangezogen. Auch seste die provisorische Regierung unter dem Borwande für das Bolf zu sorgen, die Preise für Holz und Salz herab, eigentlich aber um ihre Kassen möglichst schnell zu füllen.

#### 29. Mai.

Im Alfenzthale stationirten noch einige baiersche Gensbarmen. Sie zogen sich, als die preußischen Truppen ihre Grenzorte besetzen, auf preußisches Gebiet und stellten sich dem kommandirenden preuskischen Offizier zur Disposition. Diese Männer, mit den Lokalvershältnissen der Pfalz sehr gut bekannt, waren bei dem später stattsindenden Vorgehen der Preußen nicht ohne Nutzen. Schon damals erwarteten namentlich die Landleute täglich das Einrücken der Preusten — die man demokratischer Seits als Barbaren und Menschenzstesser geschildert —, sprachen zum Theil offen ihren Widerwillen gegen die Freischärler aus und wollten mitwirken, wenn es gelte dieselben zu vertreiben.

Etwa 150 bieser Borkämpser der deutschen Freiheit hatten die Nahe bei Ebernburg (in der Pfalz) besetzt und sowohl diese Stadt als auch die zunächst liegenden Dörfer Alt=Bamberg, Feil und Bingart belegt. Von preußischer Seite war das gegenüber liezgende Münster am Stoin am Tage mit 28 Mann (des 28. Inf.= Regmts.) besetz. Als gegen Abend auch die an der Nahe liegen= genden Orte Norheim und Niederhausen von preußischen Trup= pen besetzt wurden, zogen sich die Freischärler — gegen 10 Uhr —

eiligst zurück und verließen die obgenannte Stellung. Ein Hindersniß die Nahe zu überschreiten und in die Pfalz einzurücken fand in Wahrheit schon damals nicht Statt, aber es lag noch nicht in der Absicht Preußens schon jest einzuschreiten, um die unter dem Aushängeschilde der deutschen Reichsverfassung sich bildende deutsche Republik zu vernichten. Noch waren seine Truppen nicht alle an den zum Eintritt in die Pfalz bestimmten Punkten in der beabssichtigten Zahl vorhanden, doch sammelten sich bereits die Korps bei Kreuznach, Baumholder und Neunkirchen.

Auch bei Frankfurt langten eine nicht unbedeutende Anzahl Regimenter an, so daß der Marsch gegen die Pfalz von mehreren Seiten zugleich mit Bestimmtheit erwartet werden durfte.

Die Proflamationen nahmen inzwischen kein Ende und wo irgend möglich, wurden bergleichen erlassen. So erließ die pfälzische Studenten-Legion von Kaiserslautern aus einen feurigen Aufruf an alle Commilitonen in ganz Deutschland, worin sie um Zuzug aus allen Hochschulen des großen Baterlandes aufforderte.

# Die Infurgenten werben aus Worms geworfen.

Um bem gesehlosen Treiben in Worms ein Ende zu machen, auch um die rechte Flanke ber hessischen Truppenstellung von den oft wiederkehrenden Belästigungen der Insurgenten von da aus zu befreien und sich nach dieser Seite zu sichern, falls wie zu erwarten stand, von der Bergstraße aus — in Baden — ein Angriss von den dortigen Insurgenten erfolgen sollte, rückten am heutigen Tage das 1. und 3. hessische Ins. Regt., eine Batterie, eine Schwadron und 9 Biragosche Pontonstücke in 2 Kolonnen gegen Worms vor, um die Insurgenten aus Stadt und Umgegend zu vertreiben. Die eine der beiden Kolonnen von Darmstadt kommend, ging bei Gernsheim über den Rhein, um den Angriss auf dem linken Kheinsufer zu unternehmen, während die andere Kolonne denselben vom rechten Ufer aussühren sollte. Da die erste Kolonne zu der erwarsteten Zeit nicht eintraf, so griff die zweite allein an.

Die Eingänge der Stadt waren verbarrifadirt und stark bes sest. Um den Angriff auch in moralischer Beziehung zu erschweren,

hatten die Freischärler die bis dahin noch nicht geflüchteten Frauen der hessischen Offiziere gezwungen, sich an die Barrikaden zu begesten. Ihre scheußliche Absicht blieb ohne Erfolg auf die braven bessen, welche die Stadt angriffen, nach anderthalbstündigem Gefecht stürmten und die Freischärler zurückwarfen, die die Ludwigshafen slohen, nachdem sie noch zuvor die Magazine geleert und daraus mitgenommen hatten, was irgend nicht nicts und nagelsest war.

Auf ihrem Rückmarsch trasen sie in Frankenthal 2 Komspagnien babischer Infanterie, 1 Schwabron Dragoner und 2 Gesschüße, welche ber babische Kriegsminister Eichfeld schon früher zur Unterstützung bes pfälzischen Armeekorps abgesandt hatte. Sie wurden veranlaßt sich dem Rückzuge anzuschließen.

Ein Bataillon Heffen blieb als Besatzung in Worms zursick, die übrigen Truppen gingen in die Aufstellung an der badisch= hessischen Grenze bei Virnheim (f. Baden, 30. Mai) und Hep= penheim.

So wie die Wiederbesetzung der Stadt durch die Hessen in Kaiserslautern bekannt wurde, gingen 4000 Mann Insursgenten und sämmtliche Geschüße dahin ab, um nicht allein Worms wieder zu nehmen, sondern auch sobald dies geschehen gegen Darms stadt vorzurücken; sie kehrten aber noch an demselben Tage wieder um, da es ihnen nicht rathsam erschien, sich in einen Kampf mit der jesigen Besatung der Stadt einzulassen.

### 30. Mai.

Von den Flüchtigen aus dem Gefecht bei Worms gingen ganze Züge Freischärler bis Mainz zurück. — Auch schon die Tage vorher hatten sich viele junge Leute entfernt, die durch die hohlen Phrasen der Herren Mohr, Ziß, Bamberger und Consorten bes stochen, als Freischärler ausmarschirt waren, und entwarfen in ihrer beimath ein nichts weniger als schmeichelhaftes Bild von dem wils den Treiben, das in der sonst so glücklichen Pfalz herrschte.

Nach Speier, das man wegen der Nähe von Germers = heim für gefährdet hielt, sandte die provisorische Regierung noch ein Bataillon badischer Infanterie, eine Abtheilung Dragoner und 2 Geschüße zur Verstärfung.

### 31. Mai.

Bur gemeinsamen Leitung der militairisch=finanziellen und allgemeinen politischen Angelegenheiten der Pfalz und Badens wurde von beiden Provinzen eine Central=Regierung eingesetzt, welche in Mannheim residirte und aus drei Personen bestand, zu welcher die Pfalz ein, Baden zwei Mitglieder stellte.

In Folge des fläglichen Ausganges des Gefechts bei hepe, penheim zwischen den hessischen Truppen und den badischen Inssurgenten (s. Baden, 30. Mai), ertheilte General Sznaide seinen Unterbesehlshabern die Ordre: vom badischen Kriegsministerium keine Besehle mehr anzunehmen.

### 2. Juni.

Auch nach Kaiserslautern wurde ein Bataillon zur Bersstärfung herangezogen; es rückte am 2. Juni unter Anneke's Führung ein, von den Bürgern mit klingendem Spiel empfangen.

Bur Bertheidigung der bedrohten Grenzen standen entsprechende Korps bei Homburg und Mutterstadt. Die Dörfer gegen die großherzogliche Grenze waren theilweise mit Freischärlern besett; Germersheim wurde beobachtet; um Landau stand das Willichssche Korps und um Kaiserslautern Volkswehr und Freischärler.

# 3. Juni.

Die provisorische Regierung konnte sich das unbedingte Verstrauen des Bolks nicht nur nicht erwerben, sondern fand bei einem großen Theile desselben offene Auflehnung gegen ihre Anordnungen; um diese Bewegung zu dämpfent, reichten die disponiblen Kräfte nicht immer aus.

So machte z. B. ber Gemeinderath in Speier der provisosrischen Regierung wegen mehrfach vorgekommenen dictatorischen Schaltens Gegenvorstellungen und fügte sich überhaupt nicht immer unbedingt den deskalsigen Besehlen. Die Regierung erklärte dies als Hochs und Landesverrath, sandte von Kaiserslautern eine Abtheilung Bürgerwehr und Soldaten unter Führung des Franksfurter Abgeordneten d'Ester nach Speier, ließ den dortigen Gesmeinderath absehen und ordnete eine augenblickliche Neuwahl durch die Gemeinde an, bei welcher indeß ganz gegen alles Erwarten der alte Stadtrath wieder gewählt wurde.

Die Gemeinberäthe einiger andern Städte, z. B. Neuftabt, Frankenthal, 3weibruden zc. außerten fich in ahnlichem Sinne.

#### 4. Juni.

Inzwischen hatte Baiern in Unterfranken ein Korps von etwa 15,000 Mann unter dem Fürsten Thurn und Taris aufgestellt, auch den General v. d. Mark nach Berlin gesandt, wegen Untersstützung zur Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung in der Pfalz.

### 8. Juni.

Von Berlin war die beanspruchte militairische Hülfe bereitwillig zugesagt und die an der Grenze stehenden preußischen Truppen anges wiesen worden, sich zu konzentriren. General-Lieut. v. hirschfeld sollte als "erstes Armeekorps" in die Pfalz einrücken. Ein "zweites Armeekorps" unter dem General-Lieut. v. d. Gröben sammelte sich in der Umgegend von Frankfurt, um auf dem rechten Rheinsuser vorzugehen; das an der badisch shessischen Grenze stehende Reichskorps sollte als drittes Armeekorps unter dem Namen "Neckarskorps" den linken Flügel dieser zur Unterdrückung des Ausstandes und zur Wiedereinsehung der legitimen Regierungen disponibel geskellten Truppen bilden. Zum Oberbesehlshaber dieser drei Armees korps wurde der Prinz von Preußen, Bruder Sr. Majestät des Königs von Preußen, bestimmt.

Einen fräftigern Beweis ihres ernsten Willens, nichts mit der Revolution zu thun zu haben, ja nicht einmal mit ihr unterhandeln zu wollen, konnte die preußische Regierung nicht geben.

#### 9. Anni.

Die unter Willich vor Landausstehenden Insurgenten hatten in der Nacht vom 7. und 8. die Quellwasserleitung, wodurch die Festung ihr Trinkwasser erhält, zerstört, so daß dasselbe von jenem Augenblick an ausblieb.).

Obgleich in ter Stadt noch Pumpbrunnen vorhanden waren, gaben diese doch, seit der Anfüllung des Hauptgrabens mit dem schlammigen Wasser der Queich, nur ungenießbares Trinkwasser. Bei näherer Untersuchung fand man, daß die Leitung nicht blos

<sup>1)</sup> Jene Leitung erhalt bas Wasser von ben Quellen, bie am Abhange ber Rusborfer Soben liegen.

theilweise abgegraben und in die Röhren Löcher gebohrt, sondern auch einige derselben noch mit Erde, Lehm, Gras ze. verstopft wors den waren.

Bur Wiederherstellung dieser Wasserleitung wurden Seitens der Festung die erforderlichen Arbeiter bestimmt, welche unter dem Schupe von 2 Kompagnien Infanterie und einem Zuge großherzoglich babischer Dragoner um 6 Uhr des Morgens durch das deutsche Thor auf dem Wege nach Nußdorf vorrückten.

Die vor Nußborf stehenden Vorposten der Freischärler wurs den von den vorgeschickten Tirailleurs angegriffen und nach Nußs

borf geworfen, in welchem sich bie Erstern festsetten.

Gleichzeitig mit diesem Detaschement rückte eine Kompagnie Infanterie und eine Abtheilung Dragoner nach dem an dem linken Ufer der Queich, eine halbe Stunde von Landau liegenden Orte Grodramstein mit dem Auftrage: die obigen Arbeiter von dieser Seite zu schüßen, jenen Ort abzusuchen und auf dem Rückmarsch den Bürgermeister und bessen Adjuncten mit nach der Festung zum Kommandanten zu bringen.

Nachdem die Wasserleitung hergestellt worden war, zogen sich

Die Ausfallstruppen wieder nach ber Festung gurud.

Die auf die ersten Schüsse bei Nußdorf von allen Seiten hers beigeeilten und jest nachdrängenden Freischaaren wurden in der nöthigen Entfernung gehalten. Der Bürgermeister aus Grodramsstein und dessen Adjunct erhielten, in der Festung angekommen, vom Kommandanten eine Bekanntmachung an die Bewohner ihres Ortes, in welcher die Lestern gewarnt wurden, sich aller und jeder seindlichen Handlung gegen Landau zu enthalten, indem sonst der im Geschüsbereich der Festung liegende Ort zur Züchtigung beschossen, auch nach Eintressen der herannahenden Hülfstruppen mit Erecutionsse Einquartierung belegt werden würde.

Eine gleiche Bekanntmachung erhielt berselbe zur Besorgung an das Bürgermeisteramt Nußborf, über beide mußte er einen Revers ausstellen, worauf er wieder entlassen wurde.

Noch am Abend besselben Tages erhielt ber Kommandant von dem Bürgermeisteramte Nußdorf ein Schreiben, in welchem dasselbe im Namen der Einwohner gegen die den Letztern zur Last gelegten

a beautiful

Beschuldigungen Verwahrung einlegte und in Berücksichtigung ihrer Lage um Schonung bat. — Gegen 11 Uhr traf abermals ein Bote an der deutschen äußeren Barriere ein, welcher folgendes Schreiben überlieferte:

"Der Führer der pfälzischen Freischaaren und Kom= "mandant der Einschließungs=Truppen."

"An ben Kommandanten ber Festung gandau, "Bürger=General Jeepe."

"Teeischaaren abgegraben worden und wird wieder abgegraben wers "den, da die Festung unser sein muß und wird. Wir kämpsen aber "mit loyalen Wassen; wenn Sie aber die Häuser und den Besitz der "Nußd orfer Bürger bedrohen, so vergeben Sie sich jeden Anspruch "auf eine ehrenvolle Behandlung; Sie werden von uns als ein herz"und gesinnungsloser Bolks- und Menschenfeind, nicht aber als ein "redlicher Gegner angesehen und behandelt werden. Bedenken Sie, "daß die Zeit nahe ist, wo das Volk Gericht halten wird. Viel "wird verziehen werden, aber keine Unmenschlichkeit, die auch Kinder "voll Frauen trifft. Bedenken Sie dieses; möge dieser letzte Zuruf "Sie erinnern, nicht den Bruch mit der Menschheit vollends zu "vollbringen."

Rugborf, ben 9. Juni 1849.

unterg.: Der Burger August Willich.

10. Juni.

Dies Schreiben wurde vom General v. Jeete ignorirt, Willich mußte auf die Auszeichnung, von einem Ehrenmann eine Antwort zu erhalten Verzicht leisten; dagegen fandte der Festungss Kommandant folgenden Bescheid an das Bürgermeisteramt in Rußdorf:

"Der Königl. baiersche General-Major und Komman= "dant der Reichssestung Landau, Freiherr v. Jeche."

"An das Bürgermeisteramt zu Nußborf!"

"Dem Bürgermeisteramt zu Nußborf erwiedere ich auf seine "Borstellung vom Gestrigen Folgendes:

"So viel in meinen Kräften steht, werde ich trachten, daß ich "Schuldlose nicht mit Schuldigen verwechsele; allein stets werde ich

"jeben birecten ober indirecten Angriff auf die Festung als frevel=
"haften Reichsfriedenbruch mit allen mir zu Gebote stehen=
"den Mitteln zurückzuweisen; die Einwohner Nußborfs mögen sich
"so verhalten, daß über die Art ihres Benehmens kein Zweisel ent=
"stehen kann, dann haben sie auch nichts zu befürchten."

Banbau, ben 10. Juni 1849.

gez. v. Jeepe, General=Major.

Seitdem wurde die Wasserleitung nicht wieder zerstört, obgleich dies in jeder Nacht ungehindert hätte geschehen können und es hatte die vom Festungs-Kommando erlassene Androhung die gewünschte Wirkung nicht versehlt.

Allerdings wurden des Nachts zeitweise Leuchtkugeln nach jener Richtung geworfen, um rechtzeitig von einer etwanigen Wiederho-lung dieser Zerstörungsversuche Kenntniß zu erhalten.

Die provisorische Regierung rief, wie dies von dem badischen Landes-Ausschuß bereits am 30. Mai geschehen war, (s. Baden, 30. Mai) die Franzosen und die Demokraten des Elsasses und Loth-ringens in einer deutsch und französisch gedruckten Proklamation auf, ihr mit bewassneter Macht gegen die Henkersknechte des Königs von Preußen, des Alliirten der Kosacken und Kroaten, zu Hülfe zu kommen. Eine zweite Proklamation rief die französische Nationals garde und die französische Armee zum Beistande an.

Vom Ober-Kommandanten der pfälzischen Volkswehr erschien folgender Aufruf:

"Die Preußen, wenn auch nur in geringer Zahl, nahen sich "der Grenze, werden aber nicht den Muth haben, sie zu überschreis, ten, wenn das pfälzische Bolk zeigt, daß es Mann für Mann "entgegentritt. Pfälzer! Jest kommt die Zeit, wo ihr bewähren "müßt, daß ihr für die Sache der Freiheit einsteht. Das ganze "Land muß von nun an allarmirt sein, das wird die Preußen abswehren. Es wird darum der Landsturm aufgeboten und demgemäß "angeordnet:

1) "In jedem Ort ist sofort zu läuten. Das käuten beginnt "am II. d. M. früh 6 Uhr und gilt das erstemal als Zei= "chen, daß das Vaterland in Gefahr ist und jeder gut= "gesinnte Bürger auf seinem Posten sein soll."

- 2) "Sofort haben sich vie Bewohner jedes Ortes mit den "Wassen, die sie besitzen, seien es Gewehre, Seusen, Picken, "Deu» oder Mistgabeln, Aexte, Dreschslegel und dergl., "zu versehen, sich geordnet zusammen zu stellen und ihre "Führer zu wählen."
- 3) "Fortwährend ist in allen Gemeinden jede Bewegung, welche "die Preußen vornehmen, durch aufgestellte Wächter auf den "Höhen und Thürmen genau zu beobachten und sobald eine "solche erfolgt, durch Sturmläuten und Eilboten weiter zu "befördern, worauf die Mannschaft jedes Ortes nach Vorsuschrift 2. sich wieder zu versammeln, auch sich mit Lebenssmitteln auf wenigstens zwei Tage zu versehen hat."
- 4) "Des Nachts sind, wenn die Preußen sich bewegen, auf den "Bergen Feuersignale zu errichten. Es sind daher von allen "Gemeinden auf den benachbarten Bergen oder Höhen Golz"stöße oder Allarmpfähle vorzubereiten und die erforder"lichen Leute zur Durchführung der Signale bereit zu
  "halten."
- 5) "Ferner sind alle Engpässe zu besetzen und im Vertheidis "gungszustande zu erhalten, ohne jedoch den Weg völlig "zu sperren, bis der Feind anrückt!"

"Bürger! wir erwarten bies von Eurem Patriotismus. — "Das Baterland ist in Gefahr; rettet es!"

Raiferslautern, ben 10. Juni 1849.

Die provisorische Regierung ber Rheinpfalz. Fries. Schmitt.

Der Ober=Kommandant der pfälz. Der Chef des Generalstabes: Bolkswehr: General Synaide. Techow.

Volksversammlungen wurden nebenbei fast noch täglich abges halten, besonders auf dem Donnersberge, in Landstuhl, Steinwinden, Frankenthal u. s. w. Nach der Stadt Worms, aus der sich die hessischen Truppen auf höheren Befehl bereits am 1. Juni entsernt hatten, gingen unter Metternich 1) 400 Mann

a samuelle

<sup>&#</sup>x27;) Ein Franksurter Abgeordneter, angeschuldigt ber Theilnahme bes Meuhelmordes am Fürsten von Lichnowski und General v. Auerswald.

mit 2 Geschützen. Die aus Baben angekommene Verfiärfung wurde zur engeren Cernirung ber Festungen Germersheim und Landau verwandt.

Struve nehft Frau 1), bessen Versuch am 6. d. M. (S. Baden, 5. Juni) die Republik in Karlsruhe zu proklamiren mißlungen war, kam am 10. nach Neustadt a. d. H., von wo er sich nach Kaiserslautern begeben wollte; in Neustadt wurde er von dem Civil-Kommissarius, einem ehemaligen badischen Major, dem Obersten der Bürgerwehr und vom Platz-Kommandanten empfangen.

In Oppenhenheim standen am 10. zur Sicherung des dorstigen Rheinüberganges unter dem Besehl des preußischen Obersten v. Brandenstein, 2 Bataillone (1. Bat. 28. und 1. Bat. 30. preuß. Inf.=Regmts.) und 4 preußische Geschütze (von der 9. Komp. 8. Art.=Brig.)

### 11. Juni.

Die Avantgarde der 1. Division 1. preußischen Armeekorps unter General=Major v. Hannecken überschritt am 11. Nach= mittags bei Kreuznach die pfälzische Grenze; das Gros blieb noch bei Kreuznach stehen.

Bon den Insurgenten war Ebernburg (eine Meile südlich von Kreuznach) mit 300 Mainzer Schüßen unter Ziß; Kirchheim = boland mit den Alzever Schüßen und dem Zuzug aus Rhein = hefsen unter Bamberger besest. Blenker, von seiner mit Säbel und Büchse bewassneten Frau begleitet, stand bei Frankenthal; Landau war, wie bereits erwähnt, vom Willich'schen Korps ein zeschlossen; in und bei Zweibrücken stand v. Schimmelpfennig mit Freischaaren, in Kaiserslautern und Umgegend Bolkswehren. Landauer Turner am Johanniskrug. So wie die preußische

<sup>1)</sup> Außer bieser Frau nahm auch die Frau bes Weinreisenben Blenker und noch eine britte Amazone thätigen Theil an bem Kampfe für die Frankfurter Berfassung. Sie nannte sich "Jungfer Zih" und zog am 10. zu Pserbe an ber Spipe von 60 jungen Leuten in Göllheim ein. — Blenker's Frau legte bei ihrer Anwesenheit in Ebenkoben einen Beweis ihrer Fertigkeit mit der Schieß-wasse umzugehen ab, indem sie vor einem großen Pseilerspiegel kokettirend, unbedachtsam ihre Büchse abschoß und zwar keinen der zahlreich im Zimmer Anwesenden, wohl aber besagten Spiegel in Trümmer schoß.

Avantgarde sich in Bewegung seste, verließen die Mainzer Schüßen ihre Stellung bei Ebernburg, ohne den Uebergang über die Nahe auch nur einen Moment zu vertheidigen, was die anrückenden preussischen Füsiliere (30. Inf.=Reg.) zu einem allgemeinen Gelächter veranlaßte. Mit Mühe gelang es einer Patrouille jenseits der Nahe einige (11 Mann) der Fliehenden einzuholen und gefangen zu nehmen.

Die 4. (Reserve) Division des 1. Armeeforps unter General-Major v. Brun konzentrirte sich zwischen Kreuznach und Stromberg.

Auf die Nachricht vom Einrücken der Preußen reiste der Prässident der provisorischen Regierung nach Seidelberg, um sich mit dem mittlerweile in Baden angekommenen (s. Baden, 11. Juni) Polen Mieroslawski über die nun zu nehmenden Maßregeln zu besprechen.

# 2. In Baden.

In Baben gab es schon vor dem März 1848 eine republistanische Partei — ein Gedanke Struve's — die, sorgfältig orsganisirt und unter einem leitenden Ausschusse stehend (Obmann Becker) sich fortwährend zu vergrößern suchte und deren Zweckkein anderer war, als: Umwandelung der besiedenden Staatsform in eine republikanische. Diese Partei war in jedem der über das ganze Land verbreiteten demokratischen Vereine (Klubs) vertreten und seit dem 8. Januar 1849 vollständig geordnet.

Als die großherzogliche Regierung im Mai 1848 diese bemostratischen Klubs wegen ihrer republikanischen Tendenz zu verbieten sich veranlaßt sah, bestanden dieselben demohngeachtet fort, von da ab aber unter dem Namen "Bolks=Bereine." -- Sie, und die mit ihnen genau verbundenen "März=Bereine", deren Central= Ausschuß sich in Berlin, provisorisch in Frankfurt a. M. befand, waren die eigentliche Ursache alles des Unheils, das sich über Deutschland — in jenen Jahren — ergoß. Wie diese und

ähnliche Bereine sich einerseits in einer Kette von Paris nach Lyon, Genf, der Schweiz und nach Süb=Deutschland, ans brerseits burch die Rheinlande nach Mittel=Deutschland, Berlin und Wien verzweigten, ist als bekannt anzunehmen.

Im Monat April 1848 waren die Leiter des Central-Comités: 1. für Baden: Hecker, Struve und Würth; Letterer zugleich für Siegmaringen. 2. Für Baiern: Titus. 3. Für Hansnover: Detering und Meyer. 4. Für Hessen: Bit, Mohr und Pflüger. 5. Für Rheinpreußen: d'Ester. 6. Für Sachsen: Minkwitz. 7. Für Schlessen: Gr. Reichenbach. 8. Für Westpreußen: Türke.

Baden, seit Jahren vorzugsweise der Heerd der Nevolution und der Tummelplatz der politischen Bewegung Deutschlands, zählte aber 1) 400 solcher "Bolksvereine" mit mehr als 60,000 Mitgliedern; sie verbreiteten sich über das ganze Land und organisirten jene bfsfentliche Meinung, die sich allem, was von der Regierung ausging, übereinstimmend und systematisch widersetze. Ihre Tactif war: durch die Masse des Bolkes das Ministerium, die Kammern und das heer zu vernichten.

Die Armee war ihnen ein Hinderniß für ihre verbrecherischen Zwecke — die demokratische Republik; war die Armee gesprengt und gleichzeitig das Bolk bearbeitet, dann war auch jenes Hinderniß beseitigt, da es ziemlich schwer fallen mußte, eine zweite Armee aus zuverlässigen Elementen zusammen zu bringen. Ihr Bestreben in diesem Sinne richtete sich daher zuerst gegen die beurlaubten Solsdaten und die zukünstigen Rekruten; Letztere besonders waren recht eigentlich das Wild, auf welches diese Bereine Jagd machten.

An die "elenden Brudermörder" — Soldaten, die gegen Hecker 2) gefochten hatten — und an die volksthümlichen Soldaten wurden entsprechende Flugschriften ausgetheilt, in welchen den erstern mit jeder nur erdenklichen Rache des Volkes gedroht, an die "braven republiskanisch gesinnten Soldaten" aber Worte wie folgende gerichtet wurden:

<sup>1)</sup> In einem Gebiet von nur 280 [ Meilen. 2) Der befannte Abvofat am Obergericht zu Mannheim, ber mit Struve und Genossen im April 1848 im babischen Oberlande einen Aufstand erregte, die Republif proflamirte und nach dem verunglückten Gesecht bei Kanbern nach Amerika flüchtete.

"Schießt die Hunde eurer Offiziere todt und wählt euch selbst "welche. — Viele von euch haben mehr militairische Kenntnisse als "viese Lausduben! — Nur ein Narr wird noch diesen feigen Buben, "seinen Offizieren, Gehorsam leisten. — Euer Fahneneid, worin "ihr Treue dem Groß-Herzog geschworen, zu welchem ihr gezwun"gen worden seid, ist null und nichtig und nur ein Schafskopf "wird ihn halten 2c."

Diese Bereine erhielten nach Publikation der Grundrechte, des ren §. 30. wörtlich bestimmt: "Die Deutschen haben das Recht, "Bereine zu bilden. Dieses Recht soll durch keine vorbeugende Maß= "regeln beschränkt werden" — einen bestimmten Halt, und bildeten wohl, hiedurch gestützt, eine der Hauptquellen der Revolution sos wohl in Baden, als im übrigen Deutschland.

Baben war in dieser Beziehung in 8 Kreise getheilt, beren jeder mehrere Bereine, je nach Anzahl der theilnehmenden Orte, hatte; jeder Kreis besaß einen "Kreisverein", jede Provinz (See», Ober», Mittel» und Unter» Rheinfreis) ihren Borort — Kreis» Ausschuß. — Sie wurden durch gewählte Mitglieder, meist Jurissen, geleitet und hatten ihren Mittelpunft in Mannheim, dessen Bororte Gögg, ein Schreiber beim dasigen Zollamte, im Jahre 1849 22 Jahr alt, vorstand.

Korenz Brentano, Advokat vom Mannheimer Ober-Gericht, ein kalt berechnender, selbstsüchtiger, eitler Mann, dessen Streben ein Portefeuille im Ministerium war, führte als .Chef die Oberleitung über fämmtliche Vereine; mit ihm bildeten, außer dem schon genannten Gögg als 2. Vorstand, noch Rös, Happel, Rickert, Barth, Sonker, Reichard und Degen, als Schriftführer, den Landes-Ausschuß dieser Vereine, dem alle übrigen gehorchten und dem sie genaue Verichte über ihr Wirken und über
den Erfolg ihrer Bestrebungen einreichen mußten.

Brentano — der am 7. August 1848 als Frankfurter Abgeords neter in der Versammlung, als von dem eben beendigten Struvesschen Einfall die Rede war, so frech war zu äußern: "Wollen Sie "die Männer, welche die Wassen für die Republik getragen haben, "hinter einem Prinzen von Preußen zurückzusetzen?" — von allem

informirt war, folgt beispielsweise ein solcher tes Sinsheimer Kreis= vereins an ten Heitelberger Kreis=Ausschuß vom März 1849:

"Rohrbach zählt 104 Mitglieder, worunter noch viele rohe und ungebildete Elemente sich befinden, die aber allmählig durch das fräftige und intelligente Wirfen des Vorstandes abgeschliffen werden.

"Zugenhaufen zählt 133 Mitglieder und ift nach hoffen = beim ber eracteste und reellste Verein.

"Steinsfurth zählt von allen Orts-Bereinen vie meisten Mitsglieder, nämlich 113, ist aber unter allen, wie der numerisch stärkte, der geistig schwächste. Dieser Verein hat gar viele brutale und äußerst rohe Kräfte unter seiner Fahne und dem Vorstande desselben sehlt es zur fernigen Durchbildung an Einsicht, Willen und Enersgie. Wir haben uns schon viel Mühe angethan, demselben einige Politur und eine lebendige Thätigkeit beizubringen; aber es geht langsam und schwerfällig, und namentlich haben wir viel mit relisgisser Befangenheit zu kämpfen.

"Hoffenheim. Dieser Berein ist in jeder Beziehung untadel= haft, ja vorzüglich.

"Sinsheim zählt bis zur Stunde 168 Mitglieder und erfreut sich in jeder Sitzung neuen Zuwuchses.

"Dem Petitioniren ober öffentlichen Erklärungen haben wir "Balet" gesagt, weil Regierung und Kammern unser Vertrauen schon längst verloren; in wichtigen Zeitfragen sehen wir einer Aufslage des Kreisausschusses entgegen. Nach Außen haben wir Propaganda nach Kräften gemacht und werden Ihnen in unserm nächssten Vericht von zwei neuen Vereinen: Hilbbach und Reihen, Mittheilung machen. Kräftiges und ausdauerndes Festhalten an dem Princip der Bolkssouveränität und unablässiges Wirken und Ringen nach der mit diesem Princip eng verwobenen Staatssversassung ist und bleibt unser Wahlspruch für und für."

Welche einflußreiche Bedeutung diese Vereine hatten, ergiebt diese kleine Probe. — Sie wirkten ohne jedes bedeutende Gegensgewicht fort und fort, die Begriffe über Gesetz und Ordnung zu ihren Zwecken zu verwirren.

Schon im April 1849 wurde von den Kreis-Congressen dieser Bereine beschlossen, durch häufig und allenthalben abzuhaltende Bolfs=

1-30

Bersammlungen das Bolf auf einen entscheibenden Schlag vorzusbereiten und in einem Aufruf, den der provisorische Landesausschuß unterm 14. April dieserhalb an seine Mitglieder ergehen ließ, sagte derselbe: "was auch kommen mag, wir wollen gerüstet sein, wenn uns die Nationalversammlung ruft; mögen auch diesenigen es sein, welche schon oft versichert haben, daß sie mit Gut und Blut einssehen wollten für die ohne Bereinbarung mit den deutschen Fürsten geschaffene deutsche Berfassung."

Bu berselben Zeit mahnte ber Kreis-Vorort Mannheim baran, daß die Entscheidung nahe bevorstehe und fügte binzu: "Seid wachsam, seit bereit zur Vertheidigung eurer Rechte und eurer Freiheit. — In wenig Tagen entscheidet sich unser Geschick."

Die vom Könige von Preußen am 3. April 1849 abgeslehnte Kaiserwürde und die von den meisten andern Regierungen verworsene Frankfurter Verfassung mußte als Vorwand zur endlichen Erhebung dienen; da in Baden aber jene Verfassung am II. April anerkannt wurde, so wurde, um die republikanische Erhebung einigersmaßen zu motiviren, von den Demokraten dem Kampf die Verstheidigung jener Frankfurter Versassung als Deckmantel ihrer nichtsswürdigen und schlechten Sache, die sie beim rechten Namen zu nennen nicht den Muth hatten, umgehangen.

Der Ausschuß jener Bereine, Brentano an der Spitze, schrieb von Mannheim aus einen allgemeinen Landes-Congreß aller Bolksvereine auf den 12. und eine große Bolksversammlung auf den 13. Mai nach Offenburg aus.

Bis dahin fanden in den meisten Städten Versammlungen des Bolkes und der Bürgerwehren statt, an denen auch die Soldaten Theil nahmen.

Die erste Bersammlung, in welcher die Auflehnung ohne Ruds halt ausgesprochen wurde, kam in Emmishofen zusammen.

# 28. April.

Mehrere aus dem April-Aufstande bes Jahres 1848 befannte Chefs der demokratischen Legion, darunter v. Bornstätt'), Born=

10000

<sup>1)</sup> Früher Rebatteur ber beutschen Zeitung in Bruffel.

stein '), Reinhardt, Schimmelpfennig v. d. Dye 2), Dr. Robe und Corwin-Wiersbitkfi 2) w., welche sich bisher fast fämmtlich in der Schweiz befanden, hielten in Emmishofen, einem dicht vor den Thoren von Konstanz gelegenen Dorfe eine Berasthung über einen neuen Einfall in Baden. Die noch schwebende Oberhauptöfrage, besonders aber die Wirren in einzelnen Provinzen Deutschlands schienen ihnen einen günstigen Zeitpunkt darzubieten.

Zum Anführer bes beabsichtigten Zuges wurde der ebenfalls ans wesende ehemalige badische Lieutenant Sigel gewählt und endlich beschlossen, einzeln an der in Aussicht stehenden Auslehnung Theil zu nehmen, falls es nicht mit einer eigends zu bildenden Kolonne geschehen könne.

### 1. Mai.

Der provisorische Landes-Ausschuß trat immer veutlicher hers vor mit dem was er bezweckte, indem er folgenden Zuruf an seine Kreisvereine ergehen ließ:

"Mitbürger! Die betrohliche Lage bes Baterlandes macht es "nothwendig, daß das Bolk sich bereit hält, sein Recht und seine "Freiheit mit den Wassen zu schirmen. Jeder Tag, jede Stunde "kann euch dazu aufrusen. Es darf keinen Augenblick länger mit "der Bolksbewassnung gezögert werden. Wir fordern euch das "her auf:

- 1) "Bon euern Gemeindebehörden zu verlangen, daß sie auf "Grund des Bürgerwehrgesetzes vom 1. April 1848 für "die sofortige Einrichtung der Bürgerwehr, wosern eine "solche in der Gemeinde noch nicht besteht, mit allem Ernste "Sorge trage und von der Regierung etwa erforderliche "Unterstützung mit aller Bestimmtheit in Anspruch nehme;
- 2) "in Betreff ber Bewaffnung bahin zu wirken, baß jeder "Bürger, welcher nicht in ber Lage ist, aus eignen Mit"teln sich seine Waffen zu stellen, von ber Gemeinde mit
  "Waffen versehen wird und ihm gestattet sei, den zu erle-

and the second

<sup>1)</sup> Feldwebel in ber österreichischen Armee, bann Literat. 2) Ehemalige preußische Offiziere. Corwin widmete sich als Schriftsteller dem Dienste ber Bolfsfreiheit und nahm Theil an dem Aprilaufstande unter Strube.

"genden Preis allmälig und in kleinen Abschlagszahlungen "abzutragen."

"Mitbürger, schlagt die Gefahr nicht zu gering an, die uns "bevorsteht. Auf Geschlechter hinaus wird jest das Schickfal uns "sers Baterlandes sestgestellt. Es handelt sich darum, ob wir für "die Zukunft ein freies Volk sein oder noch einmal eine jahrelange "Zeit drückende Knechtschaft erleben sollen. — In eurer Hand liegt "Beides."

### 4. Mai.

Zu der für Offenburg ausgeschriebenen großen Volksversammlung erschien folgende Aufforderung:

"An das Bolf in Baden! — Bei der ernsten Lage unsers "Baterlandes, die eine geschlossene Haltung der Bolfspartei noths "wendig macht, sind wir der Ansicht, daß die Abhaltung des allges "meinen Landess Congresses der Bolfsvereine keinen Aufschub mehr "zulasse. Derselbe soll daher Samstag den 12. Mai in Offens "burg stattsinden.

"Nach Entscheidung der Mehrheit der Areis-Congresse ist der"selbe von jedem Bezirksvereine durch einen stimmgebenden Abge"ordneten zu beschicken. Wir laden die einzelnen Abgeordneten ein,
"sich am genannten Tage, Nachmittags I Uhr im Gasthose zum
"Zähringer Hos" zu versammeln. Als Grundlage der Berhand"lungen wird das durch die Kreiscongresse, deren Berichte aus"zugsweise in den verschiedenen demokratischen Blättern veröffent"licht wurden, an die Hand gegebene Material dienen."

"Am Tage nach Abhaltung des Congresses Sonntag den "13. Mai Mittags 12 Uhr: Bolksversammlung in Offens,burg, zu deren Besuch das gesammte Bolk in allen Theilen "Badens aufgefordert wird. — Es handelt sich um die Berathung "der gegenwärtigen Lage unsers gesammten Baterlandes. — Der "Gegenstand ist groß, der Augenblick ist wichtig. Es sehle kein "Freund des Bolkes!"

Mannheim ben 4. Mai 1849.

Der provisorische Landesausschuß ber Volksvereine in Baden.

### 6. Mai.

Die Mannheimer Bürger protestirten, in Folge eines übers wiegenden Beschlusses

- 1) gegen jede Truppenzusammenziehung, welche ohne die Unordnung der Reichsgewalt stattfinden könnte; verlangten
- 2) insbesondere von der Reichsgewalt, daß die nach der Rhein= pfalz gerichteten Truppenzüge verboten würden, wenn sie nicht dazu bestimmt wären, die Reichsverfassung zur Gel= tung bringen; stellten
- 3) ein gleiches Begehren an die großherzoglich badische Staats= regierung mit dem ausdrücklichen Berlangen, daß sie die in ihren händen befindliche öffentliche Gewalt in ihrem ganzen Umfange benutze, um alle Durchmärsche von baiserschen Truppen durch Baden, welche nicht von der Reichssgewalt angeordnet würden, unmöglich zu machen, und forderten
- 4) alle deutschen Gemeinden und Bürger auf, gleiche Schritte unverzüglich zu thun.

Unterschrieben war bieser Protest von Jolly, dem ersten Bür= germeister.

# 7. Mai.

Bei ber am 7. Mai in Karlsruhe abgehaltenen Versamm= lung beschloß bie Bürgerwehr, (bie sich später so loval zeigte):

- 1) Die Regierung ist dringend zu ersuchen, daß sie sogleich nach dem Erscheinen der Reichsverfassung im Regierungs= blatt, die Vereidigung auf dieselbe gleich der auf die Lan= desverfassung vornehme;
- 2) die Karlsruher Bürgerwehr ist bereit, die Reichsverfassung gegen jeden verfassungsverletzenden Angriff zu vertheidigen; sie fordert
- 3) sämmtliche Bürgerwehren des Landes auf, sich in demselben Sinne zu erklären und sich zum Einstehen für die Neichs= verfassung bereit zu halten; insbesondere fordert sie
- 4) die badische Regierung auf, bei der Centralgewalt schleu= nigst die nöthigen Schritte zum Schutz des Nachbarlandes Rheinbaiern, welches sich für die Reichsverfassung aus=

gesprochen, zu thun; namentlich solle die Centralgewalt keis nerlei Durchmärsche von Truppen solcher Staaten, welche die Reichsverfassung nicht anerkannt haben, nach Rheins baiern gestatten.

- 5) Die Karlsruher Bürgerwehr erläßt einen Aufruf an ihre Kameraden in Würtemberg und heffen, in derselben Beise das Ihrige zum Zweck der Aufrechthaltung der Reichsversassung und insbesondere zum Schuße Rhein=baierns einzuleiten und wird
- 6) der Gemeinderath und das Heerschaar-Kommando mit dem Bollzug bieser Beschlüsse beauftragt.

Außer jenen babischen Volksvereinen gab es in Freiburg noch einen "geheimen Bund" der Frauen, in welchem sich diese durch den Genuß des heiligen Abendmahls verpflichteten, Alles ansuwenden, was ihr Geschlecht nur irgend anzuwenden vermöge, um die badischen Soldaten zur Republik und zum Kommunismus zu bekehren 1) (s. Baden, 30. Mai).

## 9. Mgi.

Als die Karlsruher Beschlüsse in Rastatt befannt wurden, bielten etwa 300 der dortigen Besatungstruppen, in der Mehrzahl Artilleristen, auf dem Erercierplat eine revolutionäre Bersammlung, in welcher, von den Demofraten und Bürgern unterstützt, aufreisiende Reden gehalten wurden. Zwei Gefreite, Bannwarth und Stark, sprachen besonders heftig und in einer höchst aufregenden Weise über den Zweck der Erhebung, über die Zugeständnisse, welche ihnen jetzt der Großberzog machen müsse, und erflärten ihren Kasmeraden, daß jetzt, wo die Könige und Fürsten offenbar ihren bösen Willen verrathen hätten, nicht mehr zu diesen, sondern zum Bolk u halten sei; und beschlossen mit allgemeiner Zustimmung der übrigen Solvaten, vorkommenden Falls nicht gegen die Bürger, ihre Freunde und Brüder, zu schießen.

<sup>&#</sup>x27;) Wer erinnert sich hierbei nicht jener Schändlichkeiten, die in ben Oktobertagen in Wien öffentlich bei hellem Tage und bei Fackellicht auf ben Barrikaben geschahen? ') Für diese ehrenwerthen Ansichten wurden beibe am 17. zu Mitgliedern bes Landes-Ausschusses gewählt. (S. 14. Mai).

Die hierburch entstandene Aufregung wurde noch erhöht, als die Bürgerwehr, die sich versammelt hatte, um über den Beitritt zu den Beschlüssen der Karlsruher Bürgerwehr zu berathen, mit fliegenden Fahnen auf dem Platz erschien. Der Kreis der Soldaten öffnete sich, die Bürgerwehr wurde in dessen Mitte genommen und sie mit dem so eben gefaßten Beschluß bekannt gemacht.

Schirmverfertiger Comlosy, einer ber eifrigsten Demokraten und berüchtigtes Subject, der schon manchen Soldaten zum Treusbruch verleitet hatte '), brachte den Soldaten den Dank des Bolkes für ihren so eben gefaßten Beschluß für die Anhänglichkeit zum Bolk. — Nachdem noch ein Soldat auf diesen Dank geantwortet hatte, ging die Bersammlung auseinander und vereint mit den Bürsgern nach der Festung zurück. Der von den Soldaten ausgesproschene Wunsch nach einer baldigen Verbrüderung mit den Bürgern, wurde von diesen natürlich mit großem Jubel ausgenommen.

Gemäß der Karlsruher Beschlüsse wurden auch in Heidels berg Vorkehrungen getroffen, um die etwa aus AltsBaiern nach der Pfalz bestimmten Truppen aufzuhalten.

### 10. Mai.

Am 10. fand auf einem Bierkeller in Rastatt abermals eine Volksversammlung statt, der fast alle Artilleristen und sehr viele Soldaten der Infanterie beiwohnten. Sie hatte schon einen bestimmteren Character; man sprach ohne Rückhalt seine Absichten aus und besschloß, bei der ausgeschriebenen Offenburger Volksversammlung jede Kompagnie der Garnison durch einen Deputirten vertreten zu lassen.

### 11. Mai.

Im Zuchthause zu Rastatt saß, wegen Antheils am Aufstande im April und September 1848 und Hochverrathsversuchs zu 8 Jahren

<sup>1)</sup> Auch die schöne, abenteuerliche Frau Struve hatte das Ihrige beigetragen, bei ihrer Anwesenheit in Rastatt, seit Mitte April, sich den Soldaten auf jede mögliche Weise gefällig zu zeigen und wußte den schon früher aufgewühlten Boben vortresssich auszubeuten. Sie selbst erzählt in ihren "Erinnerungen," daß seit ihrer Ankunst die Stimmung, sowohl der Bürger wie der Soldaten, von Tag zu Tag der Sache der Freiheit günstiger wurde.

condemnirt, der Literat Struve<sup>1</sup>), desgleichen der Literat Blind, Struve's damaliger Adjutant und Rechnungsführer. Da sich der Geist der Truppen — sie bestanden aus dem 3. u. 4. Inf.=Regt., einem Detachement Dragoner, einer kleinen Anzahl Desterreicher und der Artillerie — außer den Destreichern seit einiger Zeit auf eine sehr bedenkliche Weise bemerkbar machte<sup>2</sup>), so hatte man beide Gefangene am 11. nach Bruchsal ins Central=Gefängniß gesbracht, was nur unter erschwerenden Umständen ermöglicht worden war, da an demselben Tage eine Militair=Emeute in Rastatt ausbrach.

Es rückten am Morgen des Tages die badischen Soldaten plöglich wie auf Kommando aus und forderten ihre Offiziere auf,

1,000

<sup>1)</sup> Struve lebte früher als Journalift und redigirte bas Mannheimer Journal, "ben beutschen Buschauer", und mar, wie Blind, Begleiter bes Dederfchen Zuges. Einer feiner Zeitgenoffen fällt über ben Character Strube's folgendes Urtheil: "Struve, ber Beld bes Oberlandes, welchen Beder's Borbeeren nicht schlafen gelaffen hatten, biefer sonberbare, franke Mann hat fich fo thoricht, fo giftig in die 3bee bes blutigsten Jacobinismus verbiffen, bag ihm ihre Berwirklichung mit bem Knebel aus ben Babnen geriffen werben mußte. Er ift ju Allem fabig, wenn Gie ihm im Sintergrunde eine rothe phrygische Dute auf einer hohen Stange und am Suge berfelben einen zerschmetterten Thron geigen. Wie er, gluht Reiner für bie Republif — natürlich ift nur er ale Prafitent berfelben benfbar - und er muibe fengen und brennen, rauben und morben ohne Scheu und Gnabe, um bies fein Biel nur auf eine Stunde ju erreichen. Gein ungeheuerster Stoly murbe es fein, wenn bie Leute angstlich mit Fingern n'ch ibm zeigten und fagten: ba geht ber beutsche Robespierre! Aber er irrt fich; Etruve wurde es auch unter ben gunftigften Umftanben nicht weiter als bis jum Marrat bringen. - Dit mabrer Leibenschaft treibt ber Dann neben bem Revolutioniren bie Phrenologie. Sicherlich mare, wenn bie Bewalt in feine Banbe gekommen, Niemand mehr feines lebens ficher gewesen. Jebem batte ber Dictator nur ben Schabel zu untersuchen gebraucht, um fogleich zu wiffen, weß Beiftes Rind, ob Ariftofrat ober Demofrat, er fei. Die mit ariftofratischen Schabeln zur Buillotine - bie Andern lagt laufen!" - 2) Die Frau eines meuterischen Ober-Feldwebels batte icon langft bem Abvofaten Sounisch gebeimen Butritt in bie Rafernen gestattet; er mabnte bafelbst gum offenen Aufruhr, entband bie Colbaten bes Geborsams gegen bie Offiziere und ftellte fich ihnen als ben von dem Bolke eingesetten Oberft vor, bem fie Folge zu leiften batten!

mit ihnen die Frankfurter Berkassung zu beschwören. Da schon einige Tage vorher vom Reichs-Ariegsminister, General-Lieutenant v. Peucker, diese Beeidigung als unzulässig und verderblich geschildert worden war, so machten die Offiziere hierauf ausmerksam und lehnten die Forderung ab. Nun sielen die Soldaten über die Offiziere her, verwundeten einige und nöthigten alle, die sich ihnen nicht anschließen wollten, zur Flucht. Zugleich drang ein Sausen nach der Kaserne und befreite die Gefangenen, unter denen sich der Redner Bannwarth befand, der wegen seiner Reden am Abend vorher verhaftet worden war. Zwei Dssziere, der Oberst v. Hoffsmann und Hauptmann v. Degenfeld, welche dem Strome entsgegentraten und die Empörer zu ihrer Pflicht zurücksühren wollten, wurden gemißhandelt, die Regimentssahne vernichtet und der Stabssofszier, der dies zu verhindern suchte, getödtet.

Der Oberst v. Hoffmann erhielt einen schweren Steinwurf; Ober-Lieut. Müller, der ihn schützen wollte, ebenfalls einige Würse an Brust und Schultern; ein dritter Offizier ein paar Stiche, die glücklicher Weise nur in den Tzacot gingen. Als nun Oberst v. Hoffmann die Retraite zu schlagen befahl, stieg die Erbitterung noch mehr; mit Wuthgeschrei stürzten sich die Meuterer auf den Tambour und mishandelten auch diesen.

Am Abend entzündeten neue falsche Gerüchte die Masse: Hauptsmann Greiner, ein Liebling bieser Bande, sei verhaftet worden, ein Kanonier sei vom Hauptmann v. Degenfeld erstochen zc. Die tobende Menge zog unter Todesdrohungen vor die Wohnung bestehtern, vor die Wohnungen anderer Offiziere, vor das Haus des Obersten Pierron und verwüsteten, als sie den Gesuchten nicht fanden, Alles was zu verwüsten war. An der Wohnung des Oberst Pierron hielt der Gouverneur v. Elosmann, dessen humanes Benehmen seit Jahren rühmend anerkannt wurde, mit einer Schwadron Dragoner.

Wie Spreu, aber unter bem Brüllen ber Wuth, zerstob auf einen Augenblick die Menge, unter welche sich das Proletariat der Festungsarbeiter gemischt hatte. Der General, welcher sich verges bens verständlich zu machen suchte, mußte – durch fünf Steins würfe verwundet, sich zurückziehen. Er ertheilte zwar den Befehl

an die Dragoner zum Borrücken und Einhauen; aber diese bewegsten sich nur eine kurze Strecke im Trabe vorwärts ohne die Säbel zu ziehen und kehrten dann plöplich um, sich nach allen Seiten zersstreuend.

Jest drangen die Wüthenden abermals in das Haus des Oberst Pierron, um sich seiner Person zu bemächtigen; als sie ihn nicht fanden, schleppten sie die Fabne des Regiments, von der sie Krone und Namenschiffer des Großherzogs-abgebrochen hatten, hinweg nebst dem Säbel, den der Oberst in manchen Feldzügen — er hatte schon als Lieutenant den Karl-Friedrichs-Orden — mit Tapferkeit geschwungen.

Die Beute wurde auf dem Rathhause niedergelegt, wo der Bürgermeister, mit einer Wache der Bürgerwehr umgeben, über die bedrohte Stadt wachte. Auf seinen Verweis ließ der Hause es sich gefallen, daß die Fahne in die Kaserne des Regiments getragen wurde, und die Meuterer verloren sich so ruhig, daß nach dem Zapsenstreich ein Fremder die Vorgänge weder geglaubt, noch geahnt haben würde, daß das Plakat schon gedruckt war, welches den Belagestungszustand verkünden sollte, was nur durch Zureden des Bürgersmeisters und im Bewußtsein der Unmöglichkeit der Durchführung unterblieben war.

Die ganze Festung — mit 120,000 fl. ber Festungskasse — war nun in den händen der Meuterer. Die Thore wurden gesblendet, Wasser in die Gräben gelassen, sämmtliche Wachen versstärft und Geschüße vor dem Kommandantur-Gebäude aufgefahren, auch mehrere berselben gegen die Stadt gerichtet.

In körrach brach an demselben Tage die Meuterei aus. Unter Oberst v. Rottberg standen hier und in der Umgegend ein Theil des Dragoner-Regiments "Großherzog," das Bataillon Sponeck vom 3. Inf.-Regt. und eine halbe Batterie Artillerie; — dann das Bataillon Holp vom 1. Inf.-Reg. zu Kropingen und das Bataillon Waipenegger vom Leib-Regiment an der Schweizer Grenze.

Die Solvaten des Bataillons Sponeck (3. Inf.=Reg.) gaben ben ersten Anstoß. Die Garnison trat zusammen, forderte Berei= digung auf die Franksurter Verfassung und Freilassung der Arre=

stanten. Die ernsten Worte und wohlwollenden Vorstellungen des Obersten v. Rottberg fanden Anfangs auch Eingang bei den Sols daten, aber aufgeregt durch die anwesenden Demokraten ging der Eindruck sehr bald verloren.

Sie stürmten das Arrestlokal — wobei Oberst v. Rottberg, der sich der Bande entgegen warf, einen Schuß in den Leib, sein Nesse, Lieut. v. Rottberg, der ihm zur Seite stand, mehrere Säbelhiebe über den Kopf erhielt — befreiten die Arrestanten und führten sie in wildem Jubel davon. Die vom Obersten oft begünstigten Trompeter zeichneten sich bei dieser Meuterei am meisten aus.

Der Aufstand verbreitete sich sehr bald in die andern Stands quartiere, in denen sich ähnliche Scenen der Pflichtvergessenheit, Ehrlosigkeit und des schändlichsten Berraths wiederholten.

Nun zogen die Meuterer theils nach Freiburg, Karls= ruhe zc., theils verliefen sie sich. — Die Offiziere suchten sich später burch die Flucht zu retten.

Auch Freiburg folgte bem Beispiele von Lörrach und Nasstatt. Hier hatte ber würtembergische General v. Miller auf Anordnung des Reichs-Ariegsministers sein Hauptquartier. Der badische General v. Gayling kommandirte die dort und in der Umgegend stationirte badische Feldbrigade, welche an badischen Trupspen, aus 2 Schwadronen Dragoner "Großherzog", 4 Batsterie, 2 Bataillonen (Kraft und Drever) des 2. Inf. = Regts. bestand.

Die Soldaten der Garnison hatten ihren Berein, dessen Vorsissender der Advokat v. Kotteck war. In diesem Berein wurde schon früher beschlossen, nie und unter keiner Bedingung die Wassen gegen ihre Mitbürger zu gebrauchen, auch mit diesen treu gegen jeden Angriss auf die Frankfurter Verkassung zu stehen und zu fallen.

Am 11. brach der Aufstand los, zu dem namentlich der Drasgoner Landbeck aufmunterte. Dieser Dragoner hatte sich schon früher in der Hecker'schen Bande als Freischärler versucht, ward dann Soldat und als solcher von seinem Rittmeister mit besonderer Rücksicht auf dies frühere nicht eben ehrenhafte Berhältniß behandelt.

Er machte ben Redner bei ben gestellten Forderungen über Vereidigung auf die Frankfurter Verfassung, über bas Zusammen=

halten mit dem Bolfe und bergl. Es konnte natürlich hierauf nicht eingegangen werden und tie Soltaten zerstreuten sich, nachdem sich die Offiziere vergeblich bemüht hatten, sie zu ihrer Pflicht zurück zu führen. Trunken durch das von den Bürgern verabreichte "Freisbier" durchzogen sie die Straßen der Stadt, in welcher nun sehr bald die Zuchtlosigkeit überhand nahm.

Um thätlichen Mißhandlungen zu entgehen, flohen die Offiziere aus der Stadt, in der sich mittlerweile der Advokat Heunisch als Militair= und Civil-Kommissarius des Ober=Reinkreises eingefunden hatte ').

Die eigentlichen Ursachen bieser plößlichen Auflösung aller Dissciplin dieser Soldaten-Meutereien, wie sie an den genannten Orten und später auch in Karlsruhe und Mannheim zc. ausbrachen, und wovon zur Ehre des deutschen Kriegerstandes kein zweites Beispiel in der Geschichte Deutschlands eristirt?) — die Ursachen dieser Meutereien waren ersichtlich: nicht die gestellten Forderungen, nicht die den Offizieren zur Last gelegte spärliche Berührung mit, oder ihr kaltes entsremdendes Berhältniß zu den Soldaten, sondern, wenn auch nicht ausschließlich, Folgen der gesteigerten politischen Aufregung der neuesten Zeit, der lange vorher systematisch betriebenen republikanischen Bühlereien, wobei manche Umstände schlau benutzt wurden, um zur materiellen Unzufriedenheit anzuregen; z. B. Ersnennung der Unteroffiziere zu Offizieren, lange Dienstzeit, Abschafsfung des Einstandswesens, Ungleichheit der Löhnung gegensiber den andern, z. B. den östreichischen Truppen in Rastatt zc.

Auch wirkten gleichzeitig in dieser Beziehung, oder wurden mit benutt, der Kampf in Dresben, die Insubordination des Milis

<sup>&#</sup>x27;) Einer der Diffiziere fragte die Soldaten, was sie benn eigentlich begehrten? Da antworteten Mehrere: "wir wollen eben was das Bolf will!" — auf die weitere Frage: was will denn das Bolf? standen sie verblüsst und schwiegen. — ') Dagegen meint die Demokratie: Der badischen Armee bleibt der ewige Ruhm (!), daß sie von allen deutschen Armeen die erste und einzige gewesen, welche ihren Arm dem Bolke lieh. — Ob hierin die eidbrüchigen Offiziere Stohr, Flach, Fugger u. s. w. und die betreffenden baierschen Soldaten absichtlich ausgeschlossen wurden? — Man sollte meinen, jener ewige Ruhm gebühre auch diesen Meineibigen. —

tairs in Würtemberg, ber Abfall ber Pfalz ze. Leiber unters lagen bie Solbaten biesen Einwirkungen.

Die Revolutionsarmee hatte an diesem Tage burch ben Fall von Rastatt einen bedeutenden Stamm zur weiteren Organisation erhalten.

Nach ber Pfalz gingen ununterbrochen neue Zuzüge ab, so am 11. die Heidelberger Turner und eine bedeutende Abtheilung Arbeiter. Auf einem Mainboot kamen an 300 Hanauer Turner in Mannheim an und wurden mit großem Jubel begrüßt. In dieser Stadt wurde eine anonyme Aufforderung verbreitet zur Empörung gegen die aufrührerischen Könige, und ein Komité gebildet, um Waffen sür den Pöbel anzuschaffen.

In Nastatt wiederholten sich die Brutalitäten des gestrigen Tasges. Ein Unteroffizier wurde aus seiner Kaserne weggeschleppt, von den eigenen Kameraden mit Fäusten, Steinwürfen und Faschinens messern fast bis auf den Tod zersleischt, weil er sich ihrem Treiben nicht angeschlossen, vielmehr die Vertheidigung einiger Offiziere verssucht hatte. Da am 11. (s. Baden, 11. Mai) kein Kanonier von einem Offizier getödtet war, sollte dieser Unteroffizier, Rinkleff ist der Name dieses Ehrenmannes, einen wenigstens verwundet haben.

# 12. Mai.

Am frühen Morgen war die Bande abermals vor das in der Nacht zerstörte Haus des Oberst Pierron gerückt, doch bewahrte diesmal die dort aufgestellte Wache noch einen Rest von Pflichtges fühl und hielt den andringenden Hausen von neuen Ercessen ab.

— Der Terrorismus war auch hier in der schönsten Blüthe.

Als die Nachricht von der Rastatter Meuterei beim Minister rium in Karlsruhe ankam, begab sich der Kriegsminister General v. Hoffmann — ein Mann, der sich schon im Jahre 1848 bei Freiburg und Stauffen z. durch rasches und entschlossenes Hanz deln rühmlichst bemerkbar gemacht hatte — am 12. früh mit 2 Schwadronen des 1. Dragoner-Regiments und 2 Geschüßen der reitenden Batterie von Karlsruhe nach der Festung, um die in derselben verloren gegangene Ruhe wieder herzustellen. Mit seiner Ankunst erwachte die Hoffnung auf Wiederkehr der Ordnung. Wer

aber bie Winke ber Soldaten, die geringe Wirkung bes General= marsches sah, erwartete keinen besondern Erfolg.

Der General ließ einzelne Abtheilungen vortreten und fragte sie um ihre Beschwerden. Nach wiederholter Aufforderung trat endslich einer vor; aber die Forderungen bewiesen zur Genüge, daß auch hier ein anderer Grund, eine andere leitende Hand verborgen sei; denn die Soldaten verlangten alles dasjenige, was die Wühler in ganz Deutschland als ihnen, den Soldaten, mit Recht zustehend, verbreitet hatten; z. B. höheren Sold, Wahl der Offiziere, verminstertes Exerzieren, besseres Brod 1), mehr Freiheit im Dienst, Anerstennung der Frankfurter Versassung, u. s. w.

Einer der Soldaten, Namens Ritter, äußerte sich in folgender frecher Weise: "Bir wollen nichts, herr General, was Unrecht ist, "wir wollen nur die Grundrechte und die deutsche Reichsverfassung; "wir sehen, daß unsere Offiziere und unser Ministerium es nicht "redlich damit meinen, sonst würden sie zugeben, daß wir den Eid "auf die Verfassung leisteten. Die Grundrechte und die Verfassung "beben das Einstandsrecht auf und dennoch besteht dieser Mißbrauch "bis zur Stunde in unserer Armee. Sie, herr General, haben "uns auch versprochen, daß die älteren Soldaten nach Hause ent"lassen würden, um ihren Eltern, die die Steuern beinahe nicht "mehr aufbringen konnen, arbeiten zu helsen. — Es ist nicht geschehen; "Sie haben so Vieles versprochen und in Nichts Wort gehalten; "wir sind endlich dieser schmählichen Behandlung müde! Was ich "Ihnen da sage, ist die Wahrheit und Sie werden mir nichts dar"auf antworten können!" u. s. w.

Der General versprach, nachdem er die Soldaten eindringlich zur Rücksehr zur Ordnung aufgefordert hatte, alles Mögliche zu thun um sie zufrieden zu stellen und sicherte ihnen sogar Bergessen des Geschehenen zu, sofern sie zur früheren Ordnung zurücksehrten 2). Ersichtlich fand der früher geliebte Führer nur kalte Aufnahme.

L-OCIU

<sup>1)</sup> Das Brob war wie überall, so auch in Rastatt immer so ausgezeichnet gut, daß es von den Bürgern mit Vergnügen gekauft wurde, so oft dies möglich war. — 2) Die Folge lehrte nur zu bald, daß eidbrüchigen Menschen gegenüber Rachgiebigkeit und im Voraus zugesicherte Amnestie nie den gewünschten Erfolg haben.

Die Solvaten schienen sich hiermit beruhigt zu haben. Plöplich aber, am Nachmittag, ging der Sturm von neuem los. Der Ruf: "Preusen kommen! Preußen kommen! Wir sind verrathen!" ertönte durch die Straßen. Alles drängte nach dem Karlsthore, durch welches die Preußen einrücken sollten!). Man schrie und tobte: "Wo ist der Kriegsminister, latourisit muß er werden!" (gemordet wie der Kriegsminister Latour in Wien).

Da hiebei mancherlei Ercesse vorsielen, so erhielten die im Schloßgarten aufgestellten Dragoner Besehl, auf die Hausen, bars unter die Mehrzahl Soldaten, einzureiten. So wie sie aber an ihre Kameraden heran kamen, wurden sie von diesen aufgesordert, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen. — Sie stutzten! versweigerten ihren Offizieren den Gehorsam und traten zu ihren eids brüchigen Kameraden über.

Von den Offizieren wurden alle möglichen Bersuche gemacht, um die Truppen zur Ordnung zu bringen, oder sie wenigstens von ihren Gewalthätigseiten abzuhalten, aber vergeblich. Die Meuterer bemächtigten sich der Kanonen und richteten sie gegen die wenigen Getreuen; sie waren wie die wilden Thiere, und die Besten, die ihre Oberen nicht selbst angrissen, waren wenigstens nicht zu vers mögen, gegen die Meuterer einzuschreiten.

Unter viesen Umständen hielt es der Kriegsminister für anges messen, sich mit der noch treu gebliebenen reitenden Artillerie unter Lieutenant v. Holking, den Dragoner-Ofsizieren und einigen wes nigen Dragonern zurückzuziehen, was auch durch ein Ausfallsthor im Fort B. gelang; andere Ofsiziere retteten sich auf andere Weise. Sie wurden Gegenstand einer förmlichen Haße.

Hauptmann Zeroni hatte sich bemüht, mit vertrauter Mannsschaft die Ausfall-Batterie zu bespannen; er wurde angegriffen, verswundet und nur durch die Schnelligkeit seines Pferdes gerettet; die 4 Geschüße sielen jedoch in die Hände der Meuterer. Verwundet

Die hier, bedurfte es später längs ber Main-Nedar-Eisenbahn nur bes . Rufes: "Die Preußen kommen," und sofort ftrömte Alles bewaffnet zusammen; in der Regel aber nur, um eben so schnell wieder auseinander zu laufen, wenn die Preußen wirklich erschienen.

wurde auch beim Versuch seine Dragoner aus der Festung zu führen der Rittmeister Laroche, der Tags darauf in Karlsruhe
seinen Tod fand.

So wie der General aus der Festung war, verbreitete sich der Sturm durch die ganze Stadt; es wurde für die Bürgerwehr Gesneralmarsch geschlagen; mit ihr vereinigten sich die zurückgebliebenen Dragoner, auch die Infanterie rückte mit den noch übrigen Ofsizieren an; die Dragoner rannten mit ihren schäumenden Pserden wie Wahnsinnige durch die Stadt; der letzte Tag schien gekommen zu sein und angstwoll sahen die Einwohner dem nächsten Augenblick entgegen. Es wurde ein Vertheidigungs-Ausschuß gewählt, die Thore geblendet, Brücken aufgezogen, die Wälle besetzt und Vorsposten ausgestellt; im Schloshof, auf den Plätzen lagerten die Truppen und Bürgerwehren und blieben mehrere Stunden am Wachsfeuer beisammen.

Die Regierung sandte, um die Central-Gewalt von der Lage der Sache in Kenntniß zu setzen und zu einem energischen Einsschreiten zu veranlassen, einen Offizier nach Frankfurt, gleichzeitig einen zweiten an den würtembergischen General v. Miller, der mit allen zur Unterdrückung des Aufstandes vorläufig zusammen gezogenen würtembergischen und badischen Truppen bei Freiburg ftand.

Als am Nachmittage die Lörracher Nachrichten hinzu kamen, wurde noch der Legationsrath v. Reißenstein nach Frankfurt abgeordnet um die Dringlichkeit der schleunigen Reichshülfe noch mehr nachzuweisen. Da indeß die Mehrzahl jener Herren, wie aus den bisher getroffenen Anordnungen hervor ging, ein eigenes persönliches Interesse an dem Aufruhr nahmen, so unterblieb diese so nothwendige Unterstützung.

In Offenburg versammelten sich während dessen die Abgeords neten der Bolksvereine, um die Beschlüsse der auf den kommenden Tag angesetzten großen Bolksversammlung vorzubereiten. Die Masjorität, an deren Spitze der Geheimerath Thiebauth aus Ettlinsgen, Buchhändler Hoff aus Mannheim und Florian Mördes 1)

<sup>1)</sup> Morbes war Jurift. 3m Jahre 1848 leitete er bie Untersuchung wegen

standen, sprachen für den Constitutionalismus; die radicale Minostät unter Stay (einem Schullehrer), Goll und Gögg wollten die Republik. Der von den würtenbergischen Demokraten abges sandte Deputirte Becher rieth zwar von einer augenblicklichen Schildserhebung zu Gunsten der Republik noch ab, ihm wurde aber von der republikanischen Partei, die den jezigen Augenblick für den günsstigsten ansah, den man unbenutzt nicht vorüber gehen lassen wolle, heftig widersprochen.

In Bruchsal wurde durch die vortige Garnison (2 Komp. des 1. Inf.=Reg.) das Gefängniß gewaltsam geöffnet und die Gestangenen befreit; ebenso in Kiklau, dem Staats=Gefängniß Basdens. Unter den Gefangenen befanden sich die erst am 11. von Rastatt dahin abgeführten Arrestanten Struve und Blind, die nun durch diese schmachvolle Handlung nicht bloß ihrer gerechten Strase entzogen wurden, sondern sich auch, wie die Folge zeigte, an die Spiße einer Bewegung stellten, unter deren Leitern sich allers dings auch mehrere Frankfurter Abgeordnete befanden.

Auch Eichfeld, ein chemaliger badischer Lieutenant, wegen Theilnahme an den Hecker'schen Umtrieben arretirt, befand sich unter den befreiten Gefangenen (zu Kislau). — Einige Tage nach seiner Befreiung wurde er Kriegsminister. —

### 13. Mai.

Von Karlsruhe wurde in vergangener Nacht ein dritter und am Morgen des 12. ein vierter Kommissar nach Frankfurt abordnet, um die erbetene Reichshülfe zu beschleunigen, da ein Ausbruch der Revolution auch in der Hauptstadt mit Gewisheit zu

bes April-Aufstandes; er war bamals als so reactionär verrusen, daß er bei einer Bolksversammlung in der Aula in Mannheim mit Schlägen bedroht und bei der Gründung der "vaterländischen Bereine" nicht zur Unterschrift zugelassen wurde, weil man befürchtete, sein Name könne der Sache schaden; im Juni 1848 soll Ipstein ihn dadurch gewonnen haben, daß er ihm eine Stelle im Parlament in Aussicht stellte. Iedenfalls ist unbegrenzte Eitelseit die eigentliche Triedsseber seiner veränderten Denk- und Handlungsweise. Bei den Franksurter Ereignissen am 18. Septbr. 1848 stark betheiligt, slüchtete er sich in die Schweiz, von wo er jest zurückgekehrt war. — 2) Student Schlöffel von der Universität zu Heibelberg, Sohn des Reichstags-Abgeordneten Schlöffel, entwickelte bei dieser Befreiung besondere Thätigkeit.

fammlung eine vom Reichsverweser erlassene Proklamation vom 12. Mai (f. Pfalz, 2. Mai), die natürlich ohne Erfolg war. Man wollte bei der Central-Gewalt keine verfügbare Truppen haben, oder brauchte sie selbst zur Deckung Frankfurts.

Die in der vorberathenden Versammlung zu Offenburg (am 12.) noch getheilt gewesenen Meinungen nahmen, als in der versstoffenen Nacht und am Morgen des 13. bedeutender Zuzug aus allen Landestheilen erschien, der die Sturmvögel der Revolution und viel republikanisches Element mitbrachte, eine bestimmtere Färsbung an; auch wurde das herbeiströmende Volk von den Radikalen, die sich seiner planmäßig an den Eingängen der Stadt bemächtigten, für ihre Absichten bearbeitet.

Die Ansichts-Verschiedenheiten in der vom Landes-Ausschuß vor Eröffnung der großen Volsversammlung gehaltenen Separat-Berasthung gaben daher zu bedeutenden Debatten Veranlassung.

Bor dem Berathungslofal hatte sich das Volk versammelt. Es wurde, als die Vorberathungen nicht enden wollten, ungeduls dig; der hierdurch entstehende Lärm ward immer größer und es mußten die Verhandlungen abgebrochen und die Volksversammlung eröffnet werden.

Bu dieser fant sich auch der Franksurter Abgeordnete Rasveaux') ein; die Abgeordneten Fehrenbach, Mohr, Sachs, Werner und Schulz begleiteten ihn.

Raveaux hatte schon am 12. Nachmittags seine besfalsige Bollmacht erhalten, nach welcher er nach Offenburg gesandt wurde,

"um zur Durchführung ber Frankfurter Berkassung, durch "Bermittelung und Belehrung über die allein zulässigen "friedlichen und gesetzlichen Mittel den Reichsfrieden auf"recht zu erhalten und die Autorität der Landesbehörde "nach Kräften zu unterstützen!"



<sup>1)</sup> Raveaux aus Köln, zuerst preußischer Dragoner, verließ 1830 seine Jahne, machte die belgische Revolution mit, biente dann unter den Christinos und war zulest Sprachlehrer und Redacteur des "Kölnischen Anzeigers."

Wie bedeutend er von dieser Aufgabe abwich, zeigte sich sehr bald.

In der Bersammlung selbst übten Steinmes, hoff und Stav einen bedeutenden Einfluß auf die Anwesenden. Mehrere Redner traten auf, darunter die Rastatter Militair=Deputirten Rit=ter, haas, Bannwarth und Cordel'), die mit einer schwarz=roth=goldenen Fahne und grünen Eichenbüschen auf den Czacots erschienen waren; sie hatten bei ihrer Ankunft die Festung und de=ren Besahung zur Berfügung des Landes=Ausschusses gestellt. Die Reden dieser Soldaten wurden stereotyp fast alle von dem Nach=saße begleitet: "wir wollen die Grundrechte und die Franksurter Berfassung."

Pavoge aus der Pfalz, schon früher wegen aufreizender Reben nach Frankreich flüchtig, brachte der Versammlung einen Gruß der Franzosen und entledigte sich seines Auftrags, der Verssammlung die Sympathie und Unterstützung der französischen Nastion zu versichern.

Ein anderer Redner äußerte einem Gemäßigten entgegen: alle Mäßigung sei Unsinn, die Zeit der Bergeltung sei gekommen; man müsse die Republik proklamiren und die Verräther vernichten, alles Andere sei dummes Zeug ze.

Die von der vorberathenden Versammlung aufgestellten Punkte erhielten einige Abänderungen und Zusätze und wurden als "Forsterungen des Volkes" an die Regierung gesandt. Sie lauteten:

- 1) Die Regierung muß die Reichsverfassung unbedingt anerstennen, durchführen und mit der ganzen bewassneten Macht deren Durchführung unterstützen, namentlich in Rheinsbaiern.
- 2) Das gegenwärtige Ministerium ist zu entlassen; Brenstano und Peter2) mit ber Bildung einer neuen Berswaltung zu beauftragen.
- 3) Alsbaldige Auflösung der jetigen Ständekammer und Einberufung einer konstituirenden Bersammlung.

<sup>&#</sup>x27;) Sie wurden, zur Anerkennung, meift Mitglieber bes landes-Ausschuffes.
- 2) Regierungs-Director von Constanz.

- 4) Einführung ber Volksbewaffnung auf Staatskosten, ohne allen Berzug. Alle ledigen Männer von 18 bis 25 Jahren sind alsbald mobil zu machen; alle Behörden, welche nicht alsbald die Bewaffnung bes Volkes in dieser Beziehung anordnen, sind augenblicklich abzusepen.
- 5) Zurückrufung aller politischen Flüchtlinge, Entlassung aller politischen Militair= und Civilgefangenen, Niederschlagung aller solcher Prozesse.
- 6) Aufhebung ber Militair-Gerichtsbarkeit.
- 7) Bei bem Beere freie Wahl ber Offiziere 1).
- 8) Alsbaldige Verschmelzung des stehenden Heeres mit der Bolkswehr.
- 9) Unentgelbliche Aufhebung aller Grundlaften.
- 10) Die Gemeinden muffen unbedingt selbstständig erklärt merben, was Beranlassung und Wahl ber Behörden betrifft.
- 11) Alle von den badischen Kammern seit dem Januar d. J. gefaßten Beschlüsse sind null und nichtig.
- 12) Die Geschwornen=Gerichte sind fosort einzuführen und es barf kein Prozeß mehr burch Staats=Richter entschieden werden.
- 13) Die alte Verwaltungs-Büreaufratie muß abgeschafft werden und an ihre Stelle freie Verwaltung der Gemeinde und andere Körperschaften treten.
- 14) Errichtung einer Nationalbanf für Gewerbe und Acerbau.
- 15) Abschaffung bes alten Steuerwesens, Einführung eines großen Landespensions-Fonds, aus welchem arbeitsunfähig gewordene Arbeiter unterstüßt werden können; hierdurch fällt

<sup>&#</sup>x27;) Es ist eine merkwürdige und belehrende Erscheinung, daß sämmtliche Demokraten, die vor der Revolution eifrig und überschreiend das Princip der freien Kührerwahl vertheidigten, nach den später gemachten Erfahrungen zu einer vollständigen Verwerfung dieses Unsinns gekommen sind. Käme es aber darauf an, wieder einmal Soldaten aufzuwiegeln, sie würden zuverlässig wieder dasselbe Mittel gebrauchen, würden auch wieder damit wirken und nachher den Zauberbesen, den sie selbst in Gang gesept, auch wieder verwünschen, daß er so fleißig seine Arbeit that.

ber besondere Pensions-Fond für die Staatsviener, beren Wittmen und Kinder von selbst weg.

16) Alle Domänen und das sogenannte Grundstück=Bermögen wird Eigenthum bes Bolkes.

Der Landes-Ausschuß wird beauftragt, die nöthigen Anordsnungen zur Durchführung dieser Beschlüsse mit allen ihm zu Gestote stehenden Mitteln zu treffen und von dem Ergebniß der heustigen Bersammlung dem Landes-Ausschuß in Rheinbaiern, so wie den Landes-Ausschüssen der übrigen Nachbarstaaten sofort Nachsricht zu geben.

Offenburg, ben 13. Mai 1849.

Im Namen ber Landes = Berfammlung: Goegg von Mannheim.

Von tieser Versammlung sagt Naveaur, ter noch an demsselben Tage nach Frankfurt zurückeilte, um seiner Glaubenssgenossin, der "Linken," Rapport abzustatten: "er habe schon viele Volksversammlungen besucht, auch selbst tabei agitirt; ein solches Toben und Rasen wie in Offenburg sei ihm aber früher noch nie vorgekommen."

Daß die Pläne, für welche die Offenburger Versammlung bes
rufen wurde, von der Frankfurter Linken ausgingen, geht unter ans
derm aus einem Briefe hervor, den ein bortiges Mitglied nach
Karlsruhe schrieb, und der dem damaligen Minister-Vorstand
Beff zu händen ging; in welchem angerathen wird, die Wüns
sche des Volkes zu befriedigen zc., und daß alles dies noch vor dem
12. d. M. geschehe, auch daß die Regierung für schnelle Bekannts
machung ihrer Verfügung sorge.

Der mit obigen "Forderungen" an den Minister Bekf ges sandten Deputation (Apotheker Rehmann aus Offenburg, Arsvokat v. Rotteck aus Freiburg und Gastwirth Thiebauth von Ettlingen), gab derselbe eine ruhige, im Ganzen aber abweissende Antwort, in der er schließlich für den äußersten Fall auf die Besepung des Landes durch fremde Truppen hinwies.

Als die Deputation mit dem erhaltenen Bescheide zurücktam, begab sich der Landes-Ausschuß noch an demselben Tage (am 13.) Nachmittags 4 Uhr nach Rastatt, um dort seinen Six aufzuschlagen, sich ver Garnison zu versichern und durch die Festung bas

Noch am Abend erließ er einen Aufruf, worin es hieß: "Der in Offenburg gewesene Reichs-Kommissar Naveaur hat die Beschlüsse sebilligt. Ihr Bürger Alle im Lande Baben, habt Bertrauen zu den Anordnungen des Landes-Ausschusses, unsterstützt ihn aber auch mit aller Kraft und schaart euch zu Taussenden um ihn. Rastatt ist von Menschen überfüllt; ihr könnt nicht hinein gelangen. Sammelt euch in der Gegend von Oos und Baden; wir werden bei euch sein."

Da diese Bersammlung eigentlich die erste von Erfolg war, so mag hier die Art und Weise erwähnt werden, wie die Mitglieder, welche den Landes-Ausschuß bilden sollten, in Borschlag gebracht wurden. Es wurde zuerst durch Hoff ein Name aufgerusen und die Versammlung aufgefordert, durch Handausheben sich "dasür" oder "dagegen" auszusprechen. Hatte der Aufgerusene die Majorität, so wurde er als angenommen betrachtet. Auch von der Verssammlung wurden dem Vorsißenden Namen zugerusen und in dersselben Weise abgestimmt. Auf diese Art entstand der Landes-Ausssschuß, dem das Wohl und Webe des Landes übertragen wurde.

Während die Versammlung in Offenburg stattsand, brach in der Hauptstadt — Karlsruhe — die Revolution in ihrer ganzen Größe aus. (Es muß hierbei wiederholt werden, daß die badische Regierung die Frankfurter Versassung bereits am 11. April anerstannt und die Beeidigung der Beamten auf dieselbe verordnet hatte.)

Der Aufstand wurde zumeist durch eine große Bersammlung von Turnern und Arbeitern, in welcher Herrmann Goll und Andere zur Bildung eines Freikorps zur Unterstützung der Pfälzer aufsorderten, eingeleitet. Zur Zeit des Aufstandes garnisonirten etwa 2000 Mann in Karlsruhe (der größte Theil des Leib-Resgiments, ein Theil des 1. Inf.=Reg., das 1. Dragoner=Regiment unter Oberst v. Hinkelden und 4 Batterien in dem nahe gelesgenen "Gottesau") die Soldaten nahmen Theil an dieser Berssammlung, traten zu dem Volke über und verlangten Vereidigung auf die Frankfurter Verfassung.

In ihren Rasernen hatten sie die Fenster zertrümmert, die Fenssterkreuze ausgebrochen und Alles zerstört, was irgend zerstörbar war, selbst das Eigenthum der in der Kaserne wohnenden Offiziere; im Rasernenhose verbrannten sie an einem hierzu errichteten Feuer ihre Kamaschen ), erbrachen die in der Kaserne besindlichen Pulverslofale und schossen zu ihrem Vergnügen aus den Fenstern; zogen in die Stadt, stürmten die Wohnungen derzenigen Vorgesetzten, die sich viesen Schandthaten entgegengestellt hatten und verwüsteten Alles 2).

Dies Loos traf nächst den Wohnungen einiger Hauptleute, auch das Haus des Oberst v. Holt, Kommandeur des Leib-Resgiments, der die Soldaten zu ihrer Pflicht zurück zu führen bemüht gewesen war und hiebei gemishandelt wurde. Bei diesem Versuch des Obersten war auch Prinz Friedrich — zweiter Sohn des Großherzogs — zugegen. Die Soldaten drangen auf beide Vorgesetzte ein, so daß diese sich nur dadurch retteten, daß sie in die Kaserne flüchteten.

Oberst v. Holt, ber jedenfalls ein Opfer ber Meuterer gesfallen wäre 3), wenn nicht sein Sohn und der Hauptmann Weber ihn vertheidigt und geschützt hätten, entfam durch eine Seitenthüre in die Amalienstraße; ber Prinz, ber ebenfalls mit Hintansetzung seines Lebens alles Mögliche versucht hatte, die Soldaten zur Ordsnung zurückzubringen, mußte sich durch einen Sprung aus einem Fenster retten und entging nur durch einen glücklichen Zufall den vor demselben lauernden Mördern 1). Er zog sich hierbei eine Berwundung zu.

5 xole

<sup>1)</sup> Der gewöhnliche Borbote bei ben früher stattgesundenen Militair-Aufsständen, um durch diese Sandlung gewissermaßen anzudeuten, daß ihnen der sogenannte Kamaschendienst unangenehm sei. — 2) So suchte unter anderm der Korporal Rehlhoser mit dewassneten Soldaten den Regiments-Abjutanten Ober-Lieut. v. Göler unter dem Geschrei: "Wenn wir ihn besommen den hund, so muß er verreden; ein todter hund beißt nicht mehr." — 3) Ein aus Bast gestochtener Strick, an welchem man den Oberst aufhängen wollte, besindet sich noch in seinen Händen zum Andensen an seine "treuen" Soldaten und die beabsichtigte allgemeine Brüderlichseit. — 4) Einer dieser Mörder hatte schon sein Faschinenmeiser gehoben, um ihm beim Berausspringen einen hieb zu versiehen; unterließ es aber, indem er sagte: "den laß ich lausen! der dauert mich, weil er noch zu jung ist,"

Bruch sal betaschirte Kompagnien bes Leib=Regiments herangezo= gen; sie kamen Abends 6 Uhr in trunkenem Zustande an unter dem Rufe: "Decker hoch!" und traten sofort zu den Meuterern über.

Nun ging ber Zug mit ber Hefe bes Bolfes vereint nach bem Zeughause, um die Waffen baraus zu stehlen 1).

Die Zugänge desselben waren von Dragonern besett; inners halb der das Zeughaus umgebenden Stacketen-Einfassung standen zwei unvollständige Kompagnien Bürgerwehr, 5 Unteroffiziere und 24 Pioniere unter dem Artillerie-Ober-Lieutenant Fäßler. Diese braven Männer schlugen mehrere Angrisse der Bande ab. Unter der Bürgerwehr befanden sich die Prosessoren Eisenlohr (Schwiesgersohn Ipstein's) Maurer und der Geheime Reserendar Jungshaus, die sich durch ihr äußerst muthvolles Benehmen bemerkbar machten.

Der Kampf um das Zeughaus, obgleich er bis Mitternacht dauerte, führte die Meuterer nicht zu dem gewünschten Ziel; sie hatten mehrere Verwundete und 8 Todte; auch bei den Vertheidisgern gab es einige Verwundete; — von den Dragonern blieb der Rittmeister Laroche, durch einen Schuß in die Brust getroffen.

Der Eisenbahnzug, der mittlerweile mit den Beschlüssen der Offenburger Versammlung angekommen war, brachte zugleich mit diesen eine Menge Freischärler und sonstige fremde Abenteurer, auch die Rastatter Soldaten=Deputation. Diese ganze Gesellschaft schloß sich den Rebellen an und der kärm, das Schießen dauerte nun die ganze Nacht, wenn gleich ein erneuerter Angriff auf das Zeughaus nicht mehr stattsand.

Den Gleichgesinnten unter den Einwohnern gab diese Empörung Gelegenheit zum allgemeinsten Jubel, zu einem oft wiederholten "Hoch" auf ihre "Brüder Soldaten", von denen sich schon viele bis zum Abend in ihre Heimath begeben hatten, darunter eine

T-1000

<sup>&#</sup>x27;) Daß bei biefer Bewegung auch andere Dinge gestohlen wurden, versieht sich von selbst. So fand man später bei einem am Zeughause getödteten Artillerise ften, ber sich bei Demolirung bes Hauses bes Oberst Holp besonders bemerkhar gemacht hatte, mehrere silberne Gestecke zc. — Der souverane Pöbel blieb hiers bei nicht zurud.

große Anzahl Dragoner mit Pferd, Sattel und Zeug. Nur eine kleine Zahl Soldaten blieb noch pflichtgetreu.

Es war die Absicht der Meuterer und Freischärler bekannt, den Großherzbg durch eine Bewachung zur Anerkennung und Durch= führung der unfinnigen Offenburger Beschlüsse zu zwingen.

Als nun die Meuterer von dem abgeschlagenen Zeughaus=
sturme gegen das Schloß vorrückten und sich bereits Gewehrschüsse
in der Langen Straße hören ließen, wurde der schon früher vorbe=
reitete Abzug des Großherzogs und seiner Familie ausgeführt.
Theils mit ihm, theils am folgenden Tage verließen auch die Mi=
nister und sehr viele Einwohner die Stadt; und Jeder, der sich
diesem wüthenden Treiben nicht anschließen wollte und dessen Mittel
es sonst gestatteten, stoh.

Dom Ministerium ging der Geheimerath Nebenius nach Würstemberg; Minister v. Dusch, die Staatsräthe Beff, Hoffsmann und Stengel nach Lauterbach, von wo sie auf Umwegen Frankfurt erreichten. Markgraf Mar, Bruder des Großherzogs, reiste nach Frankfurt, um persönlich bei der Central-Gewalt Hülfe zu fordern und die Absendung von sogenannten Reichstruppen in das Großherzogthum, so wie eines Neichs-Kommissarius zu beansspruchen.

Den Großherzog begleitete jene kleine Zahl bis jest treu gesbliebener Soldaten; es war die reitende Batterie unter Hauptmann Großmann, zwei Schwadronen Dragoner, etwa 60 Infanteristen unter Ober-Lieutenant Stengel und an 50 der zersprengten Ofsiziere; das Ganze unter dem Kriegsminister General v. Hoffsmann.

Bekk in seinem Werke: "Die Bewegung in Baben 2c.", sagt S. 296: "Man hat in öffentlichen Blättern ben Offizieren den Borswurf gemacht, daß sie sich mit den Soldaten schlecht zu stellen wußsten, daher keinen Einfluß auf sie hatten und von dem, was unter denselben vorgehe, nicht einmal Kenntniß erhielten. — Mit dem Militairstande zu wenig vertraut, vermag ich diesen Borwurf nicht zu beurtheilen. Man wird unter den verschiedenen Offizieren jedensfalls auch hierin unterscheiden müssen, da es bekannt ist, daß sehr viele ausgezeichnete und tüchtige Männer unter ihnen sich befanden.

Inzwischen ging es in der Stadt so toll her, daß dem im Stadthause versammelten Gemeinderath kein anderer Ausweg blieb, als den Landes Ausschuß von Rastatt nach Karlsruhe einzusladen. In Folge einer deskalsigen Berathung wurde erkannt, daß man sich nicht mehr in der Lage besinde, die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit in der Stadt zu erhalten und beschlossen, einen Ertrazug nach Rastatt zu schicken und den Landes-Ausschuß aufszusordern, nach Karlsruhe zu kommen und die Leitung der Ansgelegenheiten zu übernehmen.

Noch in berselben Nacht verfügten sich die Gemeinderäthe Bauß, Herzer und Kieselle nach Rastatt und erklärten dem Landes-Ausschuß, daß ihm die Stadt Karlsruhe nicht entgegen treten werde, wenn er seinen Six vort nehmen wollte; in der Borsaussexung, daß der Ausschuß für den Schuß der Stadt sors gen wolle.

Bährend dieser Borgänge in Karlsruhe war in Rastatt ber ehemalige Hauptmann Greiner, ein Abgott der Soldaten, zum Bice-Gouverneur ernannt worden, nachdem man zuvor den alten ehrenwerthen General v. Cloßmann abgesetzt und verhaftet hatte; zum Kommandanten der Artillerie wurde Heusch, ein badischer Offizier, gewählt und auch die übrigen höheren Stellen — Regiments-Kommandeure, Play-Offiziere 2c. — besetzt. Aber schon an demsselben Tage wurde Heusch unter dem abenteuerlichen Borwande von seinen Wählern verhaftet: er habe die Festung in die Lust sprengen wollen! — Kaum konnte er der Buth der Soldaten entstissen werden, vor welcher auch der eben ernannte Play-Major sich in einen Bersteck retten mußte.

Abends kehrten die deputirten Soldaten mit vielen Freischärslern von Offenburg zurück. Die ablehnende Antwort des großsherzoglichen Ministeriums gab Veranlassung zu erneuertem Tumult, der sich vergrößerte als sich ein angstwolles Geschrei: "die Preußen kommen!" hören ließ. Es wurde Generalmarsch geschlagen, aufsregende Neden vom Balkon des Nathhauses gehalten, unter denen die Aussorderung eines wüthenden Fleischers, zum Morde der Ofsisiere, sich am meisten des Beifalls des souverainen Volkes erfreute. Nur durch das in Strömen gespendete "Freibier" traten bei den

bereits besoffenen Solvaten zuweilen lichte Momente ein, die, obs gleich sie nicht lange anhielten, doch größeres Unheil verhüteten als die Masse vom übermäßigem Trinken ermattete.

Bur Offenburger Bersammlung war vom Rehler Bolksverein ber Arzt Rüchling beputirt gewesen. Er fehrte, als "vom bortigen Ausschuß zum Civil = Kommissarius ernannt" zurud und eröffnete bem Kommandanten von Rehl, Dberft v. Asbrand, unter Befanntmachung seiner neuen Burbe, bag er beauftragt fei, ben Obersten seiner Function als Garnison-Rommandanten Ebenso gab er bem Sauptmann v. Fid, Romman= au entheben. beur ber Besatzungstruppen, Stubenarrest und befahl ben Soldaten, bis auf seine weitere Weisung keinen Bahnzug mehr abgeben zu Mit ben Offenburger Beschlüffen befannt gemacht, wählten bie Soldaten fogleich an Stelle bes von ihnen arg gemißhandelten hauptmann v. Fid') ben Lieutenant Biefelle, ber Diefe Ehrenstelle auch fogleich annahm. Einige Stunden später verfuhren bie Abvokaten Beunisch und Rotted in Freiburg eben so; fie fuchten bie bortige Regierungs=Behörde zur freiwilligen Nieberle= gung ihrer Memter zu vermögen und ertheilten ben militairischen Führern Befehle (!) über ihr ferneres Berhalten.

#### 14. Alai.

Der Kandes-Ausschuß hatte sich in Rastatt hulvigen und von der Garnison die Verfassung beschwören lassen. — Die Garnison war zu diesem Zweck auf den Marktplatz gerückt — 4 Bataillone Infanterie, Artillerie und Kavallerie —; die Offenburger Veschlüsse wurden verkündet, auch daß der Großherzog mit den Ministern das Land verlassen habe, bekannt gemacht.

Ein Theil der Offiziere war, wie bereits erwähnt, unter Les bensgefahr entronnen; von den Zurückgebliebenen leisteten Einige den Eid, "vorbehaltlich der kandesverfassung." Der Mehrzahl ders selben gelang es noch später, nach und nach aus der Festung zu entkommen. Die Selbstwahl der Offiziere fand Statt; obgleich

<sup>&#</sup>x27;) Hauptmann v. Fick erschoß sich balb nach biesen Mißhanblungen. Französiche Offiziere, die zur Beerdigung dieses Ehrenmannes von Straßburg nach Kehl gekommen waren, brückten ben eibbrüchigen babischen Soldaten ihren Abs scheu, ihre tiesste Berachtung über ihr schmachvolles Benehmen aus.

zu diesen Stellen selbstredend meist nur solche Individuen — Feldswebel; Unteroffiziere und Gemeine — genommen wurden, die in früheren Dienstverhältnissen die Disciplin schlass und nicht mit der nothwendigen Energie gehandhabt, oder sich als die besten Saufskameraden bewährt hatten, so trugen doch die Meisten unter ihnen die Abzeichen mit Widerwillen und betrachteten sich nur als provisorisch Beauftragte bis zur Wiedersehr ihrer alten Offiziere.

Gegen Abend bes 14. hielt ber regierende Landes-Ausschuß, begleitet von 2 Bataillonen Infanterie, einer halben Batterie und einigen Schwadronen Dragoner, unter klingendem Spiel und dem ungeheuersten Jubel des Bolkes in Karlsruhe seinen pomphaften Einzug. Er bestand nach der Offenburger Wahl aus: Brentano, Fickler'), Goegg, Peter, Werner'), Rehmann'), Stay, Willmann, Steinmes'), Wernwag, Ritter und Stark (die beiden Lestern: Soldaten der Garnison Rastatt) und den Erssamännern: Hoff, Forrent, Rotteck, Happel, Junghanns, Kiefer'), Cordel'), und Bannwarth (die zwei Lestern: Soldaten aus Rastatt; die Soldaten hatte man in den Ausschuß aufgenommen, mehr um eine Demonstration zu Gunsten ihres Standes zu

s. rodelo

<sup>1)</sup> Literat. — 2) Ein bisher wenig gekannter Abvokat. — 3) Apotheker aus Offenburg. — 4) Mebiziner. — 5) Riefer aus Emmenbingen war anfänglich Schullehrer in Emmenbingen (bei Freiburg), warb dann Solbat und brachte es bis zum Unteroffizier; hierauf wurde er Schreiber und stieg bis zum Ratheschreiber in seiner Baterstadt empor, versah spater bie Stelle eines Berwalters in einer Fabrif in Billingen und fehrte von berfelben mit einigem Bermogen wieber nach Emmenbingen gurud, wo er eine Farberei und Druderei ju grunden die Absicht hatte, aber nach Einrichtung ber Baulichkeiten feine Mittel jum Betrieb befag und fich baburch in bie Nothwendigkeit verfest fab, Biegelbrenner zu werben. Sein Bunich, Burgermeifter zu werben, murbe mit Beibulfe bes Proletariats erreicht worben fein, wenn ihm nicht bie Bahl bes Begirts Rengingen gum Canbtage-Abgeordneten in bie bobere politische Sphare versest hatte. Dier zeichnete er fich als ein Rebner aus, beffen Wortschwall an ten Kapuziner in Wallensteins Lager erinnerte. Riefer stant 1849 im Alter von einigen 50 Jahren und glich in ber Farbe ber Saut und bes Saares einem Dulatten; fein bider Leib ließ ihn nur langfam fich bewegen, bas Gange erschien wie aufgeschwollen. Berschmittheit war ihm jeboch nicht abzusprechen. - 6) Infanterie-Unteroffizier.

machen, als daß von ihrer politischen Thätigkeit etwas besonderes erwartet worden wäre).

Brentano sprach vom Nathhause zum Volk und hob in seiner Rebe besonders hervor, daß der Ausschuß seine Thätigkeit auf die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Durchführung der Franksfurter Verfassung verwenden würde 2c.

Mit diesem Act begann die förmliche Regierung des Ausschusses, dessen erste Maßregel war, eine Erecutivgewalt zu ernensnen, zu welcher Brentano für das Innere, Peter für die Justiz, Goegg für die Finanzen und Eichfeld ih für den Krieg gewählt wurden.

Die Beamten mußten dem Ausschuß des Landes den Eid der Treue schwören, der wörtlich lautete: Ich N. N. verpflichte mich auf Ehre und Gewissen, mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln für die Durchführung der deutschen Reichsverfassung thätig zu sein und allen Anordnungen des Landes-Ausschusses sür Baden (hier wurde denen, die es wünschten, einzuschalten erlaubt: "unbeschadet meisner auf die Landesverfassung geschehenen Berpflichtung") Folge zu leisten, so wahr mir Gott helse und mir mein Manneswort heislig ist!

Mehrere Mitglieder des Ober-Hofgerichts und ber Hofgerichte in Mannheim, Bruchfal und Constanz verweigerten den Eit, man wagte aber demohnerachtet nicht sie abzusetzen.

Gleichzeitig erließ berfelbe folgende Proklamationen:

1. "Mitbürger! Die Regierung des Landes ist enistohen, der "Gemeinderath der Stadt Karlsruhe, zweiselnd an dem fernern "Bertrauen seiner Wähler, hat seine Entlassung genommen. Land "und Stadt ist somit ohne die nöthige Leitung. Der Gemeinderath "wird bis zur neuen Wahl seine Dienstobliegenheiten erfüllen der "Landes-Ausschuß hat in Betracht der Gefahr des Baterlandes eine "Erecutiv-Kommission niedergesest — bestehend aus den Bürgern "Brentano, Peter, Eichseld, Goegg — welche sogleich in "Thätigseit getreten ist. —

<sup>1)</sup> Eich felb hatte für diese Stellung weber die erforderlichen Kenntnisse, noch die mindeste Energie oder Talent; er sah dies ein und gab dieselbe sehr balb auf.

"Wir fordern alle Behörden auf, den Anordnungen dieser "Executiv=Rommission unverweigerlich Folge zu leisten, indem es "nur auf diese Weise möglich ist, die Ordnung im Lande zu er= "halten, Eigenthum und Personen zu schüßen.

"Mitbürger! Es gilt die Freiheit zu retten. Darum wird kein "Freund des Vaterlandes unthätig bleiben.

"Mitbürger! Dreizehn Monate herben Kampfes, breizehn "Monate schwerer Opfer find vorüber. In folder Zeit hat uns "nur bie hoffnung aufrecht erhalten, baß unfer schönes Baterland "bie Freiheit erringen und bag ein Bruderbund alle Deutschen um= "schlingen werbe. Doch faum ist bie beutsche Berfassung endgültig "von den Bertretern ber Nation festgestellt, so tritt die Verschwö-"rung der Könige, ihre landesverrätherische Berbindung mit bem "Czaren von Rugland zur Anechtung bes beutschen Bolfes, welches "im vorigen März seine Großmuth bestätigt hat — es tritt bie "Contre=Revolution ked und unverschleiert hervor. Nochmals foll "bie abfolute Fürstenherrschaft gegründet, nochmals sollen bie Retten "geschmiedet werden, die wir im Marg verfloffenen Jahres gerriffen "haben. Mitbürger! In einem folden Rampfe fonnte bie tapfere "Armee, fonnten unsere und eure Brüder nicht zweifelhaft sein, baß "ihre Pflicht sie auf die Seite bes Bolfes rief; sie haben es er= "fannt, bag fie Gohne bes Baterlandes, für bie Freiheit bes Bol-"tes, für bie Einheit ber beutschen gande und für bie Große ber "Nation fechten sollen. — Die Armee hat sich baher mit uns ver= "bunden. Gie fampft nicht gegen bas Bolf, fie fampft nur gegen "bie Keinde ber Freiheit und bes Baterlandes. Diese Berbindung "bes heeres mit bem Bolfe war offenbar fein Grund, bag ber "Großherzog gefloben ift, wozu ihm verrätherische Minister ben "Rath gegeben, bie bann die Regierung verließen und bie Geschäfte "bes Landes bem Ungefähr anheimstellten. Mitburger! Gingebenf ber "Berpflichtung, die wir gegenüber ber großen Landes=Bersammlung "in Offenburg übernommenen, und folgend bem Ruf ber Gemeinbes "Behörde hiefiger Stadt, find wir heut an ber Spige unferer bra= "ven Solbaten bier eingezogen. Wir werben unfere Rrafte baran "segen, bei ber Erringung eines volfsthümlichen Staatszustandes "die volle Freiheit ber Person und ben Schut bes Eigenthums zu

- Louis L

"wahren. Wir werden Alles aufbieten, um die Regierungsmaschine "im Gange zu erhalten; wir werden auf dem Plaße bleiben, den "die Pflicht und der Ruf des Volkes uns angewiesen, bis das "Bolk selbst über die Regierung das Nöthige verfügt hat.

"Mitbürger! Unsere Aufgabe ist eine schwierige; aber wir "fühlen in uns den fräftigen Willen, sie zu lösen. Unterstützt uns "überall in unserm Beginnen und wir zweiseln nicht, daß die Frei-"heit zum Siege gelangen wird."

Rarlerube, ben 14. Mai 1849.

Der Landes Ausschuß: gez. Brentano. Hoff. Richter. Goegg. Werner. Rehmann.

Am Nachmittage besselben Tages fand in Mannheim, wo 3 Schwadronen des 2. Dragoner-Regiments i) und ein Theil des 3. Inf.-Regts. garnisonirten, eine große Volksversammlung statt, an welcher etwa 7000 Menschen, darunter die bortige Garnison, Theil nahmen. Mördes, der sich von der Offenburger Versammlung dahin begeben hatte, hauptsächlich um die Solvaten zum Uebertritt zu verleiten, hielt dieselbe ab.

Seine Absicht gelang vollkommen 2); die Berleitung der Sols daten zum Treubruch ward hier wie überall besonders dadurch beförstert, daß denselben von den Bühlern glaubhaft versichert worden war, ihr Recht zur Offizierwahl, höheren Löhnung, Beschränfung des Exercicrens zc. stehe in der Frankfurter Verkassung. Da nun in der durchs Regierungsblatt veröffentlichten bezüglichen Verkassung nichts derartiges zu sinden war, so wurde diese für untergeschoben und falsch gehalten. Es muß hier erwähnt werden, daß namentlich durch die Bestrebungen des Wachtmeisters Thomann alle Excesse gegen die sich entsernenden Offiziere unterblieben.

.....

<sup>1)</sup> Die eine Schwabron bes Regiments war schon früher unter Rittmeister v. Selbenet zur Verstärfung nach Landau abgerückt. — 2) "Ach was," entgegnete ein preußischer Hufar, als die Preußen am 25. Juni in Karlsruhe eingerückt waren, einem Bürger auf die Bemerkung, daß die badischen Soldaten boch nur als Verführte zu betrachten und als solche weniger schuldig seien, — "ach was! man hat auch gegen und in Trier alle Mittel angewandt, und zum Treubruch zu bringen und wir sind doch standhaft geblieben. Ein braver Soldat läßt seinen Kopf, aber er bricht seinen Eid nicht!"

Der Inhalt der gehaltenen Vorträge war der gewöhnliche; treues Zusammenhalten der Bürger mit den Soldaten, Verlangen nach der Frankfurter Verfassung und Vereidigung auf dieselbe 2c. — Die Offenburger Beschlüsse wurden anerkannt, ein Sicherheits-Aussichuß von Militair= und Civilpersonen erwählt und die inzwischen bekannt gewordenen Vorgänge aus Karlsruhe mit großer Afflamation aufgenommen.

Die Geschäfte des Stadt-Rommandanten übertrug man dem Bürgerwehr-Major und dem Ober-Bürgermeister. — Mehrere Republikaner stellten den Antrag, Secker durch eine Einladung aus Amerika zurück zu rufen, um durch den Glanz seines Namens die allgemeine Auslehnung möglichst zu verherrlichen. Der Antrag ging, wie nicht anders zu vermuthen, durch, und es gingen einige Turner ab, um den behaglichen Farmer aus den Urwäldern der neuen Welt auf den Präsidentenstuhl der deutschen Republik zurück zu holen. Decker war auch thöricht genug, sich sofort aus Amerika auf den Weg zu machen, diesem Ruf zu solgen und kam gerade zum Begräbnisse seiner nachgebornen Tochter: der badischen Revo-lution (s. Baden, 11. Juli).

Während der Versammlung war Struve mit 400 Freischär= lern in Mannhrim eingetroffen, um von hier aus in den Oben= wald zu ziehen, wo sich viel republikanischer Zündstoff befand.

Nach dem Uebertritt der Mannheimer Garnison war bis auf das 1. Bataillon 4. Inf.=Regmts., welches in Schleswig=Hollstein war, ferner bis auf die geringe Abtheilung, welche unter dem Ge=neral v. Hoffmann den Großherzog begleitete, und ein kleines Detachements unter dem würtembergischen General von Miller (s. Baden, 18. Mai), die ganze badische Armee, eirea 12,000 Mann (das Leib=Inf.=Regmt., 4 Linien=Inf.=Regimenter, 3 Dragoner=Regimenter, lettere eirea 628 Pferde, 3 Fuß= und eine reitende Batterie von 720 Mann) — aufgelöst.

Das Land war factisch in der Hand der Rebellen; der größte Theil der Soldaten stand mit selbstgewählten Offizieren zur Bers fügung des Ausschusses, und der geringe Theil, der im Augenblick des Aufruhrs in seine Heimath gegangen war, war zurückerusen worden. Zu diesem Behuse hatte die Erecutiv-Kommission eine Aufforderung an fämmtliche Gemeinde-Behörden erlassen, in welcher sie befahl: "Die Soldaten, welche ihre Garnison-Orte verlassen haben, mit allen ihnen zustehenden Mitteln zurückzubringen, um der Sache der Freiheit nützlich zu sein. Die Offiziere sollen sich dem Kriegsminister zur Verfügung stellen, sofern ihnen die Freiheit des Bolkes und das Wohl des großen deutschen Vaterlandes am herzen liegt und sie sich zu deren Vertheidigung verpflichtet fühlen."

# 16. Mai.

Die bisher in Rastatt garnisonirenden Destreicher (technische Truppen) verließen die Festung, um in ihr Baterland zurück zu kehren. In der Festung bestand nun die Oberbehörde aus drei Bürgern und eben so viel Offizieren, Unteroffizieren und Gemeinen. General v. Elosmann verließ am 16. Rastatt und reiste mit seiner Familie nach dem Elsaß.

Schon seit dem Tage des Einzuges des Landes-Ausschusses in Karlsruhe zeigte sich zwischen dem Präsidenten und der repusblikanischen Partei, als deren Führer Struve zu betrachten war, Differenzen über den Zweck und das Princip der Schilderhebung. Brentano wollte vorerst wenigstens noch Aufrechthaltung der constitutionellen Monarchie und stützte sich hierbei auf die Truppen und die Bürger. Struve mit seinen Gesinnungs-Genossen (darunter namentlich Willich, Deinzen!), Becker!), Blind, Bornstädt, Tschirner!) und ihrem Anhange aus dem Abschaume aller Nastionen, trat offen mit seinen Absüchten hervor, die Republik nöthisgenfalls gewaltsam durchzusühren, und hatte seinen Halt und seine Stütze in dem erwähnten Anhange. Er forderte ein strengeres Regiment mit durchzussendem Terrorismus.

\_\_\_\_

<sup>1)</sup> Literat. — 2) Führer einer Freischaar in der Schweiz im Jahre 1848. Die damaligen Actien der beutschen Republik waren von ihm ausgestellt. Nach Baben kam er aus Marseille, von wo er mit einer republikanischen Legion zur Unterstützung nach Rom ziehen wollte, aber zurückkehrte, als er erfuhr, daß die Revolution in Baden ausgebrochen sei. — 2) Bei der Mai. Emeute in Dresden 1849 Dictator.

# 17. Mai.

Um in letterer Beziehung auf die Handlungen des Landes= Ausschusses einzuwirken, verfügte sich eine Deputation nach Frank= furt und verlangte, daß unter Angabe der Gründe einige Mit= glieder der dasigen Linken nach Baden kommen möchten.

Diese Linke der Frankfurter Bersammlung, insbesondere der Central-Ausschuß ber Demokraten, hatte inzwischen folgende lithographirte Proklamation an ihre Kreis-Ausschüsse erlassen:

"Deutschlands Söhne! Unsere Feinde, die kein Mittel, auch "das entwürdigenoste nicht, zur Erreichung ihrer verächtlichen Zwecke "scheuen, rühmen sich jest eines Sieges. — Ja, Brüder in Deutsche "lands Gauen, wir können es uns nicht verhehlen, unsere heilige "Sache scheint gefährdet, gefährdet durch die starke Offenheit, mit "der wir zu Werke gingen. Brüder! Unsere Sache ist zu heilig, "als daß sie verloren ginge. Wir haben beshalb nur über Mittel "zu berathen, um schnell zum Siege zu kommen.

"Zu dem Zwecke haben wir uns mit dem Donnersberg — ber "äußersten Linken der Frankfurter National=Bersammlung — ver= "bunden und haben Folgendes beschlossen.

- 1) "Am 28. Mai d. J. tritt in Karlsruhe in Baden eine "geheime beutsche Conferenz der deutschen, französischen und "polnischen Demokraten zusammen.
- 2) "Die mit uns in Verbindung gestandenen Kreis=Ausschüsse "haben zu veranlassen, daß alle Klubs, die der reinen "demofratisch=socialen Republik huldigen, Deputirte wählen.
- 3) "Jeder Deputirte muß mit Legitimationen vom Kreis-Aus"schuß versehen sein.
- 4) "In den Klubs sind Sammlungen zu veranstalten und "sofort durch Vermittelung des Landes=Ausschusses an uns "zu besorgen.
- 5) "Allen Bereinen, die nicht unfrer rein demokratisch-socialen "Sache huldigen, wird hiervon keine Anzeige gemacht.
- 6) "Graf Reichenbach") für Schlesien; Liebelt2) für "Preußen und Posen; Marr für die Rheinlande und

<sup>&#</sup>x27;) Gutebefiger bei Reife in Schlefien. - ") Profesfor in Pofen.

"Bestphalen; Bracklow für bie beutschen Ostsees "staaten; Görtz-Wrisberg!) für die Mark, Lausit, "Priegnitz und Pommern; Burchhard?) für Königs "reich und Provinz Sachsen; Reichard für Hannos "ver; Schlivenstein für Baiern — sind unsere Komsumissarien und werden für und bei jeder Gelegenheit ers "mitteln.

7) "Politische Flüchtlinge werden durch Pässe der Kreis-Aus"schüsse bei Folgenden respectirt: Bernhard in Paris,
"Paul Bont in Brüssel, Heinzen in der Schweiz,
"Brentano in Karlsruhe, Signor Calupetti in Rom
"und Kossuth in Debrzin."

Franffurt, ben 17. Mai 1849.

Der von bem Central Ausschuß und den Revolutions Berseinen übernommene und genehmigte europäischsdemokratische Ausschuß: gez. Culmann, Präsident; Erbe, Schriftsührer. Heramer beglaubigt. Levreur für Lebru Rollin beglaubigt. Schlöffel sen. für ben Donnersberg.

Bom babischen Ausschuß wurde eine Zwangsanleihe ausgesschrieben, nach welcher von 10,000 bis 15,000 Fl. Bermögen 50 Fl., von 15,000 bis 20,000 Fl. 100 Fl. u. s. f. von je weiteren 10,000 bis 100,000 Fl. 100 Fl. mehr Anleihe gezahlt werden follten; — 100,000 Fl. und drüber zahlten 200 bis 400 Fl. — Außerdem forderte derselbe alle tiejenigen, deren Bermögensvershältnisse es gestatteten, auf, durch patriotische Gaben die große Sache der Freiheit und des Bolkes zu unterstüßen. —

Unterdessen conzentrirte Hessen an seinen Grenzen zwischen Zwingenberg und Heppenheim 3) vorläufig 6 Bataillone Insfanterie mit einigen Schwadronen Kavallerie und einer Batterie;

<sup>1)</sup> Chemaliger preußischer Lieutenant. — 2) Arzt. — 2) Als die Nachricht von der Grenzbesetzung in Manuheim bekannt wurde, machte man seiner Ueberraschung, seinem Erstaunen durch Worte Lust. Man brohte: "Kommen diese Truppen in einer uns seindlichen Absicht, dann Webe! Webe ihnen! es giebt ein Blutbad, das schrecklich werden wird! u. s. w.

Von der Reichsgewalt hiezu bestimmt, traten noch 2 Bataillone Nassauer hinzu. Auch Würtemberg hatte seine Grenze gegen Baden durch eine angemessene Truppenzahl gesichert. — Gegen diese Grenze rückte von Baden aus eine Anzahl Insurgenten von allen Wassen unter persöulicher Führung des Kriegs-Ministers Eichseld und dirigirte sich nach Bretten, um möglichst den Aufruhr dahin zu verpstanzen.

## 18. Mai.

In Folge bes letten Freischaarenzuges — September 1848 — hatte ber würtembergische General von Miller ein Kommando in Baben. Seine — würtembergischen — Truppen, ein Bataillon Infanterie, zwei Schwadronen Kavallerie und vier Geschütze, standen theils in der Nähe von Freiburg, theils am Eingange des Höllensthals; zwei andere Bataillone Infanterie in Donaueschingen. Ihm war in Folge der Ereignisse in Rastatt von der Franksurter Centralgewalt am 13. Mai der ObersBeschl aller dis jest zusamsmengezogenen würtembergischen und hessischen Truppen übertragen und derselbe beaustragt worden, gleichzeitig aus dem Oberlande herab und aus Würtemberg — über Pforzheim — und hessen das Rheinthal herauf gegen Rastatt zu marschiren, um diese Festung wieder in die Hand der Reichsgewalt zu bringen.

Diese Anordnung konnte jedoch bei der Wendung, welche die allgemeine Bewegung genommen hatte, nicht vollzogen werden; die Gründe hiezu lagen einerseits in den würtembergischen Kammers-Berhandlungen, anderseits in dem Mangel der hiezu erforderlichen Streitkräfte; auch die eigene Lage und die Unzuverlässigfeit der würtembergischen Truppen, welche leicht mit den badischen Rebellen gemeinschaftliche Sache gemacht hätten, legten ein thatsächliches Hinderniß gegen die Ausführung obiger Anordnung in den Weg.

General von Miller hatte schon früher in Frankfurt die Unmöglichkeit dargestellt, mit seinen Truppen Gülfe zu leisten und daher die Ermächtigung erhalten, die insurgirten Gegenden zu verslassen, sobald er dies für nöthig erachten würde und sich mit den treubleibenden Truppen in den Seefreis, der zur Zeit noch ruhig schien, oder nach Würtemberg zurückzuziehen.

Als nun die Militair = Emeute in Freiburg (f. Baben,

11. Mai) ausbrach, forberte er die dortigen Truppen auf, sich bei seinen Abtheilungen zu sammeln und drohte die Stadt zusammen zu schießen, falls die badischen Soldaten nicht zum Gehorsam zurückstehrten.

Dbwohl ein großer Theil vieser Infanterie und das ganze Dragoner-Regiment "Großberzog" sich dem Rückzuge des General von Miller am 15. anschloß, gingen doch die erstern theils schon an demselben, theils die nächsten Tage wieder nach Freis burg zurück um sich mit den Bürgern zu vereinigen und die Resvolution zu unterstüßen. Die Dragoner i wurden bei Neustadt von einer überwiegenden Masse bewassneter Gebirgsbewohner anzgehalten und umringt, so daß es nur Einzelnen gelang, sich durchzuschlagen und auf Umwegen zu entsommen. Die meisten Drazgoner mit einigen Ofstzieren, unter Rittmeister von Glaubis, sammelten sich bei Karlsruhe, wo sie am 24. Mai (s. Baden, 25. Mai) eintrasen. General von Miller erreichte mit den übrigen Truppen am 16. Donaueschingen, am 18. die würtembergische Grenze bei Scheweningen.

Das Detachement, welches am 13. (f. Baben, 13. Mai) ben Großherzog begleitet hatte, hatte ein ähnliches Geschick wie die Drasgoner "Großherzog".

Es schlossen sich demselben während des Marsches noch 8 Ge= schütze unter Hauptmann Lichtenauer und Hauptmann von Mar= schal und 40 Dragoner unter Ober-Lieutenant Nieser an.

Bor Germersheim angekommen, wurde Major Kunz an den Festungs-Kommandanten, den baierschen General von Weishaupt abgesandt, um die Aufnahme der großherzoglichen Familie und deren Begleitung in die Festung einzuleiten. Die vom Kommandanten — wenn auch mit der größten Ehrerbietung — erhobenen Bedenken, daß es im Augenblick noch an den erforderlichen Vorfehrungen mangele, veranlaßten den Großherzog, sich vorerst nach dem nahegelegenen Rheinsheim zu begeben.

<sup>1)</sup> Bon biesen waren etwa 30 beim Corps bes General von Miller gestlieben. In Rottweil, im Würtembergischen, wo sie übernachten wollten, wurden sie von den Bewohnern und Freischärlern angegriffen und mit Steinwürfen zur Stadt hinaus gebrängt.

Bald barauf erschien der baiersche Lieutenant von Pappens heim mit einem Schreiben des General von Weishaupt, worin die Bereitwilligkeit ausgesprochen ward, die großherzogliche Familie in die Festung aufzunehmen, wogegen den Begleitungstruppen der unvollendete Brückenkopf zum Bivouakiren angewiesen wurde. Ein Theil dieser Truppen kehrte daher bereits am 15. nach Karlssruhe zurück, trat dort zu den Empörern über und leistete dem Ausschuß des Landes den Eid der Treue!

Mit dem übrigen Theil marschirte General von Hoffmann am 15. nach Edingen gegen Ladenburg, um nach Umständen auf der rechten Seite des Neckars sich aufzustellen und die etwa sonst noch treu gebliebenen, aber zerstreuten Soldaten zu sammeln oder sich der Centralgewalt zur Berfügung zu stellen und an die Reichstruppen anzuschließen.

Der General wollte Anfangs ben Neckar schon am 15. bei Lasten burg überschreiten. Die Kreuzung der Schienen auf der dortigen Eisenbahnbrücke und die auf einer Strecke von 200 Schritt zu Tage liegenden Querschwellen ohne Zwischenfüllung würden aber bei Nacht — es war bereits dunkel — selbst das Hinübersühren der Pferde kaum gestattet haben. Die Schienen und Querschwellen aufzureißen schien als bedenklicher Zeitverlust und sachverständige Offiziere erklärten, die Eisenbahn sei nicht zu passen. Der General zog daher mit seinen Truppen — wie oben gesagt — nach Edingen, um dort Nachtquartier zu beziehen.

Im Laufe des Tages hatte General von Hoffmann einige Offiziere nach Mannheim mit dem Befehl an die dortigen Truppen, zu einer aufzunehmenden Stellung am linken Ufer, gesandt. Da inzwischen am gestrigen Tage auch die Mannheimer Besatung übersgetreten war, eilten jene Offiziere über Darmstadt nach Franksturt, um die Centralgewalt von der Lage des Detaschements in Kenntniß zu sesen. In Darmstadt waren diese Offiziere um 18 Uhr am 16. mit dem ersten Bahnzuge angekommen und einer derselben hatte höchsten Orts gemeldet, daß General von Hoffsmann mit 16 Geschüßen heut wahrscheinlich am Neckar stehe und nicht herüber könne, daß jedoch auch die Möglichkeit vorliege, dersselbe würde eine andere Richtung einschlagen. Seinem Gesuch um

geeignete Maßregeln zur Sicherstellung bes Detaschements wurde von hessischer Seite zwar die schleunigste und bereitwilligste Folge gegeben, die Unterstützung konnte aber aus weiter unten angegebenen Ursachen nicht zur Ausführung kommen.

Wahrscheinlich durch die nach Karlsruhe zurückgegangenen Soldaten dieses Detaschements hievon benachrichtigt, sandte der Ausschuß des Landes am 15. ein Bataillon des 3. Inf.=Regts., einige Geschüße und einige Abtheilungen Bürgerwehr, zusammen an 1600 Mann, nach Mannheim. Abends 9 Uhr trafen diese Rebellen dort ein.

Gegen 2 Uhr Nachts verbreitete sich die Nachricht, Oberst von hinkelbei marschire nach Labenburg. Da sich fast in jedem Dorfe Bolks-Bereins-Mitglieder befanden, so ist es erklärlich, daß jede Bewegung des Detaschements augenblicklich bekannt wurde. So schried einer der Schwetzinger Agenten, der Doctor Kauscher, noch am Abend des 15. an den Mannheimer Sicherheits-Ausschuß: "So eben reiten Dragoner hier durch; sie sollen erklärt "haben, daß, da der herr durch sei, sie auch nicht weiter gehen "wollten. — Rüstet Euch!" — In aller Eile Euer Freund Raucher.

Auch Theodor Mögling — Freischarenführer bei Gecker — erließ folgenden Aufruf: "Bon dem in Baben regierenden Auss"schuß bin ich beauftragt, den ehemaligen badischen General-Lieus"tenant Friedrich Hoffmann aufzuheben, weil derselbe, sichern "Nachrichten zu Folge, im Begriff steht, mit Geschüß und anderm "Staats-Eigenthum aus dem Lande zu entsliehen. Der General "Hoffmann ist von Staufen her zu genau befannt, als daß ich "nöthig hätte, über diesen Mann ein Wort zu verlieren; es genügt "gewiß an wenig Worten, um jeden freiheitsliehenden Bürger zu "meiner Unterstützung zu ermuntern."

"In dieser lleberzeugung fordere ich meine Mitbürger auf, "mir, der ich mit bewassneten Schaaren auf Hoffmann fahnde, "bei diesem Bemühen in jeder Weise zur Hand zu gehen, mir von "seinem Aufenthalt Nachricht zu geben und ihn, auf etwaiges Bes, "treten, wohl verwahrt an mich abzuliefern."

Im Namen ber vollziehenden Gewalt. Mögling. Außer den obengenannten 1600 Mann brachen auch noch ein Theil ver Mannheimer Bürgerwehr und einige Hundert Soldaten ves 4. Inf.=Regts. in ver bezeichneten Richtung auf.

Das Detaschement verließ am Morgen bes 16. früh 6 Uhr Ebingen, wollte nun den Neckar bei Beidelberg passiren, mußte vies Borhaben jedoch aufgeben, als auch hier an 500 Soldaten mit 4 Geschüßen und Bürgerwehr aus Beidelberg, Sinsheim, gefolgt von einem wilden, unorganisirten Hausen Bauern mit Beilen, Sensen und Heugabeln bewassnet und eine Abtheilung Turner und Feuerwehr-Mannschaften, unter Führung eines als Republikaner bekannten Mannes Namens Gilbert, zu dessen Gefangennehmung aufgebrochen waren.

Mögling hatte indessen die Spur des Generals verloren, denn in einem Bericht an den sogenannten Kriegsminister Eichsfelt vom 17. aus Langenbrück schrieb er: "So eben, Morgens, "1 Uhr, sind wir hier angekommen, haben aber keine Spur vom "General Hoffmann gefunden, sondern nur gehört, daß er gestern "durch Sinsheim gekommen sei. — Wir werden ihn aufsuchen "und ihn im Betretungsfalle einliefern. Sollte Hoffmann das "badische Gebiet verlassen, so werden wir seine Rückschr zu vers "hindern suchen."

Das Detaschement birigirte sich mittlerweile — am 17. — über Grenzhof, Wiesloch, Hofenheim gegen Sinsheim, um ins Würtembergische zu gelangen, wobei ein Theil, die Fuße Aretillerie und einige Dragoner, mit dem Oberst von Hinkelbei, bis in den würtembergischen Grenzort Fürfeld, der andere mit dem General von Hoffmann bis Bonfeld kam.

Beide Theile wurden am 18. von der mit Gebietsübertretung nachgefolgten Masse Rebellen umfaßt und gezwungen, sich zu ersgeben. Zwei Geschütze, die durch den Oberst-Lieutenant von Reckschon ins Würtembergische Städtchen Neuenburg gerettet waren, wurden durch die Bürgerschaft dieses Ortes an die Pforzheimer Bürgerwehr ausgeliesert.

Die Soldaten liefen, so weit sie sich nicht ihren früheren Kams meraden anschlossen, auseinander. Der Gemüthszustand der meisten Soldaten — sagt ein Augenzeuge — war herzzerreißend; viele weinten ob solchem Ende, dessen Folgen auch sie ahndeten.

a second

Unter Thränen und ber Versicherung: "der Trunk Wasser soll nicht vergessen werden", dankten sie für eine ihnen vom Pfarrhause geswordene Erquickung. — Sie zerstreuten sich, sichtlich mit dem schmerzs haften Gefühl der Trennung und Auslösung.

Sechszehn bespannte Geschüße, — für die Umsturzpartei von bedeutendem Gewicht — mehrere Pferde der Dragoner und ein Theil schon früher versprengter Offiziere, mit ihnen der Oberst von Hinkeldei, sielen in die Hände der Meuterer; ein kleiner Theil der Offiziere rettete sich so gut es ging. General von Hoffsmann entkam über Würzburg nach Frankfurt.

Die gefangenen Offiziere betrachtete die wahnsinnige Masse — darunter die Sasmersheimer Freischärler als die zügellosesten unter ihrem Führer, Schiffer Beiß — mit sichtbarer Schadensteude als ihre sichern Schlachtopfer. Schon hörte man das Gesschrei: "Nieder mit den Bolksverräthern! Nieder mit den Gunden!" — und obgleich die Offiziere durch ihre entschlossene, auf das Aergste gefaste Haltung einen Augenblick imponirten, so wäre ihre Ermordung doch sicher erfolgt, wenn nicht die Heilbronner Feuerwehr, unter ihrem Major Marchthaler, sich derselben ansnahm, sie umstellte und nach Heilbronn abführte, von wo sie später nach Karlsruhe geschafft wurden.

Oberst von hinkelbei, in Karlsruhe mehrere Tage mit bem Tobe bedroht, wurde später freigegeben.

Hauptmann Großmann, von der Artillerie, erschoß sich, um diese der badischen Armee widerfahrene Schmach nicht zu übersleben. 1) — Die Leiche des Unglücklichen wurde von den "Berstheidigern der Frankfurter Berfassung" auf das abscheulichste versstümmelt. Die Details über den Kannibalismus, der an dem Leichnam verübt ward, sind schaudererregend.

Hessischer Seits hatte man, so wie die Lage des General von Hoffmann durch jenen Offizier in Darmstadt am 16. bestannt geworden, sofort das 2. Infanterie-Regiment an der Grenze vereinigt, erfuhr aber hier durch ausgeschickte Kundschafter, daß

- Crowl

<sup>1)</sup> Einige Kannoniere außerten hierbei: "Wenn ein Mann, wie unfer Sauptmann, sich bas Leben nimmt, so muß unfere Sache unrettbar verloren fein."

der General bereits am Morgen den Neckar verlassen habe, um sich über Rußloch in das Gebirge zu werfen und die Würtembergische Grenze in Eilmärschen zu erreichen.

Abends 7 Uhr, am 16., trasen noch 3 Geschütze und eine Schwadron an der Grenze ein und den 17. in aller Frühe waren noch andere 3 Infanterie » Regimenter — barunter ein combinirtes würtembergisches — von denen Theise in dem 6 Stunden nördlich von Franksurt gelegenen Friedberg in Garnison lagen und den Mainfluß marschirend erreichen mußten, an der Grenze placirt.

Wenn gleich die beabsichtigte augenblickliche Hülfe dem General von Hoffmann unter diesen veränderten Verhältnissen nicht mehr geleistet werden konnte, so nahmen die Hessen doch eine Aufstellung (s. Grenzstaaten, 16. Mai) in dem nach Süden ausspringenden Theil des Großherzogthums — nach dem 2 Stunden von Ladens burg entsernten Virnheim — für den Fall, daß General von Hoffmann durch unglückliche Zufälle veranlaßt werden konnte, an den Neckar zurück zu kehren. Weshalb dies nicht geschah, ist oben angegeben; jedenfalls war hessischer Seits Alles geschehen, was in so kurzer Zeit geschehen konnte.

Hattet, schon am 15. von seiner Absicht, bei Labenburg über ben Rectar zu gehen, nach Darmstadt melben zu lassen, bann wäre ber Berlust jener Geschüße bei ber Bereitwilligkeit und ber Cile, mit welcher die hessische Regierung auf das Bedürfniß um Unterstützung einging, nicht erfolgt!).

In Karlsruhe bildete der Ausschuß ein Civil=Kommissariat als Vermittelungsorgan zwischen Regierung und Volk. Jeder der 4 Kreise erhielt seinen besondern "Ober=Kommissair", jeder Amts= district seinen Kommissair.

Unter ben genannten vier Ober = Kommissaren befanden sich brei Abvokaten; unter ben 61 Civil-Kommissarien bestand die größte

1 -000

<sup>&#</sup>x27;) Es zeigt also mindestens eine totale Unkenntniß der Sachlage, wenn in der Sauffer'schen Schrift über die babische Revolution vom Jahre 1849 gesagt wird: "zu beklagen war es in jedem Falle, daß von hessischer Seite nichts gtschah, den Uebergang zu beden ze. ze."

Hälfte aus Abvokaten, Aerzten und Apothekern — die Andern waren theils von der Straße und Barrikaden aufgelesen oder die verachstetesten Menschen der ganzen Gegend.

Ihr Geschäft war: Ueberwachung der Beamten hinsichts deren politischer Wirksamkeit; Schutz derselben gegen das Bolk; Absetzung der Beamten, insofern sie sich reactionärer Umtriebe verdächtig machten; Leitung des Bürgerwehr Instituts, der Sicherheits Aussschüsser. 20. 20. Ober Kommissarien waren: für den Seekreis, Pfarrer Ganter in Möskirch; für den Ober Meinkreis Barbo, Nechtspractikant aus Emmenlingen; für den Mittel Aheinkreis Bürgermeister Sallinger in Rastatt; für den Unter Rheinkreis der Student Schlöffel. Sie wurden im Laufe der Bewegung meist sämmtlich theils ins Ministerium, theils in den Ausschuß gezogen und ihre Stellen durch andere ergänzt.

Der Chikane dieser Kommissarien war das ganze kand vellsständig preisgegeben. Durch sie stieg das Denunciantenwesen, die Jagd auf reactionäre Gesinnungen bis zur höchsten Spiße. Willskührliches Verhaften, Orohen mit Stockschlägen und Erschießen, Versfolgung von Verdächtigen, Spioniren, Eröffnen der Briefe u. s. w. waren an der Tagesordnung. Pfarrer, deren theologische Richtung mißliedig war, sollten als Tambours unter die Bürgerwehr eingesstellt werden. Einem Pfarrer, der den Großherzog in seine Gebete eingeschlossen hatte, drohte man mit "Fünf und zwanzig!" — ein anderer wurde in das Gefängniß nach Heidelberg geschleppt. 1)

Unter dem Vorwande der Geschäfte, in Wahrheit aber aus Nebermuth und Wichtigthuerei, suhren diese Blutsauger mit Extrazügen im Lande umber, schwelgten an reich besetzten Tafeln und übten ihre Herrschaft über die für untergeordnet gehaltene Masse des Volkes.

Auch Corvin, obgleich nicht Kommissarius, gehörte zu diesen Alles terrorisirenden Individuen. Einem Bürgermeister, in dessen Gemeinde sich Deserteure aufhalten sollten, schrieb er: "Wenn Sie die Deserteure nicht zu sinden wissen, so werde ich sie sinden. Finde

L-collision

<sup>1)</sup> Die Frivolität best souverainen Bolles nannte es feitbem bas Pfarrhaus.

ich aber einen Einzigen, so werde ich Sie bei ben Ohren nehmen und friegsrechtlich behandeln lassen. — Darauf nehmen Sie bas Ehrenwort des Bürgers Corvin!" —

## 19. Mai.

Beder (aus Riel) wurde zum Ober-Befehlshaber aller Bürsgerwehren von Baben ernannt, die auf seine Anordnung von jest an den Namen "Volkswehr" erhielten. Er formirte sich seinen Stab und ernannte zu dessen Sbef einen ehemaligen griechischen Offizier Tiedemann; Michel, ein deutscher Flüchtling, nahm die Stelle eines General-Abjutanten ein, und Dortu") ward Büreauschef. Zum Chef der Polizei wurde vom Ausschuß ernannt: der früshere Unteroffizier Reininger.

In der Frankfurter Berfammlung hatten mehrere Abgeordnete der äußersten Linken, darunter Raveaux, von Trütsschler und Erbe<sup>2</sup>) den Schutz des badischen Bolkes gegen die zum Umsturz der Frankfurter Berfassung verbündeten Mächte in Anspruch gesnommen. Auf ihren speciellen Antrag wurden die genannten drei Abgeordneten als Deputirte nach Baden gesandt. Ihr erstes Gesichäft war, nachstehende Proflamation des demokratischen Central-Ausschusses — einstweilen in Form eines Briefes an einen Berliner Agenten — zu veröffentlichen.

"Brüder in Deutschland! Wir haben Euch organisirt mit dem "fortwährenden Zuruf: Geduld! Die Zeit der Erhebung "kommt! Jest ist sie da — jest heißt es, zu den Wassen! — "jest Tod oder Sieg! — Nachdem wir mit der größten Aufopses "rung unsere Partei gesondert und zum Kampf organisirt, legen wir "unser Mandat in Eure Hände nieder und verweisen Euch auf "unsere Nachfolger, die in den nächsten Tagen als offene Regies "rung der deutschen Republik") prangen werden."

"Rämpft Brüder mit uns, bie wir mit Euch gestanden in Roth

<sup>1)</sup> Preußischer Landwehr-Unteroffizier und Auseultator beim Stadtgericht zu Potsbam; wegen Theilnahme an ben Bewegungen im Monat November 1848 zu Gunsten ber preußischen National-Bersammlung, flüchtig. — 2) Aus Altenburg; burch seine Taktik der Militair-Berführungs-Bersuche hinreichend bekannt. — 2) Eine Aktie ber beutschen Republik s. Beilage Nro. 5.

"und Leid! — Kämpft gegen bie Tyrannen! Wir wanken nicht und "scheuen nicht ben Tod!"

Frankfurt, ben 19. Dai 1849.

Central=Ausschuß ber Demofratie.

Nach Ankunft obiger Deputirten erließ der Landes - Ausschuß folgendes Manifest:

"Die Tyrannen Deutschlands haben die Maske abgeworfen. "Der König von Preußen hat nicht blos den Freiheits=Bewegungen "Deutschlands überhaupt, sondern namentlich auch der deutschen "National=Bersammlung zu Frankfurt offen den Krieg erklärt. "Am Siße der Centralgewalt hat ein Ministerium die Zügel in die "Hand genommen, dessen Ernennung die National=Bersammlung "selbst für einen Hohn gegen das deutsche Bolk erklärt hat."

"Es unterliegt keinem Zweisel mehr, daß die National=Bersusianmlung mit Wassengewalt gesprengt werden soll. Bei vieser "brangvollen Lage des deutschen Bolkes fanden sich heut drei Absugeordnete der National=Bersammlung, Naveaux, Trüßschler "und Erbe, in unserer Mitte ein und verlangten den Schutz des "badischen Bolkes gegen die zum Umsturz der Neichs=Berkassung "verblindeten Mächte!"

"Deutsche Brüder! Der Augenblick ber Entscheitung ist ge"kommen. Wir dürfen nicht länger zögern, soll nicht auch ben bisher
"unverwüstet gebliebenen Theilen Deutschlands das Loos von Wien
"und Dresden zu Theil werden. Wir dürsen die letzten Vorkämpfer
"der Freiheit im Schoose der National-Versammlung dem Grimme
"unserer gemeinschaftlichen Feinde nicht preisgeben. Wir müssen
"ihnen Hülfe senden, so weit unsere Kräfte reichen. Das Volk
"Babens hat sich erhoben; die Soldaten sind aufgestanden, um
"Deutschlands Freiheit, Einheit und Größe zu bekämpfen. In
"wenigen Tagen schon kann der Kampf beginnen. Unser gemein"schaftlicher") Schlachtrus wird sein:

"Tod den Tyrannen! Es lebe ein großes, ein einiges, "ein freies Deutschland!"

a a common a

Karleruhe, ben 19. Mai 1849.

<sup>1)</sup> Alle biefe Rebner haben bas "gemeinschaftlich" vermieben, als ber Kampf begann. "Die Führer", hieß es in ben bamaligen Beröffentlichungen —

Unterschrieben vom Landes Musschuß, von der Bollzugs Behörde und den obigen drei Mitgliedern der Frankfurter Versammlung.)

In berfelben Sigung legte Raveaux feine Unsichten über bie Bewegung nieder, indem er äußerte: man muffe vor Allem Bebacht nehmen, daß bie Revolution sich propaganbistisch über bie Nachbarlander verbreite. Um biefen Zwed zu erreichen, mußte bie Armee in 5 bis 6 mobile Kolonnen eingetheilt werden, bie nach allen Richtungen marschiren, um in ben beutschen Landestheilen, wo man bereit sei, ber Erhebung zu folgen, bie neue Ordnung ber= zustellen und zu befestigen. Frankfurt sei als Centralpunkt gu betrachten; ber hessische Obenwald (bamals noch nicht militairisch befest) sowie ber Norden Baierns, bas Land ber Franken, seien bereit fich ber Bewegung anzuschließen; Raffau habe feine Bethei= ligung auf bas Bestimmteste zugefagt; die thüringer gander war= teten nur auf bas Erscheinen einer Militair=Rolonne, um fich eben= falls zu erheben; in Rheinpreußen sei man mit ber wiberspenstigen Landwehr noch nicht fertig geworden und ber Aufruf bes Kölner Ständetages habe in ber Rheinproving und in Bestphalen ben lebbaftesten Unflang gefunden.

Nach biefer Einleitung wurde von dem Redner folgender Felds zugsplan vorgeschlagen:

Ein ziemlich starkes Corps in Weinheim als Centrum, ges börig mit Artillerie verschen; — der Neckar an den verschiedenen Punkten: Mannheim, Ladenburg, Heidelberg, Neckarges münd, Neckarsteinach und Eberbach als Reservelinie besetzt. Blenker (f. Pfalz, 11. Juni) müßte von Ludwigshafen aus und Zip (s. ebendaselbst) von Kirchheimboland, Ersterer

si poseto

<sup>&</sup>quot;hatten sich bereits mit ben Kassen entsernt" — ober "nachdem sie noch eine be"geisternde Rebe gehalten, waren sie mit ben Kassen in die nächste, von den
"Preußen noch nicht besetzte Stadt zurückgegangen, um hier abermals "gemein"schaftlich" zu siegen, zu sterben oder sich unter den Trümmern be"graben zu lassen. Gesiegt haben sie nicht, wie die Folge lehrte; den ehr"lichen Soldatentod ist auch Keiner gestorben, aber als Trümmer einer
"usurpirten Behörde sind sie, mit den Kassen und dem Fluch des babischen Bol"kes beladen, schmählich davon gelausen und haben die Verführten ihrem Geschick
"überlassen."

verstärkt durch einen Theil der Mannheimer Garnison auf Worms marschiren, von wo aus zu jeder Zeit die rechte Flanke der Hessen in Lorsch bedroht werden könnte.

Drei mobile Kolonnen müßten parallel durch den Odenwald, die eine auf Darmstadt, die andere auf Aschaffenburg, die dritte als Berbindungs=Kolonne jener beiden auf Dieburg marsschiren. Diese Berbindungs=Kolonne würde im Nothfall den Einsmarsch in Darmstadt unterstüßen.

Weder in Darmstadt noch in Worms, noch in Aschaffen = burg sei gegenwärtig Garnison und die bewassnete Demokratie warte nur auf das Anrücken badischer Truppen, um sich der Be= wegung anzuschließen.

Nachdem die sogenannte "Reichs-Armee" auf diese Art umsgangen worden, müßte dieselbe aufgesordert werden, mit den badisschen Truppen gemeinschaftliche Sache zu machen und den Eid auf die Franksurter Berkassung zu schwören. Im Falle der Weigesrung würde diese Armee zu gleicher Zeit von Weinheim aus durch das Centrum in der Richtung der Bergstraße, von Worms aus in der Richtung auf Lorsch durch Blenker, Zis und die Garnison von Mannheim, von Darmstadt aus durch die medile Kolonne, welche den Odenwald bereits passirt, und von Fürth aus durch einen dorthin detaschirten Theil des Centrums— Weinheim — angegriffen und gesprengt.

Während dieses Angriffs müßte sich die Kolonne von Aschafsfenburg, verstärft durch bewaffneten Zuzug aus dem Spessart in Hanau, mit der dortigen Turnerschaft verbinden und direct auf Frankfurt los marschiren. Die bewaffneten Corps der Demosfratie in Frankfurt, Bodenheim, Bornheim, Höchst und Offenbach und die Nassauer vor Allem, dürsten nicht eher lossschlagen, als bis dieses combinirte Corps von Aschaffenburg und Hanau aus vor Frankfurt erscheine. Sollte irgend ein Corps der angreisenden Armee, was nicht wahrscheinlich, durch die Hessen zurückgedrängt werden, so würde für diesen Fall Folgendes als Norm gelten müssen:

Würde Blenker bei Lorsch geschlagen, so zöge er sich nach Worms zurück und es müßte biese Stadt bis aufs Aeußerste ver= theidigt werden. Würde das Centrum zurückgetrieben, so müßte es sich auf seine Reserve in Weinheim wersen und dort seste Stellung nehmen; das Soutien von Fürth aus würde seinen Rückzug in gleicher Weise bewerkstelligen, wie es vorgerückt wäre. Die Roslonne von Darmstadt aus würde bei einer Retirade die Eisensbahn hinter sich zu demoliren haben, in Darmstadt seste Position nehmen und alle entbehrlichen Mannschaften dem Corps zu Gülse schicken, welches Frankfurt umzingelt.

Bermöge ber so getheilten Streitfräfte wäre die hessische Reichs= Armee nicht im Stande, angriffsweise vorzuschreiten, selbst dann nicht, wenn sie einen Sieg über eines dieser verschiedenen Armee= Corps davon trüge. — Der Angriff auf Frankfurt könnte un= möglich mißlingen. Die Garnison dieser Stadt sei theilweise unzu= verlässig, dann aber auch nicht stark genug, um einen Auszug zu wagen. Durch beständiges Sturmläuten müßten alle Bewaffnete der Umgegend den Angreisenden zu hülfe gerusen werden.

Der Fall Frankfurt's sei gewiß und mit diesem Fall auch bas Berhalten Würtembergs entschieden; von Frankfurt aus milste dann sogleich ein Armee Corps über Naffau nach Rheinpreußen einrücken. Die National Bersammlung würde sogleich einen enersgischen Aufruf an das deutsche Bolk erlassen und nachdem auf diese Art der größte Theil des südlichen Deutschlands Bundesgenosse ber Erhebung geworden, würde es ein Leichtes sein, bis in das Herz Preußens und Sachsens vorzudringen.

Schließlich fügte der Stratege noch hinzu, daß die Abgeords neten der nordischen demokratischen Bereine bereits Zusage gemacht hätten und daß man auch bort bereit sei, für die Frankfurter Bersfassung die Wassen zu ergreifen 1).

#### 20. Mai.

Abermals erschienen Proklamationen — sie waren von Struve — an "Deutschlands Krieger", an die "badischen Krieger" und an die "Männer und Frauen in Baden". —

<sup>1)</sup> Und biefen Plan follte ein Eich felb — follte ihn mit ben vorhandenen geistigen und materiellen Kräften ausführen?! —

Es ist zu widerlich, dergleichen Dinge nachschreiben zu müssen, aber als Beweis ihrer eraltirten Sprache möge der Anfang der erstern hier folgen: "Der blutdürstige, verrätherische Feind, Friesdrich Wilhelm IV. von Preußen, welcher sich in den Märztagen 1848 vor den Leichen der von ihm gemordeten Bürger beugte, nachdem er vom Bolke besiegt worden war, erhebt sein Haupt jest wieder stolzer als jemals zc. zc. — "Soldaten, deutsche Brüder! — heißt es dann weiter — folgt dem hochherzigen Beispiele des badisschen Heeres u. s. w."

In Mannheim wurde Nachmittags 2 Uhr unter Präsidio bes Florian Mördes eine Bolks-Versammlung abgehalten, um dem Bolke nachzuweisen, daß nicht, wie hie und da geglaubt würde, die Bewegung in Baden eine republikanische, sondern eine rein deutsche sei! — Der beabsichtigte Zweck wurde nicht erreicht — die Vertreter der Republik sehlten; — nach Außen ging diese Aeusberung spurlos vorüber, an Ort und Stelle hörte man die Zushörer, mißmüthig und ermüdet durch das viele "Redenhalten" äusßern: "ist Alles schon dagewesen" und sich dann entsernen.

## 21. Mai.

Um bas Bolf wieder einmal aufzuregen und in einer forts währenden Spannung zu erhalten, rannten am 21. mehrere Freisschärler mit dem Geschrei: "die Preußen kommen! die Preußen kommen!" durch die Straßen (von heidelberg). Sosort läutete man die Sturmglocken; Alles rannte mit Sensen und Waffen aller Art zusammen, aber — die Gesürchteten waren noch nicht da. Noch standen die Preußen enisernt und schon sürchtete man ihre Ankunft oder eigentlich die deutsche Treue, die Kriegsehre, welche das preußische Heer, wie die Folge lehrte, auch in Baden und in der Pfalz einzulösen berusen war.

#### 23. Mai.

Von den sich bildenden Freischaaren und Legionen waren die meisten ohne Waffen. Die in Karlsruhe sich formirende Flücht= lings=Legion und die sogenannte deutsch=polnische Legion stand in demselben Verhältniß. Da die vom Ausschuß bestellten Waffen nicht in gehöriger Menge ankamen, so wurden an die vorgenannten

Legionen bie erforderlichen Ausrustungs-Gegenstände aus dem Zeughause entnommen.

Die deutsch=polnische Legion wurde von einer Kommission fors mirt, die aus den deutschen Mitgliedern: Lanzano, Wenger und Miller; aus den Polen: Freundt, Gasewski und Broßsniowski bestand; sie trat am 19. Mai zusammen, war heut 170 Mann stark und zählte bis Anfang Juni 280 Mann.

Der Seekreis erhielt einen Sicherheits : Ausschuß in den Persfonen: Stephani 1) als Präsident; Hüber 2) als Amtsgehülfe; Kaiser 3) wurde Civil = Rommissarius, bei ihm fungirte als Seskretair Dieg 4).

# Bufammenftoß bei Ober : Laubenbach.

## 24. Mai.

Um die vorausgesetzten Symptome der revolutionairen Stimsmung in hessen, namentlich des Odenwaldes und des hessischen Militairs zu benutzen, war von dem Dr. v. Löhr 5) für den 23. eine große Bolks Bersammlung nach Erbach, einem hessischen Dorfe ohnweit heppenheim, ausgeschrieben und hiezu insbesonstere die Führer der hessischen Demokratic eingeladen worden. Für etwaige Borkommnisse hatte die hessische Regierung eine Truppenschwaige Borkommnisse hatte die hessische Regierung eine Truppenschweilung nach jenem Orte gesandt.

Man behandelte bei dieser Versammlung die gewöhnlichen Punkte: Durchführung der Frankfurter Verkassung, Verbrüderung der hessischen und badischen Armee. Hauptredner hierbei waren: Dr. v. Köhr, Ohley, Dr. Zimmermann und Mar Beck aus Darmstadt.

<sup>&#</sup>x27;) Ein brobloser Abvolat. — ') Berborbener Schneiber, in Konstanz, als ber stärfste Biertrinker bekannt. — ') Bulgo ber rothe ober einäugige Raiser. Er studirte manch liebes Jahr die Heilfunde, brachte es aber nicht zur Prüfung; hierauf trieb er Dichtung, aber Apoll war ihm eben so wenig hold als Neskulap. — ') Früher Handlungsbiener in Konstanz, von wo er Schulden halber entwich. — ') Franz von Löhr, Mediziner aus Worms, in ganz Hessen als ber thästigste Demokrat bekannt; Redasteur der Zeitschrift "Neue Zeit" in Worms; als babischer Bolkstribun und Kommissarius besonders terroristisch im Bezirk Mosbach am Rectar.

Da es hier nicht gelang, die hessischen Soldaten zu verführen, so beschloß man am 24., eine bewaffnete Bolfs Bersammlung in Unter Laudenbach, einem badischen Dorfe an der Bergstraße nördlich Weinheim, dicht an der hessischen Grenze, abzuhalten. Mit dieser bewaffneten Macht, welcher sich nach Ansicht der Resbellen, die hessischen Soldaten unzweiselhaft auschließen würden, wollte man sodann einen Zug gegen Darmstadt unternehmen.

Bie gründlich ben Rebellen biese Meinung widerlegt wurde, bewies das Resultat des stattgesundenen kurzen Gesechts und die Menge der todten Insurgenten, bei welchem ersteren die Ruhe und Sicherheit, mit welcher die hessische Infanterie schoß, besonders her= vorgehoben werden muß, da nur eine Kompagnie zum Feuern kam. Nächstem überzeugten die hessischen Soldaten die verblendeten Meute= rer des Nachbarstammes und die Verführten des eigenen Landes, wessen sie sich von ihnen zu gewärtigen hätten, und was auf die Künste und mannigsache Versuche der Volksverführer zu geben sei, welche auch in der hessischen Armee= Division Einverständnisse mit Baden und der Pfalz angesnüpft glaubten und Vataillone, Kompagnien bezeichneten, auf die sie zuversichtlich hossten zählen zu können.

Es strömten zu bieser Versammlung zahlreiche Schaaren aus bem Obenwalbe.

Da indeß die Gemeindebehörde von Unter=Laudenbach die Bersammlung abwies, so zog diese nach dem baran stoßenden Ober=Laudenbach. Hier trasen des Nachmittags nahe an 8000 meist bewassnete Menschen ein, darunter eine Kompagnie badischer Instanterie, abgesandt vom Kriegs=Minister Eichfeld, um durch sie auf die bei der Versammlung muthmaßlich erscheinenden hessischen Soldaten einzuwirken. Der Orts=Bürgermeister wollte die Berssammlung nur unter der Bedingung stattsinden lassen, daß sie die Wassen ablegte; sandte, da man dieser Aussorderung kein Gehör schenkte, zu dem Kommandeur der in Heppenheim stehenden hessischen Truppen und bat um militairische Unterstützung zur Aussrechthaltung der Ordnung.

Es erschienen brei Kompagnien bes 3. hessischen Inf.=Regmts. unter Führung bes Obersten von Dingelben, begleitet von dem hessischen Regierungsrath Prinz, vor bem Dorfe. Prinz, ein als

Mensch und Beamter gleich hochgeachteter Mann, mit einer kleinen militairischen Abtheilung ging ins Dorf und versuchte, die Berssammlung über das Ungesepliche ihres Schrittes — besonders hinssichts ihrer Bewassnung — aufzuklären und bemühte sich, die Masse zum Auseinandergehen, zur Ordnung, zum Gehorsam zu bewegen. Seine Vorstellungen fanden kein Gehör, und er kehrte, von dem Hohn der Menge begleitet, zu den Truppen zurück, wo er von seinem ersfolglosen Bemühen Anzeige machte.

Bevor man jedoch von den Waffen Gebrauch machen wollte, die Masse auseinander zu treiben, sollte noch ein gütlicher Versuch, im Verein mit dem Orts-Bürgermeister, gemacht werden.

- Prinz verfügte sich baher nochmals — nur von einem Gensstarm begleitet — zu ber Menge. Hier wurde er aber fogleich von 50 bis 60 ber Rebellen angefallen und zur eiligsten Flucht genösthigt; ein Schuß aus diesem Haufen traf ihn; er stürzte und wurde nun von den Meuchelmördern mit Heugabeln und ähnlichen Wassen auf eine empörende Weise vollends getödtet. Der Gensbarm Schumacher, der den Gefallenen lange Zeit vertheidigt hatte und dabei verwundet worden war, rettete sich durch die Flucht und brachte die Anzeige von dieser Schandthat den Truppen.

Diese rückten sogleich vor. Sie wurden zwar von den Resbellen, die sich in die Häuser und Gehöste geworsen hatten, mit einem heftigen Augelregen empfangen, warsen aber dieselben nach kurzem Gefecht nicht blos aus dem Dorse, sondern nöthigten sie auch zur schnellsten Flucht, welche die großsprecherischen Führer!) hier, so wie in den spätern Gesechten, zuerst ergrissen. Die Resbellen hatten 41 Torte, darunter vier Bürgermeister von Odenswalder Gemeinden; gefangen wurden 123; auf dem Kampsplatz sand man über 100 Gewehre und Büchsen, welche die Fliehenden wegsgeworsen hatten.

Als vie Nachricht von dem Erfolge der Laudenbacher Bolfs= versammlung in Seidelberg ankam und von dem Landes=Ausschuß= Mitgliede Werner die Aufforderung einging, sobald als möglich die hessische Grenze mit allen disponiblen Truppen zu überschreiten,

1.000

<sup>&#</sup>x27;) Dr. Lohr mar Anführer biefer Banbe.

entwarf Raveaur') fogleich eine Disposition, welche von Eich= felb unterzeichnet, burch Estafetten an bie betreffenden Abtbeilungen gesandt wurde. Nach bieser sollte Blenker von Ludwigshafen aus mit einem Banner (500 Mann) nach Worms marschiren, ber Militair=Rommandant von Mannheim, Oberft Pfeiffer, 3 Rom= pagnien Linienmilitair, eine Esfabron Dragoner und 4 Gefchüte als Unterstützung folgen lassen; Bit sollte im Gilmarsch mit seinem Rorps (1800 Mann) von Rirchheimboland aus ebenfalls in biefer Richtung marschiren, nothigenfalls zu Wagen, um feine Bereinigung mit Blenker zu bewerkstelligen. Die Bewegung auf Lorsch sollte Blenker ausführen, ohne in Worms auf Zip zu warten. Oberft Pfeiffer follte bie Referve am Nedar fomman= biren und die in Wallstadt und Käferthal vorgeschobenen Posten ebenfalls in ber Richtung auf Lorsch vorrücken lassen. Die Freis schaarenführer, welche nach bem Operationsplan (f. Baben, 19. Mai) für ben Bug nach bem Obenwalbe bestimmt waren, follten fofort ihren Marsch antreten 2c. 2c.

Durch diese Maßregeln glaubte Raveaur den Odenwald und Franken zu gewinnen, die hessischen Truppen zu umringen, Darmsstadt und Franksurt gleichzeitig anzugreisen und das Insurrectionsheer durch die bewassnete Demokratic in Sanau, Söchst, Boschenheim, Offenbach, Bornheim und ganz Franken und Nassau zu verstärken. Auch glaubte man noch immer, die hessischen Soldaten würden, so wie die Insurgenten ankämen, in Masse übergehen, um so mehr als sie durch obigen Feldzugsplan von allen Seiten zugleich umzingelt würden.

Da keiner ber Führer den Muth hatte, das Unternehmen zu wagen, so reiste Raveaur noch an demselben Tage nach Karls: ruhe ab.

# 25. Mai.

Die Dragoner "Großherzog", welche sich bem würtembergischen General von Miller angeschlossen, in Neustadt aber zersprengt

<sup>1)</sup> Raveaux war auch in ber Versammlung, entfernte sich aber so wie er sah, baß es zu einem Zusammenstoß kommen würde und ging nach Seibel-berg, um bort mit Eichfelb bas Weitere für etwa unerwartete Fälle zu bestrechen.

worden waren (f. Baben, 18. Mai), rudten am Abent bes 24. in Rarleruhe mit bem Rufe ein: "Es lebe ber Großherzog". -Eine ihnen vor bem Ginmarsch von ihrem Rittmeister von Glaubis gehaltene Rebe hatte augenfcheinlich biefe Stimmung erzeugt. Sie bezogen ihre Raferne. In der Nacht vom 24. jum 25. murben bie Offiziere überfallen und als Arrestanten vor ben Landes= Ausschuß geführt. Gie verweigerten bie ihnen zugemuthete Gibesleiftung und wurden unter sehr starker Bebedung auf einem, schon feit mehreren Stunden hiezu bereit gehaltenen Ertrazuge nach Ra= ftatt gebracht, mo fie bis zur Uebergabe ber Festung gefangen ge= halten murben. Auf ben Strafen in Raftatt und in ben Rafematten waren fie ben gräulichsten Bebrohungen ausgesett, gegen welche fie faum burch ben Burgermeifter und einzelne Infurgenten= führer geschützt werben fonnten. Die Ramen biefer Ehrenmanner find: die Rittmeister von Glaubig und von Freydorf; bie Ober-Lieutenants von Menzingen und Wirth; die Lieutenants von Mengingen, von Stocklern und von Born.

Um Morgen des 25., nachdem die Dragoner betrunken gesmacht und gehörig bearbeitet worden waren, man auch für etwa vorkommende Eventualitäten die erforderlichen Sicherheits-Mahregeln durch Freischärler genommen, auch die Pläße und Thore der Stadt besetzt hatte, erklärten auch sie sich bereit, die Frankfurter Verfassung zu vertheidigen.

Im Lande selbst wurden inzwischen die Berhältnisse von Tag zu Tage lockerer. Jeder wollte nur besehlen, Niemand gehorchen; man baute Schanzen, Barrikaden ze. aufs Gerathewohl und stand eben so schnell wieder davon ab; es schien, als hätte Alles den Kopf verloren und sei zum willenlosen Spielball der Agitatoren geworden. Ein Civil-Rommissarius trat an die Stelle des andern und der Abgetretene besahl und organisirte nehen seinem Nachsolger so lange fort, als er noch irgend gläubige Gemeinde-Behörden und Kassen-Berwalter fand, die gehorchen wollten.

Der kandmann und der bessere Theil der Bürger, die ihrer großen Mehrzahl nach nicht die Meinung hatte, sich in einen offenen Kampf einzulassen, litt bei der überall vorherrschenden Willführ und seufzte nach Befreiung. Die Conservativen und Besitzenden

fahen mit Sehnsucht bem Ende dieser nach grade unerträglich werstenden Wirthschaft entgegen und überzeugten sich, daß um aus diesen schwierigen Verhältnissen heraus zu kommen, die hülfe einer Großmacht beansprucht werden müsse; man hoffte, wenn auch Niesmand dies wagte öffentlich auszusprechen, wenn auch die Karlssruher Zeitung von den preußischen Truppen sagte: "sie sind ärger als die Kroaten, sie sind Russen" — man hoffte dennoch sehnlich auf das baldige Einschreiten von Preußen.

Daß ber gegenwärtige Zustand ein unendlich schlechterer war als alle früheren Epochen der Regierung, das gestanden sich die nicht ganz Bethörten und Eingeschüchterten selbst von der revolutionairen Partei, aufrichtig ein, denn sie hatten sich vom Revolutioniren ein angenehmeres Bild entworfen. Es war an die Stelle des früher gehaßten großherzoglichen Beamtenthums jene Kommissariatswirthschaft getreten, gegen welche die ehemalige Verwaltung volksthümlich zu nennen war. Nächstdem durchstreisten auch noch eine Menge fremder Emissäre das Land, regten das Volk auf und warben für die Vertheibigung der Frankfurter Verfassung.

Ihr Erfolg war nicht von Bedeutung, benn es fehlten eben die sittlichen Momente einer enthusiastischen oder fanatischen Bewesgung, und schon sah Bürger und Landmann klar, daß es nicht dieser, sondern der zu proklamirenden Republik galt; und hiezu war selbst unter den Soldaten keine Neigung, vielweniger unter dem Landvolke. Der zur Besinnung gekommene Theil der erstern wünschte sogar schon jest den Großherzog und die früheren Offiziere zurück.

Der Regierung war diese Stimmung nicht ganz unbekannt und beshalb that sie Alles, um die Formirung von Freischaaren durch Zuzüge aus andern Staaten, ohne Rücksicht ob deutsch oder nicht beutsch '), zu unterstützen.

Sie griff sogar zu bem herabwürdigendsten, sie selbst beschämenden Mittel, Gülfe in Frankreich nachzusuchen. Einen fauleren Fleck zeigte die ganze Bewegung nicht.

Schon in einer früheren Sitzung bes Landes = Ausschuffes in

<sup>1)</sup> Ein ehrlicher Serbe, ber erst in Italien gebient hatte, gestand ganz naiv: ",er wisse zwar nicht, um was man kämpfen wolle; aber er sei bestellt worden, zu machen ben Krieg und nun — sei er ba." —

Raiserslautern hatte ber Frankfurter Abgeordnete Schlöffel beantragt, ben Schutz ber französischen Republik für die Unabhänsgigkeit ber Pfalz anzurusen. Am 25. faßten beide Regierungsskörper von Baden und der Pfalz den Beschluß, von Franksreich Gülfe zur Durchkührung ihrer Pläne nachzusuchen und sandten für diesen Iwed am 26. zwei Deputirte ab, die sich zur Uebernahme dieses Austrages andoten: den Frankfurter Abgeordneten und Mitglied der provisorischen pfälzischen Regierung Culmann und Bürger Schütz aus Mainz; als Sekretaire Didier und Blind. (Letteren hauptsächlich, weil sich Brentano seiner entsledigen wollte; auch Ruge ging mit, jedoch nicht als Deputirter).

Sie wurden aber, statt Hülfe zu erlangen, von der französischen Regierung arretirt. Blind namentlich als Betheiligter eines früheren Pariser Aufstandes und weil er sich auch jett wieder durch sein im Sinne der Franksurter Linken geführtes Geschwätz unnütz machte, auch sogar gegen die französische Polizei conspirirte. Er wurde erst im August 1850 seiner Haft entlassen, aber sosort aus Paris verwiesen.

Das Beglaubigungsschreiben ber Pfalz erhielt Schüt; es lautete: "Im Namen des Bolkes der Pfalz! Durch Gegenwärstiges wird der Bürger Schütz aus Mainz, Mitglied der konstistuirenden Bersammlung zu Frankfurt, zum Geschäftsträger für letztgenanntes Land (?) bei der französischen Regierung zu Paristernannt. Er hat die besondere Mission, die diplomatischen Bezieshungen, welche zwischen Frankreich und der Pfalz bestehen müssen, anzuknüpsen und selbe zu unterhalten."

"Namentlich ist er von uns beauftragt, Alles was in seinen Kräften steht, aufzubieten, auf baß bie französische Regierung bas Bolk der Pfalz in seinen Schutz nehme, daß sie ihm Hilse geswähre, entweder durch Zusendung von Kriegsmunition und Genesralen oder auch dadurch, daß sie ihre Truppen gegen die Preußen marschiren lasse, welche auf dem Punkte stehen, in unser Land einzubrechen."

Raiferslautern, 26. Mai 1849.

Die provisorische Regierung ber Rheinpfalz: Schmidt, Reichard, Fries, Greiner.

#### 26. Mai.

Am gestrigen Tage wurde Sigel Major und Oberbeschlshaber ber babischen Armee.

Als dies bekannt wurde, erklärten mehrere Offiziere, barunter die Obersten Eichrobt, Pfeiffer, Major v. Schillingen 2c., unter diesem jungen Manne nicht dienen zu wollen und traten zurück; den Bemühungen Brentano's und Raveaux's gelang es jedoch, diese Offiziere in ihren Stellen zu erhalten.

Beim 2. Infanterie = Regiment wurde ber früher von seinen Untergebenen zum Regiments=Rommandeur gewählte, inzwischen aber mißliebig gewordene Hauptmann Dreier seiner Stelle enthoben, und von den Soldaten der badische Hauptmann Thome 1) als Rommandeur eingesetzt. Die Manie, sich durch Proflamationen bemerkbar zu machen, hatte auch diese ehr = und pflichtvergessenen Soldaten (des 2. Inf. = Regmts.) ergriffen. — Sie erließen eine Ansprache an ihre "Kameraden" im übrigen Deutschland und gaben hierdurch den Beweis, daß ihnen auch schon der Begriff von Kameradschaft fremd geworden war; denn welcher deutsche, pflichtgetreue Krieger würde sie, die Eidbrüchigen, wohl zu seinen Kameraden zählen?

Die Rüstungen beiber insurgirten Provinzen waren inzwisschen ununterbrochen fortgesetzt worden, und man konnte bereits über 40 bis 45,000 Mann mit 30 Geschüßen disponiren, wovon in der Pfalz 13 Geschüße und 11 bis 12,000 Mann, darunter 3500 Soldaten, standen; unter den in Baben besindlichen Streitfräften waren an 16,000 Soldaten.

In den ersten Tagen des Monats Juni wurden noch zwei reitende Batterien und eine zwölfpfündige Batterie formirt, so daß gegen Mitte Juni das Insurrectionsheer 62 Geschütze besaß.

Die Beilage Nro. 3. giebt die Namen der gebildeten Legionen, Freischärler, so wie die in den spätern Gefechten speziell genannten Bolkswehren mit ihren Führern an, so weit dieselben bekannt wurden. Die Stärke der Insurrections Armee stand nie fest, da fast täglich neuer Zuzug eintraf.

<sup>1)</sup> Wegen Migbrauch eines Dienstfiegels aus bem Dienft entlaffen.

Den Kern ber Armee bildeten die übergetretenen baierischen und badischen Soldaten, unter denen sich durch revolutinaire Gessinnung die Artillerie, insbesondere die in Rastatt, auszeichnete; ibr zunächst stand das 1. und 4. Inf.=Regmt., dann das 2. und 3. und zulest das Leib=Regiment, welches bei der Formation die Nrv. 5. erhalten hatte. Die Dragoner des Regiments "Großherzog" waren nicht revolutionair genug und wurden deshalb für unzuwer= lässig gehalten. Auf die Gensbarmen rechnete die Organisations= Kommission so wenig, daß sie dieselben, so weit sie sich nicht zer= streut hatten, den Dragonern einverleibte.

Mieroslawski fagte in einem seiner Bülletins über die bastische Revolutionsarmee: "Die Linien-Infanterie ist entschlossen, vollstommen exerziert und gerüstet, aber sie hat in Folge der unlössbaren Berwirrung im Offizierkorps allen organischen und tactischen Zusammenhang verloren. Die Bataillone sind nur noch ein zusfälliges Agglomerat von guten Soldaten, ohne gemeinschaftlichen Namen, ohne Hierarchie, ohne Berantwortlichkeit. — Bei der Feldsartillerie sind Material und Personal vortrefslich. — Die Kavallerie muß auf einen ganz anderen Fuß neu organisiert werden, wenn sie für den Revolutionskrieg irgend einen Nupen gewähren soll."

Die Bolkswehr, größtentheils mit Gewalt ausgehoben, machte zwar in numerischer hinsicht einen bedeutenden Theil des heeres aus, war aber aus Mangel an wirklich revolutionairer Begeisterung für die Ideen der Umsturzpartei nicht in dem Grade interessirt, um nicht jede Gelegenheit zur Desertion zu benutzen. Theils deshalb, theils auch wegen unvollsommener technischer Fertigkeit, wurde sie in den spätern Gesechten selten allein verwandt.

Bur Volkswehr gehörten auch die "Sensenmänner" von welchen sich eine formirte Kompagnie beim Willich'schen Korps befand!). Sie waren von wenig Nuten und meist eine Last; benn sie hinderten nur die etwaigen Bewegungen, verstopften bei den uns unterbrochenen Rückzügen die Wege, machten die meisten Anforsforberungen, waren die ersten, welche wichen, und trugen viel bazu bei, den nothwendigen Rückzug in eine regellose Flucht zu verwandeln.

<sup>1)</sup> Die Kriegsartifel bieses Korps, welche jeboch nie zur Anwendung kamen, befinden sich in Beilage Nro. 4.

Die Freischärler und Legionen als britter Bestandtheil des Heeres enthielten den Zuzug aus allen Theilen Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz. Meist Gegner jeder gesetzlichen Ordnung und mehrentheils wegen Theilnahme an früheren Ausständen landesslüchtig, gab ihnen die in Baden gestürzte Regierung Gelegenheit, an der Durchführung der deutschen Republik, als deren Vorkämpfer sich die Mehrzahl schon versucht hatte, Antheil zu nehmen.

Außer ben bereits erwähnten Elementen befanden sich in dem Flüchtlings-Bataillon und in den übrigen Korps der Freischaaren eine große Anzahl Abenteurer, schlechte Bagabonden, aus den Strafanstalten) und dem Galgen entronnene praktische Kommunisten, verwilderte und liederliche Handwerksburschen, die nur mit Mord und Todtschlag eine sociale Republik gründen zu können glaubten. Der Abschaum der Menscheit hatte sich hier zusammen gefunden. Es gab zwar unter der Bolkswehr und den Freischaaren enthusiastische Elemente, kräftige Gestalten aus dem Schwarzwald, dem Hanauschen oder der üppigen Rheinebene, die der Schmutz der Revolution in ibrem Wahn, für die Frankfurter Verfassung zu kämpsen, noch nicht besteckt hatte; aber sie waren selten und nicht massenhaft genug, um ins Gewicht zu fallen.

Das Element, in welchem solche Schaaren gebeihen, ist bas Terrorisiren alles sie Umgebenden; hört dies auf, so hört auch ihre Eristenz auf. —

Mit der Idee im vorstehenden Sinne, eine privilegirte Stellung im Heere zu beanspruchen, um so mehr, als sie sich diesem "freiswillig" anschlossen, kamen sie an. Jeder wollte wo möglich die Stelle eines Offiziers einnehmen, auch wohl mit 3 bis 4 seiner Bekannten eine besondere Legion bilden.

Weise seine Mittellosigkeit mit einiger politischer Farbe koloriren konnte, der kam mit der Prätension eines Rechtstitels zu den Les

<sup>1)</sup> Es ist vorgekommen, daß diese Franksurter Berfassungs-Bertheidiger sich bei Tische ungenirt vor ihrem Wirthe über die erlittene, so sehr verschieden- artige Behandlung in ben Zuchthäusern des deutschen Baterlandes unterhielten, oder auch wohl ihre Kunstsertigkeit im Deffnen ber Schlösser und verschlossenen Räume praktisch — zum Nachtheil des Quartiergebers — ausübten.

gionen und forderte Annahme, die Stelle eines Führers und vor Allem — Befoldung! —

In den Arbeiter-Bereinen und Bolks-Bersammlungen von des mokratischen Ansichten überfüllt, wurde es nicht leicht, sie der — im ganzen Geere ohnehin mangelhaften — Disciplin zc. nur einiger- maßen unterzuordnen. Bei jeder Marschbewegung, bei jeder Aufstellung wollten sie erst befragt werden um, wie in ihren Klubs, über jede militairische Operation erst abzustimmen. Mehrere ders selben waren allerdings für die Franksurter Berkassung begeistert, aber die Ueberzahl bestand aus jener wilden Masse, die den Einswehner schreckt und vom disciplinirten Soldaten verlacht und versachtet wird.

Refrutirung und Formation ber Insurgentenarmee wurde im Allgemeinen wie folgt ausgeführt:

Gleichzeitig mit der Aufforderung der Erecutiv Rommission, die in ihre Heimath gegangenen Soldaten zu ihren Regimentern zurück zu senden (s. Baden, 14. Mai), wurden Kommissäre 1) an die Schweizer Grenze gesandt, um alle dasigen bereits avertirten Flüchtlinge zu sammeln. Zumeist aus diesem Fond bildete sich die in Beilage Nr. 2. vermerkte Flüchtlings Legion. Desgleichen gins gen nach den deutschen Staaten, besonders nach Würtemberg, Franken und Rheinpreußen dergleichen Kommissäre 2).

Die früher aus dem badischen Dienst entlassenen Offiziere wurden einberufen, wobei man ihnen die Alternative stellte, ent= weder sich der Sache der Freiheit zu widmen, oder auf ihre bishe= rige Pension zu verzichten.

Obgleich der Erfolg kein bedeutender war, so schlossen sich doch mehrere dieser Männer den Rebellen an, theils aus Neigung für die Auflehnung, theils um der angedrohten Entziehung der Pen-

<sup>1)</sup> Einer berselben war ber Student Neff, bereits bei früheren republika: nischen Bestrebungen thätig und als Agent in der Aktie der beutschen Republik (Beilage 5.) mit unterzeichnet. — 1) Diese hatten nebendei den Austrag, Propaganda zu machen, die Stimmung des Volkes zu ersorschen und die Stellung und Bewegung der jenseitigen Armeen auszukundschaften, für welchen leptern Zweck ein besonderes Archiv eingerichtet war:

sion zu entgehen, ba sie sonst keine anderweitigen Subsistenzmittel besaßen.

Bu diesen Lettern gehörte ber pensionirte badische Major v. Biedenfeld, ein für sein Benehmen in frühern Feldzügen durch öffentliche Belodungen und Orden ausgezeichneter Offizier. D. Es wurde dessen Eintritt mit Pomp veröffentlicht; "ein Soldat," hieß es, "aus uraltem Abelshause, ein vielsach im Kriege bewährter und "rühmlich ausgezeichneter Staabsoffizier, hat sich der Sache Deutschsulands angeschlossen." —

Sowohl in der Pfalz als auch in Baben sollte nach dem Organisationsplan das 1. Aufgebot aus den jungen, waffensäshigen Männern vom 18. bis zum 30. Jahre, das 2te aus den Männern vom 30. bis zum 50. bestehen und beide Aufgebote den beweglichen Theil des Volksheeres bilden. Es kam diese Anordsnung jedoch nie vollständig zur Ausführung.

Die Pfälzer hatten kein Interesse an der Auflehnung; im bas dischen Bolf war ein revolutionärer Enthusiasmus eigentlich auch nicht vorhanden und an Mannschaften, die sich freiwillig stellten, fehlte es in beiden Provinzen; jedenfalls war der freiwillige Einstritt nicht so stark, als es der Landes-Ausschuß erwartet hatte. Die Einderusung zur Volkswehr hatte im Gegentheil, besonders bei dem Landvolke, sehr viel böses Blut erzeugt, so daß viele der Einsberusenen gewaltsam aufgegriffen werden mußten; ja es kam vor, daß man dieselben, besonders in der Pfalz, aus den Betten oder sonstigen Verstecken heraus holte, und es mußte oft, um die Restruten einzuziehen, militairische Hülfe angewendet werden; an vielen Orten terselben Provinz jagte man wohl auch die Rekrutirungs-Kommission mit thätlicher Gewalt aus dem Ort.

So opponirten sich unter anderm auch die sonst demofratisch gesinnten Heidelberger Studenten gegen die beabsichtigte Art ihrer Berwendung und erklärten ohne Rückhalt, daß sie die in händen

<sup>1)</sup> Civil-Rommissarius Richter sandte an ben Major v. Bie ben felb nach Buhl als dieser wiederholte Aufforderungen unbeantwortet ließ, folgende Worte: "Sie haben sich binnen 2 Stunden zu erklären, ob Sie die Anstellung annehmen? — wo nicht, hat Ihre Pension ein Ende und Sie werden verhaftet."

habenden Waffen nicht zur Theilnahme an einem Kampfe bes Volkes gegen die "gekrönten Landesverräther", fondern vorkommen» den Falls zu ihrem eigenen Schutz gebrauchen würden.

Um die Zuzüge zur Bolkswehr zu befördern, brohte man (in der Pfalz) den Städtern, wenn sie sich nicht zahlreich einstellten, mit den "Fremden" (Freischärlern); den Landbewohnern, sosern sie nicht bewassnet in die Gestellungsorte kämen, mit dem aus Lansdau und Germersheim vielfach übergegangenen Militair. Dies Pressen der jungen, wassensähigen Leute hatte allerdings einen Zuzug zur Folge; aber es war, wie sich später ergab, den Wenigsten Ernst, sich für die Ideen ihrer Landes-Ausschuß-Herren zu schlagen; sie benutzten vielmehr die erste Gelegenheit sich von diesem Zwange zu befreien.

In Baten wurden die Männer von 18—20 Jahren (verspeirathet und unverheirathet) in die Kreisstädte berufen, bier in Banner zu 500 Mann eingetheilt, an bestimmte Orte gesandt und dort eingesibt und je nach Bedürfniß eingezogen; nur bedeutende körperliche Gebrechen befreiten vom Kriegsdienst.

Um diesem Zwange zu entgehen, verließ ein großer Theil ber gebildeten Jugend heimlich bas Land.

Demohnerachtet wurden durch die Thätigkeit jener Kommissarien bedeutende Massen in Baben zusammengebracht, und schon am 16. Mai waren allein an den Sammelpläßen des Unterrheinkreises, Mannheim, Seidelberg und Beinbeim an 10,000 meist bewassnete Männer versammelt; der Oberrheinkreis stellte zu dieser Zeit 4000 Mann disponibel, welche sich bis zum 11. Juni auf 19,357 Mann vermehrten.

Die Anstrengungen zur Erhebung ber Massen, namentlich das Ausbieten des Landsturms, hatten so gut wie gar keinen Erfolg. Zu einem Kampf, wie ihn die Ungarn und Polen geführt hatten, sehlte es dem wohlhabenden und genußliebenden Badenser vor Allem an einem sittlichen Sebel, und er hatte weder Ursache noch Lust, seine Eristenz wegen einiger exaltirten Advokaten zc. auf's Spiel zu sehen.

Das zuerst formirte Volkswehr=Bataillon in ber Pfalz war

Codilli

bas von Kirchheimboland unter Schlinke.). — Sznaide belobte basselbe in einem Tagesbesehl, in welchem er gleichzeitig die pfälzische Studenten-Legion (Petersen) aufforderte, sich an den Wiener Studenten ein Vorbild der Tapferkeit zu nehmen. Zwei Orittel jenes Bataillons waren mit Feuergewehren, der Rest mit Sensen bewassnet.

Um dem Bataillon für den Eifer zu danken, mit dem es dem Rufe des Baterlandes gefolgt, ward es zum 1. Bataillon der pfälzischen Bolkswehr ernannt und konnte diese Nummer neben dem Namen seines Errichters in seiner Fahne führen.

Ein zweites Bataillon in der Pfalz organisirte der durch die Plünderung des Prümer Zeughauses hinreichend bekannte Advokat und preußische Landwehr=Lieutenant Schilly von Trier; er hatte sich einen großen Theil jener Gewehre angeeignet, mit denen er sein Bataillon versah.

Der oben angeführte Widerwille für den nahe bevorstehenden Kampf veranlaßte die Regierungen, möchlichst viel fremde Schaaren aus aller Herren Länder heranzuziehen, angeblich zwar um die Korps zu complettiren, nebenbei aber, vielleicht auch hauptsächlich, um sich die Freischärler zu ihrem wahren Zweck — Durchsührung der Nespublik — verfügbar zu erhalten.

Entschieden republikanisch gesinnt waren in Baben die Ortsichaften Rehl, Rastatt, Offenburg, Kork, Ellenheim, Renchen, Ettlingen, Durlach, Emmendingen, Kenzingen, Donaueschingen, Waldkirch, Villingen, Oberkirchen 2c.

Die meisten dieser Gemeinden rüsteten sich, ohne auf die zuges sicherte Unterstützung des Landes-Audschusses zu warten; Dberstirchen sandte außerdem Geld für die Ausrüstung anderer Gemeinden nach Karlsruhe. In letztgenannter Stadt und Umgesgend, besonders in dem sogenannten Haard-District, mußten Execustivmittel angewandt werden, um die ausgeschriebenen Beiträge zur Anschaffung der Ausrüstungs-Gegenstände einzutreiben.

1,000

<sup>1)</sup> Ehemaliger preußischer Landwehr-Offizier; in Schlessen als gefährlicher Aufwiegler befannt, stiftete schon im Jahre 1848 viel Unheil und war stets bei ber Hand, wo es galt, eine gesetzlose ober gewaltthätige Handlung durchzusühren; wegen Theilnahme an ber Breslauer Emeute flüchtig. (Siehe Anmerk. S. 21.)

Die Fahnen ber Volkswehren waren meist breifarbig, bie ber Freischärler und Legionen bie republikanische. 1)

Die Bewaffnung ber Volkswehr bestand in Gewehr und Säbel. An ersteren fehlte es zu Anfang der Rebellionen; dagegen war Uebersluß an Säbeln vorhanden, und wer immer konnte, hing sich ein klirrendes Schlachtschwerdt um und glaubte sich dadurch zum Offizier befähigt. Auf diese Art mit Seitengewehren versehen waren die meisten pfälzischen Studenten; da sie auch Schießgewehre hatten, sahen sie aus wie Kavallerie, die ihre Pferde verloren hat. Nach vorangegangenen, bedeutenden Schwierigkeiten kaufte die Pfalz von Baden 6 Sechspfünder und 2 Haubigen.

Gemeinde ihre Bolkswehrmannschaften möglichst selbst bewaffne, dieser Besehl aber troß der in Aussicht gestellten Entschädigung aus der Staatskasse, nicht durchzusühren, da in der Provinz käuslich so viel Gewehre nicht vorhanden waren, als der Bedarf es erforderte. Der Ausschuß suchte diesem Mangel theils durch auswärtige Bestellung, theils dadurch abzuhelsen, daß er den bei der Bolkswehr nicht eingetheilten Bürgern ihre Wassen (so wie überhaupt alles Kriegsmaterial) abnehmen ließ und unter die Bolkswehr und Freisschaaren vertheilte. Ein gleiches geschah mit den in den großhers zoglichen Zeughäusern und Schlössen vorhandenen Vorräthen.

Rur die Bauern im Schwarzwald besaßen meist alle Gewehre und ihre Volkswehren erschienen daher auch vollständig ausgerüstet und bewassnet.

Auch von den Freischärlern erschien eine bedeutende Zahl gut bewaffnet und mit der Büchse wohl vertraut. So z. B. sämmtsliche Turner aus den Städten Mainz (unter Zip), Landau, Neustadt a. d. H., Kaiserslautern, Hanau, Pforzheim, Heilsbronn; ferner: die Schüßens Kompagnie in Heuberg, sehr viele Schweizer Flüchtlinge, die Besanzoner Legion, die Manns heimer Arbeiters Kompagnie 2c.

Bon ben außerhalb bestellten Waffen und Munitionsbedürf=

<sup>1)</sup> Die rothe Fahne ber beutsch-polnischen Legion führte bie Inschrift: Freiheit, Gleichheit, Brüberlichkeit, Wohlstand für Alle.

nissen erreichten mehrere Kisten nicht ben Ort ihrer Bestimmung, ba sie meist schon auf bem Transport bahin zurück gehalten wurden. Die erste Sendung, welche auf diese Art ausblieb, war ein mit 500 Stück Granaten beladenes Schiff; es wurde am 15. Mai in Worms angehalten und seines Inhalts entledigt. Dasselbe Gezichick hatte am 19. ein mit der Eisenbahn an der preußischen Station Herbersthal mit Wassen und Munition aus England anz fommender Transport; ebenso wurden am 24. in Köln auf dem rheinischen Eisenbahnhose 24 Kisten mit Wassen aus Lüttich in Beschlag genommen.

Die Bekleibung der Bolkswehr und Freischärler war eine willkürliche, da es nicht gelingen wollte, die Selbstbeschaffung des vorgeschriebenen blauen Waffenrocks durch die Wehrmänner durchszusühren. Einige pfälzische Freischärler und pfälzische Bolkswehr trugen eine blaue Blouse mit einem rothen R. (Rhein) auf der linken und einem rothen B. (Baiern) auf der rechten Brustseite.

Auch bei den übrigen Bolkswehren und Freischärlern sah man meist die Blouse, bei den Letztern häusig durch den Mangel an einem Rock bedingt; sie kamen in Menge, in zerrissenen Kitteln und total unbrauchbarer Fußbekleidung an und ergänzten das Fehlende durch Requisition, sosern es ihnen nicht vom Landes-Ausschuß gesliefert wurde. In der deutsch-polnischen Legion trugen noch viele Polen, welche in sardinischen Diensten gestanden hatten, die sardinischen Unisormstücke; diese Legion zeichnete sich auch durch Unsreinlichkeit besonders aus.

Demohngeachtet war die Bekleidung eine sehr abweichende und bunte; neben einem Blousenmann figurirte oft ein Frack oder ein Freischärler in hemdsärmeln; neben der deutschen Kokarde eine große rothe. Bei den Freischärlern fehlten selten ungeheure Federbüsche der verschiedenartigsten Farben; möglichst häusig Blumen, am meisten Rosen, rothe Schleisen im Knopfloch u. s. w.; am Kalabreser prangte eine gewaltig große, rothe Kokarde und wo es die Natur gestattete, ein fürchterlicher Bart 1), der im Werthe stieg, wenn er

- conde

<sup>&#</sup>x27;) Mit bem Erscheinen ber Preußen verloren sich an jedem Orte nicht bloß alle außergewöhnlichen Ausschmuckungen und blieb höchstens bie beutsche Ko-

roth war. Ein treues Bild von Wallensteins Lager; überall vers wilderte, räuberähnliche Gestalten, die sich unter zuchtloser Roheit in Singen, Trinfen, Schießen, Lärmen und Toben auf den Straßen so lange herumtrieben, dis sie ermattet nieder sanken. Der ganze Andlick dieser Freischärler war, abgesehen von ihrem brutalen, rohen und empörenden Benehmen, bei ihrem buntscheckigen Costüm mit Flinte, Schleppsäbel 2c. wahrhaft lächerlich, ihr Treiben Efel erregend.

An Löhnung erhielten die Soldaten, vom Feldwebel abwärts, täglich 9 Kreuzer Zulage. Bei den Freischärlern erhielt der Gesmeine täglich 6 Kreuzer, der Unteroffizier 15, der Lieutenant 30, der Hauptmann 1 Gulden; hiezu trat bei den untern Chargen noch eine fünftägige Zulage von 6 Kreuzer für Wäsche.

Daß von Disciplin und Subordination — im militairisschen Sinne — in einer, durch so verschiedenartiges Material und mannigfaltiges Interesse zusammen gewürfelten Bande nicht die Rede sein konnte, braucht wohl kaum bemerkt zu werden; besonsters zeichneten sich die Rekruten durch Zuchtlosigkeit und Widersspenstigkeit aus.

Nächst der vollständigen Demoralisirung der eldbrsichigen Solsdaten übten das Recht der freien Offizierwahl, die Struve'schen Grundsätze und die schlaffe Haltung der Offiziere den unvermeidlischen Einfluß. Die Soldaten wählten meist ihre Trinkfameraden oder die ihnen Gleichgesinnten und solche, von denen sie überzeugt waren, daß sie es bei Ausübung der Disciplin, des Dienstes nicht strenge nehmen würden, oder endlich — Einsteher.

Bon Achtung gegen diese fogenannten Offiziere war keine Rebe. Diese gingen mit ihren Wählern Arm in Arm nach den Wirthshäusern, wo oft händel entstanden, bei benen sich die Offiziere mit ihren Wählern herumprügelten. Wollte vorkommenden Falls einmal ein Offizier die Disciplin aufrecht erhalten, so brohte man dem Ausübenden, ihn bei der nächsten Wahl fallen zu lassen, oder man

farbe sichtbar, sonbern es erschienen auch Viele, bie fonst einen ungeheuren Bart hatten, schon im nächsten Augenblick metamorphositt und ohne bies Symbol ber beutschen Borkampfer.

setzte ihn auch wohl gleich ab. Auch hatten diese sogenannten Offiziere weder Kenntnisse, noch das erforderliche Ehrgefühl; ja es bes fanden sich unter ihnen Biele ohne die geringste Schulbildung; sie konnten oft nicht einmal ihren Namen schreiben. Der Kriegsminister Eichfeld sah sich veranlaßt, auf diese Mängel aufmerksam zu maschen (am 18. Mai) und die Offizierwahlen in der bisherigen Art zu beschränken. Bon jenem Zeitpunkt ab ernannte der Landessuchschuß die Stabsofsiziere.

Der Versuch, das Prinzip der freien Führerwahl durchzubrinsgen, hatte für alle übrigen deutschen Armeen den Nupen, daß sich völlige Haltlosigkeit desselben auf eine unzweiselhafte Weise herausstellte.

Der den Soldaten befannt gewordene Struve'sche Grundsat: "Die Subordination muß für alle Zukunft bei dem Militairsstande verschwinden und an ihre Stelle die Association treten" 2c.; ward möglichst oft angewendet. Die Soldaten zeigten den selbstsgewählten Offizieren nicht den Gehorsam, den sie ihnen erzeigen sollten; denn — sagten sie — wir haben euch aus unstrer Mitte zu Offizieren gemacht, nicht um uns von euch besehlen zu lassen, sondern damit ihr thut, was wir in Folge des Associations-Rechtes beschließen.

Der Landes-Ausschuß selbst scheute sich in vorkommenden Fällen fräftig durchzugreifen, nachdem er den Meuterern von Rastatt, Lörrach, Karlsruhe zc. eine Lobrede gehalten, die mit der Floskel schloß: "Ihr habt euch um das ganze theure beutsche Baterland verdient gemacht!"

Unter mehreren Fällen bes Ungehorsams nur solgende: Das 5. Inf.=Regt. (Leib=Regiment) sollte von Freiburg, wo es sta=tionirte, nach Bruchsal verlegt werden. Nach allgemeinem "Be=schluß" fanden es die Soldaten für angemessener in Freiburg zu bleiben. Da aber nach der Bestimmung des Landes=Ausschusses Truppen nach Bruchsal abgehen mußten, so ließ sich endlich das 2. Inf.=Regt. nach vielem Zureden bewegen, an Stelle des 5. ab=zumarschiren!") — Oder: sie unterließen es, diesen Offizieren die

<sup>1)</sup> Bon ben mit ben Golbaten übergetretenen Offizieren entfernten fich viele

schuldigen Honneurs zu erzeigen, wie es, nächst unzähligen andern Fällen, z. B. dem Oberst Kapser erging, als er bei einer Nevue die Front seiner Urwähler herunter ritt, diese nicht präsentiren wollsten und auf desfalsiges Befragen entgegneten: "Wir brauchen nicht "zu salutiren! Sie müssen uns salutiren, denn wir haben Sie erst "zum Oberst gemacht!"

Selbst gegen ben Landes-Ausschuß zeigte sich unter diesen Eidsbrüchigen nicht immer der nöthige Gehorsam. Den 18. Mai unter anderm sollte eine Abtheilung des 3. Inf.-Regiments wor ihrem Abgange aus Karlsruhe nach dem Unterlande, vereidet werden. Die neugewählten Offiziere verweigerten den Eid, die Soldaten simmten bei und der Landes-Ausschuß — gab nach! — Einige Tage später zeigte sich Unzufriedenheit über nicht geschehene, woht aber versprochene Auszahlung der Einstandsgelder. Der Landes-Ausschuß, in Furcht vor dem Ausbruch einer Emeute, sicherte sich sosort durch einige Bürgerwehren und ein Freikorps, zahlte aber am nächsten Tag die verlangten Gelder.

Daß dergleichen Borkommnisse nicht vereinzelt da standen, bes wies eine in der Karlsruher Zeitung erschienene Berordnung, in welcher Bolkswehr und Soldaten abermals aufgesordert wurden, Disciplin und Subordination zu zeigen, wobei die Regierung verssicherte, daß freigewählten Offizieren zu gehorchen keine Schande, sondern vollständig des freien Mannes würdig sei.

Bei vielen Soldaten war indessen die Stimmung eine gedrückte; sie fühlten wohl eine Anwandlung von Schaam und Reue über ihre Eidbrüchigkeit und stellten Bergleiche zwischen ihren jesigen milistalrischen Berhältnissen und ihren früheren an; sie sahen sehr bald, daß die gewählten Offiziere wohl "Bielsprecher und meist tüchtige Trinker", aber keine Führer waren.

Mit den Freischärlern hielten die Soldaten im Allgemeinen keine Kameradschaft, und waren gleich alle Bande der Disciplin gelockert, so zeigte sich doch oft der nathrliche Ingrimm und ein innerer Haß, wenn sie mit diesen "rothen Republikanern" in unsmittelbare Berührung kamen.

sebald fich bie Gelegenheit barbot, namentlich bei ben ersten Gesechten an ber Bergstraße.

#### 27. Mai.

In Karlsruhe bildete sich eine Wehr-Kommission aus Brentano, Struve und Sigel. Der Kriegsminister Eichfeld wurde wegen seines bewiesenen unentschlossenen Benehmens seines Postens enthoben und Meyerhofer, ein ehemaliger badischer Hauptmann, zum stellvertretenden Kriegsminister ernannt; Eichfeld erhielt als Oberst das Kommando des 5. (Leib=) Regiments. — Bevollmäch= tigter des badischen Volkes bei der pfälzischen provisorischen Regie= rung ward Fröbel, der Frankfurter Abgeordnete.

Um ben Geist der Truppen möglichst genau zu übersehen, ordnete Brentano eine große Parade zwischen Käferthal und Mannheim an, zu welcher die Garnison von Mannheim und alle in
ber Umgegend stationirten Truppentheile herangezogen wurden.
Brentano stellte den neuen Oberbeschlshaber Sigel vor, hielt
eine Rede (ebenso Naveaur), und nach Beendigung derselben richtete Sigel eine Ansprache an die Soldaten und Freischärler, in
welcher er hervorhob, daß er zwar ein jugendlicher Führer sei, aber
das Talent in sich sühle, ein Armeckorps zu kommandiren i).
Am Schlusse seiner Nede fragte er die Truppen: ob sie ihm auch
gern und willig gegen die Feinde des Bolkes folgen würden? —
Statt der erwarteten begeisterten Antwort trat eine lautlose
Stille ein! — Erst nach wiederholter Anfrage riesen einzelne Stimmen: Ja!

In einem Beschl an demselben Tage sagte Sigel: "Jener pflichtvergessene Herzog, hervorgegangen aus dem Schooße der Nationalversammlung, um die zerstreuten deutschen Stämme zu sams meln und einem einzigen großen Ziele entgegen zu führen, wendet sich treuloß gegen diese nämliche Versammlung, die ihn erhoben hat. Er umgiebt sich mit einer Kette von Verräthern und schleudert übersmütlig den Freunden und Kämpsern für die ewigen Rechte der Menschheit den Fehdehandschuh hin."

"Freunde! Waffenbrüder! Sabt ihr den Wunsch ihn aufzusnehmen? — Waffen! — bann werden wir gemeinsam der Gefahr

5-000

<sup>1)</sup> Der babische Ausschuß muß ihn indeß boch wohl für zu jugenblich gehalten haben, benn es wurde ihm Raveaux als Civil-Rommissar beigegeben.

tropen, die nicht uns allein, sondern alle Bölker, welchen die Freispeit heilig ist, bedroht. — Die Waffen, die wir führen, sollen siegen oder mit uns brechen!" —

Nach beendigter Parade rückten die Truppen wieder in ihre Duartiere und Kantonements; in Mannheim wurden dieselben von der in Parade aufgestellten Bürgerwehr mit "Hoch" begrüßt.

Bei der vorgenannten Inspicirung befanden sich 9 Bataillone Infanterie mit 16 Geschüßen und 3 Dragoner-Regimenter aus den Städten Mannheim, Ladenburg und Beidelberg. Gegen die hessische Grenze waren vorgeschoben: ein Bataillon Bolkswehr (Offensburg, Lahr und Baden) als Avantgarde in Weinheim; Deztachements standen in Unter-Laudenbach, Heddesheim, Kästerthal, Sandhofen und Sanddorf; 4 Bataillone Bolkswehr unter Metternich in Eberbach.

Iwei Individuen, beren einer Hauptmann bei den ungarischen Honveds gewesen sein wollte, ber andere aber ein entlausener unsgarischer Tambour war, erließen eine Aufforderung zur Bildung einer "deutschsungarischen Legion" in folgenden Worten: "Kampsslustige Männer! Wer gesonnen ist, in den Kamps für die gute Sache der deutschen Freiheit an den gefährlichsten Punkten einzusstehen; wer entschlossen ist, mit "Tod verachtendem Heldenmuth" die seindliche Partei an jedem offenen Punkte anzugreisen, der wolle sich der zu organistrenden deutschsungarischen Legion anschließen, zu der sich gegenwärtig schon viele entschlossene Ungarn, welche bisher von ihrem Vaterlande leider getrennt gewesen, gemeldet haben."—

"Gemeinsam sei unser Wirken! Freiheit sei unser Ziel!"—
"Das Werbebüreau ist in der Infanterie=Raserne Zimmer No. 13. Karlöruhe, den 27. Mai 1849. Türr, Kommandant der zu organisirenden Legion. v. Jovanovits, Hauptmann der ungarisischen Honveds."—

Die Bildung dieser Legion kam nicht zu Stande, weil es an "kampflustigen Männern mit Tod verachtendem Heldenmuthe" fehlte, und die wenigen vorhandenen ungarischen Flüchtlinge traten bei den schon formirten Legionen ein, besonders ins Flüchtlings=Bastaillon.

#### 28. Mai.

Unter Mücksprache mit Fröbel, dem pfälzischen Bevollmächstigten, bestimmte der Landes-Ausschuß, daß die Streitkräfte der Pfalz auf 25,000 Mann zu bringen seien; daß in beiden Propinzen alle Männer von 30—40 Jahren das zweite, die von 40—50 Jahren mit Einschluß der Freiwilligen eines höhern Alters, das dritte Aufgebot bilden sollten. Zum Zweck einer einheitlichen Dreganisation des Unterrichts und der Einübung ward Baden und die Pfalz in Wehrkreise und Wehrbezirke eingetheilt. Der Seestreis wurde der erste Wehrkreis, der Ober-Rheinkreis der zweite, der Mittele Rheinkreis der dritte, der Untere Rheinkreis der hierte und die Pfalz mit der Benennung "der Pfalzkreis" der süerte Wahlkreis.

Wehrbezirke bildeten in Baben die bestehenden Amtsbezirke; in der Pfalz die Kantone. Die Hauptorte dieser Bezirke — Kanstone — waren die Sammelorte.

Um den Soldaten zu schmeicheln, war ein Berbrüderungsfest angeordnet, welches am 28. auf dem gestrigen Besichtigungsplatz zwischen Bürgern uud Soldaten stattfand; es sollte dies Fest, bei dem es an üblichen Reden und Borträgen nicht fehlte, zugleich dazu dienen, den revolutionären Geist der Armee zu erstarken.

In einer dieser Reden, die dann gedruckt als "Aufruf" an das Bolk ber Pfalz und Baben ausgegeben ward, wurde viel von schwarzem Verrath der deutschen Fürsten, dieser verblendeten Tysrannen und ihrer bethörten Söldnermassen, gefabelt.

Als es in Mannheim bekannt geworden, daß die hessischen Truppen sich an der Grenze entwickelten und daß auch vom Niesderrhein Truppen in der Richtung auf Frankfurt vorgeschoben würden, erließ der badische Oberbesehlshaber Sigel sosort eine Proklamation "an das deutsche Bolk", in welcher die Motive angesgeben wurden, weshalb die Insurgenten gegen die hessischen Trupspen vorrücken würden, und zwar: "um diesen Gelegenheit zu geben, "in treuer Berbrüderung zu beweisen, daß sie für dieselbe Sache "glühen, gegen die man ihre tapfere Armee misbrauchen wolle." Die Proklamation war nächst Sigel auch von Raveaux, als dem

bem Oberbefehlshaber beigegebenen Civil-Kommissar und Reichstags= Abgeordneten, unterschrieben.

Die Frankfurter Centralgewalt hatte bisher zur Unterdrückung bes Aufstandes noch nichts gethan, außer daß sie Abgeordnete nach ben aufständischen Provinzen und jene Proklamation (f. Baden, 13. Mai) nach Baden sandte.

Jene Abgeordneten waren aber, wie mehrfach nachgewiesen, grade im entgegengesetzen Sinne thätig, denn sie unterstützten nach Kräften die Revolution. Nächstdem war die Centralgewalt vollstänstig zum Werkzeuge östreichischer Politik geworden; denn der von ihr entworfene Plan zur Bekämpfung des Aufstandes zielte offenbar auf eine östreichische Suprematie in Baden ab.

Deshalb und da die in Aussicht gestellte Hülfe eine zu entsternte und unzugängliche war, als daß sich der Großherzog das rauf hätte verlassen können, wandte sich derselbe an Preußen, das nur allein eine rasche und nachdrückliche Hülfe zu leisten vermochte und dieselbe auch sofort zusagte.

#### 29. Mai.

In Folge der vorgenannten Proflamation des Oberbesehls= habers Sigel (vom 28.) hatte sich unter den Insurgenten die schon früher vorwaltende Meinung, daß die an der Grenze stehen= den hessischen Truppen nur auf das Vorrücken der Erstern warteten, um dann sogleich zu ihnen überzugehen, noch vergrößert.

Nach der Proflamation vom 28. erschien auch am 29. ein Manisest gegen die hessische Regierung, voll der lächerlichsten Besichwerden.

Sigel legte ber erwähnten Regierung in bemselben zur Last, daß sie die Eisenbahn- und Postverbindung abgebrochen, in das durch die Frankfurter Versassung verbürgte Versammlungsrecht einsgegriffen und Truppen, welche jene Versassung nicht anerkannt, den Einzug gestattet habe. Hervorgehoben wurde als Beschwerdepunkt seiner die Acuserung des hessischen Generals v. Schäffer: auf jeden Insurgenten, der das hessische Gebiet beträte, seuern zu lassen, seine Drohung: in Baden und die Pfalz einzurücken, sobald die Preußen angelangt sein würden. Auch das Bombardement und die Einnahme der "friedlichen" Stadt Worms (s. Pfalz, 29. Mai),

vie wegen ihrer ber Frankfurter Verfassung entschieden zugethanen Gesinnung sich einer bessern Behandlung würdig gezeigt — wird als Grund, angegeben, um die beabsichtigte Invasion zu rechtsfertigen.

Hiermit hatte indessen die Lächerlichkeit dieses "Manisestes" noch keineswegs ihr Ende erreicht; der erbitterte Oberbesehlshaber klagt vielmehr noch am Schlusse besselben, daß die hessische Regiesrung unter allerlei Borwänden einen Kredit von 2 Millionen Gulsden zur Rüstung gegen Baden und die Pfalz gefordert habe, obsgleich ihr derselbe verweigert worden sei. — Endlich, daß die nämtiche Regierung auf die durch den Frankfurter Abgeordneten Loewe ihr gemachte Aussorderung: "alle dem badischen Lande seindlichen Durchzüge zu verweigern" nicht eingegangen sei.

Um einerseits ben hessischen Truppen den voraussichtlichen Uebertritt zu erleichtern, anderseits auch, um eine Demonstration gegen Darmstadt auszuführen, koncentrirte Sigel am beutigen Tage 5 Bataillone vom 1., 3., 4. und 5. Inf.=Regt., 4 Schwastronen Dragoner, 12 Geschüße, einige Abtheilungen Bolkswehren, Babner, Offenburger, Lahrer und Freischärler bei Weinheim.

Er schob eine Avantgarde von 2 Schwadrons, ein Bataillon des 5. Inf.=Negts. und eine Batterie gegen Laudenbach, mit der Bestimmung: die Bewegung der weiter unten genannten zweiten Kolonne gegen Fürth zu maskiren und einen Scheinangriff gegen Heppenheim zu unternehmen, und detaschirte eine starke Abtheislung Bürgerwehr und Freischärler gegen Erbach. In Mosbach sollte sich das 1. Aufgebot, von Mosbach bis Tauberbisch ofseheim, vereinigen.

Sigel beabsichtigte in zwei Kolonnen vorzugehen. Die erste, unter seiner persönlichen Leitung, sollte auf der Bergstraße gegen Heppenheim vorrücken und die dortigen Gessen beschäftigen, wähstend die zweite Kolonne unter Oberst Eichfeld und Dr. v. Löhr durch den Odenwald über Fürth nach Darmstadt marschiren sollte. Zur Unterstützung dieses Unternehmens sollte der bei Ebersbach stehende Metternich mit seinen 4 Bataillonen Bolkswehr über Beerfelden, Blenker in der Pfalz über Worms, Zitzebenfalls in der Pfalz nach Oppenheim vorrücken. In Deis

velberg stand die Reserve: 2 Batall. Infanterie, ein Regiment Dragoner, 2 Batterien und ein Bataillon Bolkswehr unter Doll. Naveaux ging als politischer Rathgeber mit Sigel.

## Gefecht bei Beppenheim.

30. Mai.

Das hessische Truppenkommando war auf diesen Angriff vorsbereitet, benn volle 17 Stunden vorher, am 29. Abends 10 Uhr, war es durch Kundschafter in Kenntniß gesetzt worden, nicht bloß daß ein Angriff der Insurgenten überhaupt, sondern auch, daß dersselbe in dieser Nacht und zwar auf Heppenheim (das Hauptsquartier) stattsinden sollte.

Den vom Hauptquartier abbetaschirten Abtheilungen waren baher schon um 11 Uhr die erforderlichen Besehle zugesandt worsten und nahmen diese auch noch in derselben Nacht die angewiesene Ausstellung; am Süd-Ausgange von Heppenheim wurden Gesschütze placirt.

Außer dem südlichen Ausgange war auch der westliche besett; auf der Bahnlinie und der Chaussee standen 8 Geschütze; den Bahns bof sicherte eine halbe Kompagnie des 3. Inf.=Regiments.

Da vie hessischen Truppen an der Grenze bis jest nur den 3weck hatten, jedem Versuch die Nevolution auf hessisches Gebiet zu wälzen die Stirn zu bieten, so erfolgte auch von ihrer Seite kein Angriff. Eben so wenig von Seiten der Insurgenten, weder in der Nacht noch am Morgen des 30. — Erst Nachmittag 3½ Uhr bewegte sich die badische Infanterie mit hochstatternden Fahnen und klingendem Spiel.

Die beiden Orte Heppenheim und hemsbach, zwischen welchen das sich nun entwickelnde Gefecht geführt wurde und zwisschen denen das Dorf Laudenbach liegt, verbindet die längs der bewaldeten oder mit Reben bepflanzten steilen Borhöhe des Odenswaldes, der scharfen Grenze der Rheinebene, hinziehende Bergstraße. In einer Entsernung von 2—900 Schritt westlich derselben geht die Eisenbahn auf einem Damme durch das von Gräben, nassen Biesen, hohen Fruchtfeldern, Obst. und Nußbäumen sehr durchs

schnittene Terrain. Destlich schneiben verschiedene Thäler in bas Gebirge ein, namentlich ist bas Kirschhauser und Erbacher Thal

zu beachten.

So wie die Insurgenten die hessische Grenze überschritten, rückte ihnen General v. Schäffer entgegen. Die vorausgegansgenen kleinen hessischen Reiterabtheilungen wurden von einer Schwabron badischer Dragoner und einer Abtheilung badischer Infanterie zurückgedrängt. In demselben Augenblick eröffnete die hessische Arstillerie ihr Feuer und empfing die anrückende badische Infanterie mit einem so wirksamen Kartätschseuer, daß sie sich eiligst zurückzog.

Ein Angriff ber babischen Dragoner hatte keinen bessern Erstolg; er wurde zurückgewiesen und die Dragoner geworsen, wobei sie in wildem Davonjagen, bedeutend belästigt vom Flankenseuer der Schützen Kompagnie des 2. hessischen Ins. Regiments, einen Theil der eigenen Infanterie überritten und sich erst in dem 1½ Meile entsernt liegenden Beinheim sammelten. Die ganze erste Kolonne der Insurgenten zog sich nun, nachdem ihnen noch zwei Geschütze durch eine Abtheilung des 2. hessischen Ins. Regis. unter Hauptmann Franke genommen worden waren, eiligst die Demssbach zurück. Sie besetzen zwar, ermuthigt durch die von Weinscheilung zu nehmen, wurden aber auch hier von den braven Dessen vertrieben und mit großem Verlust die nach Weinheim geworfen. Das Gesecht endigte am südlichen Ausgange von hemsbach.

Es war — sagt Ruppert, der Führer des 2. Bataillons 3. bas dischen Inf. Regmts. — eine vollständige Auflösung, und keine Abtheis lung mehr geschlossen; die meisten Offiziere fehlten; wer nicht zu Fuß schnell genug fortkommen konnte, setzte sich zu Wagen und floh. — Hinter Handscheim, & Meile nördlich von Deidelsberg, sielen zufällig einige Schüsse, nach welchen sich ein wahrshaft panischer Schreck der Fahrenden bemächtigte. Unter dem Ruf: "die Hessen kommen", wurden die Pferde zum vollsten Lauf angestrieben und durch Neuenheim gings in einem Jagen, die endlich an der Neckarbrücke von Seidelberg Halt gemacht wurde.

Die hessische Armee-Division verlor hiebei an Tobten 9 Mann

Contr

incl. 2 Offiziere, und 43 Berwundete incl. 1 Offizier; ber Berlust ber Insurgenten war mit Gewißheit nicht zu ermitteln.

Das Gefecht endete mit der vollständigen Flucht der Insursgenten. Da es nicht in der Absicht des Kommandirenden der hessischen Truppen (General v. Schäffer) lag, schon jest das badissche Gebiet besetzt zu behalten, so ging derselbe etwa um 8 Uhr Abends in seine frühere Stellung bei Heppenheim, auf großherszogliches Gebiet zurück, obgleich ein rasches Nachfolgen Gefangene und Geschütze einbringen konnte.

Die zweite Kolonne ver Insurgenten, etwa 1000 Mann meist Freischärler — im Odenwalde unter v. Ebhr — hatte sich im Weschsnisthale auswärts bewegt. Bei Kirschhausen stieß sie auf zwei Kompagnien vom 4. hessischen Ins.-Regt.; sie wurde, obgleich sie mit dem Geschrei: "Hessen hoch!" vorrückte, von diesen angesgriffen und mußte sich nach kurzem Gesecht ebenfalls nach Weinsheim zurückziehen, wo sie sich mit der ersten Kolonne wieder verseinigte. —

Sigel versuchte zwar bei Weinheim seine Truppen wieder zu sammeln, um den Ort, den er hatte verbarrikadiren lassen, zu besetzen; diese hatten es aber bei der nothwendigen Eile vorgezogen, den Rückzug gleich bis in ihre alten Standquartiere fortzusetzen; sie waren nach diesem ersten Tressen in solche Verwirrung gerathen, daß einzelne ihrer Abtheilungen auß Neue formirt werden mußten.

Nach den desfalsigen Lügenberichten der Insurgenten hatte auch ein Korps Mecklenburger und einige Abtheilungen der treu geblies benen Hessen unter General v. Hoffmann bei Hemsbach ges sochten, und es sind — nach jenen Blättern — in diesem Kampfe drei Kompagnien Hessen und einige Cheveauxlegers übergegangen.

Inzwischen erließ ber Landes=Ausschuß Proklamationen auf Proklamationen.

So die folgende am heutigen Tage an die französische Nation: "Schon rücken die preußischen Horden, die Vorhut Außlands, "bedeckt mit dem Blute der Märtyrer Sachsens, gegen den Süben "Deutschlands vor. Noch einige Tage, und die Ufer des Rheins "werden das Schlachtfeld sein der Freiheit gegen den Despotismus.

5-000h

"In der Pfalz und in Baben haben bas Bolf und bie Armee "vereint geschworen zu siegen ober zu sterben.

"Unfere Brüder in Bürtemberg und Beffen, Raffau, Franken und "Thuringen find bereit, fich zu flurzen auf bie Goldlinge ber Tyrannen, "fobald ber Rampf beginnt. Das frangofische Bolf, ber Borfam= "pfer ber Freiheit, wird es ein gleichgültiger und unthatiger Bu-"schauer bieses Tobeskampfes sein? — Wird es zugeben, bag bie "Freiheit an ben Ufern bes Rheinstroms blute? wird es taub blei= "ben gegen bie Freundesstimme ber beutschen Demofratie? - Rein! "Nein! - - Frangosen! Brüber! Wir erwarten Guch, wir mer-"ben Euch empfangen mit bem Rufe: Es lebe bie allgemeine De= "mofratie! - Wir werden unter berfelben Fahne, unter ber Jahne "ber brüderlichen Bereinigung ber Bolfer fampfen gegen bie ver-"schwornen Tyrannen. Eroberungsgelüste sind freien Nationen "fremd. Als Sieger werden die frangofischen und beutschen Demo= "fraten vorwärts geben und die Throne aller Despoten fturgen. "Sie werden sich vereinigen mit ben Ungarn, ben Siegern über bie "öftreichische Tyrannei, und Polen und Italien werden befreit wer-"ben vom Joche, welches noch auf ihnen laftet. Un ben Rhein! "an ben Rhein! Go hieß lange bas Felbgeschrei Frankreichs für "bie Eroberung. — An ben Rhein! an ben Rhein! für bie euro: "paische Freiheit, für bie Berbrüberung ber Nationen; vies ift heut, "wir miffen es, bas Felbgeschrei ber frangofischen Demofratie. —

"Wir rufen Euch also, Brüder Frankreichs! An den Rhein! "an den Rhein! — Die Freiheit Europas ist in Gefahr, Franks,reich darf nicht fehlen auf dem Posten der Ehre. Vorwärts im "Namen der Freiheit, der Gleichheit und Brüderlichkeit."

(Unterfdriften.)

In Rastatt trat an demselben Tage eine Anzahl Soldaten zusammen (etwa 400) und zog nach dem benachbarten Baben, um daselbst jene Offiziere, die theils unfreiwillig (wie Oberst Pierron), theils freiwillig ihre Stellen verlassen hatten, und sich seitdem dort aushielten, zu arretiren. Es gelang ihnen, drei dersselben gesangen zu nehmen (v. Göler, Widmann und v. Böcklin), jedoch nicht den vor allen gesuchten Oberst Pierron. Die drei Gesangenen wurden nach Karlsruhe abgeführt. Auf dem Wege

nach Baben, hinter Dos, kam den Soldaten der Bahnzug von Baben aus entgegen, bessen Lokomotivführer sie zuriesen, zu halten. Da diesem Ruse nicht Folge gegeben wurde, sielen mehrere Schüsse nach dem Zuge, wodurch der Lokomotivführer, von einer Rugel in den Schenkel und von Schrotkörnern an mehreren Stellen getroffen, berabstürzte. Der Grund zu diesem gewaltsamen Anhalten des Zuzges war kein anderer als: weil sich die Soldaten überzeugen wollzten, daß keiner der Gesuchten sich auf dem Zuge befände, um mit diesem zu entkommen. Die Offiziere sollten gezwungen werden, Theil an der Auslehnung zu nehmen; im Weigerungsfalle wollte man sie vor ein Kriegsgericht stellen.

In Betreff bes Gefechtes bei Heppenheim ist noch nachzuscholen, daß von den badischen Dragonern gleich Anfangs bes Zusamsmentressens mehrere übergingen, als sie ihre früheren Offiziere in den Reihen der hessischen Truppen erblickten!); und daß General Synaide in der Pfalz seinen Unterchefs befahl: keine Anordnungen des badischen Kriegsministeriums mehr anzunehmen (s. Pfalz, 31. Mai).

Dieser Kampf ver hessischen Truppen gegen eine wohl dreifach überlegene Macht, wobei die Insurgenten ven Kern ihrer Kräfte, die badischen Solvaten, ins Feuer führten, giebt einen Beweis des Todesmuthes und der felsenfesten Pflichttreue jener Truppen, die bet manchen Begegnissen während des Gesechts sogar in Erbitterung übersging. So wurde z. B. alle den Freischärlern, in denen die Solvaten fremden Zuzug zu erkennen glaubten, kein Pardon gegeben.

Die Flucht der Infurgenten ging unaufhaltsam bis Seidels berg, wo sie in völliger Deroute — Dragoner, Infanterie, Artillerie, Freischärler, Alles durcheinander — und mit dem Ruse ankamen: Alles ist verloren! Ein dortiger Augenzeuge versicherte, daß von einem Rückzuge gar keine Rede gewesen sei. In der allerwildesten Flucht

- medical

<sup>&#</sup>x27;) Sehr viele dieser früher zersprengten und geflüchteten babischen Offiziere, von benen schon mehrere im Jahre 1848 in Schleswig gesochten hatten,
waren beim Neckar-Korps angekommen. Man kam ihnen mit großer Kamerabschaft und aller Theilnahme entgegen. Biele berselben hatten bei ihrer Flucht
nicht bas Geringste retten können. Sie nahmen später auch an der Epedition
nach Baben Theil und trugen zur Unterscheidung von den aufständischen badischen Offizieren eine weiße Binde um den linken Oberarm.

lösten sich die Abtheilungen der Insurgenten — Freischärler und Soldaten — auf und machten, wie bereitst angegeben, erst in Heisdelberg Halt. Einer der Flüchtlinge äußerte sehr naiv: "mit den Bessen wären wir schon fertig geworden — aber die Preußen, die Preußen! — es war alles schwarz voll Preußen." Bekanntlich war nicht ein Mann von den Preußen, die schon längst überall als Schreckbild gebraucht worden, bei diesem Gesecht.

## 31. Mai.

Als Sigel (am 29.) von Mannheim abmarschirte, ernannte er ben ihm ursprünglich als Civil-Kommissar beigegebenen Rasveaux zum Stadt-Rommandanten; es wurde ihm dafür das Mitsglied des Landes-Ausschusses Werner als Begleiter auf seiner Expedition beigegeben.

Dieser war in ber verstossenen Nacht nach Karleruhe geeilt, hatte bort dem Landes-Ausschuß den unglücklichen Ausfall des Unsternehmens berichtet und zugleich ein treues Bild der Muthlosigseit der Armee entworfen. Da sich nun bereits am 29. bei den in Mannheim zurückgebliebenen Kompagnien und bei der in Käfersthal stationirten Kompagnie (Hauptmann Meßner) Zeichen des Widerwillens, unter Sigels Oberbeschl zu siehen, gezeigt hatten, die nur durch Heranzichung von zwei Banner Bolkswehr aus Karlssruhe niedergehalten werden konnten, auch am 31. abermals eine Meuterei in einem in Heidelberg stehenden Linien-Bataillon, welsches das Gesecht von Hemsbach mitgemacht hatte, ausgebrochen war, weil dasselbe von Sigel nicht besehligt sein wollte, so begab sich Brentano von Karlsruhe nach Heidelberg — wo eine Ossizier-Bersammlung zur Besprechung dieser Angelegenheit stattsfand — um an Ort und Stelle diese störende Sache zu beseitigen.

Man wünschte ben Großherzog und die frühere Regierung zurück; Struve, sämmtliche Polen, die fremden Anführer und alle nicht badischen Freischaaren sollten aus Baden verwiesen, dem 20. Sigel, zu dem man kein Vertrauen habe, das Kommando abges nommen und das Leib-Regiment in seine frühere Garnison Karlssruhe zurück verlegt werden. Das waren die Wünsche der Soldaten, welche dem Ventano durch ihre Offiziere mitgetheilt wurden.

- Tanah

431 94

Brentano genehmigte Alles, versprach ihre Wünsche zu ers
füllen und reiste nach Karlsruhe zurück, nachdem er Sigel seiner Stelle als Oberbesehlshaber entbunden und ihm befohlen hatte, sich
nach Karlsruhe zu begeben. Ueber bas Gesecht bei hemsbach
sprach sich der offizielle badische Bericht folgendermaßen aus: 1)

"Gestern fand das erste Zusammentressen unsers badischen "Freiheitsherres und der fürstlichen Söldner bei Deppenheim, "Laudendach und Hemsbach, an der Bergstraße statt. Das "Treffen dauerte von 5 bis 8 Uhr Abends und envigte mit dem "Rüczuge beider (?) heeres-Abtheilungen. Lon unserr Seite zeich"nete sich das 3. und 4. badische Inf.-Regmt., die reitende Ar"tillerie und die Bolkswehr von Offenburg, Lahr und andern "Bezirken durch Tapferkeit und Unerschrockenheit aus. Hätten sich "die Dragoner mit gleicher Ausdauer geschlagen, so hätten wir "einen glänzenden Sieg errungen. Nachdem sich dieselben bis auf "60 Schritt den seindlichen Geschüßen genaht hatten, kehrten sie, "statt vorwärts zu rücken und die losgeschossenen Kanonen zu neh"men, um und brachten so einige Verwirrung in die Reihen unserer "Kußtruppen. — Ohne Zweisel werden sie die Scharte bei der "nächsten Gelegenheit ausweßen.

"Oberst Sigel führte selbst unsere Truppen und war aller "Orten voran, wo es galt zu ordnen, zu ermuntern und anzuregen. "Er hat sich bewährt als Feldherr und Krieger!"

(Der Landes = Ausschuß).

Bei ben Dragonern erzeugte ber oben ausgesprochene Tabel, burch ben sie sich zurückgesetzt und beleidigt fühlten, eine Bitterkeit und Mißtrauen gegen die Herren am grünen Tisch, die sich im kaufe bes ganzen Kampses nicht mehr legte.

#### 1. Juni.

Sigel, unterdeß in Karlsruhe angefommen, erklärte bem Landes-Ausschuß über ben Vorgang bei heppenheim zc., daß das Treffen nur als eine Probe des Muthes und der Tapferkeit der

<sup>&#</sup>x27;) Rebakteur bes offiziellen Organs ber babischen provisorischen Regierung war ber als helb ber Berliner Versammlungen im März 1848 unter ben Zelten wohlbekannte Jurist Oppenheim.

badischen Truppen anzusehen sei; wie dieselben gezeigt hätten, daß sie sich schlagen könnten u. s. w., und schloß seinen bombastischen Vortrag mit der Aeußerung: "Ich bin zwar geschlagen; aber wie "es auch kommen mag, ich werde nie bereuen, Europa den Krieg "erklärt zu haben!" —

Hierburch gelang es ihm, bem Landes Musschuß bermaßen zu imponiren, daß bieser ihn, wie sich sogleich zeigen wird, zum Kriegs- Minister und Mitgliede der provisorischen Regierung ernannte.

Als Folge ber bei Heppenheim erlittenen Niederlage war nemlich unter ben Mitgliedern des Landes Ausschusses eine solche Niedergeschlagenheit, eine so große Entmuthigung eingetreten, daß dieselben, vielleicht auch in Folge der Forderungen des badischen Militairs zu Heidelberg, oder aus eigener Ueberzeugung, daß ihre Mitregierung eine überflüssige sei, ihre eigene Auflösung als Landes-Ausschuß dekretirten und abbankten.

Die folgende Proklamation an das Bolk von dem abgehenden Ausschuß — der noch vor wenig Wochen ganz Deutschland ersobern, der die preußische Armee vernichten wollte, so wie sie sich nur zeigen würde — gab über diesen Schritt Rechenschaft. Sie lautete: "Als vor nicht ganz drei Wochen der Großherzog und "seine Minister aus dem Lande flohen, hielten wir es fraft der "uns von der großen Landes Bersammlung zu Offenburg ers"theilten Bollmacht und in Gemäßheit des deutlich ausgesprochenen "Willens des Bolkes und des Deeres für unsere Pflicht, die Zügel "der Regierung zu ergreisen. Es ist uns gelungen, das Land vor "Anarchie zu bewahren.

"Jest aber gilt es, den brohenden Kampf mit den verbüns "deten Feinden der Freiheit und Einheit Deutschlands aufzunehmen. "Das Vaterland ist in Gefahr. — Die Zeit drängt zu rascher "That. Eine zahlreiche Versammlung, wie unser Landes-Ausschuß, "ist nicht geeignet, den großen Kampf der Befreiung Deutschlands, "der uns bevorsteht, mit der erforderlichen Kraft durchzusühren. "Darum haben wir einmüthig eine provisorische Regierung erwählt, "welche in sich die gesammte Gewalt des Landes Ausschusses und "der Vollziehungs Behörde vereinigt. Unser Wahl siel auf die

"Bürger: Lorenz Brentano, Amand Gögg, Josef Fickler"), "Ignaz Peter, Franz Sigel, Letteren als Ariegs-Minister. Wir "selbst haben unsere Aräfte zur Berfügung ber provisorischen Resugierung gestellt. Wir werden dieselbe mit voller Ueberzeugung "und allem Nachdruck unterstüßen und fordern zugleich das gesusammte Bolf in Baden auf, dem Ruse dieser wackern Männer zu "folgen, zu der provisorischen Regierung zu stehen und nicht zu "wanken, dis der Sieg der Freiheit errungen sein wird! — Hoch "lebe das große, das einige, freie deutsche Baterland!" —

Rarleruhe, ben 1. Juni 1849.

Der regierenbe Lanbes-Ausschuß.

Die neuen Regierungsmanner erließen auch fogleich eine Untritts=Proflamation, in welcher fie jum Bertrauen aufforberten unb bie Durchführung ber Reichs-Verfassung versprachen. "Wir stehen "und fallen - fagten fie - mit Euch, bie ihr ben Rampf ge= "wagt für bie heiligsten Gliter ber Menfchen! bie 3hr ben Rampf "gewagt gegen bie Rebellen auf ben Thronen, welche bie Souve= "rainität bes Bolfes mit Füßen treten und bem taufenbjährigen "Unrecht ein bauerndes Bestehen sichern wollen." — "Mitbürger!" bieg es am Schluffe - "bie Rebellen, ber König von Preußen "an ber Spige, welche bie roben borben ber Schneegefilbe in unfer "Baterland rufen, um bie Bolfer gu fnechten, fie muffen vernichtet "werben. — Auf benn! Jagt sie zu ihren Freunden mit ber Anute, bamit nicht ber Rosack sein Pferd tranke in ben Fluthen "bes Rheins; bamit vielmehr Ein Bant, bas Band ber Einheit, "Freiheit und Brüderlichkeit alle Deutsche umschlinge vom Rhein "bis jur Donau, von bem Meeresstrande bis zu ben Alpen!"

(Unterschriften 2).

431 194

Sigel ernannte Raveaur zu seinem Gehülfen und Schlöffel sen. zum Referenten im Kriegs = Ministerium. Raveaur reiste

leunte noch nicht bekannt sein. — \*) Struve, welcher gehofft hatte, eine Stelle bei ber provisorischen Regierung zu erhalten, außerte als er von dieser sehlgeichlagenen Hoffnung benachrichtigt wurde: "Ich werde biesen Herren zeigen, baß, wenn sie mich nicht verwenden wollen, ich nach meinem eigenen Kopf handle!"
Er versuchte schon einige Tage barauf seine Absicht auszusühren (f. Baden, 6. Juni).

snbeß nach Stuttgart, wohin ber Rumpf ber Frankfurter Bersfammlung, etwa 100 an der Zahl, seinen Sitz verlegt hatte, um bort neue Thätigkeit zu entwickeln; dafür trat Werner als Civils-Kommissarius zu Sigel.

Um den eidbrüchigen badischen Soldaten Gelegenheit zu geben, ihr entehrendes Verbrechen zu sühnen, erließ der Präsident des großherzoglich badischen Kriegs=Ministeriums von Frankfurt aus folgende Ansprache an dieselben:

"Soltaten! Euer Großherzog hat in einer Proklamation "vom 17. v. M. (s. Baden, 2. Juni) allen benen unter Euch Ber"gessenheit zugesichert, welche nur verleitet von politischen Wühlern
"ober Berführern, oder eingeschücktert durch Ueberzahl, die ihrem
"Fürsten und der Berfassung angelobte Treue gebrochen, — wenn
"sie, sobald es ihnen möglich, zu ihrer Pflicht zurücktehren. Sol"daten! Der Zeitpunkt ist gekommen, in dem Euch die Ueberzeu"gung geworden sein muß, welches Unheil Eure Pflichtvergessenheit
"über unser unglückliches Baterland gebracht hat und noch bringen
"wird."

"Eine Rotte einheimischer und ausländischer Abenteurer ver= "geuben bie Guter bes Staats und fturgen baburch Eure Bater "und Euch selbst in Verarmung auf lange Jahre. Solbaten! 3hr "werdet fühlen, bag ihr bie babifden Waffen gebrandmarkt habt, "baß Ihr entehrt vor allen braven Solbaten, vor gang Europa "ba steht, wenn Ihr nicht burch schnelle und aufrichtige Reue zu "Eurer Pflicht zurückfehrt. Solbaten! Ihr mußt fühlen, baf burch "bie Entfernung Gurer erfahrenen Führer Gure Rraft gebrochen ift, "baß nur ftreng militairische Ordnung und bas Bewußtsein ge= "wissenhafter Pflichterfüllung eine Truppe ftark macht. 3ch wieder= "hole baher bie Bersicherung bes Großherzogs und forbere in "Seinem Namen und aus Seinem Auftrage alle Solbaten und "Unteroffiziere, welche auf Pflicht und Ehre halten, auf, fich mir "anzuschließen und ber Reichsgewalt zur Verfügung zu stellen. "Solbaten! Bort auf ben Ruf ber Ehre und ber Pflicht; öffnet "Eure Augen über bas Getreibe Gurer Berführer, floßt fie von "Euch und brecht bie schmählichen Bande, mit benen bas Mißtrauen "und bie felbstfüchtigen Rante biefer Menfchen Euch umschlingen.

- randa

"Sämmtliche Reichstruppen sind angewiesen, Euch aufzuneh"men, wenn Ihr benfelben Euch anreihet.

"Soldaten! Ihr werdet nicht taub sein für die Stimme Eus "res gütigen Großherzogs, der Euch Berzeihung anbietet, der "Euch Gelegenheit giebt, Eure selbst besteckte Ehre wieder herzus "stellen und Euer Berbrechen zu fühnen."

Frankfurt, ben 1. Juni 1849. — Der Prafitent bes groß= herzoglichen Kriege=Ministeriums. gez. v. hoffmann.

Es hatte die Ansprache wenig oder gar keinen Erfolg, denn sie wurde von der Umsturzpartei unterdrückt und daher bei den übersgetretenen Soldaten nicht so allgemein bekannt, als es erforderlich gewesen wäre, sollte sie ihren Zweck erreichen.

## 2. Juni.

Nie unterm 18. Mai (in Baben) erwähnt, durfte die Begleitung desselben Germersheim nicht passiren. Der Großherzog selbst mit Familie begab sich am 17. Mai nach Lauterburg, da nach den Aeußerungen des Festungs-Kommandanten durch die Rheinpfalz abwärts nicht mehr zu kommen war. Bon hier aus erließ ders selbe folgende Ansprache an sein Bolk, worin zugleich Protest wider das gegenwärtige Thun und Treiben der Umsturzpartei eins gelegt wird:

"Bürger Babens! Soldaten! Kandleute! Eine Berkettung "unglücklicher Ereignisse, herbeigeführt durch Solche, denen keine "gesetzliche Freiheit genügt, die vielmehr den Weg des Umsturzes, "der Zerstörung und des Bürgerkrieges verfolgen und, Ich sage es "mit tiesem Schmerz, herbeigeführt auch durch einen Theil Meiner "sonst treuen und tapfern Soldaten, die der Jahne untreu geworden, "war ich gezwungen, meine Residenz zu verlassen.

"Empörer, die an dem Baterlande Berrath üben, versuchen "es, eine ungesetzliche Regierung zu errichten und fangen schon an, "durch gewaltsame Anordnungen das früher glückliche Land in "Jammer und Elend zu stürzen. Schon werden Eure Söhne vom "jugendlichsten Alter, noch nicht entwickelt in hinlänglicher Araft, "zum Theil unentbehrlich für Euern Feldbau und Euer Gewerbe, "von Eurer Seite gerissen, um ihr Blut für eine treulose Sache

"zu versprißen. Balb werben Bürger gegen Bürger, Deutsche "gegen Deutsche im brudermörderischen Kampse fallen. — Nicht "genug; bald wird auch Euer Eigenthum eine Beute gewinn- und "raubgieriger Menschen werden, und unter dem mißbrauchten Namen "des Rechtes und der Freiheit werden Recht und Freiheit untergehen.

"Ich verwahre feierlich Meine und Meiner verfassungsmäßigen "Regierung Rechte, so wie die Rechte und das Glück Meines "Bolkes gegen dieses frevelhafte Beginnen und erkläre für null und "nichtig, was von dem Landes-Ausschuß oder andern ungesetzlichen "Behörden verfügt wird."

Lauterburg, ben 17. Mai 1849. — gez. Leopold.

Von Lauterburg reiste der Großherzog mit Familie über Hagenau und Saarbrücken ze. nach Frankfurt, wo derselbe am 26. ankam und durch die in nachstehender Proklamation vom 2. Juni zugesicherte Amnestie noch einen Versuch machte, die Versirrten und Verführten auf den Weg der Ordnung und des Gesfetzes zurück zu führen.

"Einer hochverrätherischen Partei in unserm Großherzogthum, "ist es in Berbindung mit meuterischen Truppen und begünstigt "durch den vorangegangenen Aufstand in der angrenzenden Rhein"pfalz gelungen, die Regierungsgewalt an sich zu reißen und durch
"ihr Schreckenssystem den Widerstand der großen Mehrheit guter
"Bürger, die ohne Haltpunkt und ohne Zusammenhang waren, für
"den Augenblick zu lähmen.

"Der sogenannte Landes-Ausschuß hat sich alle die Befugnisse "angemaßt, welche die Berfassung nur dem Großherzog einräumt, "und er ist darin noch weiter gegangen, indem er sogar mit stäns"discher Zustimmung zu Stande gekommene Gesetze einseitig aushob "und umging.

"Er hat willkührlich über Staatsgelder verfügt, treue Beamten "eigenmächtig abgeset, andere ernannt, zur Beschränkung der Freis"heit der Verfassungstreue durch seine Agenten Verhastungen vors"nehmen oder ungesetzliche Strasen androhen lassen, endlich sogar "die StändesVersammlung aufgelöst und eine andere Versammlung "nach willkührlich ertheilten Wahlvorschriften berusen. Indem Wir "diese und alle andern ungesetzlichen Handlungen des sogenannten

"Landes Musschusses oder seiner Agenten hiermit für nichtig und "wirkungslos erklären, wiederholen Wir die in Unserer Proklamas "tion vom 17. v. M. enthaltene Ermahnung an die Verirrten, "daß sie zur Geseplichkeit und Ordnung zurücksehren, und an die "Treugebliebenen, daß sie eingedenk der großen Interessen, um die "es sich handelt, vereint und Jeder nach seinen Kräften und Vers "hältnissen für die Wiederherstellung des versassungsmäßigen Rechtssussandes thätig seien.

"Es haben jest aber die Empörer den offenen Kampf selbst "gegen die Reichsgewalt, welche die verfassungsmäßigen Zustände "der einzelnen Länder zu schüßen hat, begonnen, zu solchem unheils "vollen Kampfe Fremde zu bülfe genommen und die Söhne Bas"dens gepreßt.

"Indessen werden nun die Reichstruppen, benen sich die treus "gebliebenen badischen Truppen anschließen, in das Großherzogthum "einrücken und es ist zu hoffen, daß der Rechtszustand hald wieder "hergestellt und das kand von seinen Drängern befreit werde. Um "aber auch jest noch den Verirrten oder Verführten die Gelegenheit "zu geben, daß sie durch schnelle Besserung wegen ihres Fehltritts "Nachsicht erlangen können und um gegen die Andern, die auf "ihrem verbrecherischen Wege beharren, desto strengere Maßregeln "eintreten lassen zu können, verordnen Wir wie folgt:

"Denjenigen Theilnehmern an dem hochverrätherischen "Unternehmen, welche nicht zu den Anstistern oder Rädels"führern gehören und welche, ehe sie in einen Kampf mit
"den Truppen kommen und zwar sobald es ihnen nach
"Berkündigung dieser Berordnung überhaupt immer möglich
"ist, sich freiwillig zu unterwerfen und so viel an ihnen
"liegt, die Sache der verfassungsmäßigen Regierung und
"der für die Wiederherstellung der Staatsordnung ein"schreitenden Truppen thätig zu befördern suchen, wird
"hiemit ohne Unterschied zwischen Militairpersonen und
"Andern Amnestie zugesichert."

Gegeben in Unserm Staats-Ministerium zu Frankfurt a. M., am 2. Juni 1849. gez. Leopold.

gez. v. hoffmann, v. Stengel.

Der Prafibent ber provisorischen Regierung, Brentano, miß= trauisch gegen Sigel, weil biefer fich ber Perfonlichkeiten ber revolutionären Parthei mehr annahm, als jenem erforderlich schien, entfernte benfelben von ber Regierung, übertrug beffen Geschäfte bem Stellvertreter Meyerhofer 1) und fanbte Sigel wieber gur Armee an ben Nedar. hier übergab biefer bem unterm 16. Mai (in Baben) genannten Beder ein selbstftanbiges Rommanto im Dbenmalbe, ftellte Struve als Berichterstatter ber Armee und Agenten ber auswärtigen Angelegenheiten an und entwarf einen neuen Angriffsplan, hauptfächlich um Bürtemberg zu insurgiren. Rach biefem Plan follten bie militairischen Kräfte bes Gee= und Oberrheinfreises von Freiburg und Ronftang fich über Donauefchingen, Sigmaringen, Reutlingen nach Stuttgart bewegen, mabrent bie Truppen am Nedar über Ginsheim eben bahin marschiren Sigel ging von ber 3bee aus, bas Bolf und bie Armee würben. Burtemberge murben, auf bie projektirte Beife umfaßt, wenig ober garfeinen Wiberstand leiften und glaubte, einmal im Besit von Baben, ber Pfalz und Burtemberg mit ben hohenzoller= ich en Fürstenthumern, gebedt burch Franfreich und bie Schweig, fich bann mit bem revolutionaren Material im übrigen Deutschland um fo leichter zu vereinigen.

Die provisorische Regierung verwarf ben Plan mit dem Bemerken. weil Würtemberg sich für die Reichs-Verfassung erklärt habe.

Sigel traf nun in ber vorgefundenen, ihm nicht zweckmäßig scheinenden Ausstellung ber Truppen am Neckar folgende Abanderungen:

1) Die Vorhut unter Oberst Thome wurde nach Wein= heim vorgeschoben, die Vorposten berselben in hemsbach gegen Mürlenbach und Oberabtsteinach.

2) Das Gros (Oberst Ruppert<sup>2</sup>) zwischen Labenburg und Schriesheim; vorgeschobene Posten in Heddes= heim und Allenbach; Verbindungsposten in Groß= Sachsen. In Heidelberg stand die Munitionskolonne

<sup>&#</sup>x27;) Chemaliger babischer Offizier. — ') Ruppert, ein Pole, war im Jahre 1830 Abjutant bei Sznaibe.

- und die Reserve. Von dort bis Schriesheim waren Truppen echellonirt.
- 3) Eine Kolenne zur Bewachung bes Nedarüberganges bei Nedarhausen unter Oberst Eichfelb.
- 4) Der linke Flügel in Mannheim (Oberst Kapferer) mit vorgeschobenen Posten in Käferthal und Sand= hofen.
- 5) Der rechte Flügel unter Oberst Beder als fliegendes Korps im Obenwalbe.

Dies fliegende Korps hatte folgende Punkte besett:

- a) Hauptquartier Hebbesbach mit Detaschements in Unter= und Oberschönmattemmaag und Flanken= sicherung in Brombach.
- b) Beiligenkreuz mit Abtheilungen in Eiterbach; Flansfendeckung und Verbindungsposten mit dem Gros in Lampenheim und Hilsenhain.
- e) Reserve in Schönau und Berbindungsposten in Alt-Reudorf.
- d) Sammelplätze der Volkswehren und Freischaaren in Eberbach (Metternich) und Mosbach (Nerlinsger und Sporil).

#### 3. Juni.

In Karlsruhe beschloß bie provisorische Regierung, bem Absgeordneten Raveaux in Folge seiner bewiesenen überwiegenden militairischen Kenntnisse das Kriegs Departement zu übertragen. Raveaux, von Frankfurt zurückgekehrt, lehnte indeh vorläufig ab, da er sich nach Stuttgart begeben mußte, um der dortigen ersten Sitzung des Neichs-Parlaments, welches seinen Sitz dahin zu verslegen genöthigt worden war (s. Grenzstaaten, 6. Juni), beizuwohnen.

Wie unter Grenzstaaten am 21. Mai das Nähere angegeben, wurde Fickler, das Mitglied der badischen Regierung, in Würtemberg ergriffen und auf den Asberg gebracht. Dies Versahren der Würstembergischen Regierung erzeugte eine ungemein heftige Aufregung unter seinen Kollegen, welche sich zu einem Manisest — einer wahren Kriegserklärung gegen Würtemberg — veranlaßt fühlten, worin

sie unter andern Motiven besonders das hervorhoben, daß durch jene Regierung eines ihrer Mitglieder, der "Bürger Fickler", gefangen genommen und auf den Asberg geführt worden sei. (!!)

"Bürtember! — heißt es weiter — Fickler ist ein Deutscher! "ist Euer Mitbürger, Euer Bruder, den Ihr liebgewonnen habt; "er ist ein Mitglied der badischen Bolksregierung, welche für die "Freiheit nicht blos des badischen, nein, des ganzen deutschen Bolkes "kämpst, — an den königliche Schergen Sand angelegt haben!" — Und zum Schluß: "An Euch ist es, mit uns gemeinschaftliche "Sache zu machen! Ihr seid unsere Brüder; Eure Regierung ist "unser Feind; ihr werden wir das Schwert entgegen halten. Auf "denn, Männer des Schwabenlandes, geht mit uns in den Kampf! "das Bolk wird siegen, die Rebellen mit den Kronen werden versuchtet werden!" )

## 4. Juni.

Es wurde eine Heerschau von der provisorischen Regierung über die in und um Karlruhe stehenden Truppen gehalten, an der die zur Zeit als formirt zu betrachtende sogenannte "Schweizer Legion" (s. Beilage 2.) Theil nahm.

### 5. Juni.

Die am 17. Mai (f. Baben, 17. Mai) ausgeschriebene Zwangsanleihe hatte nicht in dem Maße entsprochen, als es das Bedürfniß erforderte; deshalb sah sich die provisorische Regierung genöthigt, die Gehalte und Pensionen der Civil=Staatsdiener um 4 und 4 der bisherigen Einnahme zu vermindern. Eine Bekanntmachung veröffentlicht am 5. diesen Beschluß. — Hienach erlitten Besol= dungen von 1000 bis 1800 fl. 4, 1800 bis 3000 fl. 4 Abzug; die früher mit mehr als 2400 fl. besoldeten Beamten erhielten von nun an nur diese letzte Summe.

Zugleich erging von dem Comitee der nordbeutschen Flücht= linge in Baden und der Pfalz an die Männer, Frauen und Jung= frauen Nord= und Mitteldeutschlands ein Aufruf, dem kleinen Baden

<sup>&#</sup>x27;) Als bies Manifest in Würtemberg bekannt wurde, meinte man in ber bortigen Kammer: "Das babische Aftenstück, wenn es anders echt ist, trägt zu sehr bie Spuren bes Wahnsinns an sich, als baß man sich bamit befassen konnte."

und der Pfalz ohne Berzug brüderlich helsend beizuspringen; von Ort zu Ort, von Haus zu Haus, Steuern einzusammeln für den heiligen Krieg; ihr Gold und Geschmeide auf dem Altare des Baterlandes zu opfern u. s. w. "Bürger Brentano" — hieß es in dieser Aufforderung weiter — "wird diese Geschenke in Empfang nehmen und ihre Berwendung einem zu diesem Behuf gebildeten Comitee — bestehend aus den hier und in der Pfalz anwesenden Bürgern Raveaux, d'Ester, Kinkel, Schramm'), Engelsmann²), Karl Schramm³), Oppenheim, Gruner und Berthold³) — überweisen."

Die Eraltirtesten ber republikanischen Partei nannten diesen Aufruf eine Bettelei, eine beschämende Demüthigung, welche hätte vermieden werden können, wenn man sich bei Zeiten der in den fürstlichen, gräflichen und großherzoglichen Schlössern noch für huns berttausende daliegenden Kleinodien bemächtigte, und das Staatseigensthum an Holzs und Eisenvorräthen, mehrere Millionen an Werth, sosort zu Gelde machte! —

Der Kriegsminister Sigel hatte es für nothwendig gehalten, Baden in Kriegszustand zu erklären und das Standrecht zu verskünden; die provisorische Regierung modifizirte jedoch die betreffende Bestimmung dahin, daß vorerst nur die nördlich der Murg gelegenen Bezirke von dieser Anordnung betroffen wurden. — Nach einer weiteren Bekanntmachung der Regierung wurde dem disher mit den Besugnissen eines Civil-Kommissars in Seidelberg beauftragten Schlöffel jun. die ihm früher ertheilte deskalsige Bollmacht für reloschen erklärt und sollten Besehle desselben fernerhin nicht mehr vollzogen werden, da er sich beim Einüben des ersten Ausgebots seines Bezirks die Zuneigung der Bürger nicht hatte erwerden können, die sich auch von einem "so jungen Menschen, der erst turz vorher ihre Universität verlassen hatte", nicht besehlen lassen wollten.

<sup>&#</sup>x27;) Aftuar aus Striegau in Schlessen. — ') Arzt, während bes Maiaufftandes in Breslau 1848 interimistischer Oberst ber bortigen Bürgerwehr. —
') Konrektor aus Langensalza. — ') Aus Sachsen.

# Ueberfall bei Weinheim.

Im Hauptquartier bes Neckar=Korps, Heppenheim, war es nicht unbekannt geblieben, daß die Insurgenten Weinheim mit 12 bis 1500 Mann wieder besetzt hatten. (s. Baden, 2. Juni).

Um dieselben zu überfallen, seste sich General von Schäffer in der verstossenen Nacht in Bewegung; der linke Flügel unter Besehl des mecklendurgischen Major v. Koppelow (1 Kompagnie baierischer Jäger, das mecklendurger Musketier=Bataillon, ½ Schwasdron und 2 Geschüße) ging über Fürth und Birkenau; das Gros von heppenheim unter persönlicher Leitung des General von Schäffer (das 2. Bataillon vom 4. Regiment, ½ Schwadron, 2 reitende Geschüße, denen als Reserve unter General Wachter das 3. Inf.=Regmt., 1½ Schwadronen, 2 reitende Geschüße folgten); der rechte Flügel unter Oberst v. Weitershausen (bestehend aus dem 1. Bataillon 4. Inf.=Regmts., ½ Schwadron und 1 Fußgeschüß), von Lorsch über Seehof, hüttenseld gegen Weinheim.

Früh mit Tages Anbruch standen die Truppen vor der Stadt, griffen dieselbe an und waren nach dreiviertelstündigem Gesecht — um 3 Uhr des Morgens — in Besitz derselben. Die Insurgenten (darunter namentlich das Banner Lahr=Offenburg) suchten in eiligster Flucht ihre Nettung, erlitten aber doch ziemliche Berluste an Todten (20 Mann), Verwundeten und Gesangenen. Sie zogen sich ins Gebirge und von da wieder hinter den Neckar, wo sie Borposten ausstellten. Von den mitgenommenen Verwundeten starben auf dem Wege bis Heidelberg 9 Mann, wo sie begraben wurden.

General v. Schäffer ließ die Truppen in Weinheim einige Stunden ruhen und ging bann, aus bereits S. 113 angeführten Gründen in seine ursprüngliche Stellung zurück, nachdem zuvor die Einwohner von Weinheim entwaffnet worden waren, benen 164 Gewehre und Karabiner und 192 Patrontaschen abgenommen wurden. Unter den Gefangenen befand sich auch ein Hauptwühler jener Gegend, der Civil=Rommissar Härter.

Demokratische Berichte, die den Unfall ihrer Truppen nicht verheimlichen konnten, äußerten über den Rückzug der hessischen Truppen: "Die hessen zeigten übrigens auch bei dieser kleinen Affaire wieder einen bedeutenden Respekt vor den badischen Frei-

schaaren, indem sie gleich nach bem Ueberfall in merkwürdiger Gile sich in ihre alten Standquartiere zurückzogen." —

Obgleich weder bei der Entwassnung der — demokratisch gessinnten — Bürgerschaft Weinheims noch während des Gesechts selbst Ercesse vorkamen, sprach dennoch die Mannheimer Abendzeitung!) von dem blutigen Räuberzug, womit die hessen Weinheim übersfallen hätten; schalt den General v. Schäffer einen Banditenssührer und sagte: "Die hessichen Fürstenknechte haben hier wie "Kroaten gehaust und sich für immer ein schmachvolles Andenken "gestistet! — Ein Volkssoldat kann nur mit Abscheu von dieser "Rotte sprechen."?)

In ähnlicher Weise äußerte sich ber Beidelberger Korrespondent am 5. Juni (Karlsruher Zeitung Nro. 23. vom 8. Juni).

"So eben bringt man in die Klinik 9 Todte, die bei dem vo"rige Nacht erfolgten Ueberfalle Seitens der Heffen bei Weinheim "gefallen sind. Es sollen sich darunter auch Studenten befinden, "die, in Gefangenschaft gerathen, sich selbst erschossen haben sollen. —

"Man sage was man will: ein feigeres, hinterlistigeres, kriegs=
"widrigeres Benehmen als das der, in jeder Beziehung blinden
"bessen, giebt es nicht. Da überfallen sie mit 5000 Mann eine
"einzige Kompagnie Soldaten und etwa 1000 Wehrmänner, die in
"den Betten lagen und kaum Zeit hatten sich aufzuraffen, mit Ka=
"nonen und Kartäschen, und dennoch haben sie diesmal, wie bei
"bemsbach, tüchtig eingebüst.

"Die Wuth unsrer Solvaten, ihr Todesmuth ist unbeschreiblich. "Mehrere Bataillone haben Todtenköpfe an den Pickelhauben mit "S. T. (Sieg oder Tod).

"Folgende, mir von einem sicheren Manne und Augenzeugen "mitgetheilten Thatsachen sind wahr:

"Die Mecklenburger haben sich in Frankfurt geweigert zu "marschiren, hessische Bäter und Schwestern haben die eigenen Söhne "und Brüder fürchterlich mishandelt, weil sie gegen die Babenser

<sup>1)</sup> Siehe Karleruher Zeitung vom 9. Juni 1849. — 2) Dergleichen Be- fanntmachungen in biesem Sinne, in biesem Styl, waren in jener Zeit etwas ganz gewöhnliches; es würde nicht schwer fallen, Hunberte bieser Proben ber republikanischen Tagespresse anzusühren.

"Henkerdienste verrichteten. Mit Jubel wurde eine Kompagnie unster "Soldaten, die sich verirrt hatte und 5 Stunden im Hessischen "herumfuhr, von allen hessischen Bürgern empfangen, hingegen den "Hessen Thür und Thor verschlossen. Der Angriff muß erfolgen, "ehe die Begeisterung, die man nicht wie Heringe auf lange eins "pöckelt, verdampft.

"Die braven Offenburger Schützen haben wieder eine gehörige "Zahl Chevaurlegers geliefert. In Offenbach sind sechs Wagen hessis-"scher Todten angesommen; um den Transport geheim zu halten, hat "man sie in Munitionswagen gepfropft. — Unverzeihlich ist es, daß "man unsere Truppen fortwährend auf Munition warten läßt.

"Heute wimmelts hier von Bürgerwehr und Militair. Wenn "nur die fürchterliche Sitze und das viele Trinken nicht so nachtheilig "einwirkte! — Die hiesigen Pioniere haben bereits alle Wege versuchdanzt und abgetragen. — Man hat zwei preußische Spione gesuchangen." —

Die Seite 70. am 16. Mai erwähnte Spannung zwischen Brentano und Struve hatte mit jedem Tage zugenommen. Brentano war dem Struve und seinem Anhange: Nett, Marstiny'), Beder, Heinzen, Tschirner, Dortu, Tiedemann zc. nicht revolutionär genug; Struve war bei Errichtung der provissorischen Regierung übergangen worden; die Regierung hatte den Angrissplan Sigels (s. Baden, 2. Juni) nicht genehmigt zc.

Dies Alles und noch andere Borkommnisse erbitterten die Struve'sche Partei gegen ben Präsidenten und die Regierung. Brentano dagegen glaubte, daß Struve es nur auf seinen Sturz abgesehen habe.

So war die Spannung von Tag zu Tag gewachsen, und Brentano ward immer mißtrauischer gegen diese Partei, die ihn meist nur mit dem Namen "der Verräther" bezeichnete und sich immer mehr von ihm entfernte.

An ihren vertraulichen Sitzungen, bei welchen über die Mittel berathen wurde, um einen Wechsel ver Politik herbeizuführen, nahe men alle anwesenden Demokraten aus Berlin, Breslau, Drese

Cont

<sup>1)</sup> Rreisrichter aus Friedland in Preugen.

den, Wien w. Theil. Tschirner als leitender Kopf der sich bildens den Opposition, intriguirte nach allen Seiten und zeigte ein besons deres Interesse, den Bruch mit Brentano und seiner Umges dung vollständig zu machen. Am 5. Juni ward eine Sitzung abgehalten, um einen Operationsplan gegen die ihnen misliedige Politis Brentano's zu entwersen. Struve, der sich sogleich die Präsidentenstelle aneignete, schlug der Versammlung vor, sich als "Klubb des entschiedenen Fortschritts" zu konstituiren, da die von einem andern Mitgliede beantragte Bezeichnung "Revolustions-Klub" keinen Anklang fand. Die Versammelten nahmen den Vorschlag Struve's an und wählten das Geschäftspersonal, das runter Martiny als Schriftsührer.

Tschirner, mit den vom Präsidenten ausgesprochenen Ansichten über die Absicht der Bersammlung vollkommen übereinstimmend, entswickelte in einer deskalsigen Rede: wie die gegenwärtige Regierung von Baden die Revolution nicht in dem Sinne zu begreisen, zu leiten scheine, als es die Gesahr des Vaterlandes erheische. Er legte dabei einen Antrag von elf einzelnen Punkten vor, nach welschem die Regierung angegangen werden solle, den vorherrschenden llebelständen Abhülfe zu verschaffen.

Nach einer langen Diskussion über diesen Antrag ward der= selbe in nachstehender Form augenommen:

Die proviforische Regierung möge:

- 1) alle bereiten Streitkräfte so schnell und so energisch als möglich zum Kampfe führen;
- 2) eine erhöhte revolutionare Thatfraft entwickeln;
- 3) an die Stelle bes verhafteten Bürgers Fickler und bes abwesenden Bürgers Sigel zwei andere Männer und zwar von entschiedener Farbe in ihre Mitte berufen;
- 4) sämmtliche 4 Ministerien und ihre Unterbehörden und insbesondere das ganze Geer von allen reactionären Elementen reinigen und solche reactionäre Subjecte unschädlich machen, auch raditale Civil-Rommissaire einsetzen, diese ermächtigen, das Martialgesetz zu verkünden, und ihnen gesinnungstüchtige Executionstruppen beigeben; auch den Besehl des Civil-Rommissair Heunisch, wonach die

nicht babischen politischen Flüchtlinge an der Grenze zus rückgewiesen werden, schleunig aufzuheben;

- 5) das Kriegsministerium insbesondere besser als bisher zu organisiren; das zum Zwecke des Unterhalts und der Aus-rüstung der Volkswehr erforderliche Budjet sofort genehmigen und insbesondere die Volkswehr-Artillerie kräftig unterstüßen;
- 6) burch die energischen Maßregeln möglichst rasch die erfors berlichen Geldmittel herbeischaffen;
- 7) die auswärtigen Angelegenheiten nicht länger brach lies gen lassen;
- 8) dem berühmten Feldherrn Mieroslawski sobald als möglich, bis dahin aber dem wackern Sigel, den Obersbefehl über die vereinigten badischen und pfälzischen Heere mit ausgedehnter Vollmacht übergeben;
- 9) die durchgreifendsten Maßregeln zur Befreiung des Bürsgers Fickler treffen;
- 10) vie politische Bereinigung Babens und der Rhein= pfalz sofort einleiten, insbesondere auf die Festungen Landau und Germersheim die durchaus nothwendige Aufmerksamkeit wenden und die in dieser Beziehung nöthis gen Truppen zur Disposition stellen;
- 11) bei allen politischen Anordnungen von dem Standpunkt bes europäischen Bölkerkampfes ausgehen.

Mit diesen Forderungen sandte man eine Kommission aus zehn, dem Struve beliebtesten Mitgliedern — Tiedemann, Michel, Böning, Comlossi, Reininger, Degen, Liebknecht, Borkheim, Tschirner und Becker — an die Regierung.

Die Kommission traf nur Brentano allein, der das Schriftsstück in Empfang nahm und bis Mittag des nächsten Tages den Bescheid darauf zu ertheilen versprach, da die Regierungs-Mitglies der erst morgen früh über den Antrag berathen müßten; er fügte jedoch hinzu, daß die Verkündigung des Standrechts (ad §. 4.) bereits unter der Presse sei.

Nach Rückfehr der Deputation entwarf man die Statuten bes Klubs, in welchen sich der erste Paragraph über den Zweck: "Be=

Contr

fprechung über bie politischen Zeitverhältnisse und Durchführung ber obgenannten Forderungen" aussprach; die nachfolgenden Parasgraphen handelten über den sehr leicht gemachten Beitritt zu diesem Klub, über die Leitung der Geschäfte durch 10 Mitglieder, einen Borssigenden und einen Sekretär; der lette Paragraph schloß mit der Abssicht, in allen Hauptslädten Zweigvereine zu errichten. Struve wurde zum Borsigenden, Tschirner zu dessen Stellvertreter, Martiny zum Schriftsührer gewählt. Zu Ausschußs Mitgliedern bestimmte Struve die Bürger Borkheim, Tiedemann, Schramm (Schlessen) 1); Becker, Dortu, Rosenblum, Böning, Rangos Westerburg, Reininger, Michel, Liebknecht und außerdem den Bürger Oppenheim, Redacteur der Karlsruher Zeitung, als Stellvertreter der Presse. Die Bürger Becker und Böning hatten ihre Korps zur Bersügung des Klubs gestellt.

## 6. Juni.

Am 6. kam es zwischen dem Präsidenten der Regierung und dem Vorsitzenden des Klubs zur Entscheidung. Die am 5. vom Klub gehaltene Sitzung hatte bis in die Nacht hinein gedauert.

Am Morgen des Tages erhielt der Klub nachfolgende Antwort auf seine gestern gestellten Forderungen:

"Im Namen des Bolfes in Baden. Die provisorische Regierung!"
"Dem "Klub des entschiedenen Fortschritts" dahier, haben wir auf das durch Deputation gestellte Berlangen Folgendes zu erwiedern:

- 1) Mit Freuden vernehmen wir den Wunsch der Wehrmanner, in den Kampf geführt zu werden. Dieser Rampf ist seit gestern an der hessischen Grenze wieder entsponnen. Die ganze Neckar-Armee wird vorrücken, und zur Unterstützung daran werden daher die bereiten hiesigen Streitfräfte abs marschiren. Ein Theil berselben wird nach Rheinbaiern zur Unterstützung der dortigen Operationen gehen. Ueber die Anordnung dieser Maßregel haben wir dem Stadt-Kommandanten Reininger die nöthigen Besehle gegeben.
- 2) An die Stelle ber Bürger Fickler und Sigel haben wir gestern schon die Bürger Thie bauth und Naveaux pros

\$ comb

<sup>&#</sup>x27;) Früher Unteroffigier.

- visorisch als Mitglieber unserer Regierung ernannt.
- 3) (Betrifft ben Beamtenwechsel.) Der Befehl bes Bürgers Seunisch ift von und aufgehoben.
- 4) (Enthält die Berweigerung eines Wechsels in den Chefs bes Kriegsministeriums.)
- 5) Die auswärtigen Angelegenheiten liegen nicht brach; in den wichtigsten Orten, in der Pfalz und Frankreich, von wo aus für unsere Sache gewirkt werden kann, haben wir Bevollmächtigte.
- 6) (Betrifft die Geldmittel; Vorbereitung eines Geschentwurfes über eine Zwangsanleihe bei ben Reichen.)
- 7) General Mieroslawski wurde schon vor 14 Tagen zum Ober-Kommandanten der badischen und pfälzischen Streits fräste von uns ernannt. Wir haben ihm zur Hierherreise mit einigen andern Stabsoffizieren die nöthigen Geldmittel nach Paris geschickt.
- Begen der Berhaftung unsers Mitbürgers Fickler haben wir sogleich an das würtembergische Bolk den energischsten Aufruf erlassen; wir haben ferner den Abgeordneten Ras veaux nach Stuttgart gefandt, um zur Befreiung Fickslers alle möglichen Schritte zu thun, insbesondere der würtembergischen Regierung zu erklären, daß wir die Bersbaftung Ficklers für eine Kriegserklärung ausehen und danach handeln werden.
- 9) Die politische Vereinigung Babens mit ber Rheinpfalzist angebahnt.
- 10) Es versteht sich von selbst, daß wir in unserer politischen Wirksamkeit keinen andern Standpunkt haben, als den des europäischen Bölkerkampses; vor Allem aber muß Baben, so weit seine Kräfte reichen, das Panier ber Freiheit und Einheit Deutschlands voran tragen.

2. Brentano. Goegg. Peter.

Schon nach einbrechender Dunkelheit hatte Boning auf Grund nachstehenden Befehls von Beder:

"Karleruhe, ben 5. Juni. Sie erhalten hiermit ben Befehl, mit 50 Mann sogleich bie Wache am Zeughause, mit eben so

viel die in Gotte sau und Bulach zu verstärken, also immerhin 150 Mann für diese Posten zu verwenden. Ferner sind vom Zeugs hause dis zur Kaserne Bedetten auszustellen, so wie mit 50 Mann in 2 Kolonnen beständig in der Nacht zu patrouilliren ist;" — durch die Arbeiter-Kompagnie und Theile des Flüchtlings-Bataillons die Wachen verdoppeln und das Kriegsministerium, das Zeughaus, die Pulverthürme, die mit Kriegsmaterial gefüllte Kaserne Gotte sauze., so wie die Wohnungen der Regierungsmitglieder besetzen lassen; der Rest der Freischärler!), etwa 100 Mann, standen im Hofe ihrer Kaserne, durch Bedetten und Patrouillen mit den Detaches ments in Berbindung.

So wie dies mit Tages Anbruch bekannt wurde, ertonte der Generalmarsch für die Bürgerwehr, welche sogleich, unterstützt von einigen kleinen Abtheilungen der Bolkswehr, das Ständehaus, den Schloßplatz besetzten und zwar in dem Augenblick, als Struve's republikanische Leibgarde — Flüchtlings Region, auch Schweizer-Legion genannt — eirea 400 Mann stark ebenfalls mit ihrer Tete auf dem Platz erschien und nach dem Schlosse zu marschirte, wo der genannte Klub eben wieder versammelt war und darüber des battirte, ob ein Einfall mit bewaffneter hand in Bürtemberg zur Befreiung Fickler's stattsinden solle? — Der Bahnhof war von einigen hundert Mann Briesacher Bolkswehr besetz.

Der Kommandeur der Karlsruher Bürgerwehr, Oberst Gersber, befahl jener Kolonne zu halten und drohte Feuer geben zu lassen, wosern sie sich noch einen Schritt vorwärts bewege. Dies wirkte! Die Kolonne machte Halt und betheuerte, keine feindlichen Absichten zu haben. Unterdeß — etwa 8 Uhr des Morgens — rückten auch Zuzüge aus den benachbarten Orten, selbst rheinpfälzische Infanterie (Bolkswehr) von Bruchsal und mit einem Ertrazuge Bürgerwehr aus Durlach, später von Mühlburg und Ettzlingen, in die Stadt, und die Legion ward vollständig umfaßt. Da ließ Brentano die Führer der Legion verhaften, wonach die

<sup>1)</sup> An Freischärlern befanden sich zur Zeit eirea 900 Mann in Karlsruhe: 400 vom Flüchtlings-Bataillon, 300 von dem Karlsruher Freikorps und etwa 150 Mann der beutsch-polnischen Legion.

Arbeiter und Legionäre — wie ihnen befohlen — versprachen, Karls = ruhe zu verlassen und nach Seibelberg zur Armee abzugehen. Gegen 12 Uhr Mittag erschien auch ein Bote vom 2. Inf.=Regt. und nahm neben der Bürgerwehr Plat.

Auf Nachmittag 3 Uhr hatten die Republikaner eine große Bersammlung im Rathhause anberaumt. Brentano ging auch hin und sprach einige Worte; indeß wurde er sehr bald umringt und schien in Lebensgesahr. Da drang die Bürgerwehr in den Saal und bestreite ihn, worauf er Struve, Becker, Böning und Tschirner verhaften ließ.

Auf diese Nachricht fing die Arbeiter-Kompagnie neuen Tumult an und forderte mit Ungestüm die Freilassung der Arretirten.

Da stieg aber die längst vorhandene Erbitterung der Wehr= männer und Soldaten gegen die Freischärler fast bis zur Wuth. Die Gemäßigtsten verlangten augenblickliche Entwaffnung der Meu= terer; Andere wollten die Kaserne stürmen und Alles niederste= chen u. s. w.

Der Plat bot den Anblick unbeschreiblicher Berwirrung. Alles schrie, Alles tobte, lärmte, rannte wie toll durch einander; in allen Sprachen (deutsch, französisch, italienisch, ungarisch, polenisch) wurde gestucht, geschrieen, geschimpst. Berständlich und klar aber traten die Ruse hervor: "Haltet sie fest! — schießt sie nieder, die Hunde! schlagt sie todt!" oder wieder dazwischen: "wir sind vererathen! — Nieder mit den Aristofraten!"

Soldaten, Volkswehren, Freischärler, Alles wogte in der wirren Masse hin und her; Freund und Feind waren nicht zu unterscheis den, da die Volkswehren und Freischärler die blaue Blouse trugen.

Da erschien Brentano, um zu beruhigen; — es gelang nicht. Ein Kanonier rief ihm zu: "jest keine Reden mehr! es mussen Herren in unserm Hause sein!" —

Als es dem Präsidenten endlich gelang das Wort zu erhalten, verbürgte er sich, daß die Freischärler augenblicklich abmarschiren follten; drohte aber zugleich, gegen Jeden standrechtlich zu verfahren, der sich den Regierungs-Anordnungen widersetzen würde. —

Doch fürchtete die provisorische Regierung entweder die Ent= scheidung durch Waffengewalt (benn die Legion bestand aus ver= zweiselten Menschen, die einen Kampf nicht scheuten), ober sie wollte unnützes Blutvergießen vermeiden; — kurz, sie gab auf Vermittelung des Mitregenten Peters nach vorangegangener Berathung die gestangenen Führer unter der Bedingung frei, daß sich die Freischärler sogleich nach dem Kriegsschauplaß begäben; was auch geschah.

So legte sich der brausende Sturm; die Ruhe wurde ziemlich wieder hergestellt, die Soldaten wurden entlassen; die Bürgerwehr besetzte die Wachen und die Freischärler rückten nach dem Bahnhose und von da nach der hessischen Grenze.

Dieser Borgang in Karlsruhe, bei welchem sich die Entrüssung gegen Struve') und Consorten bei Soldaten und Wehrsmännern, bei Bürgern wie bei Landleuten allgemein aussprach, zeigte recht klar, daß die Republik durchaus unvolksthümlich und die Zahl der eigentlichen rothen Republikaner sehr gering war. Demsohngeachtet gab die Revolutions Partei, die auf dem Nacken der gestürzten Regierung die Republik proklamiren wollte, ihre Absichten nicht auf, sondern setzte ihre Thätigkeit nach wie vor fort.

An jedem Ort ein halb Dupend Aerzte und Advokaten ohne Praris, halb oder ganz bankerute Wirthe, Kausseute und jüdissche Literaten, und endlich die unfreiwillig aus dem Dienst gesschiedenen Offiziere: das war der Fond, aus welchem Deutschland seine Befreiung, sein Glück zu erwarten hatte. — Nicht ein Mann von einiger Geltung zeigte sich bisher thätig unter den Borgenannten. Welchen Schreckensseenen mußte. der ruhige Bürger entgegen sehen, wenn, im Falle der voraus zu sehenden Niederlagen, alle diese wilsden Banden der Freischärler durch das Land sich wälzen und nach Willsühr mit dem Eigenthum der Bewohner verfahren würden! —

Und was waren für die bisher gebrachten Opfer die Errunsschaften? — Belagerungszustand, Standrecht, Zeughausdiebstahl, Leerung der öffentlichen Kassen, factische Steuerverweigerung, Bessoldungs-Abzug der Staatsdiener, Zwangsanleihen (da die patriostischen Gaben mit dem Bedürfniß der Regierung nicht im Einklange standen) die schmähligste Unterdrückung der Presse, da Niemand wagen durfte, eiwas zu drucken, was gegen die Republik sprach;

- - - in - b

<sup>1)</sup> Struve begab fich vorläufig nach ber Pfalg.

ein Spioniersystem, bessen sich ein Bidocq nicht zu schämen brauchte; Menschenpresse zum 1. Aufgebot und zur Bolkswehr, Aufruhr und Tumult bald da, bald bort u. s. w.

Das Land, in welchem sich nirgend bas Walten eines übers legenen, ordnenden Geistes zeigte, war zum vollständigen Tummelsplatz jener unpractischen Idealisten und erfahrungsloser Jünglinge geworden.

#### 7. Juni.

Auf mehrere Individuen des gesprengten Klubs ließ die Res gierung fahnden; in der besfallsigen an den Straßenecken angehefs teten Bekanntmachung hieß es:

"Die seitherigen Mitglieder des General-Rommandos der badi"schen Bolkswehr: Alfred Michel, Heinrich Böggel, Michael
"Faeß, Friedrich Luß, Karl Rauch, Bernhard Stur, Peter
"Reichel und Robert Keller, welche sich entweder in das Haupt"guartier Heidelberg, oder auch nach der Pfalz begeben haben,
"sind, wo sie betroffen werden, zu verhaften und hieher einzuliefern."

Karleruhe, ben 7. Juni 1849.

Die provisorische Regierung.

# Nutlose Bewegung der Insurgenten gegen die hessische Grenze.

#### 8. Juni.

Nach ben bisher von ben Führern, namentlich von benen ber Freischärler gemachten Erfahrungen, hielt man es für erforderlich, wieder eine Bewegung gegen die hessischen Truppen zu unternehmen, da voraussichtlich die unbeschäftigten Schaaren in einem Treffen weniger leiden würden, als durch das fürchterlich überhand genommene Trinken bei der sehr heißen Witterung. Man hatte sich in Weinheim in ziemlicher Stärke konzentrirt und bewegte sich gegen die hessische Grenze.

General v. Schäffer, burch Patrouillen hiervon benachrichtigt, betaschirte von Bensheim aus, ein aus allen Waffen zusammen= gesetztes Detachement gegen bie Insurgenten.

Bei ber Nachricht von dem Anmarsch bieser Truppen verließen

indeß die Rebellen (1000 Mann Infanterie, 100 Reiter und 4 Ges schüße) augenblicklich und so eilig ihre ursprüngliche Marschdirection, daß sie erst bei dem Dorfe Sulzbach, und auch da nur in so weit eingeholt wurden, daß ihnen einige Kanonenkugeln nachgesandt wers den konnten. Die hessischen Truppen gingen nach beendigter Erpes dition wieder in ihre früheren Kantonements zurück. —

#### 9. Juni.

Die seit längerer Zeit mit dem — wie er sich in seinem "Besticht über den Feldzug in Baden" selbst nennt — "alten Berschwörer und nicht sehr glücklichen Revolutionär," dem Polen Mieroslawski!) wegen Uebernahme des ObersKommandos über die badischen und pfälzischen Streitfräste gepflogenen Unterhandlungen waren mittlersweile beendigt. Schon vor 14 Tagen wurden ihm die nöthigen Geldmittel nach Paris zur Reise nach Baden, für sich und einige andere polnische Offiziere?), gesandt; er traf am 9. in Karlsstuhe ein.

Nach einer kurzen Konferenz mit der provisorischen Regierung, in welcher die wesenlichsten Bertrags = Bedingungen 3) beiderseits

<sup>1)</sup> Mieroslawsti, im Jahre 1813 geboren, Gobn eines polnifchen Offigiere, trat im polnischen Insurrectionefriege 1830 in bas 5. polnische Inf.-Regiment, fluttete bann nach Paris, murbe bort Chef ber bemofratischen Emigration, bereifte als Mitglied bes Central-Ausschusses bes bemofratischen Polens im Jahre 1845 bas Großherzogthum Pofen und bereitete mit anbern polnischen Demofraten ben Februar-Aufftand bes Jahres 1846 vor. Er wurde (1846) gefangen, burch bie Revolutionsmänner in Berlin im Marg 1848 aber befreit. In bemselben Jahre stellte er fich an bie Spipe ber pofenschen Insurrection, murbe hier abermale gefangen, auf Berwendung bes frangofischen Besandten aber freigelaffen. Er übernahm nun ben Oberbefehl über bie ficilianifche Insurrections-Armee (1849), wurde wieber besiegt, flüchtete nach Paris und warb jest als letter Doffnungsanfer jum Dber Rommanbeur bes batifch-pfalzischen Revolutionsheeres gewonnen. - ') Burtowsti, sein Generalstabs-Rapitain, fagt: Mieroslamsti habe an Reifegelbern für fich und 5 andere Offiziere nur 5000 fr. = 2333 Gulben erhalten - 3) Es ift nie gang flar und unzweifelhaft geworben, wie boch fich tie Summe belaufen, welche Dieroslamsfi fur bie ju leiftenben Dienfte geferdert. Die bamals veröffentlichten Summen variiren, je nach bem Intereffe an feiner Person, zwischen 140,000 und 30,000 Gulben.

bestätigt wurden, inspizirte er bie hauptsächlichsten Militair-Anstalten und getroffenen Vorkehrungen.

#### 10. Juni.

Bon Karlsruhe begab er sich in Begleitung bes Regierungs-Mitgliedes Peter nach Heidelberg, um sich auch bort von den Lokalverhältnissen, den vorhandenen Wehrkräften, den an der Grenze getroffenen militairischen Maßregeln und dem sonstigen Zustande der Dinge zu unterrichten. Nachdem dies geschehen und nach genauer Prüfung des Hecres, der Freischaaren, des Materials und aller librigen Hülfsmittel zur Verstärkung des Borhandenen, erklärte er die Uebernahme als Ober-Beschlshaber für beendigt und fügte mit Emphase hinzu, wie er von allem Gesehenen so befriedigt sei, daß er das begonnene Unternehmen als "nicht hoffnungslos" bezeichnen und den Sieg in sichere Aussicht stellen könne"). (In einem seiner Bülletins sagte er später: man habe ihn nur zu einer großen Leischenseier eingeladen!)

Balv nach dem Zusammentreffen mit Sigel ernannte Mies roslawski denselben zu seinem General-Adjutanten und ließ sich von ihm und von Peter die in Heidelberg anwesenden höhern Offiziere vorstellen, an die er folgende Ansprache hielt:

"Als Fremdling unter euch, mit dem einzigen Bürgerrecht, "welches das Gefühl der Liebe zur deutschen Freiheit, ohne die ich "feine Befreiung für mein eigenes Vaterland sehe, mir giebt, eurer "Sprache selbst nicht kundig, so daß ich euch den Weg zum Siege "nicht anders zeigen kann, als daß ich vor euch her gehe, ohne "je zurück zu sehen — so bin ich machtlos ohne, oder gegen euch.

"Ich sage euch vies frei und offen, Waffenbrüder; denn ber "militairische Geist muß sich in euch zur Söhe der Revolution auf"schwingen, die ihr gemacht habt! Ihr müßt selbst meinen Besehlen "entgegen kommen und mir durch euren zuvorkommenden Eiser die

<sup>1)</sup> Wie die provisorischen Regierungsmänner auf Mieroslawski fallen konnten, da ihnen doch bekannt sein mußte, daß er weder im Jahre 1846, noch in Posen 1848 und in Sicilien 1849 große Beweise von Feldherrntalent gegeben hatte, ist schwer begreislich. Die Folge lehrte, daß er sich auch in Baben keine glänzenderen Lordeeren zu erwerben wußte, als er bereits in Posen und Sicilien errungen hatte.

"für einen Fremden unmögliche Aufgabe ersparen: zugleich ben Feind "und die schlechte Disciplin zu befämpfen.

"Wenn also vieses nicht euer unerschütterlicher und einstim"miger Entschluß ist, wenn ihr euch nicht eurer selbst hinlänglich
"sicher fühlt, euch nicht Herrschaft genug über eure Solvaten ober
"euch selbst zutraut, um mir für die herzliche, unbedingte und un"ausgesetze Unterwersung der Armee unter meine Anordnungen ein"stehen zu können, so erklärt es mir hier auf der Stelle, damit ich
"mich einer illusorischen Gewalt, wodurch euer Glück und meine
"Ehre auf's Spiel gesetzt wird, begeben könne, so lange es noch
"Zeit ist!"

Die Anwesenden versicherten auf diese Rede ihre Ergebenheit und Treue und Miroslawsfi reiste mit seinem Stabe nach Mann= beim; Sigel blieb bei der Armee in Heidelberg zurück.).

Ueber ben Mangel an Disciplin hatte Mieroslawski schon an diesem Tage Gelegenheit sich mehrfach zu überzeugen; — es machte einen peinlichen, unangenehmen Eindruck auf ihn, daß einzelne Sols daten-Abtheilungen, ja ganze Kompagnien und Eskadronen von den gegen die hessische Grenze vorgeschobenen Truppenkörpern gegen Geidelberg zu marschirten, theils um sich einige Zeit in der Stadt auszuhalten, theils um Forderungen, Klagen, Beschwerden ze. beim Ober-Kommandeur Sigel anzubringen.

An demselben Tage verschwand der frühere Kriegsminister, spätere Oberst, Eich feld aus Karlsruhe; die Ursache seiner Entsernung war nicht befannt. In Lauterburg angekommen, ließ er sich einen Paß nach Straßburg ausstellen, angeblich um daselbst Munition zu holen, fand sich aber einige Tage darauf in Stuttgart ein.

Ein bedeutendes Ereigniß nach der Bildung der provisorischen Regierung war der am 10. Juni ausgeführte Zusammentritt der constituirenden Versammlung in Karlsruhe.

<sup>&#</sup>x27;) Ein enthusiastischer Verehrer Mieroslawsfi's schrieb bamals in einem bffentlichen Blatt (Karleruher Zeitung) unter anderm: "Es war ein erhebenber Anblid und unvergeßlich sebem Zuschauer, als der Oberfeldherr mit dem Ablerblid an der Seite des jugendlichen, aber ernsten und kalten Kriegsministers Sigel die siegesdurstenden Reihen durchschritt." —

Diese Bersammlung wurde unter Glockengeläute, mit ungeheurem Pomp, fliegenden Fahnen, Geschüß-Salven, Bürgerwehrparaden u. erbffnet. Die anwesenden Mitglieder (gegen 30) gehörten sämmtslich zu den heftigsten Nadikalen. Brentano, als Präsident, gab eine kurze hinweisung auf die früheren Berhältnisse des Landes, auf die Revolution vom Jahre 1848, auf den Zusammentritt des Parlaments in Frankfurt, und sagte: "Die deutschen Volksvertreter haben eine Kaiserkrone geschaffen; das Volk hat diese Krone dem König von Preußen mit Widerstreben angeboten, mit Widerstreben anbieten sehen, und mit Hohnlachen hat man den Vertretern des beutschen Volkes diese Krone vor die Füße geworsen" 2c.

Dann hob er besonders hervor, daß das ganze deutsche Bolt die von jener Versammlung gegebene Versassung festhalten und verstheidigen wolle gegen die Großmächte und deren Soldner, welche diese Versassung nicht anerkennen wollten z. Er zeigte ferner, wie durch das Verlassen des Großherzogs die Verwaltung durch den Landes-Ausschuß Bedingung geworden. Der Einheitlichkeit wegen sei aus dem Landes-Ausschuß eine provisorische Regierung gebildet worden. Der Widerstand der Fürsten, suhr er fort, habe die Revolution geboren, der Pfalz sei Baden in derselben vorangegangen. Er schilderte sovann die Schlechtigkeit der bisherigen badischen Regierung, die Thätigkeit der Bolksvereine, die Nothwendigskeit der Offenburger Beschlüsse und schloß mit der Bemerkung, daß die gegenwärtige Bewegung kein Kamps des Landes Baden, sons dern von ganz Europa sei.

#### 11. Juni.

In der ersten Sitzung am 11. wurden die Wahlen geprüft, des Nachmittags die Büreaus zusammen gesetzt und Pfarrer Schlatter 1) zum Alterspräsitenten erwählt. Man beschloß die Vervollständigung der Ausrüstung und Bekleidung der betreffenden Volkswehren, die Verproviantirung von Rastatt und die Vermehrung des dortigen Munitionsbestandes; auch wurde angeordnet, Lebensmittel nach dem Unterlande zu schaffen, da bort wegen Anhäufung der bedeutenden Truppenmassen bereits Mangel eingetreten war. Oberst Raquil=

Constr

<sup>1)</sup> Einer ber fühnsten und revolutionarften Mitglieber.

lier wurde zum interimistischen Kommandanten von Rastatt er= nannt 1).

Mieroslawsfi traf, in Mannheim angesommen, ben Resgierungs-Präsidenten der Pfalz (s. Pfalz, 11. Juni). Mit diesem und mehreren höhern Offizieren wurden die unter den obwaltenden Umständen auch für Baden zu nehmenden Bertheidigungsmaßresgeln besprochen und beschlossen, im Falle das eine oder das andere noch nicht geschehen sein sollte: die bereits angelegten Berschauzungen, namentlich an der Rheinbrücke in Ludwigshafen und an der Neckarbrücke, zu verstärken; die Kettenbrücke mit BaumwollensBallen zu verbarrikadiren, unterhalb Mannheim eine Floßbrücke über den Neckar zu schlagen und die Bertheidigungskraft dieser Reckarsbrücken durch ein auf der Mühlaus Insel für 6 Geschüße zu erzichtendes Fort zu vergrößern.

Außer diesen theilweise schon vorhandenen Bertheidigungsans stalten befand sich bei Feudenheim, etwa z Meile östlich von Mannsheim, eine von Sigel geschlagene Brücke; ebenso waren Neckarsbaufen, gegenüber Labenburg, und Neuenheim bei Heidelsberg verschanzt. Ladenburg und Heidelberg waren zur Berstheidigung von Stadt und Brücken vorbereitet.

Mieroslawsfi bestimmte hierbei, daß die drei Haupttheile des Insurrectionsheeres — der pfälzische, der am Neckar stehende und das sogenannte fliegende Korps im Obenwalde — in sich zusammen bleiben sollten, um nöthigenfalls am Neckar vereinigt werden zu können.

Die Stellung der pfälzischen Armee ist bereits (s. Pfalz, 10. Juni) angegeben; am Meckar war Mannheim von einer Division unter Oberst Kapferer und Oberst-Lieut. Mercy, Heidelberg und Umgegend von einer angemessenen Truppenzahl unter Sigel besetz; bei Weinheim stand Oberst Thome, zwischen Ladenburg und Schriesheim Oberst Auppert, im Obenwalde Oberst Becker. Lesterer hatte eine Veränderung in seiner am 2. genommenen Stels

<sup>&#</sup>x27;) Ein Ausländer an die Spipe einer beutschen Bundesfestung! jur Durchführung ber Frankfurter Berfassung!! —

lung getroffen und sein Hauptquartier nach Schönau — ein kleis nes hat an der Grenze in einem Bergkessel gelegenes Städtchen verlegt.

Unter seinem speciellen Besehl standen: 1½ (Flüchtlings) Bastaillon unter Bönning!); die Schützen-Kompagnie Seuberger; bas Bataillon Hanauer und Peilbronner Turner unter Schärtsner; bas Mannheimer Arbeiter-Bataillon unter Jacobi (Soldat vom 2. Inf.-Regt.); 4 Bataillone Bolsswehren unter Metsternich, Nerlinger, Fürth und Sporiel; zusammen gegen 2000 Mann.

Bon diesen wurden betaschirt: die Schützen-Kompagnie Heusberger nach Eiterbach; eine Kompagnie Turner nach Heiligstreuzsteinach; eine Kompagnie Turner (Heilbronner) nach Altsneudorf; ein Theil der 3. Komp. des 1. Flüchtlings=Bataillons mit den Bolkswehren von Schünau und Brombach nach Bromsbach; eine Komp. des Flüchtlings=Bataillons nach Hoddesbach; eine Komp. des Arbeiter=Bataillons nach Lampenheim (sie wurde später nach Hilsenhain verlegt); eine Komp. des Arbeiter=Bataill. nach Hilsenhain; der Rest, etwa 1000 Mann, blieb in Schönau.

Trop aller dieser Mahregeln bachte boch der bessere Theil des Bolkes an keine directe und ungezwungene Bethätigung bei der Bertheidigung. Der Rausch für die Revolution war selbst bei früsheren Anhängern derselben — die Freischärler und alle sonstigen fremden Gestalten machten hiervon schon aus persönlichem Interesse eine Ausnahme — verslogen; man war, sowohl in der Pfalz als auch in Baden, wieder nüchtern geworden, und das in Folge jener Berauschung eingetretene Uebelbesinden war nicht geeignet, neue Theilnehmer zu erwecken. Ja es erhoben sich bereits einzelne Stimmen, die es den Reichstruppen förmlich übelnahmen, daß sie so lange auf sich warten ließen, um dem immer lästiger werdenden Zustande ein Ende zu machen.

Crook

<sup>1)</sup> Aus Wiesbaben; war 1815 naffauischer Landwehr-Offizier, machte bann bis 1825 ben Krieg in Griechenland mit und lebte bann wieder in Wies-baben. Er ftand mit Struve in enger Verbindung, nahm Theil an den Aufständen bes Jahres 1848 und wrab jest Führer bes Flüchtlings-Regiments.

# 3. In den Grengstaaten 1).

#### 7. Mai.

Eine ähnliche Berbindung wie die in Freiburg (f. Baden, 7. Mai) hatten die Frauen und Jungfrauen des Königreichs Würstemberg geschlossen.

Sie erließen an demselben Tage folgenden Zuruf an die deuts schen Krieger:

"Deutsche Krieger! Ein mächtiger Geist weht durch alle Gauen "unseres gemeinsamen Vaterlandes! — Es ist der Geist der ers "wachten wahren Freiheit des deutschen Volkes! — Auch an euch, "deutsche Jünglinge, die ihr dem braven deutschen Heere folgt, geht "der mahnende Zuruf dieses Geistes der Freiheit, mitzuwirken, daß "dieses so lange ersehnte Kleinod endlich unveräußerliches Eigens "thum der ganzen Nation werde. Doch nicht auf dem bisher bes "schrittenen Wege werdet ihr, deutsche Krieger, das köstliche Gut "deutscher Freiheit erringen helfen!

"Ihr könnt, wenn bürgerlicher Wohlstand und Glück, welche "nur in der Freiheit des Bolkes gedeihen können, euch unschäßbare "heilige Güter sind, nicht länger euren Leib und eure Kraft einer "volksfeindlichen Fürsten-Tyrannei weihen, indem ihr länger eure "Baffen nach dem Herzen des Bolkes, aus dem ihr hervorgegansgen seid und in dessen Mitte ihr einst wieder zurücksehren wollt, "richtet! Die deutsche Muttererde, wenn ihr fortsahrt, sie mit dem "Blute eurer Bäter und Brüder zu tränken, wenn ihr euch länger "bergeben wollt zu seilen Henkern seiger Fürsten-Tyrannen! Ihr "habt geschworen dem Baterlande zu dienen gegen äußere Feinde, "aber nicht das Herz des eigenen Baterlandes, die friedlichen Gauen "der eigenen Heimath mit dem Blute seiner Söhne, eurer Brüder, "zu färben.

"Wohlan benn, beutsche Jünglinge und Männer! hört ben "Zuruf beutscher Frauen und Jungfrauen: Bedenkt eure Zukunft,

V =0000

<sup>&#</sup>x27;) Der britte Theil bes betreffenden Abschnittes wird nur bassenige ber Grenzstaaten enthalten, was mit ber babisch-pfälzischen Auflehnung in direkter Berbindung steht.

"bedenket den friedlichen Bürgenstand, dem ihr einst wieder ange"hören wollt! bedenkt das friedliche Glück der Liebe und der She,
"so wie des häuslichen Heerdes, welches aus der Ferne freundlich
"euch entgegen lächelt!

"Bort bas Gelübre beutscher Frauen, welches in heiliger Ba-

"terlandsliche wir gelobt:

"Nie werden wir dem unfre Sand am Altare reichen, dessen "Hand von dem Blute seiner deutschen Mitbürger be-"fleckt wurde!

"Nie werden wir mit dem unsern häuslichen Heerd theilen, "der mit Feuer und Schwerdt bieses unser Heiligthum "zerstört hat!

"Nie werden wir dem einst in treuer Liebe nah'n, dessen "feindliche Wassen Unglück und Berderben über bie "deutschen Gauen gebracht hat!

"Bergeltung treffe uns, wenn wir biefes Gelübbe nicht halten!

"Deutsche Krieger! Das Erbe eurer Bäter, so lautet ihr Ents"schluß, welches ihr freventlich burch eure Waffen zu zerstören trachs"tet, sei euch entzogen! des komme benen zu gute, die ihr in blins"dem Wahne zu Wittwen und Waisen gemacht! Bedenket diesen "Abgrund, der sich euch vor euren geblendeten Augen öffnet und "haltet zum Bolke! oder der Genius einer glücklichen Zukunft für "euch verhüllt trauernd sein Haupt." Den 7. Mai 1849. Sämmtliche Frauen und Jungfrauen des Königreichs Würtemberg.

### 8. Mai.

Der von der Karlsruher Bürgerwehr am 7. (s. Baden, 7. Mai ad 5.) erlassene Zuruf an ihre Kameraden in Würtemberg und Hessen, fand in den Kammern beider Provinzen bei der Linken den gewünschten Anklang, denn sowohl in der Würtemberger Kammer als in der Darmstädter wurden Anträge gestellt gegen den Durchmarsch der Baiern durch Würtemberg und Hessen. Die

<sup>1)</sup> Just wie in Preußen! nur mit bem Unterschiebe, baß hier bie Bater ihre Sohne zu enterben brohten, wenn biese sich bei Einziehung ber Landwehr von ben Bolfsbeglückern verleiten lassen sollten, die Einkleibung zu verzögern, ober überhaupt gegen die Befehle ihrer Offiziere zu handeln. — Ländlich — sittlich!

Abgeordneten des Königreichs Würtemberg beantragten noch außers dem die "Dispositionsstellung der gesammten diesseitigen Streitkräfte" an die Frankfurter Versammlung und es wurde der Antrag anges nommen. In der zweiten Darmstädter Kammer machte Lehne jenen Antrag und verlangte außerdem, die Volksbewegung in Rheinsbaiern und Sachsen!) beistimmend anzuerkennen; den Preußen und Baiern den Durchmarsch nicht zu gestatten, wenn er nicht im Reichsstenste geschehe, die Truppen unverzüglich auf die Frankfurter Versfassung zu beeiden.

In der Kammer ging dieser Antrag natürlich auch durch, in wie fern er aber einen Einfluß auf den Großherzog hatte, zeigte sich sehr bald (s. weiter unten am 13. Mai).

In bemselben Sinne — Aufrechthaltung ber Reichs = Ver= fassung — sprach sich bas Ministerium bes Innern in Kassel, in einem Rundschreiben an sämmtliche Bezirks Direktoren, aus.

#### 10. Mai.

Die Frankfurter Linke trat inzwischen mit ihren Absichten beutslicher hervor. In der Sitzung am 10. Mai trug der Abgeordnete Schäler aus Jena darauf an: es solle die National Bersammslung diejenigen Fürsten, welche die Reichs-Bersassung nicht annehmen wollten, ihres Thrones für verlustig erklären.

Ein anderes Mitglied, Schlöffel, beantragte, den Reichsvers weser für einen Teind des beutschen Bolkes zu erklären, ihn seiner Stelle zu entsetzen und einen Bollziehungs = Ausschuß von 5 Persionen zu ernennen.

Zum offenen Kampf gegen bie Fürsten riefen biefe Bolks= beglücker durch nachstehende Aufforderung:

"Zu den Waffen, deutsche Männer in allen Gauen des deutschen "Baterlandes! — Die Berbindung der Fürsten, welche Hochverrath "an dem Bolfe und dem Laterlande begehen wollen, liegt klar am "Tage. Berbindet auch Euch und erhebt Euch, um das Baterland "zu retten. Schon kämpfen Eure Brüder in Sachsen und in der "Pfalz für Euch; last sie nicht untergehen.

"Nachbarstämme ber Sachsen und ber Pfälzer, an Euch ist es "zunächst — zieht hin zu Euren Brübern, zieht hin und helft

- s state de

<sup>1)</sup> Die Emeute in Dresben war ingwischen ausgebrochen.

"Ihnen und es wird Euch geholfen sein. — Ihr könnt nicht zaus "dern, Ihr dürft nicht zaubern, Ihr dürft sie nicht allein stehen "lassen, die aufgestanden sind, das Necht in einer Hand und in der "andern das Schwerdt. Das Schwerdt für Euer Necht! Helft "mit den Waffen, und wenn Ihr die nicht habt, helft wie Ihr "könnt — nur helft!

"Ihr andern Stämme auch, erhebt Euch, bewaffnet Euch und "zeigt dem Despotismus und der Barbarei, die Euch entgegen "stehen, die fest geschaarte Macht des Volkes, das sein Recht versulangt. Gerechteren Kampf hat es nie gegeben. Zu den Waffen, "Männer, zu den Waffen!"

# 13. Mai.

Die Ereignisse in der Pfalz und in Baben hatten auch in Rheinhessen unter dem Volke eine Bewegung hervorgerufen, die sich mit Worten kaum schildern läßt, aber hier im Allgemeinen mit erswähnt werden muß, weil sie mit der Revolte in jenen Provinzen im Zusammenhange steht.

Schaaren junger Männer, ja felbst Familienväter begleitet von ihren Söhnen, ließen sich verleiten, nach den bezeichneten Sammels plätzen zu ziehen, um mit den Zuzügen anderer Orte der Provinz vereinigt, den Pfälzern und Badenern zu Gülfe zu eilen, darunter gegen 1000 geübte Scharfschützen. Aus Mainz allein waren — meist aus den Arbeiter Vereinen — beinahe eben so viel ausgestückt, geführt von Zit, dem bekannten Literaten und eraltirten Redner der äußersten Linken in der Frankfurter Versammlung.

Es galt nach der Meinung dieser Bethörten den Kampf um die Frankfurter Verfassung; und da die hessische Regierung dieselbe in dem Regierungsblatt vom 13. Mai publicirte und die Mehrzahl der — damaligen — Mitglieder der National = Versammlung "die Bestrebungen des Bolkes und seiner Vertreter, welche zur Durch = führung der endgültig beschlossenen Reichs = Verfassung geschehen, gegen jeden Zwang und Unterdrückung in Schutz zu nehmen" — beschlossen hatte, so bildete sich die kollossale Bewegung ein, geswissermaßen auf geseslichem Boden zu stehen.

Die hessische Regierung zeigte indeß diesem Aufstande gegen= über die nöthige Besonnenheit und Energie. Durch einen Erlaß

bes Kriegs-Ministeriums vom 13. wurden die fämmtlichen Truppen zu den Waffen gerufen, um an der badischen Grenze zum Schut gegen die Aufständischen verwendet zu werden. General Schäffer v. Bernstein wurde Oberbefehlshaber verselben.

Balb nach ben Borfällen in Rastatt erging von dem interismistischen Reichs-Kriegsminister, dem preußischen General-Lieutenant v. Peucker, am 13. Mai ein Erlaß an das großherzoglich hessische Ministerium: die nicht bereits im Reichsdienst stehenden großherzoglich bessischen Truppen bei Darmstadt zusammen zu ziehen; — desegleichen ward ein nassauisches Bataillon demselben zugetheilt. Um der bedrohlichen Lage des Baterlandes gegenüber nicht allein in fürzester Frist über größere Streitfräste versügen zu können, sonstern auch alle wassensähigen Mannschaften versührerischen Einssüsserungen möglichst zu entziehen, wurde ferner sur nothwendig erachtet, alle ausgebildeten Mannschaften der aktiven Armee und der Reserve, so weit dieselbe in bestimmte Formationen eingereiht und bewassent werden könnten, sogleich einzuberusen und einzustellen. — Der dessallsige Erlaß wurde, wie oben gesagt, vom großherzoglichen Ministerium noch an demselben Tage ausgesertigt.

Schon am 11. war ein Detaschement von einem Bataillon des 2. Inf. Regmts. unter Hauptmann Wilkens nach Lorsch, wegen der herrschenden Aufregung in jener, der badischen Grenze nahen Gegend, abgegangen. Am 14. ward Bensheim und Seppenheim durch das 2. Bataillon des 2. Inf. Regmts. besest.

#### 15. Mai.

Ueber die deutschen Zustände sprach der König von Preußen in folgendem Manifest, "An mein Bolk", seine Absicht und seinen Billen aus:

"Unter bem Borwande der beutschen Sache haben die Feinde "des Baterlandes zuerst in dem benachbarten Sachsen, dann in eins "zelnen Gegenden von Süddeutschland die Fahne der Empörung "aufgepflanzt. Zu meinem tiesen Schmerz haben auch in einigen "Theilen unseres Landes Berblendete sich hinreißen lassen, dieser "Fahne zu folgen und unter derselben im offnen Aufruhr gegen die "techtmäßige Obrigseit, göttliche und menschliche Ordnung umzus "stürzen.

"In so ernster und gefahrvoller Zeit drängt es Mich, ein "offenes Wort zu Meinem Volk zu reben.

"Ich habe auf bas Anerbieten einer Krone, Seitens ber "deutschen National Bersammlung, eine zustimmende Antwort nicht "ertheilen können, weil die Bersammlung nicht das Necht hatte, "die Krone, welche sie mir anbot, ohne Zustimmung der deutschen "Regierungen zu vergeben, weil Mir unter der Bedingung der Ans"nahme eine Bersassung angetragen ward, welche mit den Rechten "und der Sicherheit der deutschen Staaten nicht vereinbar war.

"Ich habe fruchtlos alle Mittel versucht und erschöpft, zu einer "Berständigung mit der deutschen National-Versammlung zu gelangen. "Ich habe Mich vergebens bemüht, sie auf den Standpunkt ihres "Mandats und des Nechts zurückzuführen, welches nicht in der "eigenmächtigen und unwiderruflichen Feststellung, sondern in der "Bereinbarung einer deutschen Versassung bestand, und selbst nach "Vereitelung Meiner Bestrebungen habe Ich in der Hoffnung einer "friedlichen Lösung nicht mit der Versammlung gebrochen.

"Nachdem Dieselbe aber burch Beschlüffe, gegen welche treffliche "Männer fruchtlos ankämpften, ihrerseits ben Boben bes Rechts, "bes Gesetzes und ber Pflicht ganglich verlassen, nachtem sie Uns "um beshalb, weil wir bem bebrängten Rachbar Die erbetene Gulfe "fiegreich geleistet, bes Friedensbruches angeflagt, nachdem fie gegen "Uns und bie Regierungen, welche fich mit Mir ben verberblichen "Bestimmungen ber Berfaffung nicht fügen wollten, gum offenen "Widerstande aufgerufen, jest hat die Versammlung mit Preußen "gebrochen. Sie ift in ihrer Mehrzahl nicht mehr jene Bereinigung "von Männern, auf welche Deutschland mit Stolz und Vertrauen "blidte. — Eine große Zahl ist, als bie Bahn bes Berberbens be= "treten wurde, freiwillig ausgeschieden und burch Meine Berordnung "vom gestrigen Tage habe 3ch alle preußischen Abgeordneten, welche "ber Berfammlung noch angehörten, gurudgerufen. Gleiches mirt "von andern beutschen Regierungen geschehen. In ber Bersamm= "lung herrscht jest eine Partei, die im Bunde steht mit den Men-"fchen bes Schredens, welche bie Ginheit Deutschlands jum Bor-"mande nehmen, in Wahrheit aber ben Kampf ber Gottlofigkeit, bes "Eidbruchs und ber Raubsucht gegen die Throne entzünden, um

"mit ihnen den Schup bes Rechts, der Freiheit und des Eigen=
"thums umzustürzen.

"Die Gräuel, welche in Dresten, Breslau und Elber= "feld unter bem erheuchelten Rufe nach Deutschlands Einheit be= "gangen worden, liefern die traurigen Beweise. Neue Gräuel find "geschehen und werben noch verbreitet. Während burch solche Frevel "bie hoffnung zerstört warb, burch bie Frankfurter Berfammlung "bie Einheit Deutschlands erreicht zu feben, habe 3ch in König= "licher Treue und Beharrlichkeit baran nicht verzweifelt. "Regierung hat mit ben Bevollmächtigten ber größern beutschen "Staaten, welche fich Mir angeschloffen, bas in Frankfurt begon= "nene Werk ber beutschen Verfassung wieder aufgenommen. "Berfaffung foll und wird in fürzester Frift ber Nation gewähren, "was sie mit Recht verlangt und erwartet: ihre Einheit, barge-"stellt burch eine einheitliche Erefutivgewalt, Die nach Außen ben "Namen und die Interessen Deutschlands würdig und fraftig ver-"tritt, und ihre Freiheit, gefichert burch eine Bolfevertretung mit "legislativer Befugniß.

"Die von der National=Bersammlung entworfene Reichs=Ber=
"sassung ist hiebei zu Grunde gelegt und sind nur diejenigen Punkte
"derselben verändert worden, welche aus den Kämpfen und Zuge=
"ständnissen der Parteien hervorgegangen, dem wahren Wohle des
"Baterlandes entschieden nachtheilig sind.

"Einem Reichstage aus allen Staaten, die sich dem Bundes"staate anschließen, wird diese Verfassung zur Zustimmung vorge"legt werden. Deutschland vertraue hierin dem Patriotismus und
"dem Rechtsgefühl der preußischen Regierung; sein Vertrauen wird
"nicht getäuscht werden.

"Das ist mein Weg. Nur der Wahnsinn oder die Lüge kann "solchen Thatsachen gegensiber die Behauptung wagen, daß Ich die "Sache der deutschen Einheit aufgegeben, daß Ich Meiner frühern "Ueberzeugung und Meiner Zusicherungen untreu geworden. Preußen "ist dazu berufen, in so schwerer Zeit Deutschland gegen innere und "äußere Feinde zu schirmen, und es muß und wird diese Pflicht "erfüllen. Deshalb rufe ich schon jest mein Bolf in die Wassen. "Es gilt Ordnung und Geset herzustellen im eigenen Lande und

"in den übrigen deutschen Ländern, wo unsere Hülfe verlangt wird; "es gilt Deutschlands Einheit zu gründen, seine Freiheit zu schüßen "vor der Schreckensherrschaft einer Partei, welche Gesittung, Ehre "und Treue ihren Leidenschaften opfern will; einer Partei, welcher "es gelungen ist, ein Netz der Bethörung und des Irrwahns über "einen Theil des Bolkes zu werfen.

"Die Gefahr ist groß, aber vor dem gesunden Sinn Meines "Bolkes wird das Werk der Lüge nicht bestehen; dem Rufe des "Königs wird die alte preußische Treue, wird der alte Ruhm der "preußischen Waffen entsprechen.

"Steht Mein Volk zu Mir, wie Ich zu ihm, in Treue und "Bertrauen, einträchtig, so wird uns Gottes Seegen und bamit ein "herrlicher Sieg nicht fehlen."

Charlottenburg, ben 15. Mai 1849.

gez. Friedrich Wilhelm.

16. Mai.

Der oben angedeutete Armeebefehl, Aufruf in die Waffen, lautete wie folgt:

"Soldaten der Linie und Landwehr! Als ich vor sechs Mos, naten Eure Dienste zum Schutz des Gesetzes aufbot, da sank dem "Feinde der Muth vor Eurer Festigseit und Treue. Dhne Kampf "wich die Partei des Umsturzes vor Euch zurück. Im Geheimen "aber versuchte sie durch alle Künste der Verführung Euren Sinn "für Pflicht, Ehre und Kriegergehorsam zu untergraben und damit das "preußische Heer — die seste Stütze des Thrones und der gesetz"lichen Ordnung — zu vernichten.

"Diese verbrecherischen Bersuche sind zu Schanden geworden. "Die Tage von Dresden, Breslau und Düsseldorf, wo die "Aufstände blutiger Empörer durch Eure und Eurer Brüder sieg-"reiche Waffen zu Boden geworfen wurden, geben Zeugniß von "der ungeschwächten Treue und Tapferkeit des preußischen Heeres.

"Jett erhebt im Westen ber Monarchie, so wie in einigen ans, dern deutschen kändern, der Aufruhr von neuem sein Haupt. "Unter dem Borwande von Deutschlands Einheit wird ein Kampf "entzündet gegen Gesetz und Ordnung, gegen jede rechtmäßige "Obrigseit, ein Kampf gegen unser ruhmvolles Preußen, das die

"Feinde vernichten, ein Kampf gegen ben Thron Euces Königs, "den sie umstürzen wollen. Zur Abwehr solcher verbrecherischen "Angriffe habe Ich jest abermals Mein Geer berusen und die Land"wehr aufgeboten. Es gilt zu fämpsen und zu siegen wider Eid"bruch, Lüge, Verrath und Meuchelmord. Es gilt den Thron zu
"schüßen vor seinen erbitterten Feinden. Es gilt das Vaterland
"zu retten vor Geseslosigkeit und Republik. Es gilt Preußens
"Stärke, Preußens Ehre aufrecht zu erhalten und badurch die Größe
"und Einheit des beutschen Vaterlandes sest zu begründen.

"Das ist das Ziel, wofür Ich Mein sieggewohntes heer in "ben Kampf rufe.

"Soldaten! Seid ferner eingedenk des Ruhmes preußischer "Tapkerkeit und Kriegertreue, des Jahrhunderte alten Erbes, welches "Ihr Euren Bätern verdankt! Gebenket der in den Jahren 1813, "14 und 15 zur Bertreibung fremden Druckes ersochtenen Siege "des preußischen Heeres, und Ihr werdet Euch auch jest durch "preußische Kriegertugend als Schuß und Hort der werthvollsten "Güter eines freien, gebildeten Bolkes, dem preußischen und beutschen "Baterlande zum ewigen Ruhme, gewähren."

Charlottenburg, ben 16. Mai 1849.

gez. Friedrich Wilhelm. gez. v. Strotha.

#### 17. Mai.

Am 17. Mai kam ein würtembergisches Infanterie = Regiment von der hessischen Grenze an und marschirte nach Lorsch und hüttenfeld. In Lorsch stand an diesem Tage auch das ganze 1. Bataillon des 2. hessischen Inf. = Regmts.; in Virnheim das 2. Bataillon desselben Regiments, das 3. hessische Inf. = Regmt., eine Schwadron Chevaur=Legers und 3 Geschüße.

#### 18. Mai.

Seitens bes Großherzogthums hessen waren zum Schut ber Grenze aufgestellt: haupt quartier: heppenheim. — Ein comsbinirtes würtembergisches Infanterie Regiment in Bensheim, Auerbach, Schönberg, holl. Das großherzogl. hessische 2. Inf. Regmt. in heppenheim, Kirschhausen, Mittershausen, hambach, Sonderbach, Erbach. — Das großherzoglich hessische

3. Inf. = Regmt. in Lorsch, Kleinhausen, Großhausen. — Das großherzogliche hessische 4. Inf. = Regmt. in Zwingenberg, Bickenbach, Alsbach. — Eine Schwadron Garde=Chevaux=Legers, 3 Fuß= und 2 reitende Geschüße in Heppenheim.

#### 19. Mai.

Gegen bas Thun und Treiben der Demofraten in und um die Festung Mainz wurden Seitens des Gouvernements die ersforderlichen Maßregeln genommen; die nachstehende Bekanntmachung sprach sich hierüber aus:

Das hiefige Festungs = Bouvernement hat in Erwägung, bag:

- a) im Großherzogthum Baten eine Infurrection ausgebrochen, in Folge teren ber Großherzog sich zu flüchten gezwungen war;
- b) in der Provinz Rheinbaiern gleichfalls unter Zuzug vieler Bewohner der Nachbarländer, gegen die bestehenden Gesetze sich eine bewassnete Bolksmacht ohne Zustimmung der Regierung organisit;
- e) ein großer Theil der Bürzer der Reichsfestung Mainz und der Provinz Rheinhessen, ohne Authorisation der Regierung und nach Inhalt des Erlasses des großherzoglich hessischen Ministeriums vom 8. Mai c. in ungesetzlicher Weise bewassneten Zuzug unter Führern geleistet hat, welche offenkundig republikanische Tendenzen verfolgen;
- d) in Wörrstadt und in Worms in der Entfernung von 4 bis 8 Stunden die Sicherheit bedrohende Elemente bessteben;
- e) fremde Emissaire und selbst Bewohner von Mainz vers suchen den Soldaten der Garnison schlechte Grundsätze beizubringen, um dieselben zum Ungehorsam, zur Untreue und zur Desertion zu verleiten;

folgende Unordnungen getroffen:

1) Die Dampfschiffe werden bei ihrer Ankunft und vor ihrer Abkahrt durch Militair-Patrouillen unter Anführung eines Offiziers und unter Assistenz eines PolizeiAgenten untersucht, ob sich in demselben Waffen, Munition oder zur Desertion verleitete Soldaten besinden.

- 2) Die Redacteure der hier erscheinenden Zeitungen sind zur strengsten Mäßigung aufzufordern und persönlich verantwortlich für alle Folgen zu machen, die daraus entstehen könnten, wenn sie dieser Aufforderung nicht willig nachkommen.
- 3) Die Wirthshäuser müssen um 11 Uhr geschlossen werden und die Militair-Patrouillen sind beauftragt, die Bes solgung dieses Gebots zu beaussichtigen, und im Falle der Nichtbeachtung desselben die Schließung der Wirthsehäuser durch die Polizei zu veranlassen. Alle Tumulstuanten auf der Straße werden durch die Patrouillen arretirt.
- 4) Das Ererzieren in der Fruchthalle, selbst ohne Waffen, die Anhäusung und Anfertigung von Waffen und Ausgeln, die Anschaffung von Pulvervorräthen, das Tragen von rothen Kofarden, Bändern und Federn an den Hüten, das Anhesten von aufrührerischen Plakaten an den Straßenecken, wird untersagt und die Wachen und Patrouillen sind beauftragt, gegen die Dawiderhandelns den einzuschreiten.
- Juf dem Rhein wird ein Wachschiff etablirt, und haben alle den Rhein und den Main befahrenden Schiffe und Boote dem Anrufe desselben Rede zu stehen und dessen Gebote: "Anker zu wersen oder ums zudrehen" sosort Folge zu leisten. Sollte die mündsliche Aussorderung hiezu nicht beachtet werden, so wird ein blinder Schuß als Aussorderung hiezu abgeseuert. Wird auch dieser unbeachtet gelassen, so wird scharf geseuert.
- 6) Die Eisenbahnzüge werden bei ihrer Ankunft und Ab= fahrt durch Militair=Patrouillen eben so wie die Dampf= schiffe visitirt.

Erhaltenem Auftrage gemäß bringe ich diese Anordnungen hies durch mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß, wie das Festungss Gouvernement um so mehr erwarte, daß dieselben zur Aufrechtshaltung der Ruhe und Ordnung und der öffentlichen Sicherheit

genügen würben, als es gegenfalls ben förmlichen Belagerungs-

Maing, ben 19. Mai 1849.

Der Bürgermeifter Rad.

#### 21. Mai.

Der Königlich preußische General = Lieutenant v. Peuder, während des Ministeriums v. Gagern Reichs = Kriegs = Minister, ward am 21. von der Franksurter Centralgewalt mit Genehmigung seines Königs zum Ober = Besehlshaber des zusammen zu ziehenden "Neckar = Korps" ernannt. Die bereits an der badischen Grenze stehenden hessischen Truppen bildeten einen Theil dieses Korps; die übrigen Truppen, von deren Stärke weiter unten eine Uebersicht folgt, sammelten sich theils bei Franksurt, theils waren sie bereits auf dem Marsch nach der hessisch badischen Grenze.

#### 24. Mai.

Bei einer in Alzen — im Rheinhessischen — stattgefundenen Bolks-Versammlung faßte man ähnliche Beschlüsse wie in Offen sturg und forderte unter anderm Unsinn auch die Entsernung der damaligen Besatzung von Mainz und Belegung der Festung mit auf die Franksurter Verkassung vereideten Truppen.

#### 27. Mai.

Bu ben bedeutenosten Bolks-Bersammlungen in den Grenzsstaaten gehörte die in Reutlingen — Hauptstadt des würtemsbergischen Schwarzwaldfreises — abgehaltene. Die provisorischen Regierungen der aufständischen Provinzen Pfalz und Baden hatten ihre Deputationen und ihre Bertreter dazu gesandt; aus der Pfalz war Greiner, aus Baden Hoff und Fickler zugegen. Die Masse mochte wohl aus 25,000 Menschen bestehen, darunter viele Bewohner aus Ulm, sogar aus einem Theile der Bürgerwehr Stuttgarts und eine Menge Soldaten.

Man verlangte ben Anschluß Würtembergs an bie in ber Pfalz und in Baben ausgebrochene Bewegung!), nannte bie Central=

<sup>1)</sup> In einer geheimen Versammlung ber Volks-Vereins-Abgeordneten wurde nachst ber Revolutionirung Würtembergs auch Vertreibung ber Königlichen Familie, Beschlagnahme ber Kassen ze., beschlossen.

The consider

gewalt Deutschlands einen Berräther an der Nationals Souveränität, da sie es hatte geschehen lassen, daß Preußen, welches die Franksturter Berfassung nicht anerkannt, nicht bloß in Sachsen den Aufstand niedergedrückt, sondern auch eine militairische Ausstellung gegen die Provinzen Baden und die Pfalz nehme; beschloß von der Franksurter Bersammlung zu verlangen, daß sie die Geere der Neichständer ausbiete, um den Neichsseind Preußen in öffentlichem Kriege aus den Marken und den Neichsländern zu vertreiben, in denen er nur Berrath gegen die Nationals Souverainität spinne, brutale Geswalt an der gesetzlichen Freiheit übe und das kaum erwachte Latersland in die alten Fesseln des deutschen Bundes zu schmieden suche, und bergleichen.

Nach einem von dem Präses, dem würtembergischen Abgeords neten Becker, gehaltenen, der Versammlung zusagenden Vortrag wurde geschworen: an der Reichsverfassung zu halten und sie nös thigenfalls mit den Waffen zu vertheidigen.

Nach der Versammlung sandte man eine Deputation von 64 Vertrauensmännern, darunter Fickler, an die Regierung nach Stuttgart mit nachstehenden Forderungen:

- 1) ungefäumte Anerkennung und thatfräftige Durchführung des reichsgesetzlich bereits bestehenden Bündnisses mit allen Reichsländern, also auch mit Baden und der Rhein= pfalz;
- 2) unverzügliche Rückberufung ihrer Truppen aus ihrer Ansgriffsstellung an der badischen Grenze, und Verweigerung des Eins und Durchmarsches von Truppen, die nicht auf die Reichsverfassung beeidigt sind, insbesondere Nichteinslassung von folchen Truppen in die Festung Um;
- 3) alsbaldige Bewaffnung des ganzen Volkes, um jeden Ansgriff der Reichskeinde bestehen und jeden deutschen Bruderstamm gegen dieselbe schützen zu können;
- 4) sofortige öffentliche und feierliche Beeidigung bes Deeres, so wie aller weltlichen und geistlichen Beamten;
- 5) Amnestie für alle politisch Angeschuldigten ober Gefangenen;
- 6) unverzügliche Einberufung einer verfassunggebenden gandes= Bersammlung.

Die würtembergische Regierung lehnte viese Forberungen nicht bloß ab, sondern ließ auch, den als Auswiegler längst bekannten Fickler (am 2. Juni) arretiren und nach dem Hohen Abberg!) bringen, da es bekannt geworden war, daß er die Soldaten durch Gelogeschenke für die Revolution hatte gewinnen wollen, zu welchem Zweck er 16,000 fl. in Anweisungen auf die badische Staatskasse bei sich führte.

Die badische provisorische Regierung verlor burch ihn eines ihrer thätigsten Mitglieder und sandte in Folge dieser "Gewaltthat" eine Kriegserklärung an die würtembergische Regierung, die weder beachtet wurde noch sonst irgend einen Ersolg hatte (f. Baden, 1. Juni).

#### 30. Mai.

Heffen = Darmstadt hatte sich mittlerweile ebenfalls an Preußen um Unterstüßung gewandt, da die an der Grenze stehenden Reichs truppen nicht stark genug waren, um mit sicherm Erfolg die Offenssive ergreifen zu können; eben so die Landgräflich heffen bom = burgsche Regierung wegen des überrbeinischen Amtes Meisenheim.

Als vies bei der provisorischen Regierung von Baden bekannt wurde, war sie so erbittert, daß sie erklärte, sie wolle sich lieber mit den eivilisirten Franzosen und Schweizern verbinden, als gegen die deutschen Kosacken kämpfen (?!). Das Amt Meisenheim wurde in Folge obigen Gesuches dadurch geschützt, daß sich ein Theil des preußischen Korps bei Grumbach sammelte; nach der hessischen Grenze dagegen rückte die erforderliche Verstärfung durch Reichstruppen.

#### 31. Atai.

Bei ben an der genannten Grenze stehenden hessischen Truppen kam am 30. und 31. eine mecklenburgische Brigade und ein Bastaillon Nassauer an. Mit Enthusiasmus wurden sie, insbesondere die nordischen Brüder, empfangen.

#### 1. Juni.

Um etwaigen erneuerten Versuchen ber Insurgenten in ben hessischen Obenwald einzufallen, zu begegnen, wurden bie nöthigen

<sup>1)</sup> Festung und Staals Gefängniß.

Detaschemente dahin abgesandt. Auch in Worms standen noch bessische Eruppen, der General-Lieutenant von Peucker zog diesselben zurück, um sie bei ihrer geringen Stärke nicht der Möglichskeit auszusesen, von überlegenen Kräften der an der nahen — pfälzer — Grenze stehenden Insurgenten in ein zweiselhaftes Gestecht verwickelt zu werden. Erst wenn das Neckar-Korps vollskändig sormirt sein würde, sollte beim Ueberschreiten der Grenze auch Worms von den etwa dis dahin eingezogenen Insurgenten gesteinigt werden.

So wie die hessischen Truppen Worms verließen, zogen die pfälzer Insurgenten wieder ein.

#### 3. Juni.

Die bei den Reichstruppen gebildete baierisch medlenburgische Brigade hatte von Frankfurt aus den Besehl erhalten, den Odenswald in zwei Kolonnen zu durchstreisen und dann nach Franksturt zu marschiren. Sie setzte sich zu diesem Behuf am 3. Juni in Bewegung.

Die erst: Kolonne bestand aus dem meklenburgischen Gardes Bataillon, zwei Kompagnien mecklenburger Schüßen, & Schwadron mecklenburger Dragoner und 2 Geschüßen; sie ging per Eisenbahn nach Darmstadt und marschirte von da nach Rheinheim. — Die zweite Kolonne war zusammengesetzt aus dem baierischen 3. Jäsgerbataillon, dem mecklenburger Musketierbataillon, & Schwadron mecklenburger Dragoner und 2 Geschüßen; sie übernachtete vom 4. bis 5. in Reichelsheim, Lürzenbach, Fürth.

Die übrigen an der Grenze zurückgebliebenen hessischen Truppen nahmen eine conzentrirtere, mehr rückwärts auf der Linie von Gernsheim und Zwingenberg liegende Stellung; die linke Flanke dieser Stellung wollte man — so hieß es in jenem Erlaß von Franksurt — durch Detachirungen von Darmstadt und Franksurt auf den Hauptstraßen des Odenwaldes becken.

Fn Folge bes späteren Gefechtes bei Weinheim (f. Baden, 5. Juni) blieb die oben bezeichnete bairisch= mecklenburgische Brisgade bei dem hessischen Korps.

#### 6. Juni.

Da bie Frankfurter Abgeordneten ersichtlich zu keiner Ginigung

gelangen konnten, waren sie von ihren Regserungen zurückgerusen worden.). Ein geringer Theil derselben, etwa 110 an der Zahl, folgte diesem Ruse nicht sondern blieb, verlegte aber seinen biss herigen Six von Frankfurt nach Stuttgart.), hauptsächlich weil die bisherige Centralgewalt es für ungerechtsertigt hielt, nach dem Antrage jener Zurückgebliebenen, das deutsche Volk aufzusors dern, sich gegen ihre Regierungen aufzulehnen, sofern dieselben die Frankfurter Verfassung nicht anerkennen wollten.

In der ersten Sitzung — am 6. in Stuttgart — wurde unter Präsidio des Abgeordneten Löwe (aus Kalbe) unter andern Anträgen auch der Antrag (von Spat) gestellt, das mittelerweile in Preußen erschienene Wahlgesetz für null und nichtig und seden Bersuch zu bessen Durchsührung als Hochverrath an der National= Souverainität des Volkes zu erklären. Dieser Antrag so wie der von Vogt gestellte: den Reichsverweser abzusetzen und eine Reichs= Regentschaft von "künf Mitgliedern aus ihrer Mitte zu wählen", ward angenommen, zum Beschluß erhoben und als Gesetz, wie folgt, veröffentlicht:

Die verfassunggebende beutsche Reichs : Versammlung hat bes schlossen und verklindet als Gesetz:

Reichsgeses über bie Erwählung einer Regentschaft.

- Art. 1. Bis zur Einsetzung bes Reichsstatthalters wird von der National=Bersammlung eine Regentschaft von fünf Personen, einzeln und mit absoluter Stimmenmehrheit auf Widerruf erwählt, welche der National=Bersammlung verantwortlich ist, die Reichsversfassung durchzusühren, die Beschlüsse der National=Bersammlung zu vollziehen und im Uebrigen die durch das Gesetz vom 28. Juni v. J. der provisorischen Centralgewalt übertragenen Pflichten und Besugnisse auszusiben hat. Die Theilnahme an der Regentschaft ist mit der Eigenschaft eines Abgeordneten vereinbar.
- Art. 2. Die Wirksamkeit ber provisorischen Centralgewalt hört mit bem Augenblicke bes Eintritts ber Regentschaft auf.

1.000

<sup>1)</sup> Von Preußen, bereits am 14. Mai. — 2) Schon früher hatten fie, im Gefühle ihres Absterbens, ben Beschluß gefaßt, ihren Sit an jeden beliebigen Ort zu verlegen und sich noch mit 150, später mit 100 Mitgliedern für stimm-fähig zu halten.

- Art. 3. Als nächste Zielpunkte ihrer Wirksamkeit bezeichnet bie National=Bersammlung ber Regentschaft:
  - a) Schleunige Aufstellung eines Reichsheeres und Organisation ber Volksbewaffnung zur Durchführung ber Reichsverfassung.
  - b) Wahrung ber Interessen Deutschlands nach Außen, befonders auch in der beutsch-dänischen Angelegenbeit.
  - e) Betreibung der Wahlen zu dem auf den 15. August ein= zuberufenden Reichstag.
  - d) Einberufung der Bevollmächtigten der die Reichsverfassung anerkennenden Staaten an den Sitz der National = Ver= fammlung.
- Art. 4. Das Präsidium der National=Bersammlung ist be= auftragt, gegenwärtigen Beschluß als Gesetz dem deutschen Bolk zu verkündigen. Stuttgart, ben 6. Juni 1849.

Das Präsidium der verfassunggebenden deutschen Reichsversammlung: Der Präsident: Löwe. Der zweite Präsident: Eisensstuck. Die Schriftsührer: Feper, Rösler (von Dels), Reinstein, Kublich, Boczeh, Meier von Eslingen.

#### 7. Juni.

Nach vorangegangener Uebereinkunft ber Mitglieber jenes RumpfsParlaments theilen sich nun Raveaux aus Köln, Karl Bogt aus Gießen, Heinrich Simon aus Breslau, Friedsrich Schüler aus Zweibrücken und August Becker aus Stuttsgart) in die Befugnisse der Reichs Regentschaft für Deutschland mit vollziehender Gewalt und erließen auch alsbald eine Prostlamation, in welcher sie das deutsche Bolf zur Nettung des Heistlichen Feiner Freiheit und seiner Ehre — aufforderten. Diese Regentschaft versprach ferner: alle Kräfte auszubieten, um den Bürsgerfrieg abzuwenden, wenn es aber zur Erreichung des gesteckten Zieles nöthig werden sollte, der Gewalt Gewalt entgegen zu stellen. Alle die Hunderttausende aus allen Theilen des Vaterlandes, welche bisher so oft feierlich gelobt hatten, Gut und Blut für die Franks

<sup>1)</sup> Die Ernennung bieser Männer hatte selbst in aufständischen Gegenden ein ironisches Lächeln erzeugt. — Außer Raveaur und Simon traute man ihnen weber den erforderlichen Muth, noch die nöthige Energie des Geistes zu, um entschieden und rücksichtslos vorzuschreiten.

furter Verfassung einzusetzen, wurden aufgefordert, auch ihr Wort zu lösen.

Sie erwarte, hieß es weiter, von den deutschen Kriegern, daß sie nicht gegen ihre Brüder fämpfen würden, nahm schließlich den Besehl über sämmtliche Reichstruppen in ihre hände, erklärte jeden ferneren Gehorsam gegen die Besehle der bisherigen Centralgewalt als Treubruch gegen das Gesetz und endete ihre Proklamation mit der Bersicherung, daß nicht eher Ruhe und Frieden zurückschren könnten, die der unvermeidliche Kampf zwischen dem Absolutismus und der Freiheit zu Gunsten der Letztern beendigt sein werde! —

8. Juni.

Ueber ties Treiben der sogenannten Regentschaft sprach selbst Eisenstuck, das Parlamentsmitglied, in einem Briese von Stuttsgart am 8. d. M. an Trütschler in Mannheim ein indisreftes Vertammungsurtheil aus, und zeichnete die Fehler, die besgangen worden waren oder noch weiter begangen werden konnten, und aus denen der elende, durchaus lächerliche Ausgang jenes Ausstandes vorauszusehen war, dem eben vor Allem die allgemeine Sympathie und Unterstützung des Bolkes sehlte.

Ganz anderer Art war der folgende Brief des "Reichs=Re= genten" Karl Bogt von demselben Tage ebenfalls an Trüpschler.

Die Frivolität und Gemeinheit, die den Bessergesunten an Bogt auch zu jener Zeit, wo es Ton war ihn geistreich und bes deutend zu sinden, immer als hervorstehender Zug erschien, die Geswissenlosigseit und Mißachtung aller Wahrheit und alles Nechts läßt sich zwischen den Zeilen dieses Briefes sehr deutlich herauslesen. Vogt schrieb:

"Lieber Trüßschler! Josef war schon beaustragt, mit Dir "Rücksprache zu nehmen, ob Du ein Kommissorium in die Pfalz "annehmen würdest. Ehe aber Antwort kommen konnte, mußten "wir und entschließen, Dich zu kommittiren, in der bestimmten Hoffsunung, Dich annehmen zu sehen — trot Deiner wichtigen Funksutionen in Mannheim, da Du dort ersetzlich, in der Pfalz uners "sestlich bist. Ich füge Dir gleich noch bei, daß besonders die "pfälzer Westendhall über Deine Ernennung heult, während Herr "Sim on auf Deine Person besonders hielt. Wesentlich wurde

"Deine genaue Bekanntschaft mit d'Ester uns vorbehalten, ber "allerdings eine üble Einwirkung in der Pfalz übt, da er nur "besorganisirt, aber nicht organisirt, und zu Octropirungen von Ges "meindeordnung zc. treibt, die theils unflug sind, theils erbittern.

"Es giebt nichts Besseres für eine revolutionäre Regierung, "als die napoleonische Gemeindeordnung, welche Alles in die Hände "der Regierung legt, und nun geht d'Ester hin und stellt die resultionär werdenden Gemeinden frei! — So was ist zum toll "werden! Wir hossen von Dir, daß Du Ordnung schaffst, und "besonders all die privilegirten Religionsbuben zur Raison bringst, "die Jeder nach eigenem Kopfe schreien, Niemandem gehorchen wollen "und Alles in Unordnung und Verwirrung bringen.

"Du bekommst durch Dein Kommissorium eine Art Diktatur; — "wir wissen, daß Du sie so gebrauchen wirst, daß die Revolution "sich nicht zersplittert, und nicht durch muthwillige Verletzung des "gesetzlichen Scheines erbittert, wo keine Noth dazu da ist.

"Spezielle Nachrichten wünschen wir über General Sznande, "ob Du sowohl die Verhältnisse in Baben und der Rheinpfalz, "als auch den Mann selbst für geeignet hältst, ihn als Oberbesehls- "haber an die Spitze der Reichsarmer von unserer Seite zu stellen. "Weißt Du einen Andern, so bitte ich und die übrigen Regenten "um Rath.

"Ganz speziell möchte ich Dich darauf ausmerksam machen, "daß Dein erster Schritt die Einberufung einer Landes Bersamms "lung sein muß. Alle Pfälzer sind darüber einig und der Widers "stand gegen die provisorische Regierung stütt sich besonders darauf, "daß sie sich nicht mit einer solchen Versammlung umgeben, und "Geld erhoben haben ohne diese Bersammlung. Dieselbe soll aber "sa nicht den Titel "konstituirende", sondern nur "Landes Bersamms "lung" erhalten.

"Ferner wird es sehr bringend, für Bezahlung des Zwangs= "anlehens Fristen zu gestatten. Das Drückende der Maßregel liegt "nicht in der Taxation, sondern in der Frist von drei Tagen, binnen "welcher Leute, wenn sie auch Hunderttausende besitzen, Tausende "von Gulden beschaffen wollen.

"Römer beträgt sich schändlich, aber es bricht unter ihm ber

5-000

"Boben. Nur noch ein paar Tage und er sinkt in den "Abgrund. Sie beginnen schon, wie es heißt, Soldaten stands "rechtlich zu erschießen. — Herzlichen Gruß von Deinem K. Bogt. "Stuttgart, den 8. Juni 1849."1)

Als Antwort auf umstehende Ansprache ber sogenannten Res gentschaft an bas beutsche Bolf, erschien am 8. eine Proflamation bes würtembergischen Ministeriums: "an bas würtembergische Bolf", durch welche befannt gemacht wurde, daß der Rest der deutschen National = Versammlung, etwa i ihres wahren Bestandes, seinen Sit nach Stuttgart verlegt, in ihrer ersten Sigung eine aus fünf Personen bestehende Regentschaft eingesetzt und biese lettere fich fogleich ben Befchl über bie Beere aller beutschen Staaten zu= erfannt habe. Obgleich, fagt bie würtembergische Regierung ferner, biefe Regentschaft versichere, Alles aufzubieten, um ben Bürgerfrieg abzuwenden, fo laffe es boch bei Reinem, ber bie Berhaltniffe fenne, einen Zweifel übrig, bag ihr Beginnen nur bazu führen muffe, bas Gut und Blut Burtembergs in einen brudermörderifchen und gegenüber ben größern beutschen Staaten gang ungleichen Rampf zu vergeuben und bem Staate, schon in Folge ihres Aufenthalts in Stuttgart, neue Gelbopfer zu verursachen.

Dies wolle das Ministerium eben so wenig, als es beabsichstige, die Schicksale Würtembergs dieser Regentschaft Preis zu geben, und es erkläre daher, daß es dieser sogenannten Regentschaft die Besugnisse, Beschlüsse für Würtemberg ohne Zustimmung der würstembergischen Regierung zu fassen eben so wenig einräume als das Recht zugesiehe, über Würtembergs Streits und Geldkräfte zu versfügen.

Sie vertraue, hieß es weiter, bem im Heere und ber Bürgerwehr lebenden Geiste der Ehre und des Pflichtgefühls, und sei überzeugt, daß das Heer das schmähliche Beispiel des Treubruchs nicht nachahmen werde.

Am Schluß versicherte biefelbe, baß es ihr vereintes Streben bleiben werbe, ber beutschen Reichs=Berfassung und Allem, was das

1500

<sup>1)</sup> Beide Briefe fand man bei ber Arretirung Trüpschlers, am 22 Juni (f. Baben, 22. Juni) in beffen Mappe.

bare Mittel Geltung zu verschaffen! —

#### 9. Juni.

Der burch diese Proklamation ausgesprochene Bruch mit dieser Regentschaft war mithin flar, deutlich und zweisellos; demungeachtet versuchte die Lestere neue lebergriffe, indem sie dem in Schleswig operirenden preußischen General v. Prittwiß den Besehl zusandte, augenblicklich die Dänen in Intland zu schlagen, und dem Kommandeur des Neckar-Korps, General v. Peucker, den Besehl, nicht gegen Baden zu operiren; sie septe serner den würtembergischen General v. Miller ab, wegen bewiesener seindlichen Gesinnung gegen die badischen Rebellen und dergleichen Dinge mehr, von denen die Betheiligten eben so wenig Notiz nahmen, als die würstembergische Regierung, von welcher jene süns Männer 5000 Mann Truppen verlangten, um die Besatung der Festung Rastatt zu verstärfen.

In der heutigen Situng wurde ein Ausschuß von folgenden Personen ernannt: Ludwig Simon, Eisenstuck, Hagen, Claussen, Jacobi, Nauwerk, Schüler (Jena), Kolb, Tafel (Stuttgart), Fröbel, Audlich, Spat, Schaffrath, Uhland und Rühl.

Bon Seiten der würtembergischen Regierung wurde nun der sogenannten Regentschaft das bisher benutte Lokal im Ständehause entzogen, und da sie bei der Miethung eines andern passenden Lokals auf unübersteigliche Hindernisse stieß, so mußten die Sitzungen einige Tage ausgesetzt werden.

Selbst der Mehrzahl der einzelnen Mitglieder wurde es schwer, sich Privatwohnungen zu verschaffen, da man ihnen auch in dieser Beziehung keineswegs freundlich entgegentrat, und es zogen daher mehrere derselben nach dem nahe gelegenen Kanstadt, während andere in Stuttgart bis nach der Sprengung dieses Parlaments genöthigt waren, in Gasthöfen zu wohnen.

Nach vielem und langem Suchen wurde endlich auch ein Haus für die Regentschaft aussindig gemacht und gemiethet; allein schon am andern Tage erklärte die Eigenthümerin desselben, es sei ihr unmöglich, den Miethskontrakt zu halten, da ihre ganze Familie

ihr bie Freundschaft aufzukundigen gedroht habe, fofern sie jenem Berein das Haus überlasse.

Sie eröffnete ihre Sitzungen erst am 16. Juni wieder, über beren Erfolg, als in den zweiten Abschnitt gehörend (f. Grenzstaaten, 18. Juni), das Wesentlichste aufgenommen ist.

## 10. Mai.

Der Reichsverweser erließ unterm 10. Juni einen Aufruf an bas badische Bolf, in welchem die Zusammenziehung der erforderslichen Streitkräfte zur Unterdrückung des Aufruhrs mitgetheilt und die Bewohner aufgefordert wurden, der Stimme der Bernunft Gehör zu geben und zur gesestlichen Ordnung zurück zu kehren.

# Bweiter Abschnitt.

Von dem Ueberschreiten der pfälzischen Grenze durch die Preußen bis zum Uebergange über den Rhein, oder vom 12. bis incl. 19. Juni 1849.

# 1. In der Pfalz.

12. Juni.

Zum Oberbesehlshaber versenigen Truppen, welche sich sammelten, um auf den Wunsch Baierns und des Großherzogthums Badens und Hessens der offenen Rebellion entgegen zu treten, sandte Preußen den ersten Prinzen des Königlichen Hauses. Einen frästigern Beweis seines ernsten Willens, nichts mit der Revolution zu thun zu haben, ja nicht einmal mit ihr unterhandeln zu wollen, konnte Preußen wohl nicht geben.

Der Prinz von Preußen fam am 11. Abends in Mainz an und entwarf am 12. mit den deshalb dahin beorderten Korps= Kommandeuren, General=Lieut. v. d. Gröben und v. Peucker, folgenden Operationsplan:

- 1) Unter Annahme eines günstigen Erfolges der von dem General-Lieut. v. hirschfeld mit dem 1. Armee-Rorps bereits eröffneten Operationen, welche von mehreren an der Grenze liegenden Punkten gegen Kaiserslautern aus- liefen, sollte dieses Armeekorps am 21. Juni den Rhein bei Germersheim überschreiten.
- 2) Während vieser Zeit vom 13. bis 21. Juni hatte bas 2. Armeekorps seinen Vormarsch gegen den Neckar zu be-

- wirfen und das vor demselben aufgestellte Nedar-Korps aufzulösen.
- 3) Das zuletzt genannte Armeekorps sollte in berselben Zeit jedes ernsthafte Gefecht mit einem überlegenen Feinde versmeiden und hierauf durch einen Linksabmarsch den Neckar oberhalb Seidelberg, wo möglich bei Sirschhorn, am 21. Juni foreiren, um später bei Durbach in die Rheinsebene zu debouschiren.
- 4) Das 2. Armeeforps erhielt zugleich die fernere Weifung: ben Meckar ebenfalls am 21. Juni zwischen Mannheim, Labenburg und heibelberg zu foreiren.
- 5) Für das 1. Armeekorps wurde endlich die Bestimmung festgesett: nach der Ueberschreitung des Rheins bei Gersmersheim in der Rheinebene gegen den Neckar vorzuschlen, um entweder den Feind, wenn er noch das linke User desselben hielte, im Rücken anzugreisen, oder ihn aber nach dem Odenwalde hinein dem Neckarkorps in die Hände zu manövriren.

Der Prinz von Preußen setzte sodann seine Reise nach Kreuznach zum 1. Armeekorps fort. Als derselbe nach Rieder = Ingelheim!) kam, wo die Pferde gewechselt wurden, fanden sich eine Menge Neugieriger zusammen, die sich an den Wagen heran= drängten und in ihren Aeußerungen Worte hören ließen, die einen aufgeregten Zustand bekundeten, auch wohl geeignet waren die Um= stehenden aufzureizen. Man achtete nicht darauf.

Nach dem Umspannen der beiden Wagen, welche den Prinzen und sein Gefolge führten, suhren dieselben in der Richtung nach Kreuznach wieder weiter. Kaum hatten sie den Ort Nieder= Ingelheim verlassen, als ein Schuß aus dem nahen Korn auf den zweiten Wagen siel, dem Postillon durch den rechten Oberschenkel und dem Stangenhandpferd durch den Hals ging. Der Verwun= dete wurde sogleich nach dem Dorfe zurückgeschafft.

Der Prinz, welcher in Begleitung bes Majors Kirchfeldt vom preußischen Generalstabe im ersten Wagen fuhr, hatte ben Schuß

<sup>&#</sup>x27;) Ein Marktflecken, etwa 2 Meilen von Maing an ber Straße nach Bingen im Großherzogthum Geffen gelegen.

5-000h

wohl gehört, aber nicht darauf geachtet; erst als der zweite Wagen, in welchem der Adjutant des Prinzen, Hauptmann v. Bonen, sich befand, den ersten wiedereingeholt hatte, erfuhr der Prinz was gesichehen war.

In Folge dieses Attentats wurde der Regierungs-Kommissarius von Rheinhessen v. Dalwigk und der großherzogliche Staats-Profurator Dr. Kuyn nach Nieder-Ingelheim abgesandt, um sosort an Ort und Stelle die Untersuchung einzuleiten. Der Gang der Kugel gab eine ziemlich sichere Bermuthung über die Stellung des Thäters zum Wagen. In Folge der deskallsigen Ermittelungen wurde der 26 Jahr alte Adam Schneider, Sohn des dortigen Schneibermeisters Schneider, arretirt, nach Mainz geschafft in und der Ort zugleich entwaffnet.

Bur Ausführung der befohlenen Waffenablieferung ward dem Bürgermeister eine Abtheilung preußischer Dragoner zur Disposition gestellt, diese Unterstützung aber als nicht erforderlich abgelehnt, ins dem die Waffen bereitwillig eingeliefert wurden.

Nichtswürdigerweise verbreitete die Umsturzpartei unmittelbar nach dem Borfall die Lüge: der Prinz habe selbst auf den Postillon<sup>2</sup>) geschossen, weil dieser nicht schnell genug gesahren sei. — Der Zweck dieses boshaften Gerüchts lag zu offen am Tage, als daß er hätte erreicht werden können.

Von bem ersten preußischen Armecforps, beffen Stärke bie Beislage No. 6. enthält, stand

bie 2. Divifion fonzentrirt bei Reunfirchen,

- 3. = zwischen Baumholder und Grumbach,
- = 4. = zwischen Stromberg und Kreuznach,
- garbe (f. Pfalz, 11. Juni) und rückte bis Alzen,

bas Detaschement bes Oberften v. Branbenftein mar-

<sup>&#</sup>x27;) Er wurde im Februar 1850 freigesprochen (Mainzer Assisen). — °) Der Postillon erhielt, bg er in Folge bieser Verwundung Invalide geworden, vom Prinzen eine lebenslängliche Unterstüpung von 5 Rthlr. monatlich und zwar vom 1. Januar 1850 an.

schirte von Oppenheim (f. Pfalz, 11. Juni) bis Oft= und Westhofen.

Es ist nothwendig, wenigstens ein allgemeines Bild von der Pfalz zu geben, in welcher nun der Kampf begann um dem Treis ben der sogenannten Volksbeglücker ein Ziel zu setzen.

Das Terrain steigt 2—3 Meilen vom Rhein ab unmerklich aber allmählig, und wirt bann gebirgig und sehr burchschnitten. Der Donnersberg überragt die ganze Umgegend. Westlich von ihm und süblich nach ber Haardt zu sind die Wasserläuse tiefer eingesschnitten und enger als östlich und nördlich. Das Terrain ist schwiesrig; für einen hartnäckigen Gegner bietet es die Möglichkeit eines ungemein nachhaltigen Widerstandes; es giebt zahlreiche Positionen von großartiger Stärfe, die Engpässe gar nicht gerechnet, wo 20 Büchsenschüßen ganzen Bataillonen den Weg versperren können. Das Land ist durchgängig sehr fruchtbar. Die Ortschaften bestehen meist aus massiven Gebäuden, die dicht an einander liegen, sind mit Wällen und Mauern umgeben und mithin sehr leicht zu verstheidigen. Duer durch die Pfalz von Osten nach Westen geht die Eisenbahn von Maunheim über Neustadt, Kaiserslautern nach Homburg 1e.

General-Lieut. v. Hirschfeld erließ aus dem Hauptquartier Baumholder folgenden Korpsbefehl:

"An bie Truppen bes mobilen Armee=Rorps!"

"Auf Befehl Sr. Majestät des Königs habe ich euch an dieser "fernen Grenze unseres preußischen Baterlandes versammelt, um "euch, auf Anrusen unsrer deutschen Bundesgenossen in Baiern, "Bessen und Baden, in die benachbarten Lande zu führen, wo "der Aufruhr tobt, die Willkühr herrscht und die Rechte und die "Freiheit aller ehrlichen Leute täglich mißhandelt werden.

"Preußens ruhmvolle Waffen sind berufen, diesen kanden Recht "und Gesetz wieder zu bringen, Freiheit und Frieden bahin zurück "zu führen.

"Mit Gottes Hülfe werdet ihr biese, Preußens tapferer Ahnen "würdige, Aufgabe wie Männer lösen, zum Ruhm eurer glorreichen "Fahnen und zum Seile unsers gemeinsamen Baterlandes! Kames

"raben aller Grade und Waffen! das erwarte ich von eurer Tapfers, seit und Zuversicht. Eben so bestimmt fordere ich aber von euch "den pünktlichsten Gehorsam, die strengste Bewahrung der Diszis, "plin. Ein treues und gehorsames Deer ist der Stolz und die "Ehre, eine zuchtlose Truppe die Schmach und die Geisel des "Baterlandes.

"Das eben seht ihr in ben unglücklichen Kändern, die ihr be, "treten werdet. Und nun vorwärts Kameraden! Wir werben sehen, "ob man uns als Retter und Befreier, oder als Feinde empfangen "wird. Der Bedrängte fühle eure helsende Hand, der seindliche "Bedränger die volle Wucht eurer schweren Waffen! — Mit Gott "für König und Baterland."

Der fommanbirenbe General v. Birichfelb.

Auf die Nachricht des Einrückens der Preußen in das heffen= homburgische Oberamt Meisenheim, wurden in allen jener Grenze zunächst liegenden pfälzischen Gemeinden der Landsturm durch Sturm= läuten aufgeboten.

Seit dem Herannahen der Preußen schienen bei der Umsturzspartei alle Schranken der Mäßigung und Besonnenheit zu fallen. Der Terrorismus war vollständig eingetreten. Das Bolk wurde zu neuen und möglichst großen Opfern aufgefordert, neue Zwangssanleihen aufgelegt: die Wohlhabenden mußten 20—40,000 fl., auch wohl mehr, zahlen 1).

Als man im versammelten Stadtrath in Kaiserslautern auf die geforderte Zwangsanleihe von 80,000 fl. nicht augenblicklich eingehen wollte, erklärte Nikolaus Schmitt (Vorsitzender des Stadtraths): "die Herren möchten nicht vergessen, daß er jest die Macht habe, ihnen den Kopf vor die Füße legen zu lassen!"

Auch die Glocken und sonstiges Metallgut wurde jest noch ein= gefordert, angeblich um Kanonen baraus zu gießen.

Don ben vielen Beispielen nur zwei: vom Sammerbesitzer und Maschinen- Fabrikanten Guimanth wurden 50,000 fl., vom Weinhändler Wolf in Wa- chenheim 100,000 fl. gezahlt. — Da die Meisten die baaren Mittel hiezu nicht hatten, so stellte man Wechsel auf sie aus und brohte ihnen mit Erschießen, falls die Wechsel zurücksommen sollten.

An die preußischen Soldaten erließ die provisorische Regierung eine Proflamation, deren Tendenz folgender Passus bezeichnet:

"Brüder! Ihr sieht heute der pfälzischen Bolkswehr gegen"über, die für das höchste Gut des Menschen, die Freiheit, kämpst;
"nicht etwa für die Pfalz, nein für ganz Deutschland. Wir wollen
"keinen Kampf mit dem preußischen Bolk, das wir achten als ein
"tapferes, hochherziges, und von dem wir überzeugt sind, daß in
"ihm dieselbe Begeisterung für die Freiheit glüht wie in uns.

"Bir wollen nur einen Kampf mit seinen eigenen Unterdrückern, "ben Fürsten und der Kaste Bevorzugter, die sie umgeben, und die "von dem gegenwärtigen Kampf die Vernichtung ihrer volksseinds"lichen Privilegien fürchten. — Brüder! Soldaten! reicht uns die "Hände, wenn man euch gegen uns führt; bedenkt, daß eure Pflichsung der als Bürger, eure Pflichten gegen eure Väter, eure Brüder "und das ganze Volk höhere sind, als gegen den König, der euch "mißbraucht, euch wie uns verräth und euch den barbarischen Hors, "den des russischen Czars überliefert" u. s. w.

### 13. Juni.

1. Armee=Rorps. Die 2., 3. und 4. Division überschritten die pfälzische Grenze. Der Korps=Kommandeur General=Lieut. v. hirsch seld erließ hierbei an die aufständischen Provinzen Baiernst und Hessens folgenden Aufruf:

"Bewohner von Rheinbaiern und Rheinhessen! Auf Befehl "meines Königs, veranlaßt durch die Aussorderungen eurer Regies"rungen, die bundesmäßige Gülfe zu leisten, betrete ich mit meinen "braven Truppen, euren deutschen Brüdern, heut eure Grenze, um "euch den durch Aufruhr und Berrath gestörten Frieden wiederzus"bringen. Den wohlgesinnten Bürgern verspreche ich Schuß, und "erwarte von ihnen frästige Unterstüßung bei Sandhabung des Ges"seßes und bei Herstellung der Ordnung. Die Aufrührer aber, die "euch in Unglück und Verderben gestürzt haben, werde ich mit starker "Hand niederwerfen, wo ich sie sinde.

"Ihr preußischen Unterthanen, die ihr durch Aufruhr und Ber= "rath den preußischen Namen schändet und in den Reihen der Re= "bellen gegen eure Brüder kämpft, ihr seid dem Kriegsgesetz un= "nachsichtlich verfallen. Ihr habt bie Tobesstrafe verwirkt und sie "wird euch treffen nach dem Geset!"

Baumholber, ben 13. Juni 1849.

Der fommanbirende General v. Birichfelb.

Das Detaschement bes Obersten v. Brandenstein bes septe die Stadt Worms, aus der sich die, einige Tage vorher einsgerückten, Freischaaren des Vormittags sehr eilig abzogen, als sie von dem Anmarsch der preußischen Truppen Nachricht erhalten hatten.

Die 1. Division marschirte bis Pfebbersheim und Um= gegent.

Bei Niedesheim stieß die Avantgarde auf eine, etwa 150 Mann starke, Abtheilung Freischärler, welche sich nach dem Verlust mehrerer Todten und Gefangenen bald zurückzog.

Die 4. Division folgte der ersten, von Kreuznach nach Alszey. Prinz von Preußen, welcher während des Marsches unserwartet bei dieser Division eintraf, wurde von den Truppen mit Enthusiasmus, ungeheuchelter Freude und großem Jubel empfangen.

Die 3. Division überschritt bei Grumbach die Grenze, marschirte bis Lautereden und schob ihre Borposten bis Wolfstein.

Die 2. Division virigirte sich aus ihren engen Quartieren in der Gegend von Neunfirchen, Wiebelsfirchen und Ott-weiler auf der Chaussee gegen Homburg und von da nach Kö=nigsbruchhof.

"Die von den Infurgenten gedrückten und beraubten Einwohner empfingen und begrüßten und," schreibt ein Theilnehmer jenes Feldzuges, "an allen Orten wie lang ersehnte Freunde und Befreier. Die Frauen und Kinder wehten mit weißen Tüchern aus den Fenstern, und die halbe Bevölkerung stand mit entblößtem Saupte in den Straßen, halb noch scheu, halb schon vertrauensvoll die ersten Preußen zu begrüßen. "Gott sei Dank, daß Sie hier sind" — "Seid Ihr endlich angekommen Ihr lieben Herrn?" rief es von allen Seiten in einem Tone, welcher beutlich bewies, wie viel die armen Leute durch ihre Bedrücker gelitten hatten; in einigen Städten zeigten sich indeß auch manche unwillige und verdächtige Gesichter. Die Orte waren von der fräftigen männlichen Bevölkerung meist

entblößt, und die weiblichen Bewohner, häufig in Thränen, baten laut um Schonung für ihre Söhne und Brüder, die nur gewalts sam zu den Insurgenten 1) zu gehen gezwungen worden wären.

Als die 2. Division von Neunfirchen aus über Mittels Berbach in die Pfalz eingerückt war, schickten die dort aufgestellsten Freischärler einen Parlamentair mit der Anfrage an den Gesneral: "ob die Truppen als Freunde der freien Pfalz kämen?"—worauf der General antwortete, daß er nur ein Königreich Baiern kenne, von dem die Pfalz eine Provinz sei, die er von der Anarschie zu befreien gesandt worden sei.

## Gefecht bei Somburg.

Der Parlamentair entsernte sich. Bei Mittel=Berbach war die große Straße durch Bäume verrammelt und an einigen Stellen durchstochen, was jedoch am weitern Vorgehen nur unbedeutend hinderte.

So wie sich die Avantgarde (Füsilier=Bataillon 25. Inf.: Regiments, 2 Züge der 1. Komp. 8. Jäger=Bataillons, ein Destachement Pioniere, & Eskadron 3. Ulanen=Negiments und 2 Geskütze der Cpfündigen Fuß=Batterie No. 11.) unter Besehl des Major v. Mutius gegen Mittel=Berbach, das an der Eisensbahn nach Homburg liegt, in Bewegung setzte, ergriffen die das selbst aufgestellten Insurgenten=Borposten auf dem deshalb bereit stehenden Eisenbahnzuge eiligst die Flucht; eine Verfolgung war daher unaussührbar.

Domburg war, nach den eingegangenen Nachrichten, mit etwa 1500 Mann und 5 Geschüßen unter dem ehemaligen preußischen Lieutenant v. Schimmelpsennig besetzt. Die preußische Avantsgarde setzte ihren Marsch nach der Stadt unaufhaltsam und so schnell fort, daß sie unweit des Lappentäscher Hofes angekommen, deutlich den Generalmarsch der Insurgenten in Homburg schlagen hörten.

<sup>&#</sup>x27;) Den Namen "Freischärler" leiteten biese Gebrückten ab von "volle Freiheit haben, bie Einwohner nach Willführ zu scheeren."

Die Stadt murbe von ber Avantgarbe, welche hierbei von ben an ber Zweibrudner Straße aufgestellten jenfeitigen Ranonen, je= boch ohne Berluft beschoffen wart, angegriffen. Eine, an der Tete marschirente Section Jäger reichte bin, um bie Infurgenten, nach= bem fie 8 Mann verloren hatten, jum Berlaffen ber Barrifaben gu nöthigen. Da bas Wegräumen berfelben viel Zeit in Anspruch nahm, mahrent welcher fich bie Insurgenten auf ber 3meibrnichner Straße zurudzogen, fo murbe eine Esfabron Ulanen und 6 Be= schütze nach bem öftlich gelegenen Thor und burch bie Stadt zur Berfolgung vorgeschickt'). Die Insurgenten hatten indeg bereits ben etwa 2000 Schritt hinter ber Stadt liegenden Bald erreicht, und es mußte die augenblickliche Weiterverfolgung durch Ravallerie aufgegeben werden; zwei Granatschuffe war alles, was sich noch thun ließ, um ben Insurgenten einigen Berluft, ben fie, wie fich spater ergab, hierbei erlitten, beizubringen. Roch ebe bie Division in Die Stadt einruckte, ward fie von einer Deputation begrüßt und in der Stadt selbst wurden die Truppen mit Freudengeschrei empfan= gen; man brachte ihnen von vielen Seiten Erfrifdungen entgegen. Ein Schreiber aus dem Drt, ber Die Bewohner früher oft aufge= wiegelt hatte, wurde jest von biesen bergestalt mißhandelt, bag er von ben einrückenden Truppen aus Menschlichkeit geschütt wurde; bas weibliche Geschlecht that sich bei vieser Mißhandlung besonders hervor.

Die Flucht der Insurgenten war so eilig, daß sie die Pserde der Geschüße ausspannten und, um schneller wegzusommen, ihre Seschüße in dem Dorfe Einöd, & Meile von Zweibrücken, stehen ließen. Leider wurde dies zu spät bekannt; denn obgleich sosort eine Abtheilung Infanterie (des 24. Inf.=Regmts.) zu Wa=gen nachgeschickt wurde, fand dieselbe, als sie am Abend an den bezeichneten Ort ankam, die Geschüße nicht mehr vor, sondern be=

<sup>1)</sup> Als die Artillerie vorgezogen wurde und im Trabe durch die Truppen ging, brachten ihr diese ein freudiges "Hurrah". Die zum Gesecht aufgesessenen Artilleristen jubelten und schienen den Augenblick nicht erwarten zu können, bis es zum Abprohen kam; leider verließ der Gegner zu schnell seine Ausstellung und war schon beim zweiten Begleitschuß aus dem Bereich des Feuers.

reits nach Zweibrücken geschafft. Eine Verfolgung in jener Richtung lag nicht im Operationsplan der Division, vielmehr setzte dies selbe ihren Marsch in der befohlenen Direction auf Kaiserslaustern bis in die Gegend von Königsbruchhof fort.

Die provisorische Regierung floh schon an demselben Tage aus Kaiserslautern und ließ als lettes schriftliches Andenken den nachstehenden Bericht zurück, in welchem sie die Gründe über das nicht gehinderte Einrücken der Preußen in die Pfalz angiebt:

"Die Preußen marschirten an brei Punkten zugleich in die "Pfalz. Da die Stadt Homburg, auf welche sich die Kolonne "dirigirte, von mehreren Seiten angegriffen erschien, Homburg "aber in offener Gegend gelegen, nur von einem großen und vollz"ständig bewaffneten Truppenkorps zu halten ist, so zog der dort "kommandirende Major Schimmelpfennig seine Abtheilungen nach "kurzem Geplänkel nach Zweibrücken, um von dort aus die Pässe "bei Pirmasens zu becken und dem Feinde das Borrücken auf "Landau zu erschweren.

"Eine zweite Kolonne ber Preußen dirigirte sich auf Landau, "eine britte durchs Lauterthal über Lauterecken und Wolfs,stein gegen Kaiserslautern. Diese Stadt mußte aufgegeben "werden. — Die provisorische Regierung geht nach Neustadt a. "d. H. ab; hier werden die übrigen badischen Truppen erwartet, "um das weitere Vordringen der Preußen zu verhindern.

"Das Lauterthal ist durch fast unglaubliche Unfähigkeit und "Feigheit kampflos aufgegeben worden: der Mangel gebildeter und "tapferer Offiziere macht sich bedeutend fühlbar und das Princip "der freien Führer-Wahl hat manchen Unfähigen zu Stellen ge"bracht!"

#### 14. Juni.

1. Armee=Korps. Die 1. Division und das von jest mit demselben vereinigte Detaschement des Obersten v. Branden= stein hatte in den am 12. bezogenen Kantonnements Ruhetag.

Die 2. Division rudte bis Lanbfinhl.

Die 3. Division ging im Lauterthal bis Kaiserslauetern vor.

Die provisorische Regierung, welche in tausend Phrasen erklärt hatte, mit dem Bolke siegen oder untergehen zu wollen, war, wie bereits erwähnt, mit dem Rest des zusammengerassten Geldes bavon und nach Neustadt a. d. H. gegangen, nachdem sie noch zuvor jene Proklamation erlassen, die sich gegen den gesunden Sinn der preuskischen Soldaten eben so erfolglos zeigte, als später der versuchte Kampf der Insurgenten mit den Wassen in der Hand.

Als diese Regierungsmänner in Neustadt ankamen, fanden sie ein so geringes Interesse am Kampf gegen die anrückenden Preuspen, daß die Bürgerwehr unverholen äußerte, ihre Waffen niederslegen zu wollen.

Mus Kaiserslautern waren die Freischärler und Boltswehren bereits am frühen Morgen des 14. abgezogen. Es ist
Thatsache, daß schon jest an den Orten, wo es bekannt wurde, daß
die Preußen eingerückt waren, die gezwungenen Neulinge der pfälzischen Bolkswehren mit Freuden die erste beste Gelegenheit ergriffen, um sich der Wassen zu entledigen und in die heimath zu
eilen. Die Landbewohner, deren Söhne gewaltsam von den Insurgenten fortgerissen worden waren, suchten sich auf alle Weise
die Gunst der Preußen zu erwerben; sie brachten ihnen Brod, Wein,
Eier ze. entgegen, ehe sie in den betressenden Ort noch eingerückt waren, und baten unter Jammer und Thränen ihre Söhne
zu schonen.

Die 4. Division traf schon am 13. bei Gelegenheit einer Rekognodzirung gegen Morschheim die Insurgenten, mit denen einige Kugeln gewechselt wurden. Um 14. vereinigte sich die Avantsgarde der Division, bestehend aus dem Berliner Gardeskandwehrs Bataillon, dem KüsiliersBataill. 24. Ins. Regmts., zwei Gyfündigen Geschüßen der FußsBatterie No. 37. und 2 Schwadronen des 7. UlanensRegiments unter Besehl des Obersten v. Schleinis bei Morschheim, um gegen KirchheimsBoland vorzurücken, welsches nach eingegangenen Meldungen eben so, wie das rechts vorswärts von Morschheim liegende Orbis von den Insurgenten besetzt sein sollte. Ihre Stärke ward auf 10—1100 Mann anges geben, darunter 7—800 Mann Bolkswehr, 2—300 Mann Mainzer

und Alzeyer Schüßen, Lettere unter Zip und Bamberger; bas Ganze unter Führung bes Polen Ruppert 1).

# Gefecht bei Rirchheim : Boland.

Beim Vorgehen gegen Kirchheim Boland wurden die Vorstruppen aus dem Orte beschossen und daher sofort zum Angriff desselben geschritten, worüber bei den Vorrückenden die freudigste Kampfeslust laut wurde; zu ihrer Betrübniß kam nur ein Theil der Avantgarde ins Gefecht.

Eine Füsilier=Kompagnie mit einigen Ulanen ging nach Orbis, um dies Dorf abzusuchen, zu nehmen und dann den Ansgriff auf Kirchheim=Boland von der nordwestlichen Seite zu unterstüßen.

Orbis fant man nicht mehr befett.

So wie sich diese Kompagnie der rechten Flanke in gleiche Höhe mit den Vortruppen der Avantgarde gesetzt hatte, drang die Letztere gegen die Stadt.

Die Insurgenten, etwa eine Kompagnie stark, bebouschirten aus berselben, und es entspann sich das Tirailleurfeuer. Während man hier die Insurgenten in der Front beschäftigte, gingen eine Komspagnie (Berliner) Gardeslandwehr, ein Zug Füstliere und einige Ulanen links nach der Heuburger Mühle, um von hier aus bei dem Angriff auf die Stadt mitzuwirken.

Die in der Front vorgegangenen Insurgenten wurden in die Stadt geworsen, diese aber von ihnen so lange vertheidigt, bis sie sich, gleichzeitig in der Front angegriffen, von der Artillerie beworsen und von beiden Flanken Detachements, welche in die Stadt eindrangen, bedroht, eiligst zurückzogen.

Ihre Arriergarde warf sich in den Schloßgarten, dessen süd= westliche Ede verbarrikadirt war, und verstärkte die dortige Besa= zung; das Gros zog sich, bald nach den ersten Kanonenschüssen,

<sup>&#</sup>x27;) Der in diesem Tagebuche oftgenannte Insurgentenführer Oberft Beder (f. Baben, 16. Mai) in seiner Geschichte ber sub-beutschen Mai-Revolution fagt: in Kirchheim-Boland stand bas rheinhessische Korps unter Zip, etwa 1500 M.

theils gegen Rockenhausen, theils auf Göllheim, Dannen= fels und Dürkheim, wo es sich mit dem pfälzischen Bolkswehr= Bataillon Schlinke und ben Truppen Blenkers ) vereinigte.

Die Barrisade am Schloßgarten wurde von der I. Kompagnie des Garde-Landwehr-Bataillons und einigen Füsilieren genommen; eine Kompagnie Füsiliere, unterstützt von einer Kompagnie Garde-Landwehr, drang durch das hauptthor in den Schloßgarten, aus welchem nun auch der Nest der Insurgenten so eilig in die nahen bewaldeten Berge und das hohe Korn sich, daß nur 30 Mann derselben von den nachsegenden Ulanen gefangen wurden 2).

- Wenn überhaupt sowohl in biesem als in ben spätern Be= fechten Gefangene gemacht wurden, so ist dies allein ben oft ange= ftrengtesten Bemühungen ber Offiziere zuzuschreiben, ba bie preußi= ichen Soldaten eine fo bestimmte Meinung über bas verbrecherische Treiben ber Infurgenten, insbesondere ber Freischärler gewonnen hatten, und burd bie eigne Unschauung ber Berhältniffe von Tage ju Tage noch mehr barin befestigt wurden, bag sie sich mit Ge= fangennehmung nur in feltenen Fällen befaßten. Der Abscheu, bie Erbitterung ber preußischen Solbaten gegen jene unregulären Bor= ben, murbe burch bie in ber Pfalz gemachten Erfahrungen auf's Sochste gesteigert, und es ift menschlich wohl zu erklären, bag barin in einzelnen Fällen über bie gewöhnliche Grenze binaus gegangen worben fein mag. — Wie tief verachtet und gehaßt bie Freischärler und ihre Grundfage ben Preußen waren, beweist unter anderm, bag jeber Solbat von feinen Rameraben beneibet murbe, ber bas Glud hatte, einen biefer Rebellen im Gefecht zu tobten. -

Der Verlust der Insurgenten konnte nicht ermittelt werden, da sie ihre Verwundeten mitnahmen; an Todten fand man etwa 50, varunter die Mehrzahl Mainzer Schützen 3), die ehrlich aber thöricht

a total Vic

<sup>1)</sup> Die bemokratischen Berichte geben die Feigheit der Einwohner und selbst eines Theils der Colonne als Ursache des übereilten Rückzuges an. — 2) Nach den Lügenberichten jener Tage wurden 17 dieser Gesangenen nach dem Gesecht an die Bäume gestellt und von den Preußen erschossen. — 2) Man wollte darunter die Bürger Nahe, Schwas, Scheidel, Schlosser, Brohl und Stumpf, sämmtlich aus Mainz, und Wolff aus Ober-Ingelheim erkannt haben.

genug waren, ihrem schlechten Führer Zit bie schmachvolle Flucht zu beden 1).

Die Bekleidung der Todten bestand größtentheils in der blauen Blouse; — ein Unterschied der früheren, geringern oder höhern Stände derselben ließ sich durch die gröbere oder feinere Leibwäsche wohl vermuthen. Unter den Gefangenen befanden sich 8 Mann aus Mainz und Umgegend. Von den Truppen wurden 2 Füsiliere und 1 Ulane verwundet 2).

Dem Prinzen von Preußen, der bereits vor dem Gesecht wieder bei der Division eingetroffen und mit einem allgemeinen "Hurrah" empfangen worden war, wurde auch während des Gestechts manches "Hoch" aus schwellender Brust zugejauchzt, sobald sich derselbe der einen oder andern Abtheilung näherte. Der ihn begleitende Prinz Friedrich Carl — Sohn des Prinzen Carl, Bruders des Königs von Preußen — hatte dem Gesecht in der vordersten Linie beigewohnt und sich später zur großen Freude ders selben in deren Bivouak aufgehalten.

Die Division war nach dem Gefecht mit dem Groß nach Mannheim, mit den Vorposten bis Standenbühl und Weisterschausen gerückt, ohne auf weiteren Widerstand zu stoßen oder Gefangene zu machen, da den Insurgenten bei ihrer bisjest bewiesfenen, ungewöhnlichen Schnellfüßigkeit die Schluchten und Wälder des Donnersberges Gelegenheit gaben, sich jeder schleunige Verfolsgung zu entziehen.

Wenngleich beim Einrücken der Preußen in die Pfalz in Kirchheimboland auf Befehl des Abgeordneten Zip Sturm gesläutet wurde, auch die Landleute angewiesen waren, sich auf dies Zeichen in Kirchheimboland zu sammeln, so erschien doch nicht ein Mann derselben, so wie überhaupt von den Bewohnern der Obrfer und denen der Stadt Kirchheimboland den preußisschen Truppen keinerlei Widerstand entgegengesetzt wurde: sie wurs

5-191-94

<sup>1)</sup> Zip und Bamberger entstohen gemeinschaftlich in einem Wagen auf ber Straße über Rocenhausen nach Neustabt und fanden erst in Basel etwas Ruhe und Besinnung. — 2) Beder läßt, nach Aussage ber Bürger von Kirchheimboland, 30 tobte Preußen in diesem Gesecht "schnell" von ihren Kameraben begraben.

ben vielmehr auch hier als Befreier von einer brückenden Gewalts berrschaft begrüßt 1).

Als die Preußen (s. Pfalz, 13. Juni) in Worms einrückten, kam eine Deputation Frankenthaler mit ihrem Bürgermeister an der Spipe zu dem Obersten v. Brandenstein und bat um Schosnung für ihre Stadt, da sie keine Gewalt in händen gehabt hätsten, um gegen die Freischärler aufzutreten. "Die Freischärler", bes merkte die Deputation hierbei, "seien heut gegen Dürkheim abgeszogen, nachdem sie mehrere Bürger als Geißel mitgenommen" — und bat schließlich, daß die preußischen Truppen als Freunde bei ihnen einziehen möchten.

#### 15. Juni.

1. Armee = Corps. Die 1. Division rückte in Franken = thal und Umgegend ein; mit ihr die vorgenannte Deputation, da sie es nicht wagte, noch am 14. ohne Gefahr ihres Lebens in ihre Stadt zurückzukehren. Den Prinzen von Preußen, der sich bei der Division befand, empfing man mit Kränzen, eben so die Trup= pen. — Die Bürgerwehr wurde entwassnet und die Gewehre nach Worms geschafft.

Ein Bataillon (1. Bat. 30. Inf.=Regts.) war in Worms zu= rück gelaffen worden; bie Avantgarbe ging bis Oggersheim vor.

Von Oggersheim marschirte ein Bataillon (bas 1. bes 28. Inf.=Regts.) eine Schwadron Husaren (9. Reg.) 2 Fußgeschüße ber Batterie Nr. 34. und 30 Jäger unter dem Major Künzel gegen Ludwigshafen, um biesen Ort zu recognosziren und zu nehmen.

# Gefecht von Ludwigshafen.

Autwigshafen, gegenüber von Mannheim, ticht am Rhein gelegen, hat nur 2 Straßen mit vielen großen Säufern,

Doch zeigte sich auch ber Einfluß ber Aufwiegler auf bie Einwohner an manchen Orten, und oft auf eine fast unglaubliche Weise. So versteckte in Moorlautern die bauerliche Wirthin eines preußischen Offiziers ihre brei kleinen Kinder vor ihm in den Keller, weil sie von jenen Bolksbeglückern überredet worden war, daß die Preußen die kleinen Kinder äßen. Erst nach der Verssicherung des Offiziers, daß er selbst Vater einer zahlreichen Familie und vollständig gesättigt sei, erlöste sie die armen Kinder aus ihrem Versteck! —

Straßen in der Berlängerung der Rheinbrücke durchschneidet den Ort und bildet dann die nach Frankenthal führende Chaussee; diese macht etwa 300 Schritt von den letten Häusern Ludwigs= hafens einen stumpfen Winkel und führt dann in grader Linie durch das, eine Stunde entfernt liegende, Oggersheim nach Frankenthal. — Die zweite Straße geht von dem nördlich liez genden Bahnhose quer durch den Ort über Mundenheim nach Speier.

Gegen 11 Uhr wurde die Spipe des Detaschements unter Major Künzel in der Nähe des Rohrbacherhofes von den Insurgenten — badischer Infanterie — beschossen.

Bon der Infanterie des Detaschements angegriffen und bis an jenes Gehöft verfolgt, verließen die Insurgenten auch dies, und zogen sich, gedeckt durch das hohe Korn, nach Ludwigshafen.

Beim weiteren Vorrücken gegen Ludwigshafen zeigte sich eine Kolonne Insurgenten, die aber in demselben Augenblick versschwand, als ihr die preußische Artillerie einige Schüsse entgegen fandte.

Der nördliche und westliche Ausgang der Stadt war durch Barrisaden aus Baumwollen-Ballen geschlossen; hinter den letteren standen zwei seindliche Geschütze; die an die Barrisaden anstoßenden Häuser, namentlich der an dem westlichen Ausgange gelegene Gasthof "zum deutschen Sause" waren stark besetzt, und die vorgehenden Truppen erhielten sowohl von hier aus als auch von dem besetzten Bahnhose ein sehr lebhastes Feuer. Eine seindliche Kolonne,
die sagenannte Besanzoner Legion, versuchte hinter der Barrisade
am deutschen Sause im Sturmschritt mit hochstatternder Fahne hervorzubrechen, zog sich aber gleich nach dem ersten Schuß der beiden
Geschütze in großer Eile und Unordnung wieder zurück.

Nach einem kurzen Tirailleurgefecht ging die preußische Infansterie zum Sturm über, nahm die beiden Ausgänge und trieb die Insurgenten zurück, welche sich in wilder Flucht durch Häuser und Gärten nach der Rheinbrücke zu stürzten; bei diesem Angriff wurs den die seindlichen Geschüße an der westlichen Barrikade durch das

Feuer der preußischen Artillerie sehr bald zum Rückzuge über die Brücke gezwungen.

Gegen die aus dem zweistöckigen Gasthof zum deutschen Hause feuernden Insurgenten schoß die preußische Artillerie mit Schrapsnels; nach dem 3. Schuß wurde das Schüßenfeuer der Insurgensten schwächer, und die anrückende preußische Infanterie stürmte sowohl dies Haus!) als auch die Barrisade.

Ein Theil der Insurgenten zog sich über die Brücke nach Mannheim, ein anderer sich in der Richtung nach Speier. Beim Rückzuge über die Brücke lösten sie das dritte und vierte Joch derfelben, aber mit solcher Eile, daß mehrere von ihnen in den Rhein stürzten und ertranken; auf der Brücke selbst verloren sie noch einige Todte durch das Büchsens, Infanteries und Artilleries feuer der Preußen.

Gleichzeitig mit dem Sturm auf diese Barrifade drangen die Preußen auch nördlich in Ludwigshafen ein; zwei Barrifaden, welche in der Rheinstraße das Vorgehen erschweren sollten, wurden sehr bald genommen und die Insurgenten auch hier zurückgesworfen. —

Das Gefecht hatte etwa 2 Stunden gedauert, um 42 Uhr war Ludwigshafen vollständig im Besitz der Preußen, welche trotz des sehr heftigen und anhaltenden feindlichen Gewehr und Geschützseuers, wobei die Artillerie der Insurgenten besonders gut geschossen hatte 2), doch nur drei durch Kanonenkugeln getödtete Artilleristen und zwei leicht verwundete Infanteristen hatten. Das gegen fand man außer den auf der Brücke gebliebenen Insurgenten 7 Todte an der westlichen Barrikade und 10 im deutschen Hause; gefangen wurden 27 Freischärler, darunter 9 schwer Berwundete und 4 baiersche Soldaten.

<sup>1)</sup> Im Hinterhause bieses Gasthoses brach unmittelbar nach ber Erstürmung Feuer aus, was offenbar von den herausgeworfenen Insurgenten angelegt war, denn man fand bei späterer genauerer Durchsuchung des Gasthoses noch eine beteutende Menge Schwesel und ein Packet mit 35 Pechsackeln. — 2) Die Infanterie dagegen schoß sehr schlecht.

## Ranonade von Ludwigshafen.

Schon mahrent bes Gefechts waren am jenfeitigen - Dann: beimer — Rheinufer Geschüße, jum Theil schweren Kalibers aufgefahren worben, mit benen bie vorrückenden Preußen beschoffen So wie nach ber Einnahme bes Plages bie fliebenben Insurgenten bas jenseitige Ufer erreicht hatten, wurde von biesen Geschüßen, unter benen sich zwölf in die übrigen Batterien vertheilte schwere febr bemerkbar machten, bas äußerft lebhafte und gut gezielte Geschütfeuer verdoppelt, auch von zahlreichen Buchfenschützen unterstütt. Das lettere murbe von ber preußischen In= fanterie und ganz befonders von den Jägern vollkommen paralyfirt; gegen bas erstere fonnten indeg bie leichten preußischen Sechs= pfünder nicht viel ausrichten und obgleich sie die am jenseitigen Ufer hinter Barrifaben stehenden Insurgenten lebhaft und wirksam beschossen, wurden sie boch zurückgezogen, ba sie bem Feuer jener schweren Kanonen besonders ausgesetzt waren. Die preußischen Geschütze nahmen eine Aufstellung, aus welcher es möglich murbe, einen etwa beabsichtigten Uebergang von Insurgenten mittelft Fab= ren ic. abzuweisen.

Es mochte 3 Uhr des Nachmittages sein, als eine jenseitige Granate in den Waarenschuppen am Zollthore einschlug, zündete und ein Feuer verbreitete, welches bis Abend sämmtliche Pasens bauten, das Lagerhaus zc. ergriff. Der Brand dauerte die ganze Nacht hindurch. Auch in die Barrisade am deutschen Sause fiel eine der vielen Granaten und zündete die Baumwollen Ballen, welche ebenfalls ein Raub der Flammen wurden. Im Laufe des Nachmittags gerieth auch die Rheinbrücke auf der Mannheimer Seite in Brand, der sich später von Joch zu Joch fortpflanzte und während der folgenden Tage sast die ganze Brücke verzehrte 1).

<sup>1)</sup> Beder sagt: Die Einnahme von Lubwigshafen sei durch eine mit ben Mannheimer Bürgern verabredete Verrätherei möglich geworden. Andere Berichte hielten es nicht unter ihrer Würde, öffentlich bekannt zu machen: "Die Preußen wurden ohne Verlust von unserer Seite aus Lubwigshafen geworfen! — Noch Andere behaupteten, die Bürger hätten die weiße Jahne — bei Annäherung der Preußen — aufgesteckt, es sei kein einziger Schuß gefallen ze.

Die 2. Division hatte in den Quartieren des 14. (Landstuhl, Hauptstuhl und Ramstein) Ruhetag. Die Borposten standen im Gebirge bei Hohenecken, Donzenberg und dicht an Kaiserslautern, wo, wie bereits (S. 176) angegeben, die 3. Division eingerückt war.

Die 3. Division hatte Ruhetag in und bei Kaiserslautern. Der 4. Division war in Folge ber durch die 3. Division stattgefundenen Besetzung von Kaiserslautern der Besehl gesworden, über Grünstadt gegen Freinsheim zu marschiren.

Als rechte Seitenbeckung virigirte sie ein Detaschement von 2 Kompagnien Infanterie und 40 Ulanen (vie 12. Komp. 24. Inf.= Regts. und die 2. Komp. Berliner Garbe=Landw.= Bataill.) unter Hauptmann v. Braase über Eisenberg, Neu=Leiningen nach Leistabt.

## Bufammentreffen bei Dürkheim.

Bis Leistadt sette dies Detaschement seinen Marsch ungehinstert fort. hier machten Landbewohner die Anzeige, daß die etwa 200 Schritt nach Dürkheim zu vorliegende Schlucht mit Insurgenten angefüllt sei. — Eine unternommene Recognoscirung bestätigte die Nachricht: denn die vorgeschickten Abtheilungen erhielten aus dem nahen Gebüsch Büchsenseuer, und man schritt zu Bertreisbung der Insurgenten, von denen sich eine Kolonne zwischen Ungstein und Dürkheim zeigte.

Ein Zug Füsiliere ging auf dem Höhenzuge rechts vor; er ershielt Büchsenseuer; ebenso die Garde-Landw.-Romp. und die Ulanen, welche direct auf Dürkheim zu marschirt waren. Beide Abtheislungen blieben im Avanciren gegen die jetzt den Rückzug beginnens den, nur durch wenige Tirailleurs gedeckten Insurgenten-Colonnen. Es wurde dieser Rückzug aber bald zur wilden Flucht, als ein links betaschirter Zug Füsiliere das Dorf Ungstein östlich umzogen hatte und sich Dürkheim näherte. Der Rest der Insanterie des Detaschements folgte möglichst schnell und drang — von der Sasline — in die Stadt.

Die fliehenden Insurgenten wurden zwar bis Wachenheim verfolgt, es konnten aber ihrer außerordentlichen Schnelligkeit wes gen keine Gefangenen gemacht werden, da das gebirgige Terrain nicht gestattete, die Kavallerie zu verwenden.

Bei ber Wegnahme eines einzelnen, auf einem Beinberge ge= legenen, hoben, gemauerten Gebäutes, fant man nächst mehreren Tonnen Pulver und vielen Riften mit Rugeln und Patronen auch einige wichtige Papiere ber provisorischen Regierung. Es mar bies Gebäute ein Saupt = Munitions = Magazin ber Infurgenten. ben Neußerungen ber Einwohner von Dürfheim maren biese unter Blenker — an 2000 Mann gewesen. — Sie gaben als Ursache vieses Rückzuges ben mangelhaften Vorpostendienst ihrer Freischärler an, welche fich von einer preußischen Streifpatrouille hatten überrafchen laffen. - 3hr Rudzug ging über Bachenheim und Deibesheim nach Musbach, einem Dorfe bicht vor Neuftabt, nahmen hier eine Aufstellung mit bem rechten Flügel an ben Speierwald, ben linken an bas haardtgebirge. Ihre Arrier= garde blieb in Musbach; in Neuftadt felbst Gznaide. fer hatte bei Annäherung unserer Truppen bas Kommanto an Umbscheiben übergeben, weil er ploplich frank murbe und ein Brechmittel nehmen mußte! - In Bachenheim übernahm er wieber bas Kommanbo! —! —

#### 16. Juni.

1. Armeekorps. Die neu formirte Avantgarde ber 1. Dis vision, unter Major Künzel, ging bis über Speier; bei Ans näherung berselben zogen sich die dortigen Insurgenten über ben Rhein nach Baben.

Das Gros ber Division besetzte Speier und Schiffersstadt, die Reserve Mutterstadt. In Ludwigshasen blieb vas 1. Bataillon 28. Inf. Regmts. und 4 Fußgeschütze ver 9. Komspagnie 8. Artillerie Brigade unter Oberst v. Brandenstein, mit dem Auftrage, das Debouschiren der badischen Insurgenten über die Brücke zu verhindern; falls andere Truppen nach Wormstämen, das dort zurückgelassene 1. Bataillon 30.- Inf. Regmts. an sich zu ziehen, und sosern ihm nicht andere höhere Besehle zusgingen, mit seinem Detaschement der Division zu folgen, so wie die

baierschen Truppen des westfränkischen Korps (f. Pfalz, 17. Juni) bei Ludwigshafen ankämen, oder Mannheim vom Neckars Korps besetzt würde.

## Kanonabe von Ludwigshafen.

Das Geschützseuer von Mannheim nach Ludwigshafen hatte die ganze Nacht mit nur geringen Unterbrechungen fortges vauert; gegen Morgen wurde es einige Stunden eingestellt, begann aber gegen 7 Uhr desto heftiger 1) und dauerte bis 11 Uhr. Durch vies Feuer wurden die bis jest noch unversehrt gebliebenen häuser meist alle bedeutend beschädigt, ohne daß es jedoch der feindlichen Artillerie gelang, aufs neue zu zünden.

Die 4 leichten preußischen Geschüße waren nicht unthätig, konnten sich jedoch mit der, an Geschüß und Kaliber bei weitem überlegenen, feindlichen Artillerie in keinen direkten Kampf einlassen.

Sie bewarfen daher, nächst den feindlichen Batterien, auch die am Ufer stehenden häuser, welche mit Schüßen besetzt waren, theils mit Granaten, theils mit glühenden Rugeln und Schrapnels. Einige Schüsse mit lettern brachten das bisher unaufhörlich statzgefundene Infanterieseuer auf eine ziemlich lange Zeit zum Schweigen. Da die preußischen Geschüße sehr gut gedeckt standen — in den Ruinen des abgebrannten Hafengebäudes — so kamen trot des sehr lebhaften seindlichen Geschüße, Büchsen- und Gewehrseuers doch bis jest keine Berwundungen bei den Bedienungsmannschaften vor-

Während dieser Kanonade forgten die gutgesinnten Einwohner in und um Ludwigshafen für eine überreichliche Verpstegung, wobei es an den kostbarsten Weinen, ja selbst an Champagner nicht fehlte.

Das Feuer der preußischen Geschütze schwieg bis gegen 8 Uhr; von da bis gegen 10 Uhr wurden wieder einige glühende Augeln und Granaten gegen die jenseitigen häuser geworfen, namentlich gegen den "europäischen" Gasthof, der starf mit Schützen besetzt

<sup>&#</sup>x27;) Das Bombarbement wurde von bem schweizerischen Artillerieoffizier Sted von Neuenburg geleitet. Sted ift ein geborner Preuße aus bem Städtchen Lissa im Großherzogthum Posen.

und als Bereinigungsort ber Demokraten bekannt war. In dieser Zeit wurde ein Offizier und ein Kanonier ber preußischen Artillerie, burch Stücken Mauer, welche eine feindliche Granate herunter gesichlagen hatte, leicht verwundet, und war dies der ganze Berlust an diesem Tage.

Für Jeben — sagt ein Theilnehmer des Gefechts — der die Nacht vom 15. bis 16. Juni in Ludwigshafen zubrachte, umsgeben von einem Meer von Flammen, welche bis zum himmel empor loderten, umsaust von feindlichen Geschossen, welche frachend in die Mauern und Dächer der Gebäude schlugen, gespannt durch die Erwartung eines feindlichen Ueberfalls, wird die Erinnerung an diese Situation unvergeßlich bleiben.

Die 2. Division hatte den Befehl erhalten, im Anweiler Thale vorzudringen und ging des Morgens  $\frac{1}{2}5$  Uhr über die Felse mühle und die Seckinger Höhe ins Thal nach Queidersbach bis Rothalben.

Der Marsch war ermstent und die Division machte, etwa um 410 Uhr bei dem Dorse Hörsbach angesommen, Halt um zu ruhen. Den Einwohnern war die unerwartete und so frühe Ersscheinung zwar eine große Ueberraschung, aber sie brachten den Truppen doch bald volle Weinfässer und gefüllte Brodsörbe entsgegen. Nach einer furzen Rast und dem genossenen Frühstück wurde der Marsch über Steinalben, Waldsisch und Burgsalben fortgesetzt. In Burgalben blieben zwei Bataillone — das 1. und 2. 24. Inf. Regmts. — die seit 3 Uhr auf dem Marsch gewesen waren. Das Groß rückte um 4 Uhr Nachmittags in und um Rothalben ein.

Rothalben, als Sip ber rothen Republikaner bekannt, wollte auf die Unterbringung der Truppen nicht eingerichtet sein, daher diese die Unterbringung selbst übernahmen und schnell beendigten. — Noch am Morgen desselben Tages hatte der Haupt=Agitator der Haardt — wie meist überall, ein verdorbener Advokat — Dr. Weiß, das Volk aufgeregt, die freie untheilbare Republik proklamirt und war mit den wassensähigen jungen Leuten nach Pirmasenz absgegangen. Einige dieser Insurgenten näherten sich des Nachmittags Rothalben und schossen nach den ausgestellten Posten; nachdem

diese aber zwei berselben getödtet, einen verwundet und gefangen ') genommen hatten, zogen sie eiligst wieder ab.

In Folge dieses Bersuchs auf Rothalben wurde eine Restognoszirung mit drei Kompagnien — zwei vom 25. Inf.=Regmt., eine vom Landwehr=Bataillon Halle — und & Schwadron Ulanen unter Oberst=Lieutenant v. Horn gegen Pirmasenz unternommen und der Ort Abends 7 Uhr besetz; die Insurgenten stohen bei Annäherung des Detaschements übers Gebirge nach Dahn. Von der augenblicklichen Versolgung wurde abgestanden, weil die Truppen in Folge des heutigen angestrengten Marsches — seit 45 Uhr des Morgens — bereits bedeutend ermüdet waren.

Die 3. und 4. Division vereinigten sich in und um Dürtsteim. Die Stellung ber Insurgenten in und bei Meustadt (f. Pfalz, 15. Juni) wurde schon in ber vorhergehenden Nacht verlassen und der Rückzug bis Edenkoben fortgesest. Da die pfälzische Bolkswehr bis jest den Preußen nirgend Stand gehalten, befahl Mieroslawski, die zerstreuten Korps möglichst zu vereinigen und mit dem ganzen Korps nach Baden zurück zu gehen, und zwar — falls dies noch möglich sei — bei Ludwigshafen; sonst bei Speier, oder wenn dieser llebergang nicht mehr genüsgende Sicherheit böte, über die Brücke bei Knielingen.

Die Nachricht von dem Einrücken der Preußen in die Pfalz hatte in den höhern Kreisen in München nicht den günstigsten Eindruck erzeugt; man hätte dasselbe lieber von den eigenen Truppen gesehen. Daß diese sich später als die Preußen in Bewegung setzten, soll durch die Lässigkeit des abgetretenen Kriegsministers Lesuire veranlaßt worden sein, der die betreffende Ordre um 5 Tage unerpedirt liegen gelassen haben soll.

Die zur Besetzung der Pfalz bestimmte Division unter dem General=Lieutenant Fürsten Thurn und Taxis rückte an diesem Tage (16. Juni) bei Oppenheim über den Rhein. Der Kom=

<sup>1)</sup> Der Gefangene war zufällig ber Sohn bes Quartiergebers, bei bem ber Kommanbeur ber Truppen lag, und am Orte als ber verborbenste, übermuthigste und unsittlichste Gefell der ganzen Gemeinde bekannt, ber erst vor einiger Zeit ungebessert aus Algier zuruck gekehrt war.

mandirende erließ eine Berkündigung an die Bewohner der Pfalz, worin er anzeigte, daß der König von Baiern ihn zum Oberbesehls: haber der in die Pfalz entsendeten baierschen Heeresmacht ernannt und ermächtigt habe, zur Wiederherstellung der Ordnung und des Gehorsams in jener Landschaft den Belagerungszustand zu verstünden. Dieser trat denn auch sogleich in Kraft.

### 17. Juni.

Die erste Kolonne dieser, mit dem Namen "westfränkischen Korps" bezeichneten baierschen Truppen erreichte Worms. Der Kommandirende, Fürst Thurn und Taxis, zeigte bies bem Oberst v. Brandenstein in nachstehendem Schreiben an:

"hiche baiersche General Fürst Thurn und Taxis an den Königs, lichen preußischen Herrn Obersten v. Brandenstein zu Frans, senthal. Ich habe die Ehre Ew. Hochwohlgeboren in Kenntniß, zu setzen, daß ich mit der ersten Kolonne meiner Truppen heute "hier eingerückt bin, und sie erst morgen en ordre de bataille an "der pfälzer Grenze aufstellen kann, indem ich in einem dreizehns, tägigen ununterbrochenen Marsch die Flußübergänge bei Würzs, burg, Aschaffenburg und Oppenheim zu überwinden hatte.

"Ich gebenke am 19. in brei Kolonnen bis Frankenthal "vorzugehen; bas Hauptkorps auf ber großen Straße, bestehend "aus 4 Bataillonen Infanterie, à 1000 Mann, 7 Eskadrons Kasnvallerie, à 150 Pferde, eine zwölfpfündige Batterie, eine reitende "Batterie und 2 Haubisen und eine Brückenequipage mit Pontons; "die rechte Seitenkolonne aus 3 Bataillonen, 4 Sechspfündern und "einer Eskadron, marschirt über Pfeddersheim, Groß Niedeszuheim, heim, heheim, Lambsheim; die linke Flügelkolonne aus "einem Bataillon, einer Eskadron und 2 Sechspfündern marschirt "über Rorheim, Mörsch, Edigheim, Oppau, Friesenheim.

"Aus dieser Eintheilung werden Ew. Hochwohlgeboren ersehen, "welche Landesstrecke mir zu einem gedrängten Kantonnement nöthig "ist. Es ist sehr erwünscht, wenn die Königlichen preußischen "Truppen die Quartiere erst am Morgen unsers Eintressens räus "men, und das zwar um so mehr, als der Königliche preußische "Herr Premier=Lieutenant Gollwip mit einem Transport von

- Complete

"Trainpferben unter biesseitiger Bebedung morgen früh 6 Uhr hier "abmarschirt und auf weitere Eskorte von Frankenthal rechnet.

"Schließlich habe ich noch die Ehre Ew. Hochwohlgeboren in "Kenntniß zu setzen, daß ich Se. Königlichen Hoheit dem Prinzen "von Preußen über den Marsch meiner Kolonne Anzeige erstattet "habe und bitte, die beifolgende Depesche an Se. Königliche Hoheit "gelangen zu lassen und zwar per Estasette")".

Ew. Hochwohlgeboren 2c.

gez. Fürft v. Thurn und Taris.

1. Armeckorps. 1. Division. Kanonabe von Lub= wigshafen.

Sie vauerte auch am 17. mit geringer Unterbrechung ben ganzen Tag fort; zwischen 5 und 7 Uhr des Nachmittags war sie besonders heftig gegen den mit preußischer Infanterie besetzten Bahnshof, der hierdurch sehr start beschädigt wurde. Die Truppen hatten keinen Berlust<sup>2</sup>). Die preußische Artillerie erwiederte dies Feuer erst gegen ½9 Uhr des Abends, und zwar meist mit glühenden Kugeln gegen ein dicht an der Brücke liegendes Haus in Mannsheim, um dasselbe in Brand zu seinen, da aus demselben viel Geswehrs und Büchsenschüsse sielen.

Das Gros ber Division ruckte in ber Richtung auf Landau bis Nieber=Hochstabt vor.

Die 2. Division setzte ihren Marsch im Anweiler Thale fort. Das Insurgentenkorps Willich, welches bisher Landau cersnirt und beobachtet hatte, vereinigte sich mit dem Volkswehrs Bastaillon unter Schimmelpfennig, den Insurgenten Blenker's, zog auch das vor einigen Tagen zur Unterstützung aus Baden angekommene karlsruber Freikorps Dreher an sich und nahm — über 2000 Mann stark — in dem zur Vertheidigung sehr geeigsneten Anweiler Thal bei Rinnthal Stellung, theils um die

<sup>&#</sup>x27;) Es ist hiebei zu bemerken, daß an diesem Tage bas preußische Armeelorps Landau bereits entsept, ganz Rheinbaiern besetzt und sich bei Gers mersheim konzentrirt hatte. — ') In einem Hause fand man 600 kleine, circa 2½ Zoll starke Hohlgeschosse, welche ungeladen waren und ein mit einem Schraubengewinde versehenes Mundloch hatten. Wahrscheinlich zu Schrapnels bestimmt.

fonst noch in der Pfalz zerstreuten einzelnen Insurgentenkorps zu sammeln, theils um den Marsch der Preußen gegen Landau zu verhindern.

## Gefecht bei Rinnthal

Als sich die preußische Avantgarde der 2. Division Wilsgartswiesen näherte, ging die Meldung ein, daß die Straße zwischen Wilgartswiesen und Rinnthal — ein Engpaß — von den Freischärlern besetzt und an mehreren Stellen start barrisfadirt sei; bald darauf sielen auch schon die ersten Schüsse.

Major v. Mutius, Kommandeur der Avantgarde, ging sogleich mit der Jäger-Rompagnie, der Pionier-Abtheilung und einigen 30 in der Eile mit Schauseln, Haken zc. versehenen Bauern aus Wilgartswiesen vor, denen eine Kompagnie Füsiliere — 25. Inf.=Regt. — 2 Fußgeschüße und der Rest des Füsilier=Bastaillons folgte. Das Gros blieb in und hinter Wilgartswiesen.

Die nach Rinnthal führende, von sehr steilen Bergen eingesengte Straße wendet sich kurz vor dem Dorfe scharf rechts, eine große steinerne Brücke führt am Eingange von Rinnthal über die Dueich; diese Brücke liegt sowohl im Feuer des Orts, als auch im Feuer einer diesseits verselben stehenden Sägemühle. Hinter Rinnthal nördlich steigt eine bewachsene Felsenwand in die Höhe, von der aus sowohl jene Brücke, als auch der Weg von Wilsgartswiesen beschossen werden kann.

Alle diese Punkte und die Höhen auf beiden Seiten waren bicht mit feindlichen Schüßen besetzt.

Die Spiße der Avantgarde — ein Zug Jäger — beschäftigte den Feind in der Front, während eine Abtheilung Jäger die links der Mühle liegende Söhe nahm. Wohl hielten es die Insurgenten für unsmöglich, diese steile Partie zu erklimmen, aber die Jäger kletterten wie Gemsen in die Höhe, schossen ausgezeichnet und waren im Besitz der Höhe, als eine Kompagnie Füsiliere (die 9.) gleichzeitig die Brücke im ersten Anlauf nahm.

Die Geschüße konnten wegen des heftigen Gewehrseuers nicht vorgezogen werden, es wurde aber, um den Angriff auf das Dorf

selbst (Rinnthal) möglichst zu verstärken, eine Kompagnie Füsiliere (die 10.) über die rechts liegende sehr steile Söhe "der Buchholzer Berg" vorgeschickt, welche nun ihrerseits auch von hier aus den Feind beschoß!).

Bom Groß aus wurde ein Bataillon über Spirfelbach nach Sarnsthal entsendet, um wenn der Feind längere Zeit in Rinnsthal Stand halten sollte, ihn im Rücken anzugreifen oder seinen Rückzug zu gefährden.

Unterdeß wurde auch die Mühle genommen und die an dersfelben errichtete Barrikade aufgeräumt; zwar vertheidigten sich die Insurgenten noch einige Zeit in Rinnthal, zogen sich aber bis Sarnsthal ziemlich geordnet, dann in wilder Flucht in der Richstung auf Gossersweiler und Silz zurück.

"Da die Preußen" — sagten demokratische Blätter — "auf der bewaldeten Höhe sicher vorrückend der Hauptkolonne schon so nahe kamen, daß in den unthätig stehenden Reihen derselben Meherere erschossen wurden und man in die größte Gefahr kam, von der Rückzugslinie durch den engen Paß abgeschnitten zu werden, wurde ein schneller Rückzug nothwendig. Der Berlust der Willich'schen Truppen war ziemlich groß; das Bataillon Dreher, das nicht einmal zum Schuß gekommen war, mußte 17 Todte zurücklassen."

Das Gefecht hatte & Stunden gedauert; Gefangene konnten wegen der großen Eile, mit welcher die Insurgenten flohen, nur einige 20 gemacht werden; an Tedten und Berwundeten mögen sie wohl an 60 Mann verloren haben, denn man fand in Rinnthal und später in Anweiler allein 20 Todte und einige 20 Berwundete, und nach Aussage der Landbewohner waren außerdem vier große Bagen voll der Letztern mit fortgeführt worden; auch Schimmelspfennig soll sich, mit einem Schuß im Knie, unter diesen bestunden haben. Unter den Todten sand man 2 Freischärler, Hauptsleute, wie sich aus ihrer Sznaide'schen Bestattung erwies, große starke baumlange Figuren, wie man die Räuberhauptleute in den

131 1/1

<sup>1)</sup> Die Insurgenten hatten auf einer ber zunächst liegenden Göhen ein in Form eines Telegraphen gebautes Gestell, welches seit dem Beginn bes Gesechts thatig war und jedenfalls zur schleunigen Benachrichtigung biente.

Romanen zeichnet; keiner hatte weniger als 3 Wunden; — ein Beweis, daß sie ihrem Platz Ehre gemacht haben. Ein dritter unter den Todten zeichnete sich durch besonders feine Wäsche aus. In der Zahl der Gefangenen befand sich ein Hauptmann der Willich'schen Bande, der Bürger v. Loreck, früher baierscher Offizier, Spion und Verführer der Soldaten. Der Verlust der Preußen war 7 leicht und 2 schwer Verwundete.

Die flüchtigen Insurgenten hatten Sarnsthal bereits hinter sich, als jenes dahin abgesandte Bataillon bort ankam. Sie kamen bes Abends in bedeutender Verwirrung in Langenkandel an, wo sie sich mit der Arriergarde Sznaide's vereinigte, um sich den 18. bei der Knielinger Brücke über den Rhein zurück zu ziehen 1).

Die Division setzte nach beendigtem Gefecht ihren Marsch bis Anweiler fort; ein Bataillon blieb in Sarnsthal, die Avantgarde

rudte bis Queich= Sambach.

Die 3. Division, welche sich in dem Thale, das sich von Frankenstein nach Neustadt a. d. H. zieht, vorwärts bewegte, hatte einen Zusammenstoß mit den Insurgenten erwartet, denn noch am 15. hatten diese bei Frankenstein zwei Kanonen stehen, um den engen Paß, in dem nur die Eisenbahn, die Landstraße und ein Bach Raum haben, zu vertheidigen. Ein Detaschement Preußen war deshalb über Eberstein gegangen, um bei Frankeneck in das Neustädter Thal zu gelangen und bei einem Zusammentressen den Insurgenten in den Rücken zu sallen. Aber auf das bloße Gerücht hin, "die Preußen seien im Anmarsch", hatten die Erstern schon an jenem Tage die Kanonen in aller Eile absahren lassen und waren am 16. nach Neustadt geeilt.

Die Division marschirte bis Evenkoben.

Die 4. Division folgte ber britten und rückte nach Reu=

stadt und Umgegend.

In Folge bieser vom 1. Armeekorps genommenen konzentrirten Stellung verließen bie Insurgenten auch die Umgegend von Gersmersheim und Landau und traten ihren Rückzug zur gänzlichen

<sup>1)</sup> In Albertsweiler nahmen sie 3000 fl. Einzahlungen für bie Zwangsanleihe mit.

Räumung ber Pfalz, Landau östlich umgehend, in der Richtung auf Langenkandel an.

Der Chef bes Generalstabs ber pfälzischen Bolsswehr, ber ehemalige preußische Lieutenant Techow, befannt burch sein Besnehmen bei der Plünderung des Berliner Zeughauses, machte am 15. auf der Retirade durch das Neustädter Thal einen Abstecher in das am Wege liegende Stationshaus der Eisenbahn und erpreßte von dem Bewohner desselben, indem er ihm eine Pistole auf die Brust septe, die Kasse mit 1500 fl., angeblich um sie der provisorischen Regierung in Neustadt zu überbringen. Dort aber soll er eine Gelegenheit ergrissen haben zu entsliehen, und als er bei Unsweiler von einem Trupp Freischärler angehalten wurde, sich nur durch das Vorgeben gerettet haben: er gehe nach Frankreich, um dort für die deutsche Freiheit zu werben! — So schrieben damals öffentliche Blätter der Pfalz.

In einem berselben sprach sich ein Bewohner ber Provinz über bie Stimmung und die Ansichten bes preußischen Militairs hinsichts ber pfälzischen Bewegung folgendermaßen aus:

"Ich habe mich bemüht, die Stimmung und die Ansichten des "preußischen Militairs über die pfälzische Bewegung zu erforschen. "Nirgend habe ich eigentliche Demofraten unter ihnen gefunden, "wenigstens Keinen, der seine demofratischen Gesinnungen ausge"sprochen hätte. Sie wissen, daß sie für ein Prinzip kämpfen; sie "reden mit Stolz von der Monarchie, als deren Hauptstüße sie sich "betrachten, und wo sie einen zerlumpten Menschen erblicken, be"zeichnen sie ihn sogleich als einen Demofraten. Der Haß gegen
"die Demofraten und Wühler erfüllt selbst den Rheinländer, mehr
"noch die aus dem jenseitigen Preußen, am meisten die Landwehr.

"Sie sind auch ihrer Sache so gewiß und so sehr von der "zweckmäßigen Anordnung und Leitung der ganzen Erpedition übers "zeugt, daß sie für die nächsten Tage die Bernichtung aller Widers "strebenden mit Bestimmtheit voraussagen."

Von der ganzen Bewegung — hieß es weiter — bätten sie einen andern Begriff gehabt, ehe sie Grenze überschritten. Anfangs sei Alles vor ihnen gestohen, wie vor wilden Thieren, und wer nicht habe siehen können, habe gejammert, als wenn ihm der gewisse Tod

L-OCUL

bevorstände. Als aber die Leute einmal gemerkt, daß sie nichts gegen das wehrlose Volk im Sinne hätten, sondern nur gegen die Empörer und Bedrücker des Volks zu Felde zögen, seien sie sosort auch überall mit Freuden aufgenommen worden. Die gefangenen Volkswehren hätten zum Theil mit Heulen und Weinen gebeten, sie zu schonen, da sie ja nicht Schuld und nur gezwungen worden seien. "Tüchtigen Appetit — schloß der Artikel — haben die "Preußen mitgebracht; die Pfälzer können sich nicht genug darüber "wundern; — auch der Wein sagt ihnen zu."

In Kaiserslautern wurde von einem Hausen Unsinniger ein Versuch gemacht, Sturm zu läuten, um im Rücken der vorwärts marschirenden Preußen, welche die Stadt ohne Besatung zurücksgelassen zu haben verließen, das Volk abermals aufzuwiegeln. Der Versuch mißlang nicht nur, sondern es wurden die Urheber auch meist arretirt.

#### 18. Juni.

Das westfränkische Korps hatte an biesem Tage mit 8 Bastaillonen Infanterie, 9 Schwadronen, 3 Batterien und einer Brückensequipage, eirea 9500 Mann, vollständig die Grenze überschritten und stand mit dem Groß in Worms, die Avantgarde in Franskenthal'). Bon hier aus entsandte der Kommandirende 1 Jägers Bataillon, 2 Eskadrons und die zwölfpfündige Batterie nach Ludswigshafen zur Ablösung des dortigen preußischen Detaschements; er theilte die Absendung obiger Truppen dem preußischen Oberst v. Brandenstein in folgendem Schreiben mit:

"Sauptquartier Worms, am 18. Juni. — Das Kommanto "tes Königlichen baierschen westfränkischen Armeekorps an dem "Herrn Obersten v. Brandenstein, Königlichen preußischen Des "taschements Rommandanten zu Oggersheim".

"Auf die gefällige Zuschrift vom 18. aus Oggersheim, welche "mir soeben zugekommen ist, beehre ich mich zu erwiedern, daß ich

<sup>1)</sup> Die Pfälzer sahen biese baierschen Truppen weniger gern als bie Preussen. Diese — sagten sie — haben bas Land von seinen Unterdrückern befreit, jene werden das Land in anderer Weise wieder unterdrücken. Kein Wunder, wenn wir nach wenig Wochen die Preußen noch mehr zurück wünschen als dies schon sept ber Fall ist.

"am 19. gegen Mittag mit einem Jäger = Bataillon, 2 Eskabrons "Kavallerie und einer zwölfpfündigen Batterie von Ludwigshafen "einzutreffen gebenke, um ben Angriff bes Herrn General=Lieutenant "v. Peuder auf dem rechten Rheinufer gegen Mannheim zu "unterstüßen.

"Ich habe soeben einen General-Stabs-Offizier an ben Herrn "General-Lieutenant v. Peuder abgesandt, um denselben von meis, "nem Vorhaben in Kenntniß zu setzen und zugleich bestimmter zu "erfahren, um welche Stunde sein Angriff erfolgen werde.

"Indem ich Sie hievon in Kenntniß setze, bitte ich zugleich, "Sr. Königliche Hoheit dem Prinzen von Preußen geeignete "Mittheilungen erstatten zu wollen."

gez. Ernft v. Thurn und Taris.

Desselben Tages Morgens 6 Uhr löste bas aus Worms ansgekommene 1. Bataillon 30. Inf. Regmts. das 1. Bataillon 28. Inf. Regmts., welches Lettere zur Division nach Speier marschirte, in der Besetzung von Ludwigshafen ab.). — Bei dieser Ablösung — der einzelnen Posten, Wachen, Ausgänge zc. — zeigten sich die Mannheimer Batterien besonders thätig, denn sie schossen nicht bloß nach einzelnen Trupps und Abtheilungen, sonwern möglichst nach jeder Helmspisse mit Granaten und Kartätschen, besonders wenn sie einen Offizier erkannten. Der Verlust bei Ludwigshafen war im Ganzen 2 Todte und 6 Verwundete, unter diesen 1 Offizier.

Von der preußischen Artillerie wurde dies Feuer erst des Abends gegen 10 Uhr durch einige Glühschüsse und Granaten erwiedert.

Ziemlich um dieselbe Zeit machten die Insurgenten einen Bersuch, in Kähnen überzusetzen, wurden aber durch das Feuer ber preußischen Vorposten am Landen verhindert.

1. Armeekorps. Das Gros ber 1. Division hatte Rus hetag in ben Kantonements vom 17.

<sup>1)</sup> Mieroslamski in seinen Berichten läßt bie Preußen nach einem 48ftunbigen Feuer aus Lubwigshafen vertreiben! —! —

Die 2. Division marschirte gegen ½11 Uhr bes Morgens am Glacis der Festung Landau, auf welchem der General v. Jeeße, sämmtliche baiersche Offiziere und die Musischbre der Besatung versammelt waren, unter gegenseitigem unaufhörlichen Rus: "Es lebe der König! Es leben unsere preußischen (baierschen) Kameraden!" vorüber. Die beiden Generale v. Webern und v. Jeeße hielten sich lange umfaßt, wobei der Lettere unter anderem auch äußerte: Noch niemals sei er stolzer darauf gewesen, daß auch in seinen Adern preußisches Blut sließe. 1)

Es war ein Augenblick der höchsten foldatischen Freude, der Erhebung, als die Preußen vor dieser so lange und schwer bes brängten Festung erschienen.

Durch bas bloße Nahen der Preußen waren die dort ringsumher Alles terrorisirenden Freischaaren verschwunden, und hatten dadurch gewissermaßen der treuen Besatung die erste Kunde von den ernsten Maßregeln gebracht, die gegen die immer frecher auftretende Umsturzpartei ergrissen worden waren.

Später am Tage war auch der Prinz von Preußen in Landau, sprach den treu gebliebenen Truppen seine Anerkennung aus über die rühmenswerthe Haltung während der letten fritischen Wochen unter den Besehlen ihres Kommandanten und fügte hinzu, daß die Geschichte jenes Zeitabschnittes auch in der ganzen preustischen Armee eine hohe Anerkennung gefunden habe.

Für ben Solvaten liegt etwas Wohlwollendes in einer solchen Anerkennung; er sieht, daß seine Mühe nicht ohne Rupen war; und Lepteres ist entschieden auch bei den Besatzungstruppen ber Festung Landau der Fall gewesen. Mehr noch von innen durch eine nicht ganz zuverlässige Bürgschaft, als durch die wiederholten Angrisse der Freischaaren gefährdet, hatte die brave baiersche Garznison, zu der auch noch eine badische Schwadron gehörte, sechs schwere Wochen zu bestehen gehabt. Die Offiziere hatten jeden Dienst mit ihren Solvaten getheilt, selbst den mit dem Gewehr als Posten auf den Wällen.

<sup>&#</sup>x27;) Er hatte als geborner Preuße seine militairische Laufbahn in seinem Baterlande begonnen,

In dem Strudel bedeutender und entscheldender Ereignisse war die stille und ehrenhafte Treue, die feste Ausdauer der baiersschen Besatung Landaus fast unbeachtet vorübergegangen und doch war grade dieses Bewahren ächter Soldatentreue eines der schönsten Beispiele wahrer und aufopfernder Pflichterfüllung in jener Zeit.

Mach ben barüber veröffentlichten Nachrichten machten 250 Offiziere und 600 Unteroffiziere und Solvaten die ganze Besatung jener wichtigen Festung aus, beren Besit für die Insurrestion eine Lebensfrage war, und die nur allein durch den würdigen Kommansbanten 1) und durch die Ausopferung der Offiziere und Solvaten gehalten worden war. Bon allen Seiten umgab Berrath, böses Beispiel und Berlockung die Treuen, aber sie standen sest, unerschütterlich sest zu ihrer und des baierschen Heeres Ehre! Welch ein erhebender Augenblick, als der Prinz von Preußen zu ihnen trat und ihnen dankte im Namen des weiten, aus tausend Wunden blutenden Baterlandes. Ehre ber braven Besatung von Landau 2).

# Bufammentreffen bei Billigheim.

Heile der Division, um in ihre verschiedenen Quartiere, Billigsheim, Ingenheim, Mühlhofen, Rohrbach und Steinweiler, zu marschiren. Nahe an Billigheim sielen 15 bis 20 Gewehrsschüssen das Städtchen rechts, die Artillerie fuhr an geeigneter Stelle auf und die Jäger und Füsiliere besetzen die nächste Umsgebung des Ortes. Wie bisher, leisteten die Insurgenten auch

<sup>&#</sup>x27;) Balb nach ber Beseitigung bes Aufstandes erhielt ber General v. Jeepe seinen Abschieb! —! — ') Die in Landau treugebliebenen Soldaten und Offiziere erhielten später eine bronzene Denkmunze an einem Bande, grun mit breitem rothen Rand, wie der Hubertusorden, auf beren Borberseite das Bild bes Königs von Baiern und auf der Rückseite ein Festungswall geprägt ist, mit der Aufschrift: "In Treue fest. Landau 1849."

hier keinen ernsten Widerstand, benn sie verließen nach den ersten Schüssen und nachdem sie einige Todte hatten, die man im hohen Korn fand, so schleunig den Ort, daß das von ihnen mit einer geswissen Auswahl requirirte Mittagbrod im Stich gelassen und nun von den einrückenden Preußen in Beschlag genommen wurde. Die 3. Division hatte Ruhetag in den Kantonements vom 17. und stand jest in Verbindung mit der 1. Division.

Die 4. Division hatte ebenfalls Ruhetag in und um Neustabt. Mieroslamsti hatte angeordnet, daß bas pfälzische Armeestorps sich nach dem Uebergange bei Anielingen sestsen und denselben beden sollte. Um die Vertheidigung dieses Punktes, bei dem man den Uebergang der Preußen vermuthete, zu verstärken, waren bereits am 17. eine zwölfpfündige Batterie, zwei siebenpfünstige Haubigen, die Batterie Borkheim und das Rastatter Aufgebot von Karlsruhe herangezogen und an der Brücke aufgestellt worden. Brentano und Meierhofer befanden sich selbst an Ort und Stelle, als der Uebergang der Truppen unter Sznaide 1), 8000 Mann mit 900 Sensenmännern, 8 Geschüßen, den Kassen und der provisorischen Regierung begann.

Er gewährte einen traurigen Anblick und nahm den ganzen Tag in Anspruch. Cheveauxlegers, Infanterie, Freischaaren aus Hessen, Massau und Rheinpreußen, Alles bunt durcheinander, Alles aufs höchte erschöpft. Die Führer sahen verlegen aus; mehrere berselben waren bereits verschwunden, so unter andern auch ber Abgeordnete d'Ester, der sich nach der französischen Grenze zuwandte, statt bei seinen Comilitionen zu bleiben2). Einanderer Haufen Inssurgenten slüchtete sich bei Lauterburg über die Grenze, wurde aber dort sofort entwassnet. Die Arriergarde der pfälzischen Armee bildete das zu diesem Zweck eigends von Karlsruhe herangezosgene 2. Bataillon 2. badischen Ins. Regmts. und ein Zug der Borkhain'schen Batterie.

<sup>&#</sup>x27;) Sanaibe, eine fleine breite Figur mit ftarkem Unterleib, furzen Beinen, grauem Schnurr- und Backenbart, trug einen Attila mit Schnüren von deutscher Farbe, hohe schwarze Kravatte, Vatermörber und lange Manschetten; auch 2 Orbensbänder. Er wird als total unfähig für seine Stellung bezeichnet, der sich auf Gott und Mieroslawski verließ und nur den Freuden der Tafel lebte — ') b'Ester kam später bei Karlsruhe wieder zum Borschein.

Um den üblen Eindruck, den dieser Rückzug verursachte, etwas zu verwischen, versicherten öffentliche demokratische Blätter: die Pfalz sei freiwillig und absichtlich aufgegeben worden, und bezogen sich hiebei auf Ungarn, wo man ganze Landstriche preisgegeben habe, um die andern besto sicherer vertheidigen zu können.

Der erste Theil ver Aufgabe, welche sich der Prinz von Preußen gestellt hatte, war hiernach gelöst. Die Pfalz war von den Insurgenten, schneller als man geglaubt, gesäubert. Die zahls reichen guten Elemente des Landes kamen hinter den preußischen Bajonetten wieder zu Tage. Die baierschen Regierungss und Gesmeindebeamten kehrten zu ihren Funktionen zurück; Massen gesywungener Bolkswehren waren in ihre Heimath gegangen.

Der Berlust ber Preußen in allen ben Gesechten, unter benen Ludwigshafen in so fern als das bedeutendste anzuschen war, als hier von Mannheim aus die ersten 24 Stunden ununtersbrochen geschossen wurde, war nicht bedeutend gewesen. Er würde ein weit empfindlicherer haben sein müssen, wenn die Insurgenten, beren Gesammtstärfe an den verschiedenen Punkten der Pfalz Ansfangs auf 12,000 Mann und 13 Geschütze angenommen werden muß, von ihren Kräften ernstlichen Gebrauch zu machen verstanden hätten. Das Terrain, welches namentlich die Berwendung der Kavallerie fast gänzlich ausschließt, begünstigte die Defensive vorzugsweise.

Den Preußen stellten sich bei vieser Treibjagd in der Pfalz zwei wichtige Momente heraus: die begründete, nun zur Ueberzeus gung gewordene Kampfeslust ihrer jungen Soldaten und die volls ständige Untauglichkeit der Bolkswehren und Freischärler für den Ernstfall.

#### 19. Juni.

Der Kommandeur bes westfränkischen Korps hatte ein Bastaillon preußischer Infanterie zur Berstärkung der Festungsbesatzung von Landau beantragt. Da jenes baiersche Korps indes hinsreichend stark war, um in der bereits beruhigten Provinz die Bestatzung seiner Festung selbst zu übernehmen, so wurde für den Augenblick jenem Wunsche keine Folge gegeben.

Das Organ des Münchner Hofes, die Neue Münchner Zeistung, schien von den Borgängen in der Pfalz durchaus nicht insformirt, denn sie brachte einen Leitartikel mit fetter Ueberschrift: "Baiern hat die Hülfe in der Pfalz nicht nachgesucht", und sprach am Schlusse des auffälligen Aufsaßes die Hoffnung aus, der baiersche Gesandte in Berlin werde Seitens seines Kösnigs und des baierschen Bolkes protestirt haben.

Das Hauptquartier bes Prinzen von Preußen war am 19. in Germersheim. Aus dem gestrigen Hauptquartier Reusstadt a. b. H. erließ ber Prinz nachstehende Proklamation:

"Erklärung des Großherzogthums Baden in den "Kriegszustand. Da die Aufrührer im Großherzogthum Baden "fortfahren, sich zum bewaffneten Widerstande gegen die zur hers "stellung der rechtmäßigen Regierung im Lande an dessen Grenze "versammelten Armee zu rüsten, auch bereits durch den Kampf selbst "derselben entgegen getreten sind, so erkläre ich als Oberbesehlsz "haber der zu jenem Zweck gegen Baden aufgestellten preußischen "Armee das ganze Großherzogthum Baden hiemit in den Kriegsz "zustand.

"Hienach verfallen nunmehr alle biejenigen Personen in dem "Großherzogthum Baden, welche den unter meinem Besehle stehen=
"den Truppen durch eine verrätherische Handlung Gesahr oder
"Nachtheil bereiten, dem Kriegsgericht.

"Die Korps-Kommandeurs haben hienach das Erforderliche "anzuordnen und sind befugt, die Todesurtheile zu bestätigen."

Neuftabt a. b. H., ben 19. Juni 1849.

Der Oberbeschlshaber der preußischen Operationsarmee am Rhein. gez. Prinz von Preußen.

In Germersheim führte der vortige Kommandant, der Königliche baiersche General-Major v. Weishaupt, die noch ungefähr aus 2500 Mann bestehende Besatzung dem Prinzen in Parade vor.

1. Armeekorps. Die 1. Division, erklusive bes Detaschements in Ludwigshafen, konzentrirte sich zu dem für den
nächsten Tag (den 20.) befohlenen Rheinübergange in der Gegend
von Lingenfeld.

In Ludwigshafen wurde weder von den preußischen noch von den Mannheimer Geschüßen geseuert. Abends 11 Uhr rückte das (f. Pfalz, 17. Juni) zur Ablösung bestimmte Detaschement des westfränkischen Armeekorps in Ludwigshafen ein.

Nach erfolgter Ablösung ber preußischen Feldwachenvorposten 2c., welche von den Insurgenten unbemerkt, und ungefährdet, ausgeführt wurde, marschirte das preußische Detaschement noch in derselben Nacht bis Mutterstadt, um sich am nächsten Morgen an seine Division anzuschließen.

Ludwigshafen bot das Bild der Zerstörung dar. Die Lagerhäuser in Asche, die Rheinbrücke abgebrannt, die schönen Gesbäude fürchterlich zerschossen ), die Einwohner mit Zurücklassung ihres gesammten Eigenthums meist gestüchtet 2). Der Urheber dieser vandalischen Zerstörung von Ludwigshafen war Corvin v. Wirssbiski, welcher die Gesammts Artillerie in Mannheim kommansdirte 3), und nicht allein ohne Beschl, sondern sogar wider Beschl auf die unglückliche Stadt seuern ließ. Man kann sich diesen Bansdalismus nur aus einer eigenthümlichen Zerstörungswuth erklären, da gar kein Grund dazu vorhanden war. "Das sind Bubenstreiche", sagte ein deskalsiger Artisel in der Konstanzer Zeitung, "aber es ist unsere gerechte Strafe, weil wir solche Menschen bei uns Minister werden ließen".

Der Kommandant der Festung Landau, General=Major v. Jeete, erließ folgenden Tagesbefehl an die Besatzung:

"Se. Königliche Hoheit ver Prinz von Preußen haben bei "Ihrem gestrigen kurzen Aufenthalt in hiesiger Festung die gläns "zenoste Anerkennung für die ausgezeichneten Dienste, welche die "Offiziere und treu gebliebene Mannschaft seit mehr als einem "Monat zur Erhaltung der Festung Landau mit so vieler Hinsugebung leistete, in für die baierschen Wassen ehrendsten Auss

a sook

<sup>&#</sup>x27;) Es fielen mahrend bieser Tage über 1000 Schusse aus ben Geschüßen von Mannheim. — ') Die kostbarsten Meubel, Silberzeug, Leinwand z. waren unbewacht, und ist dies ein sprechendes Zeugniß der Disziplin der preußischen Truppen und ber Achtung vor fremdem Eigenthum, denn es war auch nicht eine Entwendung vorgekommen. — ') Unter ihm kommandirte der bereits genannte Sted.

"vrücken ausgesprochen und babei vorzüglich mit Nachdruck hervor"gehoben, daß diese seltene Treue und Ausdauer der Garnison von
"Landau sich die Achtung und Bewunderung aller Militairs,
"namentlich der preußischen Armee und den Dank des deutschen
"Baterlandes erworden habe, und überdies als größten Lohn Jeder,
"der hier seine Pflicht so treu erfüllt, ein höchst erhebendes Be"wußtsein im Herzen trage."

Freiherr v. Jeepe, General=Major und Festunge=Kommanbant.

Die 2. Division marschirte nach Rheinzabern, Neuspforz und Holzenbühl. Ein Refognoszirungs-Detaschement berselben ging über Steinweiler. In Langenkandel traf man noch 80 bis 100 Freischärler; sie wurden vertrieben und flohen. Bon da bis jenseits Wörth und bis an das User des Rheins sand man nirgend mehr Insurgenten; dagegen war die Marimisliansaue am jenseitigen User mit einigen Batterien — darunter die furz zuwor angesommene Batterie Blind II. — besetz, auch zwei Joche der Schiffbrücke abgesahren und sichtlich Vertheidigungssmaßregeln getroffen worden. An Infanterie hatten die Insurgenten außer der bereits (s. Pfalz, 18. Mai) genannten auch noch ein Bataillon bes 3. badischen Ins.-Regmts. und das Volkswehr-Bastaillon Bretten während der verstossenen Nacht herangezogen.

Abends 8 Uhr ging die Meldung ein: die Insurgenten führen die Joche der Brücke wieder ein und auf mehreren Kähnen nach Pforz und Hagenbach über den Rhein.

Die Vorposten wurden sogleich verstärkt, die erforderlichen Soutiens herangezogen, aufgestellt und eine Menge Schleichpastrouillen abgesandt. Diese meldeten übereinstimmend — es mochte 10 Uhr geworden sein —, daß bis an den Rhein weder ein Inssurgent noch auf dem Wasser ein Kahn getroffen worden sei 1). Da die Division den andern Morgen früh 3 Uhr dicht am Glacis

<sup>&#</sup>x27;) Von den Insurgenten war allerdings ein Kahn mit 4 Soldaten zur Rettung der obengenannten Freischärler abgeschickt worden. Der Strom ging hoch und der Kahn warf um; von den 4 Mann, die sich in demselben befanden, ertrank der Oberwachtmeister Sarg (von der Borkheim'schen Batterie) aus Rheinpreußen und der Bombardier Rau aus Achern, die andern beiden Personen (Sappeure) retteten sich durch Schwimmen.

von Germersheim stehen sollte, die Entfernung bis dahin aber für einzelne Abtheilungen über 2 Meilen betrug, so war für diese Leptern an Ruhe in der Nacht nicht mehr zu denken.

Die 3. Division rudte bis in die Umgebung von Wein=garten.

Die 4. Division bezog enge Kantonirungen zwischen Freisch= bach und Freimersheim.

Hienach war das ganze erste Armeekorps so dislocirt, um am 20. den Rhein bei Germersheim zu überschreiten. Dieser Festung gegenüber, am jenseitigen Ufer, standen — nach eingegangenen Melsdungen — im Dorse Rheinsheim badische Infanterie, das BolksswehrsBataillon Emmendingen, eine Kompagnie des Brettner Bataillons und einige Geschüße, welche einzelne Schüsse gegen die vor dem Brückenkopf stehenden baierschen Posten der Besatung thaten.

Die Nachhut der aus der Pfalz zurückgezogenen Insursgenten unter Willich hatte, wie erwähnt, in Darlanden übersnachtet; sie zog Mittags 12 Uhr (am 19.) in Karlsruhe ein.

Boraus ging ein (Freischärler) Zimmermann, ihm folgten zwei gleich kostümirte Scharsschützen, darauf Willich in weißem Freischärlerhut, großem rothen Bart a la Hecker, blauer Blouse, zwei Pistolen im Gürtel, eine Reitpeitsche in der Hand. Er ritt einen Schimmel und wurde von Brentano und Meierhofer begleitet.

Hinter diesen Dreien der Generalstab zu Pferde; darauf folgten Scharfschüßen, Turner und Musketiere, abwechselnd mit großen deutschen und rothen Fahnen; auch die Besanzoner Legion war im Zuge. Zum Schluß eine Kompagnie Sensenmänner und die Bagagewagen. Auch eine Amazone mit ihrem Gatten und ihrem Bruder war im Korps; sie stand auf dem rechten Flügel der einen Abtheilung, trug ein schwarzes Hütchen mit Feder, Sammtsspenzer, schwarze Handschuhe, kurzen blauen Rock mit rothen Streisen, graue Hosen, — im Gürtel zwei Terzerole, in der Hand einen kleinen Stußen. — Sie gab sich, befragt, für Robert Blum's Tochter aus und war ins Korps getreten, um — den

Tob ihres Baters zu rächen! (ber bekanntlich nur kleine Kinder hinterließ).

Von den Führern waren beim Einrücken anwesend: Mieroslawski, Sznaide und Annecke nebst Frau und noch andere berlei Notabilitäten.

# 2. In Baden.

#### 12. Juni.

Das Neckar=Rorps') stand zwischen Bensheim und Sep= penheim, der linke Flügel unter Oberst v. Wißleben in der Um= gegend von Fürth; die Avantgarde in Mörlenbach und Zot= zenbach.

#### 13. Juni.

Mit Ausnahme bes Lichtensteinschen Bataillons, welches erst in den letten Tagen des Monats Juni beim Korps eintraf, war dasselbe, nachdem das preußische Bataillon des 38. Inf.=Regmts. am 13. zum Korps stieß 2), an dem genannten Tage vereinigt.

Die verschiedenen Abtheilungen des Korps, deffen Stärfe Die Beilage 7. enthält, hatten folgende Aufstellung:

Avantgarde: in Seppenheim, Kirchhausen, Ober= und Unter=Sambach, Bell.

Gros: Lorich, Groß= und Klein=Baufen, Bensheim, Schonberg, Schwanheim, Fehlheim, Walberlenbach, Mit=

<sup>1)</sup> Die Thätigkeit der Reichstruppen beginnt jest in, Baden", daher es hier mit aufgenommen wird. Bon heute an führte es offiziell den Namen "Nedar-Korps."

— 2) Als dies Bataillon (auf der Eisenbahn) Darmstadt passirte, wurde es im Bahnhose, obgleich die Demokratie zum Widerstande ausgesordert hatte, mit Jubel und einem lauten und herzlichen "Preußen hoch" empfangen, was von dem Bataillon eben so herzlich mit "Darmstädter hoch" erwiedert wurde. — Auch dem Ungläubigsten gingen sest, nachdem sowohl in der Psalz, als auch in Sessen die preußischen Pickelhauben sichtbar wurden, die Augen auf. Die ersehnten Delser zur Durchsührung der Frankfurter Berkasung blieben aus; und Frankreich, auf welches so sicher gerechnet ward, verschloß seine Grenzen sast hermetisch und ließ die gehosste Unterstügung nicht herüber.

lechtern, Lauten = Weschnit, Rimbach, Fährenbach, Lör = zenbach, Linnenbach, Fürth, Erlenbach, Ardfelbach, Krum = bach, Erbach.

Reserve: Auerbach, Lindenfels, Schlierbach, Erlensbach, Zwingenberg, Bolkhausen, Alsbach, Bidenbach, Seeheim, Stettbach, Ingenheim.

Seiten = Detaschements: Gammelsbach, Falkengefäß, Beerfelben 1).

Den Kern des Neckar=Korps bildeten die seit dem 18. Sep= tember 1848 in und um Frankfurt zusammengezogenen sogenannten Reichstruppen. Die Mehrzahl des Korps bestand aus großherzoglich hessischen Truppen, welche, bis zu z beurlaubt, erst eingezogen werden mußten. Es war dies mit großer Schnelligkeit geschehen, und die hessischen Truppen allein verhinderten drei Wochen lang das Ueberschreiten der Grenze durch die Insurgenten.

Vollständig friegsmäßig ausgerüstet war: das preußische Bastaillon, die Mecklenburger, die beiden würtembergischen Bataillone, die Nassauer, Frankfurter, Hohenzollern-Lichtensteiner und der größte Theil der hessischen Artillerie.

Bur Fortsetzung der Fahrzeuge wurden Bauernpferde requirirt. Da die Lebensmittel mitgeführt wurden, folgten bedeutende Wagenschonnen, per Bataillon konnten 6—8 Wagen gerechnet werden. Die Proviant-Rolonnen folgten stets dem betreffenden Truppentheil in die Kantonnements (wenn diese die Verpstegung der Truppen nicht übernehmen konnten) und Bivouaks und waren dieselben bei richtiger Eintheilung der Lebensmittel gut versorgt.

Das Aeußere bes Korps war allerdings sehr verschiedenartig und stach bedeutend gegen die herrliche Ausrüstung des preußischen Overationsheeres ab.

Bei dieser Zusammenstellung aus den verschiedensten Länders theilen Deutschlands darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, daß in der Harmonie ihres Zusammenwirkens eine wirkliche Einheit des beutschen Kriegsheeres zu erblicken war.

- Conde

<sup>1)</sup> Beerfelden, auf ber Wasserscheide zwischen bem Main und Nedar; nördlich strömt die Mümling über Erbach dem Maine, füblich ber Gammelsbach dem Nedar unweit Eberbach zu.

### Ueberfall bei Waldmichelbach.

Bei Besichtigung der Vorposten bei Zopenbach am Spät-Nachmittage des 12. hatte man in Erfahrung gebracht, daß Wald= michelbach (vies Dorf liegt im hessischen Gebiet) von einer nicht unbedeutenden Masse Insurgenten besetzt sei.

Dberft v. Wigleben beschloß bieselben zu überfallen.

Er zog zu diesem Zweck bas mecklenburger Grenadier-Garde-Bataillon, 2 Kompagnien mecklenburgische, 5 Kompagnien baiersche Jäger, eine Schwadron und 2 Geschütze in der Gegend von Mörtenbach zusammen und rückte um 11 Uhr Nachts gegen das an 2 Meilen entfernte Waldmichelbach vor.

Der Marsch ging ungehindert bis etwa 4 Meile vor Bald= michelbach; bier melbete bie Spige, bag ber Drt von Infurgenten besett sei und baß am Eingange besselben eine feindliche Keldmache Nach ben getroffenen Anordnungen birigirten fich 2 Kom= pagnien Grenadiere und 2 Büge Kavallerie nach bem öftlichen Ausgange, während bie übrigen Truppen auf dem Wege von Mör= lenbach blieben und von hier aus gegen ben Ort vordrangen. Eine vorpouffirte feindliche Abtheilung, so wie die Feldwache am Eingange bes Dorfes wurden geworfen ') und man brang ins Dorf. Die Nacht und bas malbige Terrain begünstigten indes Die Flucht vieser überraschten Abtheilungen - es waren die Beuberger Schüten bie nicht nach Michelbach, sonbern nach bem im Grunde liegen= ben Siebelsbrunn eilten, fo bag nur von benen in Balomichel= bach liegenden Insurgenten, welche zur Seite ausbrechen wollten, mehrere getobtet ober gefangen wurden. Zwei nach Siebelsbrunn nachgefandte Kompagnien hatten bort ein unbebeutenbes Gefecht; sie nahmen ohne großen Widerstand bas Dorf und schoffen mehrere Freischärler nieber 2), mahrent man ben Rest bei anbrechenbem Tage

<sup>1)</sup> Diebei siel ein medlenburgischer Jäger. — 2) Unter ben hier getöbteten Insurgenten fand ein medlenb. Jäger seinen Bruber. Beder (Seite 269. im angeführten Werke) läßt diesen Freischärler von seinem Bruber, dem medlenburgischen Jäger, schlasend im Bett erstechen!! —

über bie rückwärts liegenden Sohen gegen Oberabtsteinach flie= ben fab 1).

Die Verfolgung wurde nicht weiter als bis an die badische Grenze fortgesett, aber das Schießen in den Bergen auf die sich während der Nacht verlaufenden oder versteckenden Freischärler dauerte noch eine halbe Stunde nach Tagesanbruch fort. Nach kurzer Ruhe marschirte das Detaschement des Neckar-Rorps wieder in seine Kantonirungen zurück.

Gefangene wurden bei der Erbitterung der Soldaten gegen die Infurgenten nur wenig gemacht; man brachte deren 1 Offizier und 10 Mann; der Offizier war ein früherer hannöverscher Soldat, die Freischärler: Ungarn, Böhmen und Deutsche; an Todten fand man in Siedelsbrunn und Michelbach 12, eine größere Zahl in den Büschen und im Korn.

Die Insurgenten waren an 800 Mann ftark.

Sie hatten eine Rekognoszirung gegen den linken Flügel des Neckar=Korps und, unter günstigen Umständen, für die Nacht vom 13.—14. einen Ueberfall des in Beerfelden stehenden Seiten= Detaschements des Obersten Weiß von Waldmichelbach aus beschlossen, der zugleich durch einen Angriff in der Front von Hirsch= horn unterstützt werden sollte.

Zu biesem Unternehmen waren von den sogenannten fliegenden Korps im Obenwalde (unter Becker) schon am 12.

bie Schüpen (Beuberger) von Eiterbach,

eine Kompagnie (Heinsius) des Mannheimer Arbeiter=Ba= taillons von Oberabtsteinach,

eine Kompagnie (Lautenschläger) Hanauer Turner, aus Lampenhein,

eine Komp. (Walther) ver Flüchtl.-Legion, aus Schöneine dit. (Herr) Mannheimer Arb.-Bat. mattenwag
nach Waldmichelbach aufgebrochen, wo sie am Abend des Tages
ankamen. Als Reserve folgten 2 Kompagnien Flüchtlings-Legion
unter de Latour.

a Lacondia

<sup>&#</sup>x27;) Erft in Silfenheim (im Babischen) sammelte sich bie Kompagnie.

Der unerwartete Angriff des Neckars Detaschements brachte die Insurgenten in solche Unordnung und verbreitete einen solchen Schrecken, daß namentlich Beinsius mit seinen Arbeitern und Laustenschläger mit den Hanauer Turnern zuerst das Terrain versließen; ihnen folgten die Kompagnie Walther der Flüchtlingszegion und die Arbeiter-Kompagnie Herr. In wilder Flucht rasten sie über Schönmattenwag die nach Heddesbach, wo es endlich gelang sie zu sammeln. Die Heuberger Schüßen hatten sich, wie oben erwähnt, nach Siedelsbrunn geworfen und dies Dorf besetzt.

Die Tirailleurs der Reserve unter de Latour wurden in der Nähe von Waldmichelbach ins Gesecht verwickelt und ausein= ander gesprengt, weshalb es auch diese Abtheilung für angemessen hielt, sich sogleich — über die Grenze nach Eiterbach — zurückzuziehen.

Nach diesem verunglückten Unternehmen besetzten die Insur= genten folgende Orte:

3 Kompagnien Flüchtlings=Legion: Seiligkreuzsteinach, Ei= terbach und Sebbesbach, in jedem Orte 1 Komp.,

2 Komp. Flüchtlings-Legion: Schönmattenwag, Brombach und Hilsenheim,

bach, heiligkreuzsteinach und Schönbronn.

In hebbesbach standen außer der genannten Bolkswehr und den Schüßen heuberger's noch badische Infanterie, ein Zug Drasgoner, 2 Sechspfünder und I haubige. Das Gesecht von Waldsmichelbach machte auf diese Truppen einen so ungünstigen Einsbruck, daß sie ohne irgend einen Besehl den Ort verließen und über Schönau und Ziegelhausen nach heibelberg marschirten, um sich bort unter andere Besehle zu stellen.

Auch bei den übrigen Insurgenten hatte sich nach jenem nächtlichen Zusammenstoß eine sichtliche Aengstlichkeit eingestellt. Sie glaubten sich überall umgangen und sahen jeden Wald voller Feinde, hielten jeden Baum für einen preußischen Vorposten, sich selbst für verrathen 1), umzingelt ze.

<sup>1)</sup> Die Meußerung: "wir find verrathen" fam mahrend bes Gelbzuges na-

Diese Aengstlichkeit ging in Feigheit über, aus welcher Insubsorbination und Meuterei entstand, so daß bei mehreren Kompagnien Arretirungen nothwendig wurden. —

Es gelang besonders an den ersten Tagen schwer, vorzüglich die Freischärler, die bei Waldmichelbach so unangenehm überrascht worden waren, zum Borpostendienst zu verwenden. Auch die übrisgen Kompagnien weigerten sich, sich detaschiren zu lassen, unter dem lächerlichen Bormande: "sie wollten bei ihren Brüdern bleiben und "mit diesen siegen oder sterben, aber nicht allein auf die Schlachts "bank geliesert werden." — Die hienach bedeutend lockerer gewors dene Disziplin bekam jedoch durch das nächste Gesecht bei Hirsch horn (S. 228.) wieder einige Festigkeit.

Die Haupt-Beranlassung des Mißlingens der Expedition nach Waldmichelbach lag nach der Ansicht des Obersten Becker nicht in dem wohlgeordneten und vollständig gelungenen Ueberfall des Neckar-Detaschements, sondern an dem Major Rochlitz, ehemaligem badischen Offizier. Dieser kannte die Stellung der Insurgenten im Odenwalde, ging nach Erbach zu den Hessen und verrieth bort die Ersteren ').

Die constituirende Versammlung in Karlsruhe erließ inzwisschen erneuerte Gesetze über die Conscription und Zwangsanleihen; sie kamen aber in ihrem ganzen Umfange nicht mehr zur Ausfühsrung. In derselben Sitzung stellte Brentano, nach Lage der Versbältnisse des Landes als einzige Rettung, den Antrag auf Zurücksberufung des Großherzogs. Er wurde nicht allein mit Hohn zurückgewiesen, sondern man beschloß vielmehr in der nächsten Verssammlung zur dritten Regierungsform, dem Triumvirat, überszugehen.

mentlich in Baben öfter vor. Sollten Freischärler, Wolfswehren, auch wohl babische Soldaten eine Position vertheidigen, die etwas entsernt vom Gros war,
wurden sie nach einem übereilten Rückzuge wieder ins Feuer oder den anrückenden Preußen entgegengeführt: so hieß es "Berrath!" Sie hielten sich für verrathen,
wenn sie verhindert wurden, sich in Dörfern zu zerstreuen, zu marodieren, wenn
sie des Nachts unter den Waffen bleiben mußten. — ') Bei seinem Abgange
nahm er Sigel's Pferde mit — sagt B. a. a. D. S. 267.

Dr. v. Löhr verbreitete zugleich folgenden Aufruf an der Bergsstraße und im Obenwalde:

"Männer bes Obenwaldes und der Bergstraße! Die Stunde "ist da, wo wir fämpsen muffen für die Freiheit unsers schönen "Baterlandes! Greift zu den Waffen und kommt zu uns. Es "gilt einen ernsten Kampf; aber die Mittel, die uns zu Gebote "stehen, reichen aus. — Kommt zu uns, unsere Freiheit ist auch die "Eurige. Jeder Ort schicke seine ledige Mannschaft. Jeder bewaffne "sich so weit er kann, um einzutreten in die Armee der Freiheit. "Wer keine Schußwaffe hat, greife zur Sense. Mit dem Augenz"blick, wo ihr in Rheinbaiern anlangt, übernimmt der Staat eure "Verpslegung. Gastfreundlich werden euch die Rheinbaiern aufz"nehmen. Schon stehen 2000 Mann unter den Waffen. Der "Odenwald wird helfen!" Ludwigshafen, den 13. Juni 1849.

### 14. Juni.

Microslawski beabsichte seine Streitkräfte zu conzentriren und schrieb in diesem Sinne aus Mannheim an die provisorische Regierung am 14. Juni Folgendes:

"Gestern hatte ich die Ehre, an Sie die Forderung zu richten, daß Sie unmittelbar von Karlsruhe aus eine aus 2 Bafaillonen und 2 Haubisen bestehende Kolonne gegen Landau schicken möchten. Heute wiederhole ich diese Aufforderung aufs dringenoste, weil der Einfall der Preußen in die Pfalz so reißende Fortschritte macht, daß der Feind vielleicht schon in diesem Augenblick Kaiserslaustern im Besit hat. Da die Pfalz seine organisirten Streitfräste besitzt, um diesem Einbruch Widerstand zu leisten, so habe ich dem General Sznaide Besehl gegeben, alle verfügbare Mannschaft in Neustadt zusammen zu ziehen und sich mit uns in Mannheim zu vereinigen.

"Es ist meine Absicht, keine weiteren Truppenabtheilungen zu entsenden, sondern alle unsre Leute am Neckar zusammen zu halten, um etliche entscheidende Schläge zu führen, wenn die Bewegung bes Feindes mir bazu Gelegenheit bietet". u. s. w.

Nach vielfachen Debatten wurde in der Sitzung ber verfassung= gebenden Bersammlung am 14. der übereinstimmende Antrag von

C tools

Lehlbach und Reich: eine provisorische Regierung von 3 Männern mit dictatorischer Gewalt zu erwählen, mit groser Majorität angenommen, und hiezu Brentano, Goegg und Werner ernannt. Der Beschluß hierüber lautete:

1) Die provisorische Regierung vereinigt in sich alle Regierungsgewalt, in so weit sie nicht burch dieses Gesetz beschränkt ist.

2) Die provisorische Regierung ist die alleinige vollziehende Behörde für die Beschlüsse der verfassunggebenden Ber=

sammlung.

3) Die provisorische Regierung hat die Befugniß, provisorische Gesetze zu erlassen und Gesetze zu suspendiren.

4) Die provisorische Regierung ernennt für die regelmäßige

Berwaltung bie ganbes-Minister.

Diese Ernennung wird von demjenigen Mitgliede der provisorischen Regierung vorgenommen, welches bei der Wahl die meisten Stimmen erhielt. Die Entlassung der Minister geschicht nach collegialischem Beschluß der provi-

forischen Regierung.

Das übrige Beamtenpersonal wird von der provisorischen Regierung insgesammt ernannt. Jedoch kann in dringensten Fällen jedes Mitglied der Regierung auf seine Berantwortlichkeit hin, Ernennungen vornehmen; das Gleiche findet bei Entsetzung der Beamten statt.

6) Die provisorische Regierung hat das Recht, in gleicher Weise außerordentliche Beamte mit den ihr gutdünkenden Bollmachten zu ernennen und ihren Gehalt zu bestimmen.

7) Die provisorische Regierung hat bas Recht, unbedingt über bie Staatsgelder zu verfügen.

8) Die provisorische Regierung hat das Begnadigungs=Recht.

9) Die provisorische Regierung hat die oberste Militairgewalt.

10) Die provisorische Regierung hat das Recht der Vertretung nach Außen.

Werner, im Einverständniß mit Brentano, ernannte sich zum Ariegsminister und ging zur Armee; ihn vertrat Meyerhofer, ber

Chef ber Section "Linie"; neben diesem fungirte Doll als Chef ber Section "Bolkswehr".

Nach Constituirung ber Dictatur erklärte die Berfammlung Baben für einen Freistaat.

Ueber bas Einrücken ber Preußen in bie Pfalz schrieb bie Karlsruher Zeitung (offizielles Organ bes Triumvirats) Folgenbes:

"Die preußische Armee hat die pfälzische Grenze überschritten "und ist die Gegend von Kaiserslautern vorgedrungen; "vor Homburg stieß sie auf einige hundert Mann pfälzischer Bolks"wehr, die sich verbarrikadirt hatten, aber bald sich vor der Ueber"macht der Angreisenden, jedoch in der besten Ordnung, zurückzogen.

"Auch von Worms her soll eine Abtheilung bis Franken =
"thal vorgerückt sein. In Kurzem sieht man einer entscheidenden
"Schlacht entgegen. Noch sind alle wichtigen Pässe in den Händen
"der Pfälzer, die vor Begierde brennen, sich mit den ver=
"haßten preußischen Truppen zu messen."

In Mannheim, wohin Mieroslawski sein Hauptquartier verlegt hatte, wurden an biesem Tage Maßregeln zum Abtragen der nach Ludwigshafen führenden Schiffbrucke getroffen.

Ludwigshafen erhielt eine Berstärfung der Besatung und wurde barrikadirt (f. Pfalz, 15. Juni). Das Centrum der Insurprections-Armee (Beckert') stand in Ladenburg mit einer Bor-hut in Schriesheim, der linke Flügel (Mercy) in Mannheim mit einer Borhut in Käferthal unter Tobian. Die Reserve (Sigel) in Heidelberg; der rechte Flügel (Becker) in Eber-bach, heddesbach, Schönau, Ziegelhausen, Neckargemünd.

Neckar=Rorps. General-Lieut. v. Peucker beabsichtigte die dem Korps gegenüber stehenden Insurgenten aus ihrer Aufstellung zu vertreiben, mit dem Korps die badische Grenze zu überschreiten, durch diese Demonstration den für den 15. von der 1. Division des 1. Armeeforps beschlossenen Angriff (f. Pfalz, 15. Juni) auf Ludwigshafen — zur Bedrohung Mannheims — zu untersstüßen und hiedurch zugleich die Verpslegung des Korps auf das Gebiet der Ausständischen zu verlegen.

<sup>1)</sup> Pensionirter babischer Rittmeister.

Die besfalsige Disposition und Ordre de Bataille!) lautete wie folgt:

"Das Neckar-Korps bricht morgen ben 15. Juni früh aus seis "nen Kantonirungen auf, um die babische Grenze zu überschreiten, "Hirschhorn und Weinheim zu nehmen, je nach eingehenden "Nachrichten weitere Unternehmungen auszuführen, die sich entgegens "stellenden Insurgenten zu schlagen und nach Umständen Bivouaks "auf babischem Gebiete zu beziehen. Zu diesem Behuse wird das "Detaschement unter Oberst Weiß um ein Bataillon verstärkt, wels "des der General v. Schäffer-Bernstein von den ihm unters "gebenen Truppen dahin einrücken lassen wird. Mit dieser Bers "stärkung vereint, wird Oberst Weiß Dirschhorn zu nehmen su"hen und diesen Uebergangspunkt angemessen beseßen.

"Die Hauptaufgabe bieses Kommando's ist, den hessischen "Odenwald zu schützen — wozu die nachrückenden Truppen vom "Main ebenfalls beitragen werden —, so wie die besonderen Um= "stände für seine Handlungsweise maßgebend bleiben.

"Die Truppen der Avantgarde unter General Wachter geben "vor Tagesanbruch nach Virnheim vor, um von hier aus wo "möglich die Insurgenten in Käferthal zu überraschen.

"Bon der Reserve werden die Reiterei und zwei reitende Ge"schütze der Avantgarde als Soutien folgen und zu diesem Behuse
"vor Tagesanbruch nach Virnheim abmarschiren, wo die Vereini"gung zu bezwecken sein wird.

"Die übrigen Truppen des Gros unter General v. Schäffer = "Bernstein, die Reserve unter General v. Bechtold brechen der "gestalt aus ihren Kantonirungen auf, daß sie um 10 Uhr früh "eine verdeckte Stellung nördlich von Heppenheim einnehmen. "Das Gros wird hierauf sogleich zur Eroberung von Weinheim "vorgeben. — Die Reserve folgt.

"Die Bagage barf erst beim Abmarsch der Truppen zur Re= "quisition der Pferde avertirt werden und bricht 3 Stunden nach "dem Abmarsch der Truppen nach Bensheim auf, wo dieselbe be=

<sup>1)</sup> Ordre de Bataille pr. 14. — f. Beilage No. 8.

"spannt bleibt und weitere Befehle erwartet. Ich werde gegen "9 Uhr in heppenheim sein."

Der kommanbirenbe General: gez. v. Peuder.

15. Juni.

Die provisorische Regierung ertheilte dem Bürger Mieros: lawski das in ber Beilage No. 9. befindliche Anstellungs=Decret.

Im Auftrage derselben sollten bei Straßburg 150,000 fl. baar in Fässern über die französische Grenze geschafft werden. Bon der französischen Grenzbehörde angehalten, versicherten die Begleiter der Summe, es sei diese bestimmt um Waffen dafür zu kaufen. Hingewiesen auf das Verbot der Waffen-Aussuhr, überwies man das Geld einem Bankierhause, um dasselbe nach Paris zu spediren 1).

An bemselben Tage wurde in sechs hierüber sprechenden Artisfeln ber Kriegszustand und bas Standrecht über bas "ganze babissche Land" proklamirt.

Das Neckar=Rorps rückte in Folge ber Disposition vom 14. in einer Haupt=Rolonne gegen Weinheim und zwei Flügel= korps, das rechte gegen Käferthal, das linke im Obenwalde, gegen ben Neckar oberhalb Heidelberg.

Vor dem Beginn der Bewegungen erschienen folgende Ver=

1. Proflamation. "Im Namen Sr. Königl. Hoheit bes "Großherzogs von Baben, unter Hinweisung auf die groß"herzoglich badische Verordnung vom 9. d. M. das Standrechts"gesetz betressend, wird andurch der Unter- und Mittel-Rhein-Areis
"des Großherzogthums Badens mit der Wirfung in den Ariegs"zustand erklärt, daß für diese beiden Regierungsbezirke nicht nur
"gegen aufrührerische Truppen nach den großherzoglich badischen
"Gesetzen über das militairische standrechtliche Versahren vom 7. Juni
"1848, sondern allgemein nach Maßgabe der §§. 2—5. der Ver"ordnung vom 9. d. M. das Standrecht eintritt!"

3mingenberg, ben 15. Juni 1849.

Der Befehlshaber ber Reichstruppen zwischen bem Main und bem Neckar.

L-odill.

<sup>&#</sup>x27;) Wenn bies Gelb nicht gur Unterftugung bes verungludten Aufftanbes in

2. Tagesbefehl. "Soldaten des Neckar-Korps! Aus den "verschiedensten Bölkerstämmen Deutschlands seid ihr unter meinen "Besehl vereinigt, um durch die Bekämpfung der Anarchie unserm "großen deutschen Baterlande Friede und Wohlstand und gesetliche "Freiheit wieder zu erringen. — Wenn dieses Ziel nur durch erns"sten Kampf erreicht werden und letzterer schon in einigen Tagen "beginnen kann, wird Deutschland, Europa mit Ausmerksamkeit euren "Thaten folgen. Die glänzenden Züge der Pslichttreue und frieges"rischen Entschlossenheit, welche schon aus den ersten Wassenthaten "des Korps hervorleuchten, rechtsertigen die seste Zuversicht, daß der "edle Wetteiser aller Theile des Korps demselben den Kuhm der "Tapserkeit und Disciplin zu bewahren wissen wird. Unser Ruf"sei: Borwärts mit Gott für Recht und Geses."

3 wingenberg, ben 13. Juni 1849, Abends 5 Uhr. gez. v. Peuder.

# Gefecht von Raferthal.

Das rechte Flügelforps, bie Vorhut, verstärft durch 4 Schwastronen und 2 reitende Geschüße aus der Reserve, dirigirte sich von Seppenheim und, als sie der gegebenen Disposition gemäß in Virnheim ankam, gegen Käferthal, welches nach eingegangenen Nachrichten von den Insurgenten mit 3 Bataillonen badischer Insfanterie, einigen Schwadronen Dragonern und mehreren Geschüßen besetzt sein sollte.

Um durch Erreichung der nach Mannheim führenden Chaussee der feindlichen Infanterie möglichst den Rückzug zu verlegen, wurde Kavallerie vorgeschickt und zwar eine Schwadron links, die andern fünf unter Oberstelieut. v. Bernstorff rechts um den Ort. Die badischen Dragoner und die badische Artillerie verließen, so wie die hessische Kavallerie anrückte, sogleich den Ort, wurden verfolgt, wobei es zum Handgemenge kam, und verloren einige Gefangene (da-

Paris (Lebru Rollin) bienen follte, von welchem bie Insurgenten sehr genau unterrichtet waren, so konnte es wohl keinen anbern 3wed haben als späterhin bie Reisekosten ber regierenben Derren auf bem Wege nach Amerika zu beden.

runter einen Offizier) und zwei ihrer Geschüße, welche aber stehen gelassen werden mußten, da durch das feindliche Geschüßfeuer aus der bei der Fabrik Wohlgelegen befindlichen Verschanzung meherere Pferde der Bespannung getöbtet wurden.

Mittlerweile hatte auch die badische Infanterie, 2—3 Batailstone, Käferthal verlassen. Sie konnte auf ihrem Rückzuge von der hefsischen Kavallerie, wegen des hohen Kornes, der Chaussesgräben und Obstbäume, nicht mit besonderem Erfolg gefährdet werden; die Infanterie und Artillerie der Borhut aber war wähsrend dieser Kavallerie-Angrisse noch zu weit entsernt von Käfersthal und konnte über die hügeligen und sandigen Fruchtselder nicht so schnell folgen, um zweckmäßig einzugreisen; man mußte sich besgnügen der badischen Infanterie, welche sich gegen Mannheim zurückzog, einige Kanonenschüsse nachzusenden. Erst später besetze die Infanterie der Borhut den Ort.

Als die Insurgenten nicht weiter verfolgt wurden und mittlersweile aus Mannheim — unter Führung des polnischen Oberst Tobian — 3000 Mann neue Truppen mit der Batterie Obenwald herangezogen hatten, mit denen sie nun vereint gegen Käferthal vordrangen, auch die Meldung eingegangen war, daß heddessheim von ihnen bereits besetzt sei, zog sich die Borhut in ihre frühere Ausstellung hinter Birnheim a eheval der Straße nach Lorsch und hielt Birnheim selbst besetzt. Die Insurgenten folgten und griffen die Arriergarde mit ihrem ganzen Uebergewicht an. Ein entschlossener rascher Gegenangriff der Arriergarde warf die Insurgenten gegen Käferthal zurück, wohin sie nicht weiter verfolgt wurden, da kein Besehl vorlag dies Dorf zu behaupten. Der Berslust in diesem Gesecht betrug 14 Berwundete incl. 1 Offizier.

Der 2. Brigade (Oberst v. Wisleben) war Tages zuvor der Besehl zugegangen, ihren Marsch auf Weinheim durch das Weschnisthal so einzurichten, daß sie mit der von Seppensheim um 10 Uhr abrückenden 1. Brigade zu Weinheim eintresse.

Sie stieß, als sie aus Fürth in ber befohlenen Direction gegen Weinheim vorrückte, bereits zwischen Birkenau und ber

erstgenannten Stadt auf die Insurgenten, die nach einem furzen Gefecht, welches ihnen einige Verwundete und Gefangene kostete, geworfen wurden.

Die Brigade betaschirte in Birkenau brei Kompagnien bes 3. heffischen Inf.=Regiments burch bas Gorrheimer Thal nach Beinheim mit dem Befehl, eine Kompagnie in Gorrheim als Reserve zu laffen, bie erft nach Weinheim folgen follte, wenn fich bort bas Gefecht entwickeln wurde; und langte um &1 Uhr in Beinheim an, wo sie mit ber 1. Brigade zusammentraf und ben Befehl erhielt, ben Feind so weit als möglich zu verfolgen. gleich bies fofort geschah, konnte man bie fliehenden Insurgenten boch erft hinter Groß=Sach fen einholen. 3hre Arriergarbe, eine Schwabron Dragoner, zeigte burch Weben mit Tüchern, burch bin= und herreiten die Absicht überzugeben, machte aber jedesmal Rehrt, so wie sich ihnen bie medlenburgischen Dragoner näherten. Dies Benehmen zeigte flar die Absicht, die Lettern in einen hinterhalt Es wurde beshalb Infanterie — bas medlenburgische zu locken. Musketier=Bataillon — vorgezogen. Sie fant bie Obst-Anlagen vor Schriesheim mit feindlicher Infanterie befest, griff biefelbe an und warf fie bis gegen Schriesbeim.

Mittlerweile hörte man den Kanonendonner des 1. Armeeforps von Mannheim her (f. Pfalz, 15. Juni). Theils nun um zu verhindern, daß die Insurgenten nicht den größten Theil ihrer disponiblen, durch die Eisenbahnverbindung von Heidelberg nach Mannheim und durch die Neckar=Dampf=Schiffarth sehr beweglischen Streitfräste dorthin wersen, theils auch, um durch den Angriff auf Ladenburg die seindliche, nicht unbedeutende Stellung bei Schrießheim zu umgehen und den Gegner hiedurch zum Rückzuge nach Heidelberg zu zwingen, beschloß Oberst v. Wisteben den Angriff auf Ladenburg, und zwar um so mehr, als er vorzausseste, daß die 1. Brigade, Oberst v. Weiterhausen, der zweiten gefolgt sei.

Zur Bevbachtung ber vor Schriesheim stehenden Insurgensten blieb 13 Kompagnie Musketiere, 1 Schwadron Dragoner und 2 Geschütze, mecklenburgische Truppen; mit dem übrigen Theil der

Brigade: 2% Kompagnien Musketiere, 1 Schwadron Dragoner 1), 4 medlend. Fuß=Geschüße und einer halben Kompagnie Schüßen des großherzoglich hessischen 3. Inf.=Regmts., zusammen 670 Mann Infanterie, 120 Dragoner und 4 Geschüße, ging die Brigade auf Labenburg vor 2) und kam um 43 Uhr daselbst an.

Es ist hier noch zu bemerken, daß die 1. Brigade eine Stellung zwischen Weinheim und Gr. Sachsen genommen hatte; die Reserve unter General v. Bechtold, die ziemlich nach der 1. Brigade (nach 2 Uhr) eintraf, war rückwärts der ersten placirt.

# Gefecht von Ladenburg.

Labenburg, mit 4 Thoren auf bem rechten Neckarufer und auf ber östlichen Seite ber von Darmstadt kommenden Eisenbahn gelegen, die sich am linken Neckaruser mit der Heidelberg-Mannheismer Bahn verbindet, ist ringsum von Mauern umschlossen. Zwisschen dem nach Heddesheim zu gelegenen Nordwestthor und dem östlich nach Schriesheim und Gr. Sachsen gewendeten Aussgang zieht ein steil escarpirter Bassergraben als weiteres Annähesrungshinderniß für die Nordsront der Stadt. Labenburg liegt etwas über 300 Schritt vom Fluß und der Eisenbahn ab. Lestere ershebt sich etwa zunde diesseits des rechten Neckarusers über das Tersrain und bildet allmälig einen Damm von bedeutender Söhe (16—20 Fuß mit ziemlich steiler Böschung), der sich an die steinerne aus 7 Bogen bestehende Neckarbrücke anschließt und jenseits in ähnlicher Weise fortläuft.

Der isolirt liegende Kirchhof von Labenburg, etwa 8—900 Schritt vom Neckar entfernt, ist mit einer Mauer umgeben. Der Neckar wird am rechten Ufer von Dämmen eingeschlossen, welche eine Deckung gegen das directe Feuer des hinter ihm tiefer gelesgenen Terrains gewähren.

<sup>&#</sup>x27;) Sie war ber zweiten Brigabe von ber ersten noch zugetheilt worben. —
') Das nuch zur Brigabe gehörende medlenburgische Grenadier-Garde-Bataillon und 3 Kompagnien bes großherzoglich hessischen 3. Inf.-Regiments waren ohne Wissen des Oberst v. Wisleben hinter Gr. Sachsen bei der bort ausgestellten 1. Brigade zurückgehalten worden.

Labenburg, in der Mitte zwischen Mannheim und Heis belberg gelegen, ist ohnstreitig derjenige Punkt, welcher zur Wegsnahme der Neckarlinie in der Ebene für den Angreiser von höchster Wichtigkeit war; der Vertheldiger desselben kann dagegen den seindslichen Anmarsch von Weinheim auf Heidelberg fast unmöglich machen, den Angriff auf Mannheim erschweren. Wurde Lasdenburg genommen, dann war Rücken und Flanke der Besatung von Heidelberg und Mannheim gefährdet. Zu diesem Untersnehmen gehörten aber größere Kräfte, als sie dem Oberst v. Wißsleben zu Gebote standen, und ein Eingreisen des ganzen Neckars Korps besonders an beiden Flügeln.

Die 4 Rompagnien (Medlenburger) und eine halbe Rompagnie Beffen nahmen bas ichwach besette Labenburg beim erften Un= griff mit Sturm; ber Rest ber Infanterie griff eine an ber Rirch= hofmauer stehenbe, ziemlich 600 Mann starke feindliche Abtheilung Diese Insurgenten hatten ihre gange Aufmerksamfeit mehr bem Kanonenbonner bei Mannheim (Ludwigshafen) und Räferthal (Borbut) als ben anrudenben Truppen zugewandt, benn fie liegen biefelben bis auf 600 Schritt heranruden und stürzten theils bie Dammbofdung binunter, theils ber Gifenbahnbrude gu, als bie jest bemasfirten medlenburgischen Geschüte ben erften Schuß thaten. Sie wurden verfolgt, machten zwar an ber Brude Salt, floben aber in der wildesten Flucht über dieselbe, als sie von der in Laben= burg eingebrungenen Abtheilung - bie obige Rompagnie Medlen= burger und die halbe Kompagnie heffen — auch Flankenfeuer be= Die medlenburgischen Mustetiere und heffischen Schügen besetzten zugleich ben Kirchhof und bie Bahnhof=Gebaube; Die In= furgenten festen fich hinter ben Nedarbammen fest. — Jest mar auch bas bei ber 1. Brigate gurudgehaltene Grenadier=Garbe=Ba= taillon angekommen, von bem fogleich 3 Kompagnien als Referve bie Stadt, eine Rompagnie ben Redarbamm besetzten 2).

<sup>1)</sup> Die Insurgenten waren burch Benutung bes electro-magnetischen Telegraphen und bes Bahnmaterials im Stande, rasch an jedem Punkt bes untern Meckars Streitkräfte zu konzentriren und ben Uebergang an beabsichtigten Punkten zu erschweren. — 2) In Labenburg wurden mehrere Wassen und ein seindlicher Munitionswagen mit 20,000 Patronen genommen.

Auf dem senseitigen Ende der Brücke befand sich eine starke, mit Geschütz versehene Barrikade aus Quadersteinen, die in der Mitte eine Deffnung hatte, welche durch Sandsäcke geschlossen wurde; von ihr aus konnte die ganze Eisenbahnlinie in grader Richtung bestrichen werden.

Gegen diese Barrifade suhren 2 Haubigen auf; sie mußten aber nach hartnäckigem Kampf wieder zurückgezogen werden, da sie dem Feinde in seiner gut verschanzten Stellung keinen besondern Schaden zuzusügen vermochten; von besserem Erfolg war das Feuer von 2 Geschüßen, welche von Labenburg aus die Flanke der Barrikade beschossen. Obwohl auch gegen dies Feuer durch den Neckardamm gedeckt, wurde die feindliche Artillerie dennoch hiedurch und durch das von der Brücke aus lebhaft unterhaltene Schüßensfeuer genöthigt, ihre Geschüße zwischen 5—6 Uhr zurück zu ziehen. Bon dieser Bewegung erhielt Mieroslawski die Meldung mit dem hinzusügen, daß ohne Verstärkung von Geschüßen die Brücke nicht länger zu halten sei. Das Feuer wurde dis gegen 7 Uhr unterhalten. Verluste hatte die Brigade dis jest noch nicht, dagesgen wurden 10 Insurgenten gesangen.

Die Schwäche ber vorhandenen Mittel gestattete nicht, ohne Unterstützung von dieser Bewegung Nuten zu ziehen, die auch schon darum erforderlich war, um Ladenburg selbst gegen einen übersüberlegenen Angriff zu behaupten, welcher zu gewärtigen war, wenn der Feind seine gegenwärtige Stellung behielt.

Schon nach der Besitnahme von Ladenburg, zwischen 3 und 4 Uhr, war unter Angabe der vorliegenden Berhältnisse diese Unsterstützung durch Absendung des Majors Hindersin beansprucht worden, und es erhielt der Oberst v. Witleben hierauf folgende Antwort:

"Se. Ercellenz der Kommandirende hat von der Division "Bechtold von Weinheim aus der Brigade v. Wisleben "2 Bataillone und 2 Geschütze zur Unterstützung zugeschickt. "Ladenburg ist in konzentrischer Stellung zu behaupten."

S. DOME

<sup>1)</sup> Einem biefer Geschütze wurde hiebel ein Rab zerschoffen, bei bem anbern war ber Zündlochstollen herausgesprungen! —

Jest hatte Oberst v. Wisleben den bestimmten Besehl, Lastenburg zu behaupten und die gewisse Hossnung, seden Augenblick die Unterstützung zu erhalten, worin ihn der eben ins Thor sahrende Major Hindersin durch die Aeußerung bestärfte, daß die Unterstützung in einer halben Stunde ankommen müsse.

Ehe bieselbe ankam sammelte ber Feind zwischen 7 und 8 Uhr Abends mit mehreren Bahnzügen neue Truppen in Neckarhausen, gegenüber von Labenburg auf dem linken Neckaruser, welche sich gegen die Brücke dirigirten; auch bemerkte man eine ungewöhnliche Thätigkeit an den Neckarschiffen, die sich sämmtlich am linken User bei Neckarhausen sammelten; gleichzeitig brachten Patrouillen die Meldung von dem Anrücken einer starken feindlichen Kolonne von Schriesheim her.

Man unternahm mit einer Kompagnie und einer Schwadron eine Rekognoszirung und fand die eingegangenen Nachrichten bes stätigt. Die Insurgenten bei Schriesheim hatten ihre Stellung verlassen und rückten gegen Ladenburg vor 1); das ihnen gegensüber auf der Bergstraße zurückgelassene Detaschement (s. Pfalz, 19. Juni) stieß um dieselbe Zeit zur Brigade.

Abends gegen 48 Uhr erschien in der linken Flanke der Brisgabe, von Schriesheim her, eine feindliche Kolonne von 2 Bastaillonen Infanterie, 2 Schwadronen und 2 Geschützen, und griff die Stadt an 2).

Kurz zuvor setzten auch Insurgenten Mbtheilungen rechts von Labenburg über den Neckar. Da sie weiße Flaggen bei sich führsten und es den Anschein nahm, als wenn sie übergehen wollten, auch mehrere Stimmen riesen: "Schießt nicht ihr Brüder, wir gehen "zu euch über!" so legte man ihnen kein Hinderniß entgegen, obswohl man sie leicht in Grund schießen konnte, da hinter dem Neckarstamm zunächst der Brücke eine starke Tirailleurlinie stand.

<sup>1)</sup> Unter Kommando bes Stabshauptmanns Mögling; es waren 2 Bataillone Infanterie, 2 Schwadronen und 2 Geschüße und 350 Mann bes Karlstuher Banner. — 2) Prosessor Säuser, im angeführten Werke S. 564., läßt biese Kolonne ben Medlenburgern "unerwartet" in die Flanke fallen. Es beruht biese Ansicht jedenfalls auf einer Unkenntniß ber Borgänge.

Statt dieser Erwartung griffen dieselben Labenburg, jest auch in der rechten Flanke an. Die Besatzung der Stadt wurde nun von der Schriesheimer Kolonne (mit Granaten) beworfen und gleichzeitig von einigen bei Neckarhausen stehenden Geschüßen lebhaft beschossen; aus diesem Orte brach zugleich eine Kolonne, mehrere Bataillone stark, mit Geschüß gegen die Brücke vor.

Da man zugesagte Unterstützung mit Sicherheit erwartete, so wurde die Stadt trot des sehr bedeutenden Mißverhältnisses der gegenseitigen Kräfte, der Ermüdung der seit 14 Stunden auf dem Marsch und im Gesecht gewesenen Mannschaften und des theilweise eingetretenen Mangels an Munition für die Artillerie, namentlich für den Haubitzug, doch einige Zeit vertheidigt. Es mußte aber, als diese Unterstützung nicht erschien, die ausgedehnte Stellung aufzgegeben und eine konzentrirte hinter der Stadt genommen werden. Auf eine Bertheidigung der die Stadt umschließenden, hierzu sehr geeigneten Mauer konnte man sich ohnedies nicht einlassen, da mehrere der bei Einnahme der Stadt überraschten Freischärler von den revolutionär gesinnten Einwohnern — wie man erfahren — versteckt worden waren, und man hierdurch auch noch einen Angriss im Rücken zu beseitigen hatte, auch durch Umgehung der Stadt von den Insurgenten der Rückzug gefährdet werden konnte.

Die Kompagnien zogen sich um die Stadt, und nur ein Zug Infanterie ging durch dieselbe um die zurückgebliebenen Aerzte 2c. herauszugeleiten; bei dem Abmarsch dieses Zuges wurde er durch jene bisher versteckt gehaltenen Freischärler stark beschossen, wobei der hessische Offizier Lieutenant v. Huth drei Schuswunden erhielt und gefangen wurde.

Dem Rückzuge ver Brigade folgten die Insurgenten bis zur neuen Aufstellung — 6—700 Schritt von der Stadt an der die lichen Seite der Eisenbahn — in einer Masse von etwa 7000 Mann; hier wurde ihrem weiteren Vorgehen ein Ziel gesetzt und ihre Arstillerie durch ein lebhastes Geschützseuer — für welches mittlersweile die Munitionswagen angekommen waren — zum Absahren genöthigt.

Wenn auch die Brigade in dieser Stellung die Unterstützung abwarten wollte, um vereint mit derselben die Insurgenten wieder

anzugreisen, möglichst bis über den Nedar zurückzuwersen und mit ihnen die Brücke zu passiren, so wurde doch, als Abends nach 9 Uhr durch den Lieutenant v. Knobelsdorf, Adjutant des 1. Bastaillons 38. Infanteries Regiments die Meldung einging, daß von jener Unterstützung das preußische Bataillon mit 2 Geschützen in ½ Stunde, das furhessische erst in 1½ Stunde ankommen könne, der weitere Rückzug dis nach dem ¾ Stunden entsernt liegenden heddesheim sortgesett, welches man nach 10 Uhr erreichte, und woselbst auch die Verstärkungstruppen eintrasen.

Leider war der Berlust in diesem Gefecht nicht unbedeutend; außer 2 gefangenen Offizieren, dem schon genannten Lieutenant von huth und dem mecklenburgischen Hauptmann v. Klein, beide schwer verwundet, hatte die Brigade 13 Todte, barunter den mecklenburs gischen Hauptmann v. Schreeb, 40 Berwundete, 20 Bermiste; einige Berwundete sielen den Insurgenten in Ladenburg in die Hände.

Außerdem wurde der Generalstabs-Offizier Major Hindersin gefangen genommen. Er hatte sich auf den Kirchthurm von Lastenburg begeben, theils um einen genauen Ueberblick des Gesechstes zu bekommen, theils um sich nach der erwarteten Hülse umzussehen. Während seiner Beobachtungen drangen die Insurgenten in den Ort, warsen die zu seinem Schutz am nächsten Thore ausgesstellte kleine Abtheilung Insanterie (vom 1. Bataillon 38. Insant.» Regiments unter Lieutenant v. Zglinitzs) und nahmen ihn gessangen; höchst wahrscheinlich war sein momentaner Ausenthaltsort durch Bewohner der Stadt verrathen worden.

Der Berlust ber Insurgenten muß bedeutend gewesen sein, benn nach Aussage ber Gefangenen, beren man 13 machte, wurs ben einige Schiffe voll Verwundete nach Heidelberg geschafft.

Die Ursache, weshalb vie ver 2. Brigade zugesagte Hülfe zu spät kam und man vie Brigade in einem 6—7stündigen Gefecht als lein ließ, während in der Nähe von Groß=Sachsen mehrere Bastaillone standen, lag daran, daß vom Groß aus dem sich von Käsferthal zurückziehenden General Wachter um 4 Uhr Nachmittagsfünf Bataill. Infanterie, und zwar das 1. Bataill. preußischen 38. Inf.=Regmts., das 2. kurhess. Bataill., zwei nassaussche und das

E COPPULE

frankfurter Bataillon, und 4 großherzoglich hessische Fuß Geschütze zur Unterstützung gesandt wurden. Für die Sicherung des Censtrums blieb hiernach nur eine so geringe Anzahl ') Truppen, daß von diesen nichts mehr detaschirt werden konnte als der deskalige Antrag vom Oberst v. Wisleben eintras. Da nun inzwischen die Unterstützungstruppen für die Borhut in Birnheim nicht mehr ersforderlich waren, so ging der Besehl an den dortigen General von Bechtold, 2 Bataillone ') und 2 Geschütze sosort nach Laden burg zu detaschiren. Dieser Besehl traf gegen 7 Uhr Abends in Birnheim ein; nach 7 Uhr war die oben angegebene Antwort in Händen des Oberst v. Wisleben.

Das preußische Bataillon marschirte mit den 2 Geschüßen zwischen 7 und 8 Uhr ab, während das zweite kurhessische Bataillon aus großer "Ermüdung und aus Mangel an Nahrung nicht gleich zu marschiren im Stande war" 3) und beshalb später folgte, als es geruht und etwas genossen hatte.

Das preußische Bataillon, welches ben als nächsten und besser bezeichneten Weg nach Ladenburg über ben Straßenheimer Hof eingeschlagen hatte, wurde i Stunde vom Neckar ohnweit Ladens burg durch ein zwar höchst unbedeutendes aber doch zeitraubendes Gesecht mit den seindlichen Vorposten aufgehalten, während welcher Oberst v. Wisleben bereits seinen Rückzug nach Seddesheim antrat. Hiervon benachrichtigt, dirigirte sich das preußische Bastaillon sofort nach demselben Orte, wo es, wie mitgetheilt, ziemlich gleichzeitig mit der 2. Brigade eintras.

Es war dies nach 10 Uhr Abends. Bedeutend später kam schließlich auch das 2. kurhessische Bataillon wieder zurück. Wäherend der Nacht vom 15.—16. hatte das Neckarkorps folgende Stellung:

Heddesheim. Stab ver 2. Brigade: preuß. 1. Bataillon 38. Inf.=Regmts.; mecklenb. Gren.=Garde=Bataill., 1. Must.=Ba=taill.; kurheff. 2. Bataill. 3. Regmts.; 2 mecklenb. Schwadronen;

5-00 0

<sup>&#</sup>x27;) Es waren zwischen Weinheim und Groß-Sachsen nur noch 5 \} Bataillone und 4 Geschüße vorhanden. ') Das preußische 1. Bataill. 38. Inf.-Regts. und bas kurhessische Bataill. — ') Nach offiziellen großh.-hess. Berichten.

2 großherzogl.=heff. Fußgeschütze; 3 medlenb. Fußgeschütze; zusam= men 4 Bat., 2 Schwadr., 5 Geschütze.

Groß = Sach sen. Stab bes großherzogl.=hess. 3. Inf.=Reg.: großherz.=hess. 4. Komp. bes 1. Bat. 3. Regmts.; großherzogl.=hess. 1. Bat. 4. Inf.=Regmts.; 2 medlenb. Jäger=Komp.; 1 medlenb. Fußgeschüß; zusammen 2½ Bat., 1 Geschüß.

Virnheim. Stab ber Reserve und Vorhut bes komb. würstemb. Inf. Reg.: großherzogl. hess. 2. Inf. Reg.; nass. 3. Bat. 1. Regmts.; franksurter Vat.; 4 großherz. hess. Schwadr.; 1 mecklenb. Schwadr.; 4 großherzogl. hess. reit. Geschüße und 2 Fußgeschüße; zusammen 6 Bat., 5 Schwadr., 8 Geschüße.

Weinheim. Generalkommando, Div. Stab des Gros, Stab der I. Brigade: großherzogl. heff. I. Inf. Reg. und 2. Bat. 4. Inf. Regmts.; naff. I. Lat. I. Regmts.; 1 medlenb. Schwadr. und 1 Fußgeschüß; 4 großherzogl. heff. Fußgeschüße; zusammen 4 Bat., 1 Schwadr., 5 Geschüße.

Beerfelde und hirschhorn. 1 großherzogl.=heff. Schwadr.; baier. 3. Jäger=Bat.; furheff. 1. Bat. 3. Regmts.; 2 medlenb. Fuß=geschütze; zusammen 2 Bat., 1 Schwadr., 2 Geschütze.

3m Gangen fomit 18 Bat., 9 Schwabr., 21 Geschüpe.

Die zur kompletten Stärke des Korps noch sehlenden 3 Gesschüße sind a) 2 reitende, welche am Bormittag von Erbach im Odenwalde nach Seppenheim abgegangen waren und von dort nach einigen Stunden Rast den 16. Morgens 45 Uhr in Weinsheim eintrasen; — b) das zur Reparatur des Zündestollens nach Darmstadt geschaffte medlenburgische Geschüß; es traf am 17. wieder in Weinheim ein.

## Gefecht von Birfchhorn.

Das linke Seitendetaschement des Oberst Weiß, in der oben angegebenen Stärke, traf erst am Nachmittage spät vor Sirschhorn ein, da mehrere seiner Truppenabtheilungen sehr weit entkernt — in der Umgegend von Fürth — gelegen hatten.

Die Instruktion des General v. Peuder für dies Detasches ment war folgende:

"Das Seiten Detaschement links hat die Aufgabe, gegen ben Neckar oberhalb Hirschhorn zu bemonstriren, das Hauptstorps gegen Umgehungen zu schüßen, schwächere Feinde, auf die es sibst, zu vernichten, etwas stärkere seindliche Abtheilung dergestalt zu beschäftigen, daß das Hauptkorps besto leichter den durch eine so starke Entsendung geschwächten Feind besiegen kann, eventuasliter nur in einem Rückzuge bestehen, der sich dem Hauptkorps so nähern muß, um nicht von demselben abgeschnitten zu werden.

"Das Seiten=Detaschement wird gegen den Neckar bei hirsch= horn, Eberhach und Zwingenberg operiren, sich für die Avant= garde einer größeren Colonne ausgeben und zu letzterem Behuse in allen Ortschaften, die von seinen Patrouillen berührt werden, über die Bequartierungsfähigkeit Erkundigungen einziehen. Alle Be= richte sind direct an den kommandirenden General zu senden, der sich an der Tete des Gros aushalten wird.

"Sollte das Detaschement bis an den Neckar auf gar keinen, oder doch nur unbedeutenden Feind stoßen, dagegen in Ersahrung bringen, daß das Hauptkorps im Begriff ist, dem Feinde ein Trefsfen zu liesern, so hat es in forcirtem Marsch diesen Feind sofort aufzusuchen und in der rechten Flanke anzugreisen, ohne jedoch die Berbindung mit dem Hauptkorps dadurch zu verlieren."

Der fommanbirende General v. Peuder.

Hirschhorn — eine hessische Stadt — liegt bicht am recheten User bes Neckars, an der Mündung der Lachs, 4 Stunden von Beerfelden und etwa eben so weit von Heidelberg. Nördlich der Stadt am linken User des Finkenbachs und zugleich am Fuße des über Hirschhorn gelegenen Schloßberges, etwa 200 Schritt von der Stadt, liegt eine steinerne Mühle. Hirschhorn beherrscht den Ausgang des Thales von Waldmichelbach, heddesbach, Langenthal, und das Neckarthal. Die Höhen des Odenwaldes stoßen dicht an den Neckar; den höchsten Theil der an dem soges nannten gebrannten Verge liegenden Stadt bildet ein altes sestes Schloß, welches, mit mehreren theils verfallenen theils noch wohl erhaltenen steinernen Gebäuden, von einer 20 Fuß hohen, 7—10 Fuß starken Umfassungsmauer umgeben wird, die am Gipfel des

- Comple

Berges einen Flächenraum von etwa 4 Morgen umschließt. Im Norden trennt eine circa 30 Fuß tiefe und 20 Fuß breite Felssschlucht das Schloß von dem nächsten bewaldeten Berge. Die Wege zu den Eingängen zum Schloß sind schlecht, schmal, steil und meist mit hohen Mauern eingefaßt.

Auf der Westseite befindet sich ein Poternenthor; zwei schmale Pforten auf der Nordwest- und Südostseite; in dem vorspringenden Winkel zweier Mauerfacen auf der Westseite, zwischen den genannsten schmalen Eingängen, steht ein fester steinerner Thurm, von dem aus jene Eingänge beherrscht werden. Das Innere des Schlosses, durch Mauern und Gebäude von einander getrennt, ist zu einer hartnäckigen Bertheidigung vorzüglich geeignet.

Hirschhorn war von den 3 Kompagnien Hanauer Turner') unter Schärtner — 550 Mann — besetzt, eben so jene vor der Stadt liegende Mühle. Von dieser Mühle aus wurden die ansrückenden Truppen zuerst beschossen.

Der Vortrupp des Detaschements erwiederte das Feuer und drang bis an die ersten Häuser diesseits der Finkenbachbrücke vor. Nun erhielt sowohl der Vortrub als auch die nachfolgende Hauptkolonne Feuer vom Schlosse herab; die Artillerie wurde herangezogen, unsterstützte den weiteren Angriff der Infanterie, und die Insurgenten verließen nicht bloß die Mühle, sondern auch, gedrängt von der Instanterie des Detaschements, nach geringem Widerstande die Stadt und zogen sich nach dem Schlosse zurück, dessen Eingänge mit Klastern Holz und Sandsteinen verbarrikadirt waren. Abends 10 Uhr war Hirschhorn im Besitz des Detaschements.

Da man den Eingängen zum Schloß wegen ihrer Lage mit Artillerie nicht ankommen konnte, auch das versuchte Einhauen dersselben durch Aexte nicht gelingen wollte, so wurde der Angriff auf das Schloß bis zum folgenden Tage verschoben.

Vom Schloß stiegen währendessen Signalfeuer auf, welche versabredetermaßen im Fall eines Angriffs angezündet werden sollten,

<sup>&#</sup>x27;) Mieroslawski in seinen "Bülletins" spricht von dieser Schaar mit Berachtung und machte auf sie bas Bonmot: Hanauer Turner — qui tournent le dos — welche den Rücken kehren.

um die Unterstützungs=Truppen der Insurgenten in Deddesbach, Brombach und Schönau möglichst schnell zu avertiren; nament= lich die in Eberbach liegenden Volkswehr=Bataillone unter Met= ternich.

Balb barauf erschien auch in der rechten Flanke des Detasches ments auf der der Thalstraße zunächst gelegenen Höhe eine Colonne Insurgenten, deren Teten-Abtheilung zu seuern begann. Der Dunskelheit wegen war es einen Augenblick zweiselhaft geblieben, ob das Feuer von Insurgenten herrühre. — Zwei Sectionen des 1. Batstaillons kurhessischen Infanteries Regiments wurden deshalb gegen die linke Flanke der Feuernden vorgeschickt und gingen sosort zum Angriff über, als sie auf ihr Anrusen "deutsche Brüder" zur Antswort erhielten. Siedurch überrascht und bestürzt, ergriffen die Insurgenten die Flucht mit einem Verluste von 5 Todten und 18 Verwundeten.

Es waren dies die Schützen heuberger's und fünf Kom= pagnien Flüchtlings=Bataillone; das Ganze — etwa 800 Mann unter Oberst Becker, der über Langenthal vorgerückt war.

Sie zogen sich nach Seddesheim zurück. Bon hier marsschirte bas ganze sogenannte fliegende Korps Becker auf Befehl Sigel's noch in derselben Nacht nach Ziegelhausen, welches besetzt wurde, da die Neckargesechte eine dichtere Zusammenziehung aller Streitfräste nothwendig gemacht hatten.

Zwei Kompagnien baiersche Jäger, benen der Besehl zum Rückmarsch nicht zugegangen war, ba man sie in der Dunkelheit nicht hatte auffinden können, und welche die gegebenen Signale nicht gehört hatten, blieben vor Hirschhorn; die übrigen Truppen des Detaschements marschirten, nachdem sie einige Zeit geruht hatten, nach Beerfelden zurück. Berluste hatte das Detaschement an Todten: I baierschen Offizier und einen kurhessischen Soldaten; 13 Soldaten vom Korps waren verwundet.

Die babische provisorische Regierung unterließ nicht, bie mo-

- Cond-

<sup>1)</sup> Demofratischer Seits wurde berichtet: die Feinde waren durch ben tapfern Angriff ber Unterstüßungsfolonne so entmuthigt, daß sie sofort nach Beerfelden jurud eilten.

mentanen Bortheile bes Tages möglichst auszubeuten; in bem be= treffenden officiellen Bericht hieß es:

"Sieg ber Unsern an allen Orten! Der Kampf begann bes "Morgens 10 ilhr gleichzeitig an vier Punkten. Die Feinde grifs, sen am rechten User des Rheines bei Labenburg, Käferthal "und Weinheim an, wurden indessen glänzend zurückgeschlagen "und über die Grenze bis Virnheim verfolgt. Käferthal und "Labenburg wurden im Sturm genommen. Der polnische Oberst "Tobian, der bei Käferthal an der Spize stand, kommandirte die "Unsern trot der gefährlichen Verwundung, die er erhalten hatte, mit "ausgezeichnetem Seldenmuthe. Bei Labenburg blieb auf der "seindlichen Seite der verrätherische Offizier, frühere badische Oberst, "Roggenbach").

"Auf dem linken Ufer versuchten die Preußen von Ludwigs=
"hafen aus über die Brücke nach Mannheim vorzudringen, wur=
"den aber fortwährend zurückgetrieben und mußten, nachdem der
"Kampf bis 10 Uhr gewährt hatte, weichen.

"Der Feind wird die Unsern achten und begreifen lernen, daß "die Begeisterung für die Sache der Freiheit die Kräfte verdoppelt "und den Sieg gewiß macht. Der Verlust des Feindes an Mann="schaften, Pferden, Waffen und Gepäck ist nicht unbeträchtlich; Meck="lenburger und hessen sind gefangen worden, sie erklärten, daß sie "nur gezwungen gegen uns gefämpft hätten; noch ein Sieg der "Unsern, und die Feinde gehen in Masse zu uns über. Un Muth "und Ausdauer hat es den Gegnern nicht gesehlt um so fräftiger "war daher der Kampf der Unsern."

Mieroslamsti ging in seinen Berichten schon mehr in's Specielle, benn er fagte:

"Das Dorf Käferthal wurde mit dem Bajonett genommen "ohne daß ein einziger Schuß siel: und es würde, wenn die Unsrisagen hinlängliche Kavallerie gehabt hätten, um dem Feinde die "Flucht abzuschneiden, die ganze dort aufgestellte Truppenabtheilung "gefangen worden sein. Das preußische Korps, welches in Lud= "wigshafen eingedrungen war, wurde von dort durch das wohl=

<sup>1)</sup> Oberft v. Roggenbach lebte aber noch thatig und wirkfam im 3. 1850.

"gezielte Feuer unserer Artillerie vertrieben und hat nicht nur dies "sen Ort, sondern auch Frankenthal geräumt, ja sogar sich bis "hinter Worms zurückgezogen. Die die Raiserslautern anges"kommenen Preußen werden am weiteren Bordringen behindert, ins", dem General Sznaide und die unter ihm kommandirenden Fühswert Annecke und v. Schimmelpkennig die Gebirgspässe bes"sest halten und daselbst eine Stellung eingenommen haben, die "jedes Angriss spottet. Zwischen Ludwighafen und Germerss"heim sind hinreichende Truppen aufgestellt, um die Preußen "beim weiteren Vorrücken aufzuhalten, darunter die deutschspolnische "Legion."

Dagegen sprach sich ein anderes Blatt über bas Gefecht bei Ludwigshafen unpartheiischer, wie folgt, aus:

"Die Preußen rückten von Frankenthal, circa 1000 Mann, "gegen Ludwigshafen vor, das von einem Theile unsers ersten "Aufgebots und einigem babischen Militair vertheidigt wurde. Die "Preußen postirten sich neben und hinter den Bahnhof der pfälzi"schen Ludwigsbahn, von wo aus sie ihre Tirailleure gegen "ven Sasen und die Stadt vorschickten. Nach einem sehr lebhaften "Gewehrseuer, welches von diesseits durch ein Bombardement aus "schwerem Geschüß unterstüßt wurde, zogen sich unsere Truppen "über die Rheinbrücke nach Mannheim zurück, lösten hinter sich "ein Brückenjoch ab, worauf die Preußen von Ludwigshafen "Besitz nahmen. Bon da an dauerte das Schießen aus schwerem "Geschüß und Büchsen gegen Ludwigshafen bis zum Einbruch "des Abends ununterbrochen fort, wo das Feuer des in Flammen "aufgehenden Lagerhauses in Ludwigshafen auch bald einige der "benachbarten Häuser ergriff."

### 16. Juui.

Mieroslawski, dem das Konzentriren des 2. preußischen Armeekorps bei Frankfurt nicht unbekannt geblieben war, hatte für den heutigen Tag eine Offensivbewegung beschlossen, um das Neckarkorps — dessen Aufstellung S. 226 angegeben — noch vor dem Eintressen jenes zweiten Armeekorps zurückzuwerken, resp. in den Winkel zwischen Neckar und Odenwald zusammenzudränsen, es ins Gebirge zu sprengen, wo es von dem Becker'schen

fliegenden Corps — nach seiner Ansicht — mit der größten Leichstigkeit vereinzelt aufgerieben werden konnte, und sich sodann mit seiner Stärke dem mittlerweile über den Rhein vorgehenden 1. Ars meekorps entgegenzuwerfen.

Er hatte deshalb angeordnet, daß Oberst Oborsti mit den bei Käferthal bivouakirenden Truppen um Mitternacht vom 15.—16. über Käferthal und Wallstädt nach Heddesheim marschiren und am Morgen des Tages einen Flankenangriff gegen diesen Ort unternehmen sollte.

Oberst-Lieutenant Beckert, der mit der 2. Division in und bei Ladenburg stand, hatte den Befehl, sich Anfangs am Gesfecht nicht zu betheiligen, dagegen sollte die von Sigel befehligte rechte Flügelkolonne den Angriff in der Front auf der Bergstraße und am Abhange der Berge unternehmen.

Das Terrain, auf welchem es am 16. jum Rampfe fam, wird burch bie von Beinheim nach Beibelberg führende Chaussee in einen weftlichen und einen öftlichen Streifen getheilt; ber meft = liche ift eben, burch ihn geht bie Gifenbahn nach gabenburg, welche von Beinheim bis in bie bobe von Groß=Sachfen ei= nen hohen Damm bilbet, ber fich bier zwar abflacht, fich aber auf ber Tour bis Labenburg ftellenweise wieber vorfindet; ber öftliche Theil enthalt bie Orte Lügelfachsen, Soben=Sachsen, Groß= Sachfen und Leutershaufen, welche unter fich und mit Bein= beim burch bie fogenante alte Bergstraße ') in birecter Berbindung fieben; biese Bergstraße scheibet ben von ber Chaussee ansteigenben, jum Theil mit Weingarten verfehenen Theil von ber höheren, ihr öftlich liegenden, bewaldeten Bergkette, an beren Fuß bie genannten Drie liegen. Groß=Sachfen ift rings von Baumgruppen um= geben, die eine freie Uebersicht bes umliegenden Terrains verhindern und nur von ben östlichen gelegenen Sohen bes Orts einen freiern Blid in bie Cbene gestatten.



<sup>1)</sup> Eine mit Rastanien-, Ruß- und andern Obstbäumen besetzte, fast 6 Meilen lange, mahrscheinlich schon von den Römern angefangene Kunststraße zwischen Beffungen bei Darmstadt und Beibelberg.

## Gefecht von Groß:Cachfen.

Das Redarforps, bem biefe beabsichtigte Offensivbewegung Mieroslamsfi's nicht befannt fein fonnte, ftand in ber G. 226 angegebenen Stellung, als sich ungefähr um 16 Uhr bes Morgens bie Insurgenten bem Dorfe Groß= Sachfen naberten, baffelbe an= griffen und nach einem zweistundigen, fehr hartnächigen Rampfe nab= men. (Die Besatzung Dieses Dorfes giebt G. 227 an.) hatten bei überwiegender Stärke bedeutend viel Artillerie bei fich und brangen, obgleich bie günstigen Terrainstellen von ben Truppen benutt und möglichst vertheibigt wurden, mit vorgeschobenem rechten Flügel, wobei auch bas Dorf Soben = Sachfen in ihre Banbe fiel, bis gegen Lütelfachfen und bie öftlich liegende Bobe por. hier fam bas Gefecht burch bie jur Aufnahme ber gurud= gebenben Truppen aufgestellten 4 hessischen Kompagnien und 4 Fuß= Geschütze momentan zum Stehen. In Die Ebene westlich von Groß=Sachsen hatten fich bie Insurgenten nicht ausgebehnt. — In Folge biefer eingetretenen Berhältniffe murbe bie Referve aus Birnbeim nach Beinheim gurudgezogen.

Den Truppen in Bebbesheim war ein ähnlicher Befehl nicht Der Rommandeur berfelben, Dberft v. Bigleben, hatte bas Borbringen ber Insurgenten und ben Gang bes Gefechts an ber Bergstraße mit Aufmerksamkeit verfolgt; und als sich biefel= ben Weinheim immer mehr naberten, bem Oberften auch feine anderen Befehle gegeben worden waren, verließ er mit seinen Trup= pen — 4 Bataillonen, 2 Schwadronen und 5 Geschüten — Dec= besheim und marschirte auf Leutershaufen gu, um bie 3n= furgenten im Rücken anzugreifen; bas Bataillon 38ger und bas furhessische im ersten, Die beiben medlenburger Bataillone im zweis ten Treffen, die 5 Geschütze auf bem rechten Flügel, die Reiterei auf ben beiben äußersten Flügeln vertheilt. Bon feinem Borhaben versuchte Dberft v. Wigleben zu zwei verschiedenen Malen nach Weinheim melben zu laffen; ber Dragoner mit ber erften Del= bung murbe gefangen, ber zweite fam zurud, weil er nicht mehr burchkommen konnte.

Während bieses Marsches bemerkte bie Bebbesheimer Ro=

lonne, sowohl eine Abtheilung Freischärler 1), welche fich nach bem geräumten Bebbesheim birigirten, als auch eine ftarfe feindliche Kolonne (von etwa 4-5000 Mann unter Bedert), die langs ber Gifenbahn von gabenburg aus im Borruden begriffen war. Da diese Rolonne ersichtlich ben Rampfplat nicht unter f Stunde erreichen konnte, fo feste Oberft v. Wisleben, der fich einestheils für ftark genug hielt, jeben Gegner, ber ihn hatte in ber Ebene abschneiben wolle, zurückzuwerfen, und anberntheils hoffen burfte, wenn er bie Bergstraße auch nur | Stunde vor bem Wegner er= reichte, bas Gefecht vor beffen Anfunft entschieden zu haben — er sette ben Marsch ohne Rücksicht auf biese Kolonne und jene Ab= theilung unverändert fort und wurde auch von den Insurgenten an ber Bergstraße nicht eber bemerkt, als bis feine Truppen ben ftellenweise 8 — 12 Fuß hohen Bahndamm — um 7½ Uhr überschritten. Die Insurgenten, als sie sich hiedurch in ihrem Ruden bedroht faben, zogen fich eiligst nach Großfachsen und Leuterehaufen gurud, führten aber füblich von Leuterehau= fen eine von Dragonern bebeckte Batterie auf und beschoffen bie anrudenbe Bebbesheimer Rolonne. Ginige Schuffe ber Artillerie biefer Truppen reichten bin, um bie Batterie ber Infurgenten gum Abfahren zu nöthigen; es war ihr ein Propfasten in die Luft ge= sprengt und baburch Verwirrung in die Artillerie gebracht worden.

Da sie ihren Rückzug in den Baumpflanzungen fortsetzte, so konnten ihr die mecklenburger Dragoner nichts anhaben; die badisschen Dragoner setzten zwar einigemal zum Angriff an, wichen aber jedesmal aus und gingen nach den Pflanzungen zurück, sobald die mecklenburger Dragoner entgegen rückten.

(Die Insurgenten-Rolonne des Oberst-Lieutenant Beckert fam während dessen immer näher, blieb aber noch außerhalb der Kanonenschußweite.) Oberst v. Wipleben dirigirte nun das preußische
und hessische Infanterie = Bataillon durch eine Linksschwenkung gegen die südliche Seite von Groß = Sach sen, an dessen nördlicher
Seite das Gesecht auch noch immer im Gange war. Das hohe
Korn verzögerte den Marsch dieser beiden Bataillone gegen die

<sup>1)</sup> Bon ber Rolonne Dborefi.

Chaussee; sie kamen an, als die Insurgenten bereits mit dem Haupttheil ihrer Truppen den Ort verlassen hatten. Nach einem kurzen Tirailleurgesecht mit der Nachhut der Insurgenten, welche in die Berge geworfen wurden, rückten beide Bataillone — das preußische auf der Chaussee, das kurhessische mehr östlich — in das Oorf, in welchem noch an 20 Freischärler, die sich verspätet hatten, niedergestoßen wurden 1).

Die Gegend längs ber Chaussee bis südlich von Leuters: hausen war hiermit durch die Bewegung des Oberst v. Wiple: ben von geschlossenen Insurgententrupps gesäubert.

Während dieses Gesechts bei Groß=Sachsen und Leustershausen murben auch die bis Lüpelsachsen vorgedrungenen Insurgenten durch die Truppen unter Oberst v. Weitershausen geworsen, sie zogen sich theils in der Ebene auf und längs der Chaussee, zumeist aber in den Bergen gegen Groß=Sachsen zurück.

Da Oberst v. Weitershausen von dem Marsch und dem Angriff der Heddesheimer Kolonne auf Groß=Sachsen nicht unterrichtet war, so wurde das Weichen der Insurgenten ausschließ=lich den eigenen Truppen zugeschrieben und die allgemeine Bewesgung gegen Groß=Sachsen — von der nördlichen Seite — fortgesett. Auf der Chaussee leisteten die Insurgenten wenig Widerstand, dagegen einen größeren und ernsteren am linken Flügel in den Bergen und in Hohen=Sachsen, welches sie besett hatzten. Das 1. Bataillon großherzoglich=hessischen 1. Ins.=Regts., welches die Ausgabe hatte, die linke Flanke sicher zu stellen, griff Hohen=Sachsen an und nahm das Dorf nach einer ziemlich hartnäckigen Bertheidigung, nach welcher sich die Insurgenten mit Zurücklassung einiger Todten und Berwundeten sechtend und versfolgt von dem genannten Bataillon in die Berge zurückzogen.

Am oberen, öftlichen Ende von Groß=Sachsen angekommen, nahm bas Bataillon, ba es burch ben Angriff auf Hohen=Sachsen

<sup>&#</sup>x27;) Da bie Insurgenten im schnellen Rudzuge begriffen waren, so wurden bie beiden medlenburger Bataillone (von bem Kampfe bes vorigen Tages sehr ermüdet und bie Nacht vorher auf Borposten) von hier aus auf bem Bahndamm nach Weinheim zur Reserve zurud gesenbet.

und durch die Berfolgung der Infurgenten mit den fibrigen Trupspen momentan außer Verbindung gekommen war, eine geeignete Stellung, um den vom Centrum und rechten Flügel der Brigade v. Weitershausen fortgesetzten Vormarsch gegen Groß=Sachsen abzuwarten, erforderlichenfalls zu unterstüßen.

Groß = Sachfen schien noch befest; bag bies in Folge bes Angriffs von ber füblichen Seite burch bie Rolonne v. Wiple= ben nicht mehr ber Fall war, war dem Oberft v. Beitershau= fen unbefannt. Eine feindliche Schwärmerlinie von ber nordli= den Seite bes Dorfes, welche bie heranrudenben Truppen mit einem heftigen Teuer empfing, rechtfertigte biefe Bermuthung; auch sah man einzelne kleine Abtheilungen fich nach ben Bergen gurud= ziehen; sie wurden von dem bort Stellung genommen habenden 1. Bataillon 1. hessischen Inf.=Regts. zerstreut. Es wurde bas Dorf baber fofort mit Granaten beworfen und mit Rugeln beschoffen 1), und eben follte bie Infanterie (2 hessische Kompagnien) ben Ort fturmen, als es bem Oberft v. Wigleben burch seine perfouliche Dazwischenkunft gelang, bas Migverständniß aufzuklären, was einem schon früher abgeschnittenen Abjutanten nicht gelungen mar. preußische Bataillon hatte burch bies Geschützeuer 2 Berwundete - einen Offizier und einen Unteroffizier - erhalten.

Nach viesem unangenehmen Zwischenfall nahmen die Truppen ihre Aufstellung bei Groß=Sachsen, die Artillerie des Oberst v. Wipleben rechts, vorwärts des südlichen Ausganges; der Rest des Neckarkorps stand in und um Weinheim.

Die Beckert'sche Insurgentenkolonne war unterdeß in den Bereich des Geschütz=Feuers gelangt; sie wurde beschossen und zog sich in Folge dessen hinter den Eisenbahndamm und gedeckt von diesem zursick. —

Gleichzeitig wurden aber auch die beiden Flügel der Position, namentlich der rechte, und zwar rückwärts fast hinter Groß= Sachsen, von der Oborski'schen Kolonne angegriffen, die sich, wie S. 236 angegeben, von Käferthal auf Seddesheim diri= girte und sich nun, mit der Beckertschen vereinigt, gegen Wein=

<sup>1)</sup> Es fielen 16 Granat- unb 12 Rugelfcuffe.

heim bewegte. Sie hatte mehrere Eskadrons Kavallerie bei sich. Gegen Groß=Sachsen (südlich) war eine starke Tirailleurlinie von der Beckertschen Kolonne im Anmarsch.

Dberft v. Beitershaufen placirte fofort gegen bie Dborsfi'fche Rolonne 4 beffifche Fuß-Befchute, nordlich Groß = Sach= 3wei berfelben unter Lieutenant Rolb eröffneten in fürzester Zeit, nachbem sie bas Dorf passirt batten, ein Granat= und Rugelfeuer gegen bie 300 Schritt entfernt aufgestellte, babische Batterie; bie andern beiben Geschüpe, unter Lieutenant Bellaire, maren bem Brig. Commandeur folgend noch etwa 2-300 Schritt auf ber Chaussee weiter vorgetrabt, um die sich beinahe im Ruden zeigenden Infurgentenschwärme möglichst vortheilhaft zu beschießen. Bier erhielten biefe Geschüße jedoch eine Kartatschenladung von ber feindlichen Batterie, wodurch ein Pferd getöbtet und 3 verwundet Durch biesen Berluft von zwei Pferden an jedem Ge= schüt (sie waren 4spannig) geriethen bie Lettern in eine migliche Lage, welche baburch noch erhöht wurde, bag bas eine Geschüß burch die verwundeten Pferde in den Chaussegraben geworfen murbe.

Noch war die Bedienungsmannschaft beschäftigt die verwunsteten Pserde auszuspannen und das Geschütz aufzurichten, als sie auf etwa 50 Schritt aus dem hohen Korn Büchsenseuer erhielt, dem bald darauf ein Vorgehen von einer seindlichen Tirailleurlinie in der Front und einer Abtheilung Freischärler in der rechten Flanke gegen die beiden Geschütze folgte.

Es waren indeß von den südlich Groß=Sachsen siehenden Geschüßen gleich Anfangs als dieser Ort, wie weiter unten angesgeben wird, verlassen wurde, noch 2 hessische Piècen unter Oberst-Lieutenant Heß und 3 mecklendurgische Geschüße gegen die seindliche Batterie, welche den Zug des Lieutenant Bellaire so wirksam beschossen hatte, placirt worden. Das Feuer dieser 5 Geschüße und der zwei Piècen des Lieutenant Kold hatten nicht bloß den Erfolg, daß die Insurgenten ihre Batterie etwas zurückzogen, sondern es wurde auch — insbesondere durch die 2 Geschüße Geß— der sernere Angriff auf den Zug Bellaire zurückzehalten, ob-

gleich im ersten Anlauf ein Kanonier am Geschütz gefangen und ein Trainfoldat, der seine Pferde retten wollte, erstochen wurde.

Oberst v. Weitershausen, ber, wie oben angezeigt, die 4 ersten Geschüße in Person begleitet hatte, sprengte als er sich von dem Bordringen der Insurgenten in Masse überzeugt, gegen Weinsheim, um durch Truppen aus der Reserve die Insurgentenkolonne in ihrer linken Flanke anzugreisen. Hier — in Weinheim — hatte man zu demselben Zweck bereits das 2. Bataillon 1. großh. dess. Ins.=Regts., 3 Kompagnien des 2. Bataillons 4. großh. dess. Ins.=Regts. und 2 Kompagnien Nassauer in Bewegung gesest. Oberst v. Weitershausen rückte mit diesen Truppen schnell vor, trieb die auf der Chausse vorgedrungenen Insurgenten zurück und erlöste dadurch das Geschüß aus seiner mislichen Lage.). Nach einem lebhasten Artillerie= und Gewehrseuer wurden die Insurgensten bis jenseits des Landgrabens zurückgeworsen, wo diese Untersstübungstruppen vorläusig eine Ausstellung nahmen.

Südlich gegen Groß=Sach sen war, wie oben erwähnt, eine ftarke Tirailleurlinie angerückt, Kolonnen folgten derselben; obgleich von den 5 mecklendurgischen und 2 noch hinzugegangenen hessischen reitenden Geschüßen in ihrem weiteren Bordringen aufgehalten, wurde die Position bei Groß=Sach sen dennoch aufgegeben, da die Insurgenten augenscheinlich mit dem größeren Theile ihrer Streitkräfte nördlich dem Dorse durchzudringen beabsichtigten. Man nahm zwischen Groß= und Hohen=Sach sen eine Ausstellung, und verstärfte die nördlich dem erstgenannten Ort im Gesecht besgriffene Artillerie; gleichzeitig mit diesen Anordnungen erfolgte jesner oben erwähnte Angriff des Oberst v. Weitershausen mit den Unterstüßungstruppen von Weinheim her, durch den die Insurgenten gezwungen wurden, von ihrer Bedrohung der diesseitigen rechten Flanke abzustehen.

Um das Gesecht zur Entscheidung zu bringen, ging Oberst v. Wisleben mit den disponiblen Truppen 2) aus der Aufstellung

and

<sup>1)</sup> Wobei sich ber Schüpenzug ber 7. Komp. 4. großherz.-hess. Inf.-Regts. unter Lieutenant Clar besonders thätig zeigte. — 2) 1. Bataill. 38. Inf.-Regts., ein turhess. Bataill., 1½ großherz.-hess. und ; nassauer Bataillon, 4 medlenburg. Schwadronen, 4 reitende und 4 hessische Fußgeschüpe, zusammen 4 Bataillone,

bei Groß= und Hohen=Sachsen gegen die Ebene vor (das noch gegen den östlichen Ausgang Groß=Sachsen's aufgestellte 1. Bastaillon I. hess. Inf.=Regts. und die medlendurger Jäger-Kompagnie beckten diese Bewegung in der linken Flanke), vereinigte dieselben zu beiden Seiten der Eisenbahn in der Hanke), vereinigte dieselben zu beiden Seiten der Eisenbahn in der Höhe von Groß=Sachsen, gedeckt durch die dammartige Einfassung des von Groß=Sachsen kommenden Landgrabens, und eröffnete das Geschüpfeuer gegen die jenseits des Landgrabens, dicht an der Eisenbahn sich zeigende Insfanterie=Masse, so wie gegen 6 Schwadronen badischer Dragoner, die sich nach der Bergstraße bewegten.

Dies furze, aber lebhafte Geschüpfeuer kam den Insurgenten so unerwartet und der nun erfolgende Angriff der medlenb. Drasgoner so überraschend, daß sie sämmtlich kehrt machten.

Die fliehenden babischen Dragoner, welche die ganze Ebene bedeckten und in regelloser Flucht dahinjagten, verschwanden sehr bald aus den Augen der anreitenden mecklenburger Dragoner, obsgleich sie dieselben bis Sedosheim verfolgten; nur einzelne Gestürzte konnten gefangen genommen werden. Die Infanterie der Insurgenten zog sich, ohne irgend einen Widerstand zu versuchen, auf die östliche Seite der Eisenbahn und, gedeckt durch dieselbe, nach Ladenburg und Schriesheim,

Die Infanterie des Oberst v. Wisleben dirigirte sich mit 4 Fußgeschüßen gegen Ladenburg. — Sie hatte ! Meile zurückgeslegt ohne auf Widerstand zu stoßen, da kam der Besehl des Gesneral v. Peucker (durch den großherzogl. Ober-Lieutenant Kröll vom Generalstade) zu halten, indem ein weiteres Vorgehen über die Linie Großsachsen-Hebbesbeim am 16. nicht stattsinden sollte. —

Groß=Sachsen war in Folge ber vorgenannten Bewegung burch bas bereits genannte großherzoglich=hessische linke Flügel=Ba=taillon und die mecklenburg. Jäger=Kompagnie genommen und be=sept worden.

<sup>4</sup> Schwabr. und 8 Geschüße. Die Truppen bestanden zwar aus zwei verschiebenen Brigaden, Oberst v. Weitershausen war aber bei ben von Weinheim anrudenden Unterstützungstruppen beschäftigt.

Die Truppen unter Oberst v. Wisleben gingen, nachdem sie eine Stunde auf dem Kampsplatz geruht hatten, nach Weinsheim zurück, wo das ganze Korps eine konzentrische Stellung nahm; die Borposten wurden nach Groß-Sachsen vorgeschoben; bei Schriesheim stand das Centrum der Insurgenten, ihr rechter Flügel an den Odenwald, ihr linker an Ladenburg gelehnt. Hauptquartier: Heidelberg.

Der Berlust in diesen Gesechten war, da die Insurgenten in zu großer Entsernung schossen und einem geschlossenen Angriff nicht Stand hielten, verhältnismäßig gering: man hatte 12 Todte und 104 Berwundete, inclusive 4 Offiziere; bei den Insurgenten muß er bedeutender gewesen sein, obgleich derselbe nicht speziell bekannt wurde; aber man begrub allein in Groß=Sachsen bald nach dem Gesecht 20 Todte, außerdem wurden, wie sich später ergab, in die chirurgische Klinif nach Seidelberg über 80 schwer verwundete badische Soldaten und Freischärler gebracht, und doch war diese Anstalt nicht der alleinige Ort zur Aufnahme von Verwundeten.

Die schon früher gemachten Erfahrungen hinsichts der Kampses= lust der Freischärler 2c. bestätigten sich auch in diesen Gesechten; wenn diese in der Ebene von den Truppen angegriffen wurden, wichen sie meist immer aus, wogegen sie sich im Gebirge und mit überlegener Artillerie in der Regel gut vertheidigten; doch auch hier vermieden sie den Angriff einzelner Abtheilungen, wenn diese mit dem Basonett vorgingen 1).

Die Kämpfe der Insurgenten am 16. zeigten zum erstenmal, daß ihnen eine feste Idee zum Grunde gelegen hatte; die vorhanstenen überwiegenden Mittel waren möglichst gut benutt worden und die Absicht, jene Idee durchzusühren, nicht zu verkennen.

Für bie am 15. und 16. betheiligt gewesenen Truppen bes

431 1/4

<sup>&#</sup>x27;) Bleich bem souverainen Pobel fürchteten auch die Freischärler das Bajonett — überhaupt jede Stoßwasse -- weil dieses immer losging, nie versagte, keiner zeitraubenden Ladung bedurste, weil es still und sicher wirkte und weil sie selbst keine Deckung dagegen zu nehmen verstanden. Biele Freischärler, die sich hinter Barrikaden und sonstigen Deckungen lange herumschossen, verließen oft ihren Plat schon, wenn sie auch nur das Blipen der Bajonette der zum Sturm Anrückenden sahen.

Neckarforps waren die Anstrengungen groß. Manche Bataillone kamen nach 8 bis 10stündigem Marsch ins Feuer; aber es war, als ob grade dieses ihnen neue Kräfte, einen neuen Aufschwung gäbe; Hunger, Durst und Ermüdung, Alles war vergessen. Diese beiden Tage waren ein glänzender Beweis für die unwiderstehliche Macht eines sest disziplinirten Seeres, welches sich kräftiger und tüchtiger Führung bewußt ist. Wenn auch hinreichend an Zahl, standen die Truppen doch einem viersach überlegenen Feinde 1) gegenüber, der zudem mit Artillerie auss reichlichste versehen war.

Daß die Demofratie, die auf Grund des Operationsplanes vom 12. Juni (S. 167) genommene Aufstellung des Neckarkorps aus einem andern Gesichtspunkte betrachten würde, ließ sich erwarten; nach diesem hatten die Reichstruppen durch diese Gesechte vor der Revolutionsarmee einen solchen Respekt bekommen, daß sie sich abers mals in ihre maskirte Stellung bei Weinheim zurückziehen mußten; auch würden sie auf ihrer eiligen Flucht vernichtet worden sein, wäre zu ihrer Verfolgung hinreichend Ravallerie vorhanden gewesen.

Mit bem Befehl des General-Lieutenant v. Peucker an die in der Linie bei Groß=Sach sen stehenden Truppen, in die Stellung bei Weinheim zurück zu kehren, ging ein ähnlicher Beschl an das Seiten-Detaschement des Oberst Weiß nach Hirsch= horn, welches derselbe am Morgen des Tages wieder besetzt hatte; er sollte Hirschhorn verlassen und seine frühere Ausstellung bei Fürth²) nehmen, um das bei Weinheim konzentrirte Neckar= Korps in linker Flanke durch mobile Kolonnen zu decken; einer großen Uedermacht sollte durch Rückzug nach Weinheim gewichen, die möglichste Verbindung mit diesem Orte gehalten, ein etwaiger allgemeiner Rückzug aber immer gegen Darmstadt genommen werden.

Das Schloß Hirschhorn hatten die Freischärler während der Nacht verlassen, es wurde bis zum Eingange obigen Befehls von den baierschen Jägern besetzt; man fand in demselben einen Todten und mehrere Büchsen und Gewehre 2c.

<sup>&#</sup>x27;) Die Stärke ber Infurgenten betrug an 12,000 Mann. — ') Das hesse städtchen Kürth liegt an der Landstraße von Beerfelden nach heppenheim in einer Erweiterung bes sogenannten Virkenauer Thals an der Weschniß. Bon Kürth bis Weinheim sind 4 Stunden.

Mieroslawski erließ über bie Ereignisse am 15. und 16. nachstehenbe Kundmachung:

"Die Operationen unfrer im steten Vorruden begriffenen Ro= "lonnen find vom glänzenbsten Erfolge gefront. Die Rolonne bes "Oberst Oborsti, welche in Folge unseres letten Gieges von "Mannheim aus vorgerückt war, nahm ben Feind in ber rechten "Flanke, während ihn Oberst Sigel in ber Front angriff. Die "feindlichen Truppen hielten nirgend Stand; es ift nur Schabe, "baß wir nicht genug Reiterei zur Berfolgung bes Feindes haben. "Bewohner! Seib vollkommen ruhig; ich fordere von Euch, bag "Eure Opfer benen ber Solbaten menigsten gleich fommen; benn "ber Rrieger, ber für Euch fämpft und blutet, verdient gewiß, baß "Ihr ihn mit Speise und Trank hinreichend erquickt und ihm zu "neuen Anstrengungen Kräfte gebt. Werben biefe und überhaupt "alle meine Befehle vollzogen, so vermag ber Feind nichts gegen "uns. Die Stadt Beibelberg wird heut Nacht zur Feier ber "Siege unserer helbenmuthigen Kampfer beleuchtet. Dabei haben "bie Lichter an allen Fenstern bie ganze Nacht zu brennen; alle "Wirthshäuser sind bis Mitternacht offen zu halten." - Saupt= quartier Beibelberg, ben 16. Juni 1849. Das Dberfommanbo ber badischen Armee. Der Ober-General Louis Mieroslawsfi.

Dem zu Folge war der Jubel unter der Demokratie ein außersordentlicher. Man brachte den Soldaten, die wegen ihrer großen Anzahl ') nicht alle einquartiert werden konnten, sondern theilweise auf den Straßen und Märkten bivouakirten, Bein und Essen, so daß fast in jeder Straße und auf allen Plätzen ein Bankett imsprovisirt wurde. Die "Sieger von Großsachsen", die ihre Kopsbedeckungen mit Eichenkränzen umwunden hatten, wurden zum Zeichen des innigsten Dankes von der Demokratie umarmt. Gesfang und Musik tönte auf allen Straßen, alle Fenster waren ersleuchtet dis zum Schloß hinauf. Es war eine Freude über die errungenen Siege; die nie enden zu wollen schien, und doch lag das Ende so nah; denn schon nahte sich das 1. preußische Armeestorps um den Rhein zu überschreiten, schon konzentrirte sich das

1-00mb

<sup>&#</sup>x27;) In Beibelberg allein befanden sich am 16. gegen 1200 Mann (Beder a. a. D. S. 293.).

zweite, um gegen ben Unter= Neckar vorzurücken. — Der ruhige Beobachter betrachtete bies Fest als bie Leichenfeier ber Revolution.

Die Mannheimer Bürger hatten eine Deputation an Die: roslamski gefandt und um Schonung für bie Stadt — burch Einstellung bes Teuers nach Lubwigshafen (Seite 187.) -Mieroslawski, übel gestimmt gegen bie Einwohner Mannheims — weil diese ben Anordnungen zur Unterminirung, nöthigenfalls Sprengung ber Neckarbrücke nicht mit ber erwarteten Bereitwilligkeit entgegenkamen, weil fogar bie hiezu bestimmten Pioniere gemißhandelt und momentan verjagt worden waren 1) entgegnete ber Deputation in einer langen, schnöben Rebe: er werbe Mannheim vertheibigen, nicht übergeben, und wenn fein Stein auf bem anbern bleiben sollte. — Er erklärte zugleich bie Stadt in Belagerungszustand mit Verkündigung bes Standrechts und über= trug bem dafigen Civil-Rommiffarius v. Trütfchler unumschränfte Macht über vieselbe; worauf v. Trütschler entgegnete: er werbe alle Anordnungen vollziehen und besitze die Mittel, benfelben ben gehörigen Nachbruck zu geben. Mieroslamski schloß seine Rebe gegen ben Gemeinberath ber Stadt mit ber Drohung: burch Verrath ber Kampf vereitelt werden und wir genöthigt sein, bie Stadt zu verlaffen, fo werben wir Mannheim an vier Eden anzünden und die Köpfe der Schuldigen springen lassen — und wären es zehntaufend!"

Dem Abgeordneten Schlöffel ertheilte er gleichzeitig eine ähnliche aber ausgedehntere Bollmacht, nach welcher berselbe befugt ward, in allen Gemeinden des badischen Landes die ihm nothwendig scheinenden Requisitionen vorzunehmen. Sie lautete wörtlich:

"Sie erhalten hiemit als Ober-Ariegskommissarius ben streng= "sten Befehl und die unbedingteste Vollmacht, alles für die Bewass= "nung, Bekleidung, den Sold und Lebensunterhalt der badischen

L-odish.

<sup>&#</sup>x27;) Einer ber Insurgentenführer benahm sich brutal und gewaltthätig, und ein Abjutant Mieroslawsfi's schlug sogar nach einigen Bürgerwehrmännern; beshalb verhafteten sie ben Polen und machten Anstalt, die Mineurarbeiten zu hemmen. — Dieser scheinbar unbedeutende Vorgang war ein Zeichen ber Stimmung und der Vorbote der späteren contre-revolutionären Bewegung.

"und rheinpfälzischen Truppen Erforderliche auf dem schnellsten und "geeignetsten Wege herbei zu schaffen. Alle Kreis= und Lokal=Be="hörden, weß immer für Namens, haben Ihren Befehlen unbedingt "Folge zu leisten; widrigenfalls haben Sie das Recht, die bewaff="nete Macht zu requiriren und die Saumseligen oder Widerspen="stigen alsogleich dem Kriegsgericht zu übergeben.

"Sie sind für die Ausführung Ihres Auftrages um so mehr "verantwortlich, als jedes friegführende Land ohnehin im Belage= "rungszustand sich befindet und dem Kriegsgesetze untersteht."

Le general en chef de l'armée de Bade et du Palatinat réunie. gez. Louis Microslawsfi.

Hierunter fügte Ruchenbecker noch: "Es versteht sich von "selbst, daß Bürger Schlöffel durch die vorliegende Bollmacht das "volle Recht erhält, über alle öffentlichen Kassen ohne Ausnahme "nach eigenem Ermessen und unter persönlicher Berantwortlichkeit "zu verfügen." — Heibelberg, den 16. Juni 1849. Der Souss Chef des Generalstabs. gez. Ruchenbecker, Oberst-Lieutenant.

Bürger Schlöffel erließ dem zu Folge auch sogleich nach= stehenden Aufruf an die Bürger Heibelbergs:

"Bürger! Eure Brüder siegen auf allen Punkten. Die Feinde "fliehen. Eure Brüder haben große Anstrengungen gemacht, sie "bedürfen Kräfte den Feind zu verfolgen und zu vernichten. Stärket "Eure kämpfenden Brüder, gebet ihnen im reichlichsten Maße Brod, "Fleisch, Wurst, Wein und Bier. Von Eurem Patriotismus er-"warte ich, daß Ihr rasch gebt. Auf dem Rathhause werden alle "Gaben in Empfang genommen."

Ueber die Vorgänge vom 15. und 16. berichtete Mieros= lawsfi an die Regierung zu Karlsruhe:

"Armeekorps vor Ludwigshafen eintraf und während der rechte "Flügel des General v. Peucker unterhalb Käferthal durch den "Oberst Lieutenant Tobian geschlagen wurde, griff das Centrum "desselben seindlichen Korps mit großer Erbitterung die Laden "burger Brücke an und sein linker Flügel drang in die Gebirge "um Altenbach vor; Ladenburg und die Brücke, die Anfangs "durch Ueberraschung von dem Feinde genommen worden war,

"wurden von der Brigade des Oberst Bedert wieder zurück er"obert, welche dem Feinde großen Berlust beibrachte und die Hessen
"und Mecklenburger auf Leutershausen und Groß-Sachsen
"zurückwarf.

"Ich hatte unfern siegreichen Truppen zu Raferthal eine "rafche Bewegung in bie rechte Flanke bes Feindes, ber gaben = "burg im Besit hatte, anbefohlen. Oberst Oborsti, welcher ben "verwundeten Oberst Lieutenant Tobian im Kommando biefer "Rolonne erfett hatte, vollführte biefe schwierige Aufgabe mit felte= "ner Kühnheit, so bag ber zugleich in ber Front und in ber Klanke "angegriffene Feind sich am 16. in großer Unordnung auf Wein = "beim gurudzog. Um bie Ronzentrirung, welche ich zu Beibel-"berg angeordnet hatte, auszuführen, stellte ich unfern rechten "Flügel auf ber Bobe seitwarts Groß=Sach fen und fein Cen= "trum bei Bebbesheim, unfern linken Flügel bei Labenburg "auf. Der General-Abjutant Oberst Sigel, Oberst Thome, Oberst "Oborsti und Sauptmann Mögling haben fich burch bie in-"telligente und tapfere Bollführung meiner Befehle besonders aus= "gezeichnet; mit nicht weniger Auszeichnung erwähne ich unfrer Unfer Berluft in allen biefen Gefechten war unbebeu= .Artillerie. "tend." Der General en Chef: Louis Microslawski.

Trop der stets im "Borrücken begriffenen" Insurrektions Mr=
mee beabsichtigte schon jest die provisorische Regierung sich nach Freiburg, nöthigenfalls nach der Schweiz zu begeben. Einige Mitglieder der konstituirenden Versammlung verließen schon heut Karlsruhe; Brentano ging nach Mannheim; der stellvertrestende Ariegsminister Meyerhofer war verschwunden, Goegg, wie bereits erwähnt, bei der Armee; selbst Heinzen') begab sich, des bisherigen Treibens müde, nach Straßburg.

<sup>1)</sup> Karl Beinzen sagt über sich und seine Gesinnungsverwandten in seiner Schrift: "Was blieb mir auch noch zu thun übrig? Sollte ich mich etwa durch die Liliputaner zur Verzweislung treiben lassen und ihnen zum Trop die Mustete nehmen um mich für ihre Dummheiten tobtschießen zu lassen? Ich war stets gesonnen, auf einem angemessenen Posten auszuharren trop Einem; aber ich bin nie gesonnen gewesen, mich aus Verzweislung wegzuwersen. — Als mich ein junger neugebachner Deputirter in Karlsruhe mit süssssantester Ueberlegenz

In der Sixung der konstituirenden Bersammlung am 15. theilte Brentano mit, daß von Frankreich Nachrichten eingegangen seien, das Bolf von Paris habe sich erhoben, es stehe unter den Wassen und sei des Sieges gewiß; — ebenso Elsaß: die Nationalsgarde zu Straßburg habe die Citadelle besetzt. Er schloß seinen Bortrag mit dem begeisternden Rus: "Es lebe die Freiheit, Tod den Tyrannen!" in welchen die Versammlung jubelnd einstimmte.

Zu Ministern ernannte er am 16.: Mördes, bas Innere; Sachs, bas Acufere; Seunisch, bie Kinanzen.

### 17. Juni.

Die Gefechte der verstoffenen Tage hatten das Bedürfniß einer feststehenden Armeceintheilung herausgestellt, es wurde dieselbe auch noch von der Nothwendigseit geboten, wenn man die Truppen in der Hand behalten wollte, um die Preußen, die sich dem Rhein immer mehr nahten, über benselben zurück zu werfen.

Mieroslawski theilte daher die Insurrektions = Armee in 6 mobile Kolonnen (Divisionen) ein, denen er die pfälzische Ar= mee als 6. Division einverleibte (f. Beilage Nro. 10.)

Diese Division stand, wie S. 200 angegeben, bei Karls= ruhe, um einen etwaigen Uebergang der Preußen an diesem Ort — Knielingen — zu verhindern. Bon der 5. Division (Beder) waren betaschirt:

"In Wilhelmsfeld eine Flüchtlings=Kompagnie (Walther) mit Postenverbindung mit Alt=Neudorf, wo Bolkswehren der Um= gegend (Höfer) standen, und Heiligkreuzsteinach, welches mit

heit fragte: "Warum, Bürger Beinzen sind Sie nicht bei ber Armee?" — Wenn ich babischer Deputirter ware — antwortete ich — so würde ich gleich ben ungarischen wahrscheinlich bei ber Armee sein. Aber, Bürger R., zum Korporal fühle ich mich nicht berusen! — Es ist sehr begreislich, fährt Deinzen sort, daß diese Berren, die unser Einen von aller geeigneten Wirksamkeit fern zu halten suchten, ihn doch für werth hielten, sich als ordinäres Kanonensutter für sie in den Riß zu stellen. — Ich will diesenigen nicht tadeln, welche sich zu solcher Ausopserung entschlossen haben, aber ich habe die Politifer von Ehrlichkeit und Berstand nicht so dick gesäet gefunden, daß sie sich für berusen halten könnten, der Brentand viehen Politif als Mussetiere zur Schuhwehr zu bienen 2c." —

einer Kompagnie Mannheimer Arbeiter besetzt war. In Silfen= hain stand eine Flüchtlings=Kompagnie (Gellmann).

In Dilsberg (mit einem alten Bergschloß), Redarsteinach gegenüber, eine Abtheilung Volkswehr Baben-Baben (hippmann) und zwei Berggeschütze.

In Nedargemünd Bolfswehr von Sinsheim (Schnepf).

In Cherbach 600 Mann Bolfswehr (Merlinger)." -

Um die Truppen auf den bevorstehenden Kampf vorzubereiten, auch sich von dem Zustande ihrer Schlagfertigkeit zu überzeugen, besah Mieroslawski im Laufe des Tages in Begleitung des Ministers Gögg die 2.° und 4. Division an ihren Sammelorten Ladenburg und Heibelberg. Die schöne Haltung der Bolks-wehren, deren Neihen er in Begleitung mehrerer französischer Offiziere durchritt, erregten seine Zufriedenheit, welche er auch ausssprach. Die Glieder der Linientruppen durchschritt er zu Fuß und überzeugte sich von dem Inhalt des Gepäck, der Güte der Musnition, der Bekleidung und der Brauchbarkeit der Waffen. Sobald er eine Abtheilung der Truppen vorüber war, stimmte die Mannsschaft ein Freiheitslied, auch wohl die Marseillaise an.

General-Lieutenant v. Peucker, bessen Korps die am vorhergehenden Tage eingenommene Stellung behalten hatte, löste an allen Orten, wo die Truppen untergebracht waren, sowohl die Bürgerwehren als auch alle sonstigen bewassneten Bereine auf und befahl die Ablieferung der Wassen.

Beim Begraben von fünf nach Weinheim gebrachten Tobten bes Korps durften die Geistlichen es nicht wagen, von erfüllter Pflicht zu sprechen, indem das fanatisirte Volk sie später hart dafür hätte büßen lassen, da Weinheim hinsichts seiner Gesinnungen zu den schlimm= sten Orten von ganz Baden gezählt werden konnte. Selbst die er= forderliche Verpstegung der in der Stadt liegenden Truppen konnte nur durch angewandte Zwangsmittel erreicht werden.

Mieroslawski benachrichtigte bie Regierung von ben zur Berhinderung des Rheinüberganges der Preußen getroffenen Maß=
regeln und fagte hiebei: "Ich habe den Befehl gegeben, alle zur Bewachung des Rheinufers bestimmten Truppen auf zweie Punkten,

a beautiful

zu Philippsburg und zu Knielingen zu konzentriren. Die zu Philippsburg werden alle unter den Befehl des Majors Mnisewski gestellt; was die in Knielingen betrifft, so wird die Resgierung einen Kommandanten von Karlsruhe aus bestimmen, da ich hier keinen habe, den ich absenden könnte.

"Wenn General Sznaide, wie er uns meldete, in Karlsstuhe eintrifft, so kann man ihm das Kommando übergeben und ihm alle in Karlsruhe irgend entbehrlichen Truppen zur Verfüsgung stellen. Oberst Raquillier wird unverzüglich sich nach Freisburg begeben und alle entbehrlichen Streitfräfte zu einem Reserveskorps zusammen ziehen. Major Mniewski soll sich wegen des Durchmarsches der Preußen durch Speier nicht beunruhigen; es konnte uns nichts Angenehmeres begegnen. Selbst ihr Erscheinen in Germersheim wäre nicht sehr gefährlich, denn wir könnten dann mit unserer ganzen Neckar-Armee über sie herfallen.

"Unsere verwundbare Stellung ist Anielingen; man muß also diesen Punkt so stark als möglich besetzen und vor allem Sznaide mit den Zuzügen aus der Pfalz dort ausstellen."

### 18. Juni.

Die Stellung bes Neckarkorps und ber Insurgenten war die des gestrigen Tages'). Das 2. preußische Armeekorps bewegte sich von Frankfurt gegen den Neckar.

In Karlsruhe berieth die konstituirende Bersammlung das Gesetz des Stuttgarter Parlaments über die neu konstituirte ReichsRegentschaft. Die Ansichten der Versammlung, ob man sich uns mittelbar unter den Schutz und die Herrschaft der Herren Bogt und Konsorten begeben, ihnen auch die Armee unterstellen oder sich um die Beschlüsse des Stuttgarter Bereins nicht weiter kümmern sollte, waren Ansangs getheilt, einigten sich aber nach einer Rede des Bürger Stay, in welcher er unter anderm sagte: "daß man die Zügel der Revolution selbst in die Hand nehmen müsse" — für den letzern Antrag. "Richt die Reichs-Berkassung", sagte Stay

<sup>1)</sup> Beim Neckarkorps ward heut befohlen: daß die Truppen stets auf drei Tage ben sogenannten eisernen Bestand mit sich führen sollen, wovon 3 ber Solbat selbst trägt, 3 auf ben Proviantwagen gefahren werden.

ferner, "das papierne Machwerk aus der Paulskirche, sondern der "Drang nach Freiheit ist es, weshalb wir uns erhoben. Der Löwe "der Revolution steht dem Absolutismus entgegen und muß ihn "verschlingen. Bevor die Regentschaft aber alles Bertrauen der "Männer dieser Bersammlung erhalten kann, muß sie vers "sprechen, daß ihr Ziel die demokratisch=sociale Republik "sei". —

Mördes, Minister des Innern, war mit dem Redner volls kommen einverstanden und auch der Ansicht, daß die Fürsten vernichtet werden müßten; war aber zugleich offen genug zu erstlären, daß unter dem Mantel "für die Frankfurter Verfassung" gegen die rebellischen Fürsten vorläusig weiter gekämpft werde dis durch ein späteres Parlament das Weitere berathen werde, da man hiedurch der Stimmung des Volkes am meisten Rechnung trage.

Um Nachmittage besselben Tages wimmelte es von pfäl= zischen Truppen in Karlerube (Seite 200); mehrere 1000 Mann Liniensoldaten und Volfswehren waren eingerückt. Diese Flüchtlinge erzählten von bem Gefecht bei Rinnthal (S. 192) "Ehe man bie Preußen im Anweiler Thale und äußerten: gewahr schon von allen .redit wurde. famen Ecfen unb "Enben bie preußischen Spigfugeln aus ben Zündnabelgewehren, "Tob und Vernichtung ringsum ftreuend. — Plöglich fab man "nichts als preußische Pickelhauben und himmel! — Die Preußen "waren wie aus bem Boben gewachsen. Wer noch flieben fonnte, "floh schimpfend, fluchend!"

Die Mehrzahl ver angekommenen Flüchtlinge hatten noch die erste Ladung im Gewehr; das ganze Korps, nach und nach an 9000 Mann, kamen im erbärmlichsten Zustande an; man vertheilte sie theilweise in die Umgegend, theils wurden sie mit Ertrazügen nach Durlach, Weingarten z. befördert. Es waren noch mehr dergleichen Gäste für den 19. angesagt (Seite 198); ein gut Theil der Einwohner hoffte, daß nun endlich doch auch die längst erwarteten Preußen ankommen würden.

19. Juni.

Außer den in Beilage 7 speziell eingetheilten Truppen standen

Mieroslawski noch alle die in dieser Beilage nicht erwähnten, aber in Beilage 2 aufgenommenen Volkswehren, Freischärler und Legionen zur Disposition 1).

Bon diesen wurden einige unter Befehl des Polen Major Mniewski nach Philippsburg gestellt, mit dem Auftrage, diese Truppen, etwa 3000 Mann, zusammen zu halten und die Dispossitionen und Bewegungen der Preußen auf dem linken Rheinuser keinen Augenblick aus dem Gesicht zu verlieren. Mniewski beslegte demnach:

"Philippsburg mit zwei Kompagnien der deutsch-polnischen Legion 2), 3 Kompagnien des 3. Inf.-Negmts., 2 Kompagnien des Brettner Banners und 2 Geschütze der Batterie Blind II.

Rheinsheim mit bem Bolkswehr=Bataillon Emmenbingen und einer Kompagnie Brettner Banner.

Huttenheim mit 2 Kompagnien der deutsch = polnischen Le= gion und einer Kompagnie Brettner Banner.

In Neudorf (bei Graben) standen 2 Geschüße ber Batterie Borfheim unter Gnam mit Bedeckung von Volkswehren.

In Graben ein Bolkswehr = Bataillon und 2 Geschütze ber Batterie Blind II.

In Alt= und Neu=Lusheim, in Obernhausen, Rein= hausen und Waghäusel lagen Bolkswehren ber Umgegend und ein Detaschement ber beutsch=polnischen Legion".

An. den Mannheimer Bertheidigungsanstalten wurde ununters brochen fortgearbeitet; Deferteure, Artilleristen aus der Festung Würzburg fanden hier sofort Beschäftigung 3). Den Bürgers wehren wurden die Waffen abgenommen und an die Volkswehren vertheilt; so am 19. in Seidelberg.

<sup>&#</sup>x27;) Die Ursache, weshalb bies nicht geschehen, konnte vom Verkasser nicht ausgefunden werden. — ') Das Gewehr eines dieser Soldaten entlud sich in der Nähe mehrerer Anderer und zerschmetterte dem Legionär Abam Traut aus Bockenheim bei Franksurt den Kopf. Der Getöbtete war einer der wegen Ermordung der Abgeordneten v. Lichnowski und v. Auerswald in mehreren Blättern steckbrieslich Versolgten. Wahrscheinlich der Einzige, den die Nemesis erreichte. — ') Doll, ein früherer Labendiener, ohne die geringste Besähigung, leitete diese Arbeiten.

In ber Insurrektione=Armee herrschte eine fichtliche Thatigkeit, um sich auf ben bevorstehenden, nicht mehr auszuweichenben Rampf mit ben Preußen vorzubereiten. Biele ber Insurgenten, insbeson= bere bie Freischärler, hofften auf ihren Abgott Beder, mabrent ber beffere Theil bes Bolfs im ganzen Lande bes "Buben-Regiments" — wie man die provisorische Regierung in jener Zeit bezeichnete berglich mübe war. Man hatte bie Freiheit ber herren Brentano. Morbes und Ronforten hinreichend fennen gelernt. Für bie abgeschaffte gesetliche Regierung hatte bas Land Die provisorische Regierung mit biftatorifcher Gewalt, bas Stanbrecht berfelben, bie Rriegszustanbeerflärung bes Pringen von Preugen, bie Stutt= garter Reichsregentschaft und, um bas Daß voll zu machen, Die Unterstellung unter bie Anordnungen eines Schlöffel! -! -Gern wollte fich bas land bei biefen Zuständen jedes vom Groß= bergog gewählte Ministerium gefallen laffen, und es fehnte fich boppelt nach endlicher Befreiung von biefen Buftanben.

Der provisorischen Regierung stellte die Schweiz durch den Major Ulrich 1600 Scharsschüßen zur Verfügung unter der Bestingung einer täglichen Löhnung von 20 Kreuzern und Reisekosten; desgleichen 24 Offiziere und Unteroffiziere der Artillerie aus Belfort. — Der Antrag ward wegen eingetretener "zweiselhaft gewordener" Verhältnisse abgelehnt.

Das 2. preußische Armeekorps (bessen Stärke die Beislage II. enthält), befand sich bereits in der Richtung auf Seppenheim, um das Neckarkorps nach dem am 12. Juni (S. 167.) entworsfenen Operationsplan in seiner gegenwärtigen Stellung abzulösen und dann gleichzeitig mit diesem und dem von Germersheim vordringenden I. Armeekorps gegen die am Neckar stehenden Inssurgenten zu operiren.

Behufs der näheren Feststellung der einzelnen Anordnungen für diese Ablösung und des gleichzeitigen Einrückens des 2. Armeestorps in die Aufstellung des Neckarkorps, fand in der verstossenen Nacht eine Besprechung der beiden kommandirenden Generale in Weinheim statt, in Folge deren der General v. Peucker für das Neckarkorps nachstehenden Operationsplan sessstellte:

"Das Neckarforps muß es als einen sehr wesentlichen Theil "ber von ihm zu lösenden Aufgabe ansehen, zu verhüten, daß bei "der Besiegung der zwischen Mannheim und heidelberg stehens "den hauptmacht des Feindes letterer sich weder in den Odens "wald wersen und von dort aus durch partielle Kämpse das zur "Zeit durch seine rückwärts stehende Truppenmacht geschützte Großs"herzogthum hessen beunruhigen, noch zwischen dem odern Neckars"Nebergange und dem von Wiesloch hervorbrechenden Rheinforps "in den badischen Odenwald und nach der ungedeckten würs"tembergischen Grenze vordringen fann.

"Bu biesem Zweck wird sich das Neckarforps nach der mit"dem General-Lieutenant Grasen v. d. Gröben in der verstossenen
"Nacht getrossenen Berabredung heut den 19. mit seinem Groß
"und der Reserve über Fürth auf der Straße nach Beerfelden
"bis Hüttenthal bewegen, während an demselben Tage das unter
"dem Obersten Weiß in Fürth stehende Seiten » Detaschement des
"Korps auf Hirschhorn vorrückt und sowohl diesen Sperrpunkt
"des Neckarthales, als auf dem jenseitigen User die den Thalweg
"am Neckar dominirenden Höhen von Pleiten dach und Wimmer»
"bach in Besitz nimmt, die zeitherige Borhut des Korps unter dem
"General Wachter aber in und vor Weinheim stehen bleibt,
"damit die Ablösung des Neckarforps durch das 2. Armeesorps
"vom Feinde nicht bemerkt werde.

"Neckarkorps auf der Straße von Beerkelden nach den Uebers, "Neckarkorps auf der Straße von Beerkelden nach den Uebers, "gangspunkten Sberbach und Zwingenberg vordringen und dort "die Borarbeiten zum Uebergange bei Zwingenberg zu treffen "suchen. Un demselben Tage wird die zeitherige Borhut unter dem "General Wachter und vor Weinheim vom 2. Armeekorps abs"gelöst, rückt durchs Birkenauer Thal nach Waldmichelbach und "dirigirt sich demnächst nach den vom Groß zu foreirenden Neckars"Uebergängen Sirschhorn, Eberbach und Zwingenberg, hält "solche im Rücken des Groß besetzt und deckt das Großherzogthum "Hessen in jenem Terrainabschnitt gegen das Eindringen flüchtiger "Schaaren.

"Am 21. bewerkselligt das Korps ben Neckarübergang, wo"möglich bei Zwingenberg, rückt auf Sinsheim vor, verschließt
"hiedurch dem Feinde den Rückzug in dieser Flankenrichtung und
"set sich mit dem bei Germersheim über den Rhein und auf
"Biesbach gehenden preußischen Korps in Berbindung. Die wei"teren Operationen für den nächsten Tag hängen von dieser Ber"bindung und den Operationen des letztgedachten Korps ab, in
"welche sie genau eingreisen müssen. Das 2. preußische Rheinkorps
"würde unterdessen am 21. und 22. gegen Heibelberg zu demon"striren, am 22. aber gegen Mannheim durch einen Neckarüber"gang in ober unterhalb Labenburg vorzubringen haben, sobald
"dasselbe die Nachricht vom Bordringen des I. Armeekorps und des
"Neckarkorps erhält." — Beinheim, den 19. Juni 1849.

gez. v. Peuder.

In Folge dieser Anordnungen marschirte die 4. Brigade, General v. Bechtold, nach Hüttenthal, das Gros — 1. und 2. Brigade — General v. Schäffer, bis Fürth; das in Fürth stehende Seitendetaschement des Oberst v. Weiß erhielt den Besehl, ungesäumt Hirschhorn zu nehmen, sich der dortigen Materialien zum Bau der Brücke zu versichern und daselbst das Neckarthal vollsständig abzusperren.

Das Detaschement rückte baher ebenfalls an bemselben Tage — am 19. — nach einem forcirten Marsch in Hirschhorn ein und besetzte Stadt und Schloß ohne Widerstand 1); das Gros und die Nachhut marschirte, wie oben erwähnt, bis Fürth, die Avantsgarde bis Hüttenthal. Die Truppen hatten durchschnittlich — obgleich sie erst Mittags aufbrechen konnten — einen zehnstündigen Marsch gemacht.

Die in Weinheim stehen gebliebene Borhut unter General Wachter wurde Nachmittags gegen 5 Uhr burch die Insurgenten von Groß=Sachsen aus allarmirt. Man sandte einige Truppen gegen sie, da sie aber nicht stehen blieben, kehrten die Truppen des Nachts wieder in ihre Kantonements zurück.

<sup>1)</sup> Die bei hirschhorn auf bem Nedar liegenben 31 Schiffe, fo wie 18 Kahne und eine Fahre wurden in Beschlag genommen.

Die 5. Division ber Insurrektions Mrmee, fliegende Korps unter Beder, konzentrirte sich um Neckargemund, wohin auch bas Hauptquartier verlegt wurde, und zog die detaschirt gewesenen Abtheilungen an sich; Beder hatte beschlossen, sich der Stadt Hirschorn zu bemächtigen.

# 3. In den Grengstaaten.

### 15. Nuni.

Die niederländische Dampsschiffahrts : Gesellschaft verweigerte einer Abtheilung des preußischen 28. Infanterie = Regiments den Transport nach dem Oberrhein, in Folge dessen untersagte das Gous vernement von Mainz alle ferneren Fahrten von Mainz bis Mannheim.

### 17. Juni.

Eine größere Nichtswürdigkeit als am 17. in Hanau, dem Borort der Demokratie, vorkam, möchte schwerlich öfter nachzus weisen sein.

An jenem Tage Nachmittags hatte sich bas Gerücht verbreitet, daß mehrere Wagen mit Verwundeten des 3. hessischen Inf.-Regisments (Landeskinder) aus den letten Gesechten in Baden mit der Eisenbahn ankämen. — Eine große Menschenmasse zog daher zum Kanalthore hinaus, um sich an dem Anblick dieser Verwundeten zu ergößen. Dabei sielen Neußerungen als: denen ist Recht geschehen und dergl., aus welchen zu entnehmen war, daß man ein großes, inneres Wohlbehagen empsinde. Es war jedoch ihre Freude diese mal vergeblich, da die Erwarteten nicht ankamen.

Abends gegen 8 Uhr jedoch erschienen 5 blessirte Soldaten und das Schauspiel vom Nachmittage wiederholte sich. Die Angekommenen wurden bis vor das Lazareth begleitet, mit Kapenmusiken, Verhöhenungen und sonstigen freundlichen Aeußerungen begrüßt und sogar mit Steinen geworfen.

### 18, Juni.

Nach Seite 165. eröffnete die sogenannte Regentschaft in Stuttgart ihre Sipungen erst am 16. wieder und zwar aus ben

auf jener Seite angeführten Gründen in der Reitbahn. Gegensfand der Berathung und der Annahme war die Absetzung des Neichsverwesers — in Frankfurt — und ein Gesetz über die Bildung der Bolkswehren (die Letzteren wurden nach diesem Gesetz in das stehende heer und in vier Klassen "heerbanne" einsgetheilt, auf die ReichssBerfassung vereidet und zur Disposition der Regentschaft gestellt; Beschassung der Wassen und des Schießsbedarfs war Sache der Wehrpslichtigen, sofern dieselbe nicht den Einzelstaaten nach deren Gesetzen oblag); ferner: freie Führerwahl beim 2., 3. und 4. Heerbann.

Mit jenem Gesetz — boch nur gegeben, um den badischen Aufstand zu unterstützen und dann die Revolution weiter zu versbreiten — erschien zugleich folgende Proklamation der sogenannten Regentschaft: "Wir haben das Gesetz verkündet, welches die deutsche Volkswehr organisist. Jede Stadt, jedes Dorf wird nach diesem Gesetz die wassensähigen Männer von 18 bis 30 Jahren sosort unter die Wassen rusen; Schmach dem, der die Kraft hat und sich dem Vaterlande entzieht.

Es gilt vor Allem, Baben und der Pfalz die Bruderhülfe zuzuführen. Aus allen deutschen Ländern mögen Freiwillige in Schaaren den Bedrängten zu hülfe eilen. — Deutsche! duldet nicht, daß die Männer, die sich muthig für die Reichs=Berfassung erhoben, dem Neichsseinde erliegen. Bedenkt daß die Niederlage dieser Tapfern auch Euch das Loos der Knechtschaft bringt.

Zu ben Waffen, beutsches Volk! Es gilt ben heiligen Kampf für unsere Freiheit gegen schamlose Unterbrückung. — Zeige ber Welt, daß bein Herz groß ist wie bein Geist; zeige daß das Herz Europas, das man erstorben wähnte, noch in Begeisterung schlage für die Freiheit." —

Am Schlusse ber Sixung, in welcher die vorstehenden Beschlüsse gefaßt worden waren, erhielt der Präsident ein Schreiben des würstembergischen Ministeriums mit der Anzeige, daß man keine weisteren Sixungen der Versammlung dulden wolle. Trop dieser Besnachrichtigung versammelten sich die Mitglieder am 18. Nachmittags 3 Uhr und zogen, Löwe, Uhland und Schott an der Spipe, nach der Neitbahn, um die für diesen Tag beschlossene Sixung abs

zuhalten. Sie fanden die Räume abgesperrt und Militair aufges stellt. Ein Stabsofsizier ritt den Ankommenden entgegen und fors derte sie auf, auseinander zu gehen, wobei er auf den ihnen zuges gangenen Ministerialbefehl hinwies.

Löwe, Günther aus Sachsen 1) und Simon machten zwar einen Versuch, durch phrasen= und effektreiche Reden auf das versammelte Volk zu wirken und schleuderten (namentlich Löwe) mit lauter Stimme einen feierlichen Protest in die Welt, aber ein Trommelwirbel überwältigte ihre Worte. Gleich darauf rückte das Militair vor und zerstreute Zuschauer und Regentschaft.

"So schmachvoll" — sagte die Demokratie — "war das Ende "einer Versammlung, die so glorreich begonnen hatte. — Feiers "liches Glockengeläute und Jubelruf des Bolkes begrüßte ihren "Anfang, militairischer Trommelschlag und ohnmächtiges Wuthges "schrei begleitete ihr Ende." —

Ihr Ende konnte allerdings ein anderes sein, wenn diese, Ansfangs größtentheils aus würdigen Männern bestehende, mit Genehsmigung ihrer Fürsten zusammengetretene Bersammlung in Franksturt ihren einzigen und alleinigen Zweck: "Bereinbarung einer deutschen Berkassung", sest im Auge behielt und sich nicht in Ideale hineinträumte, welche niemals verwirklicht werden konnten; aber es war als ob ein Zauberkreis um sie gezogen wäre, über den sie nicht hinausschauen konnte.

Am Abend bes Tages traten bie Regentschaftsmitglieber in Berathung über bas, was unter gegenwärtigen Umständen noch zu thun übrig bleibe, und beschlossen, am 25. in Karlsruhe, dem Stüppunkt ber Revolution, deren Träger die gegenwärtige badische provisorische Regierung sei, die nächste Sipung zu halten.

### 19. Juni.

Die Regentschaft ging über Tübingen, Bechingen nach Sig= maringen. Was aus derselben später geworden, ergeben die fol= genden Abschnitte.

a correction

<sup>&</sup>quot;) Gunther wollte bem anrudenben Militair, welches ben Plat reinigte, nicht weichen, entblößte seine Brust und stellte sich ben Solbaten entgegen. Das Manöver versehlte aber seine Wirkung. Die Solbaten ignorirten ihn und schoben ihn als "unschädlich" bei Selte.

Obgleich die Zeit über jene fünf Männer längst geurtheilt hat, so mag boch basjenige, was man bamals, im Augenblick des Bestanntwerdens ihrer neuen Stellung geäußert, hier einen Plat finden:

"Naveaux, der Kriegsminister, ist noch der Entschiedentste, "doch muß er mit großer Vorsicht betrachtet werden, da seine poli= "tische Vergangenheit eben seine Charafterfestigkeit nicht besonders "herausstellt.

"Simon, Minister ber Justig, ein Mann bes Rechtsbobens, "paßt am wenigsten für bie Revolution.

"Beder, zweideutig, — Schüler, offenbar reaktionär. Vogt, "Minister des Auswärtigen, der Nevolution am gefährlichsten, da "seine Popularität fast eben so groß ist wie seine Eitelkeit und "Trägheit."

# Dritter Abschnitt.

Vom Uebergange des 1. preußischen Armee-Korps über den Rhein bis zum Ginmarsch in Karlsruhe, oder vom 20. bis incl. 25. Juni 1849.

## 1. In Baden.

20. Juni.

Das 1. Armee=Rorps hatte an viesem Tage bis 8 Uhr Morgens bei Germersheim ven Rhein überschritten, um sich mit dem am rechten Reckaruser stehenden 2. Armeekorps zu vereinigen und die an diesem Flusse ausgestellten seindlichen Kräfte vom Süden her anzusassen. Da indeß nach eingegangenen und scheinbar zuverslässigen Nachrichten — die sich aber später nicht bestätigten — die Insurgenten sich mit ihrer Hauptstärke bei Bruchsal konzentrirt haben sollten, so wurde die 2., 3. und 4. Division dorthin dirigirt, während die 1. Division ihren Marsch nach Philippsburg fortssetze, um von da aus nach dem Neckar vorzudringen.

Die Avantgarde dieser (1.) Division — Füsilier=Bataillon 28. Inf.=Regiments, 2 Kompagnien des 8. Jäger=Bataillons und 4 Geschütze der Fuß=Batterie No. 34. — traf diesseits Rheins= heim den Weg zwar verbarrikadirt, aber, außer einem eingeschlassenen Freischärler 1), unbesetzt.

L-OCHIII

<sup>1)</sup> Die Rheinsheimer Bauern, welchen er übergeben murbe, erkannten ihn als einen Saupt-Spisbuben und als benjenigen, ber Tags vorher in ihrem Dorse gebranbschapt hatte.

Die Insurgenten hatten vies Dorf, durch welches das schwies rige Debouschée der Straße gewissermaßen geschlossen wird, und welches nur mit Opfern zu nehmen gewesen sein würde, nach Auss sage der Einwohner aus Rheinsheim schon gegen Mitternacht verlassen und sich nach Philippsburg, Huttenheim, Graben zc. zurückgezogen, wo sie, da sie den Uebergang der Preußen noch nicht für mög ch hielten, sich einquartirten und der Ruhe überließen.

Bon Rheinsheim aus wurden, unter Oberstlieut. v. Nolte, zwei Bataillone Infanterie — 1. Bataill. 17. Inf.=Regmts. und 2. Bataill. (Iserlohn) 16. Landwehr=Regmts. — und 2 Geschüße gegen Huttenheim detaschirt, zur Deckung der rechten Flanke und um sich in Besitz der dortigen Desiléen zu setzen, später aber sich wieder der Division, die ihren Marsch nach Philippsburg fort= setze, anzuschließen.

Mniewski hatte nach Philippsburg noch eine Kompagnie bes 2. Bataillons 3. badischen Inf.=Regiments und noch 4 Gesschütze erhalten, so daß die Besatung der Stadt jest aus dem 2. Bataill. 3. Inf.=Regmts., 2 Kompagnien der deutsch=polnischen Legion, 3 Kompagnien des Brettner Banners, incl. der Bolks=wehr aus Rheinsheim, des Volkswehr=Bataillons Emmendin=gen und 6 Geschützen bestand.

## Ueberfall von Philippsburg.

Bur Bertheidigung der über die Salzbach führenden Brücke war eine Barrikade quer über die Chausse gelegt. Erst als diese durch die preußischen Geschüße beschossen wurde, ward es in Phislippoburg lebendig; man sah die Bertheidiger der Barrikade beim Einschlagen der ersten Kugeln schnell davon laufen. Die Insuzgenten waren, wie es der Augenschein lehrte, überrascht worden und zogen sich in großer Eile gegen Bruchsal zurück. Eine feindliche Batterie machte zwar den Bersuch abzuproßen, wurde aber durch einige wohlgerichtete Schüsse der halben Batterie No. 34. daran verhindert. Jäger und Füsiliere drangen zwar möglichst schnell vor und in die Stadt, aber es gelang ihnen doch nicht, mehr als einige

30 Gefangene zu machen, bie noch bazu meist aus ben Säufern, wohin sie sich verstedt hatten, heraus geholt wurden.

Einige 20 babische Infanteristen und Freischärler wurden bei diesem schnellen Bordringen der Avantgarde erschossen, mehrere Musnitionswagen und die sämmtliche Bagage, so wie ein Kassenwagen mit 6000 Athle. genommen.

Dhne die Kanonenschüsse gegen die Barrisade wären die in aller Sorglosigseit, ohne Feldwache und Patrouillen ze. in der Stadt schlafenden Insurgenten, wahrscheinlich noch in den Betten übersrascht worden. Sie schienen einen Uebergang der Preußen bei Germersheim gar nicht vermuthet zu haben.

Mniewski wurde wegen dieses übereilten Rückzuges arretirt und nach Rastatt gebracht. Bei Uebergabe der Festung (s. Baden, 23. Juli) befand er sich unter den Gefangenen und wurde kriegs= rechtlich zum Tobe verurtheilt.

Mniewski hatte noch am 19. ben speciellen Befehl erhalten, nach Rheinsheim 500 Mann zu legen und die Germersheimer Brücke in Brand zu schießen, falls die Preußen den Rhein hier überschreiten sollten.).

Daß ihm nicht bas volle Vertrauen vom babischen Kriegs= minister geschenkt wurde, beweist folgende Ordre, welche (am 20.) erlassen wurde:

"Major Florian Skrzetaski und Lieutenant Neumark erhalten den Befehl, sich sofort zu dem zur Verhinderung des Rheinüberganges bei Germersheim zu Philipps = burg, Rheinsheim und Umgebung aufgestellten Truppen = forps zu begeben, Inspection vorzunehmen und vorläusig bei dem Korps zu verbleiben. Nöthigenfalls hat Major Skrzetaski den Oberbefehl provisorisch zu übernehmen!"

Diese Ordre kam zu spät, bas Geschick bes Korps war bereits entschieben.

Die Demokratie wälzt ben größten Theil der Schuld auf bas Brettner Banner (Pfirsching), bas sich vor ber Zeit ber

<sup>1)</sup> Augenzeugen versichern, ber Pole sei betrunken gewesen und habe beim Anmarich ber ersten preußischen Truppen gerufen: sauve qui peut.

Gefahr von seinem Posten entfernt und nach Karlsruhe bege= ben habe.

Schon während die Barrifade von Philippsburg beschossen wurde hatte sich in der linken Flanke des Gros ein Trupp feindslicher Infanterie gezeigt. Eine gegen denselben abgesandte Komspagnie (die 1. des 17. Inf.-Regmts.) griff den Trupp an, der unter Zursicklassung einiger Todten eiligst die Flucht ergriff und, um sich diese zu erleichtern, seine Tornister abwarf. Dreißig Mann dieses Trupps wurden gefangen genommen, der Rest sich zu Kahne stromabwärts.

Die genannte Kompagnie bildete während des Vorgehens gegen Philippsburg die linke Seitendeckung.

## Gefecht von Wiefenthal.

Nachdem Philippsburg im Besitz ber Truppen war, wurde von der Avantgarde eine Eskadron (die 1. des 9. husaren=Regmts. unter Rittmeister v. Wachowski), einige 80 Pferde stark, zur Versfolgung des sich auf der Chaussee nach Wiesenthal zurückziehen= den Feindes nachgesandt. Der Prinz Friedrich Karl von Preussen, Major Rückert (etatsmäßiger Stadsossizier des Regiments), so wie der Abjutant des Prinzen, Lieut. v. d. Busche=Münch, und der Rittmeister v. Szymanawitz vom Train schlossen sich der Eskadron un.

Zwischen Philippsburg und Wiesenthal führt eine Spite des Malzaus-Waldes quer über die Chaussee, welche an dieser Stelle wohl an 4—500 Schritt breit ist. Etwa 200 Schritt von dem Eingange der Chaussee in den Wald angekommen, bemerkte die die dahin im Trabe gebliebene Eskadron am jenseitigen Ausgange die abziehenden Insurgenten. Es war das (schwache) 2. Bataillon 3. badischen Insurgenten. Es war das (schwache) 2. Bataillon v. Biedenfeld und die etwa 200 Mann starke deutschspolnische Legion. Die badische Infanterie war in Sections-Kolonne und hatte ihre Schützenzüge und die Freischärler auf beiden Seiten der Straße in den Kornseldern entwickelt. Um keine Zeit zu verlieren ging die Eskadron, welche einzelne Reiter rechts und links aufges

löst hatte, sofort zur Attake über. Anfangs (burch ben Wald) im farken Trabe, später im Galopp; an ber Spite berselben Prinz Friedrich Karl mit ben Offizieren.

Beim Ausgange aus bem Balbe traf die Eskabron noch einzelne Freischärler, welche, soweit sie sich nicht ins hohe Korn flüchteten i), im Borüberreiten niedergehauen wurden. Nach bem Desbouschiren aus dem Balde wurde in Linie aufmarschirt und die sich auf der Chaussee zurückziehenden Insurgenten von der Queue dis zur Tete, troß ihres lebhaften aber ungeregelten Feuers vollsständig überritten. Ein Theil derselben hatte sich indes hiebei in die Chaussegräben und die neben denselben besindlichen Kornselber geworfen und beschoß nun die Eskabron von allen Seiten, worauf ein kurzes Handgemenge entstand, bei welchem zwar einige Husaren verwundet, dagegen aber auch an 200 Gefangene, darunter mehrere Kührer und Offiziere gemacht wurden, von denen ein großer Theil verwundet war; auch ihre Bagage mußten die Insurgenten im Stich lassen.

Nach Ausfage ber Gefangenen hatten bie Insurgenten 20 Tobte und 14 Berwundete.

Nur einige Unterstützung und bas Resultat wäre ein größeres gewesen. Da aber die preußische Infanterie noch ziemlich & Meile zurlick war, so konnte es nicht gehindert werden, daß die Insurgenten unter dem Schutz eines in Wiesenthal stehenden badischen Bataillons und einer Abtheilung Freischärler, diesen Ort erreichten. Die heftig verfolgende Eskadron bekam auch von hier aus Feuer und sammelte sich nun außerhalb der Schukweite des Dorfes.

Auf die beim Gros eingegangene Nachricht von dem sich ansgagirenden Gefecht, wurde zwar sogleich die 2. Eskadron (des 9. Husaren=Regiments) nachgefandt; trop ihrer Eile fand sie aber das Gefecht bereits beendigt, als sie an Ort und Stelle kam.

<sup>1)</sup> Sie wurden später von ber nachruckenben preußischen Infanteric meist gefangen genommen, die durch ben Anblick ber gefallenen Offiziere und Husaren in eine Stimmung versetzt wurde, welche einem Mitgefangenen, Civil-Rommissarius Zängli beinahe bas Leben gekostet hätte; auch ein gefangener Offizier bes babischen 3. Ins.-Regiments konnte nur durch das Einschreiten eines preußischen Offiziers (Premier-Lieut. v. Munchhausen) vom Tobe gerettet werden.

Das gange Regiment bivouafirte spater bei Wiesenthal.

Die erste Eskadron hatte 6 Todte, barunter den Major Rüschert und Lieut. v. Maschwiß, Regiments-Adjutant, und 3 Verswundete. Unter diesen befand sich auch Prinz Friedrich Karl') durch zwei Kugeln leicht an der rechten Hand und an der rechten Schulter verwundet; desgleichen dessen Abjutant, Lieut. v. d. Busches Münch, schwer: einen Schuß in den Hals, einen in den Arm und zwei Hiebwunden in den Kopf.

Letterer hatte bas Unglück, daß ihm im Handgemenge sein Pferd getödtet wurde; er stürzte mit demselben, wurde von den Inssurgenten, wie angegeben, verwundet und man hielt ihn Anfangs für todt, da er bei dem Transport nach dem Feldlazareth von Gersmersheim nur sehr geringe Lebenszeichen von sich gab. Doch machte er beim nächsten Wiedersehen gegen den Prinzen, der ihn im Lazareth besuchte, seinem Herzen mit dem Bemerken Luft: ich bin doch der Erste am Feinde gewesen?).

## Rencontre von Buttenheim.

Das zur Deckung des rechten Flügels bestimmte Detasches ment unter Oberst-Lieutenant v. Nolte, stieß auf seinem Marschnach Huttenheim am Pfinzkanal auf eine feindliche Feldwache, welche ohne besonderen Aufenthalt vertrieben wurde.

Bor Huttenheim zeigten sich einzelne Freischärler ber deutsch= polnischen Legion, die sich nach einigen Schüssen schnell nach dem Dorfe zurückzogen, vor welchem eine etwa 50 Mann starke feind=

<sup>1)</sup> Prinz Friedrich Karl, ber sich schon bei Schleswig seine Sporen verdient hatte, und ber namentlich auch ben Rheinländern noch von seiner eben vollendeten Studienzeit in Bonn bekannt war, und sich bort, als er mit eigner Lebensgesahr ein dem Ertrinken nahes Kind aus dem Rheine zog, eine Auszeichnung erwarb, wie sie vielleicht noch kein Prinz getragen: "die Rettungs-Medaille am Bande."

— ') Mit dieser glücklichen Ueberzeugung beschäftigte sich die kranke Phantasie in den nächken Tagen sast unausgeseht. Nach großen Leiden starb v. d. Busche-Münch am 8. Juli. Die Stadt Germersheim schmückte sich am Begräbnistage am 10. Juli theilnehmend wie zu einem Feste; nicht bloß ein zahlreiches Offizier-Korps der baierschen Besahung, mit den erforderlichen Truppen, sondern auch die ganze Einwohnerschaft gaben ihm das Ehrengeleite!

liche Schützenlinie positit war, die die Avantgarde des Detaschements zwar mit einem heftigen, aber völlig erfolglosen Feuer empfing. Die Schützenliuie wurde angegriffen, im ersten Anlauf geworfen und die Listere des Dorfes genommen. Die Besatzung des Dorfes, eirea 500 Mann, hatte sich, wie sich nun herausstellte, schon vor einer halben Stunde auf Neudorf abgezogen.

Es wurden einige Gefangene gemacht, barunter der Batteries Kommandeur Blind II. 1); auch einige Berwundete und Waffensftücke fand man vor.

Das Detaschement nahm eine Aufstellung am bstlichen Aussgange des Dorfes gegen Neudorf und patrouillirte gegen den vorsliegenden MalzausWald. Es wollte, nachdem die Mannschaften etwas geruht hatten, dem ursprünglichen Befehle gemäß seinen Marsch nach Philippsburg antreten, als es um eirea 10 Uhr den Befehl erhielt, nach Wiesenthal zu marschiren, um sich dort der Division anzuschließen. Auf seinem Marsch dahin wurden bei der Schöndorner Mühle noch einige Freischärler überrascht und sechs derselben gefangen genommen.

Die (1.) Division bivouakirte bei Wiesenthal<sup>2</sup>); Borpossen wurden längs des Wagbaches ausgestellt und Verbindung mit den bei Graben stehenden brei Divisionen des Korps unterhalten.

Die 2., 3. und 4. Division trafen nach ihrem Uebergange

5 300k

<sup>&#</sup>x27;) Er war von Mieroslawsti als Courier hierher gefandt worden, Iferlohner Landwehrmänner nahmen ihn gefangen. — 2) Als das Füsilier-Bataillon 28. Inf.-Regiments nach Wiesenthal einrückte, wehten aus allen Dachluken und Fenstern weiße Tücher entgegen. Dauptmann Struth des Bataillons sah einen Mann in einer badischen Dienstsake vor einem Dause stehen, ritt an ihn heran und fragte ihn: wie er als badischer Soldat hieher komme. Statt zu antworten entsprang der Gefragte, der wahrscheinlich an dem kurz vorher stattgefundenen Gesecht noch Theil genommen hatte, ins nächste Daus. Hauptmann Struth, um zu sehen wohin der Mann gelausen sei, ritt ans Fenster des Bauses, erhielt aber auch in demselben Augenblick einen Schuß ins Gesicht, dessen Augel jedoch an der rechten Seite des Kopfes vordei ging. Bevor nur noch etwas angeordnet werden konnte, brangen eine Menge über die hinterlist dieses Kerls ausgebrachte Füsiliere durch Thüren und Fenster, und einige Gewehrschusse und Basoneistiche hatten über den Thäter bereits Gericht gehalten, ehe dies von den Borgesetzen verhindert werden konnte.

über ben Rhein bis auf ben Bivouaksplatz bei Graben keinen Feind, außer einigen vereinzelten Freischärlern.

Der "Kammer-Forst", zwischen Graben und Karlsborf gelegen, wurde von einem vorgeschobenen Bataillon (1. Bataillon 26. Inf.=Regiments) besetzt; es bezog seinen Bivouak am nördlichen Ende von Karlsborf und sicherte bas Terrain gegen Bruch sal. Das Füsilier=Bataillon desselben Regiments war links von Karls= borf im Walde postirt.

Das 1. Bataillon des 28. Inf. Regiments vom Detasches ment des Oberst v. Brandenstein, welches im Laufe des Tasges von Ludwigshafen angekommen war, erhielt in Folge wies derholten Gesuchs des westfränkischen Korps Rommandeurs den Besehl zur Verstärfung nach Landau abzumarschiren.

Der Rest des obigen Detaschements, 1. Bataillon 30. Inf.s Regiments und die halbe Batterie der 9. Kompagnie 8. Artilleries Brigade, setzte seinen Marsch nach Mutterstadt und Speier fort 1).

Um die bunte Sammlung abenteuerlicher Gestalten noch zu vermehren, schloß die provisorische Regierung einen Bertrag mit den deutschen Demokraten im Elfaß, nach welchen diese eine "franzdssische Legion" errichten und zur Unterstützung nach Baden sens den sollten. Die späteren Ereignisse bewahrten das Land vor diessen neuen Gästen.

Auf die Mittags eingetroffene Nachricht, daß die Preußen über Germersheim in Baden eingedrungen, entstand in Karlsruhe eine große Bewegung. Gleichzeitig verbreitete sich die Kunde, daß Bruchfal und Neudorf von denselben besetzt sei und sie, die Preußen, im Anmarsch auf Karlsruhe wären; auch oberhalb Knielingen sollten Preußen über den Rhein gegangen sein. In Folge dieses Gersichts, welches von allen denen geglaubt wurde, welche die Preußen sehnlichst erwarteten, kaufte man schon Lebensemittel zum möglichst guten Empfang derselben. Hienach standen also die Actien für Freiheit ze. nicht besonders.

<sup>&#</sup>x27;) In Speier wurde einer ber Hauptagitatoren ber Demofratie gefangen genommen: ber Pfarrer Zimmermann.

Seitens der Insurrection leerte man noch schnell die große Waffenkammer, um die Bestände zu vertheilen. Obgleich viele dersselben, z. B. die Rads und Luntenschlösser nicht zu gebrauchen wasren, wurden sie dennoch als Tribut zur Erinnerung der Freiheit mitgenommen.

Es scheint indeß, als ob die Nachricht von dem vollständig bes wirften Uebergange des 1. preußischen Armeekorps noch immer nicht geglaubt wurde, denn der badische Bericht hierüber sagte nur:

"Beut früh hat ein Treffen zwischen den Preußen und den "badischen Truppen stattgefunden, in dem die Erstern einen Ausfall "aus dem Germersheimer Brückenkopf machten. Details seh= "len noch. So viel steht fest, daß es der Tapferkeit unsrer un= "übertrefflichen Artillerie leicht geworden ist, die Preußen zurück zu "weisen. Eine Abtheilung preußischer Husaren ist abgeschnitten, "aufgerieben, gesprengt und gefangen worden!"

Auch traf Mieroslawski noch folgende Anordnungen, von denen einige bereits früher ausgeführt worden waren, andere, wie der in Betreff Mniewski's, nicht mehr ausgeführt werden konnten.

In dem desfalsigen Befehl: "An die Kommandanten der Ar= mee=Divisionen. Hauptquartier Geidelberg, den 29. Juni 1849," bieß es:

"Sobald die Kolonne aus der Pfalz in Knielingen bei "Karlsruhe eingetroffen ist, wird sich der General Sznaide an "diesem Orte sestsen, um den Rheinübergang zu beden. Die Resigierung wird ihm alle Mittel und Streitfräfte von Karlsruhe "liefern, vorzüglich an Artillerie, um die Bertheidigung dieses wichs "tigen Ueberganges zu sichern. Sobald diese Kolonne auf badis"schem Gebiete angelangt ist, nimmt sie die Benennung an: 6. Dis "vision der deutschen Armee.

"Die Division Mercy (III.) wird in Mannheim zur Ber"theibigung bieses Ortes bleiben.

"Das Detaschement bes Major Mniewsti, welches in Phi=
"lippsburg, Obernhausen und Alt-Lusheim aufgestellt ist,
"gehört zu dieser Division und muß den Preußen die Spize bieten,
"sei es, daß diese über die Brücke von Speier, oder über die
"von Germersheim hervorbrechen. Dieses Detaschement wird,

"so viel als möglich auf einem angemessenen Mittelpunkt zwischen "beiden Uebergängen vereint aufgestellt und vermeidet jede Zersplit= "terung.

"Die Division Beder (V.) wird in der Gegend von Seis, delberg werbleiben, um die Neckar-Uebergänge von Seidelberg "bis Hirschhorn zu decken, während der Rest der Armee sich gegen "den Rhein zu dirigirt; — sie wird sich auf die Defensive beschräns"sen und, um dem Feinde ihre Schwäche zu verdecken, fortwährend "Patrouillen und Streifzüge nach den zwei Nichtungen, gegen Beins"heim im Norden und Eberbach im Osten, entsenden. Der Oberst "Beder wird die Zugänge von Seidelberg mit aller Hartnäckigs"seit halten und wird sich nur im äußersten Falle der Noth hinter "den Neckar zurücksiehen. Besonders wird berselbe Sorge tragen, "daß die Brücke bei Geidelberg nicht eher gesprengt werde, bes "vor nicht alle ihm zu ihrer Bertheidigung zu Gebote stehenden "Mittel erschöpft sind.

"Die Division Beckert (II.) wird Labenburg und Neckars "hausen verlassen und sich über Schwezingen nach Wiesens "thal wenden, um sich als Reserve hinter dem Detaschement des "Majors Mniewski aufzustellen mit der Bestimmung, dem Feinde "den Uebergang über den Rhein bei Speier und Germersheim "streitig zu machen.

"Die Division Bedert (II.) wird bei der Brücke von Res
"carhausen nur 2 Kompagnien vom 5. (ehemals Leibs) Regiment,
"2 Kompagnien Bolkswehr, 2 Geschütze und eine Abtheilung Dras
"goner als vorgeschobenen Posten (Rekognoszirungs-Posten) zurücks
"lassen. Der Oberst Bedert wird auf diesen Punkt einen intels
"ligenten und sehr kaltblütigen Offizier stellen, damit dieser nur
"im äußersten Falle zur Sprengung der Brücke schreite. Dieser
"Offizier wird sich in beständigen Rapport mit der Division zu
"Mannheim und Heidelberg setzen; er zählt zum Stande der
"Division von Mannheim (III.) und macht einen Theil dersels
"ben aus.

"Sobald diese drei Punkte, von Knielingen, Mannheim "und Kindelberg, durch die drei Divisionen von Sznaide (VI.), "Mercy (III.) und Becker (V.), gesichert sind, hat sich der Rest

"der Armee auf das erste Zeichen bereit zu halten, in Massen an "ben Ort zu marschiren — wo er immer sei —, an welchem die "Preußen über den Rhein setzen wollen.

"Zu diesem Zweck hat die ganze Division Beckert (II.) mit "Ausnahme des in Neckarhausen gelassenen Detaschements sich "über Schweßingen nach Wiesenthal gegenüber Philippsburg "zu begeben und aufs Genaueste die ganze Länge des Rheins zu "überwachen. Wenn während dieser Bewegung der Feind bei Speier "oder Germersheim überzuseßen versuchte, dann würde diese Dispision ihm gegenüber Stellung nehmen und sich mit dem Detassischement des Major Mniewski vereinigen, welches bei Phisphement des Major Mniewski vereinigen, welches bei Phisphers steht; gleichzeitig muß dieselbe nach Mannheim und "den beiden ihr folgenden Divisionen (I. u. IV.) hiervon Nachricht "geben.

"Die Divisionen Tomè (I.) und Oborski (IV.) schicken "ihre ganze Artillerie und Kavallerie auf dem nämlichen Wege der "Division Beckert (II.) nach. Die Infanterie dieser zwei Divis"sionen fährt so weit auf der Eisenbahn, bis sie sich genau auf "der Höhe von Philippsburg befindet, von wo sie auf dem kürszesten Wege an das Rheinufer abgeht.

"Die aus der Division Beckert (II.), ferner der Artillerie "und Ravallerie der Division Tomè (I.) und Oborski (IV.) zus "sammengesetzte Kolonne wird von dem General-Adjutanten Sis, "gel geführt. Das Hauptquartier folgt der Infanterie dieser beis "den Divisionen auf der Eisenbahn.

"Alle Depots von Lebensmitteln und zur Kriegsreserve gehö= "rige Gegenstände werden nach Bruchsal verlegt.

"Bei Erhalt dieser Ordre wird der Oberst Becker (V.) also"gleich die Kantonnements des Oberst-Lieut. Tome (I.) beziehen
"und außerdem mit einigen Detaschements Neckargemund und
"Eberbach beseihen.

"Die Obersten Tomè (I.) und Oborski (IV.) trennen ihre "Artillerie und Kavallerie von ihrer Infanterie, um, wie bereits "erwähnt, die Erstere über Schwetzingen der Division Beckert "(II.) nach zu schicken und die Lettere zum Besteigen der Waggons "bereit zu halten.

"Der Oberst Beckert (II.) hält sich bereit, sich mit den drei "Waffengattungen seiner Division über Schwetzingen gegen Wies "senthal, gegenüber von Philippsburg, in Marsch zu setzen. "In seder Division muß Alles derart vorbereitet sein, daß in dems "selben Augenblick und auf denselben Befehl Alles ungefäumt, ohne "Berzug und ohne Verwirrung in Marsch gesetzt werden kann."

Der General-Abjutant. Der Dber-General:

gez. Sigel. gez. Lubwig Mieroslamsti.

Dberst Sigel erhielt nachstehende zwei Briefe, welche als Beistrag zur Characteristif ber babischen Revolutionshäupter hier ihren Plat einnehmen mögen:

"Un ben Dberften Frang Sigel zc. in Beibelberg.

"Lieber Oberst! Dringend bitte ich Dich, Du wollest doch in "ber ersten Linie solche zwar sehr achtungswerthe, aber confuse Leute, "wie Ramerad Mögling ist, nicht ohne alle Hülfe sein lassen, benn "er bringt ja Alles durcheinander. Die einfachsten militairischen "Dienstverhältnisse begreift er nicht; stelle ihm, wenn er aus andern "Gründen durchaus an dieser Stelle sein muß, einen erfahrenen, "tüchtigen Offizier zur Seite.

"Es grüßt mit Gruß und Sanbichlag Dein

3. N. Tiebemann."

"N. Sch. Ungefähr baffelbe habe ich auch bem General geschrieben. "Labenburg, ben 20. Juni 1849."

In demfelben Augenblick traf bei Sigel auch ber nachfolgende Brief ein:

"Un ben Bürger Sigel, Dberft in Beibelberg.

"Lieber Sigel! Ich bitte Dich, berufe doch den Narren, ben "Tiedemann, von hier weg, denn wenn er in der Garnison auch "sehr zur Belustigung vient, so ist er doch ein gemeinschädliches "Geschöpf, wenn es zum Treffen kommt. Berdirbt er uns noch "einmal den Dienst, so lasse ich ihn aus Versehen niederschießen.

"Mit Geschäften bin ich so überladen, daß ich mich kaum rüh= "ren kann, deshalb melde ich nicht viel mehr, als daß wir heute "Nacht wieder einmal vergeblich allarmirt wurden.

"Bestens grüßt Dich wie alle Freunde Dein "Nedarhausen, ben 20. Juni 1849." Theodor Mögling.

"P. S. In Sebbesheim ware zu verhaften: Rifolaus Plat, "Schmeichler (ein Fremter), Rubolph Schimpf, Beinrich "Schmidt, Beinrich Klein (Baifenrichter), Peter Plat und "Michael Baffergarb')." -

Betreffs der Besatzung der in umstehendem Befehl an die Divisions-Rommandanten angegebenen Vertheidigungs-Punfte fanden folgende Abweichungen statt. In Mannheim standen 3 Bataillone Bolfswehr und 4 Positionsgeschütze; an ber Brude bei Laben = burg 2 Kompagnien Linien=Infanterie, 2 Kompagnien Bolkswehr und 4 Positionsgeschütze; an ber Fuhrt bei Feubenheim ein ftar= fes Detaschement babischer Infanterie mit einem Ponton = Train; bie 6. Division, Sznaide, war in und um Karleruhe conzen= trirt; sie hatte die Rhein = Schiffbrude bei Anielingen abgebeckt, ba biefelbe wegen bes hohen Wasserstandes nicht abgeführt werden Sznaibe, Willich, Unnede zc. lagen in Rarlerube.

Bevor die 5. Division (Beder) ihre Stellung bei Beibel= berg einnahm, hatte sie noch ein Gefecht mit bem linken Seiten=

Detaschement bes Redar-Rorps bei Birschhorn.

Für den heutigen Marsch besselben war vom General-Lieut. v. Peuder am 19. des Abends im Wesentlichen Folgendes be= stimmt worden: "Die Borhut marschirt morgen früh über Beer= felden nach Zwingenberg am Neckar mit allen militairischen Vor= fichtsmaßregeln; ber Feind wird, wo sie auf ihn stößt, mit Energie zurückgeworfen, namentlich aus Zwingenberg und bem basigen Schloffe. - Dberft Beiß wirft vom linken Nedarufer möglichst mit. — Der Kommandirende wird sich bei ber Borhut befinden. Das Gros marschirt nach Beerfelben und raftet bafelbst; auf ben er= sten Kanonenschuß eilt es ber Vorhut zu Gulfe. Die Wagen parfiren und gehen nicht eher vor, als bis das Korps sich der schwie= rigen Defilees bemächtigt und ben Medar auf ber bei 3mingen= berg zu schlagenden Schiffbrude überschritten hat.

<sup>&#</sup>x27;) Dergl. Briefe, in benen fich bie Führer ber Insurgenten gegenfeitig berunterfesten und ihre Blogen, Lacherlichkeiten und Anschuldigungen gur Schau ftellten, eriftiren eine nicht unbebeutenbe Menge.

Das Neckar=Rorps, bem in der verflossenen Nacht die Meldung der ausgeführten Besetzung von Hirschhorn durch das Seiten=Detaschement des Oberst Weiß zugegangen war, marschirte des
Morgens um 6 Uhr in mehreren Kolonnen nach Beerfelden, vereinigte sich dort und zog gleichzeitig Nachrichten über die etwanige
Besetzung von Eberbach und Zwingenberg, die feindlichen
Streitfräste und die Gangbarkeit der bahin führenden Straßen ein.

Mach diesen Nachrichten war die nach Eberbach und Zwinsgenberg führende Straße bei allen Ortschaften verbarrikadirt und ungangbar gemacht; Borposten standen gegen Beerfelden und beide Neckarübergänge, Eberbach und Zwingenberg, von Freisschärlern und Bolkswehren besetzt. Demnach wurde dem Oberst Beiß in hirschhorn ein Bataillon zur Berstärfung gesandt, um die Sperrung des nach Eberbach und Zwingenberg führenden Thalweges zu sichern, resp. das linke, diesen Thalweg beherrschende Ufer zu besetzen.

Die Avantgarde und eine als Reserve bestimmte Brigade ers hielten den Befehl, die beiden Uebergänge zu foreiren. Der Rest des Korps blieb während bessen bei Beerfelden stehen.'

Die vorhergehenden Kolonnen fanden auf ihrem Marsch mehstere zum Theil gezimmerte Barrikaten, welche jedoch von dem durch den starken Anmarsch überraschten Gegner verlassen und daher sos fort aufgeräumt wurden. Mit Andruch der Nacht war sowohl Eberdach wie auch Zwingenberg gewonnen i), 2 hessische Komspagnien gingen sosort auf das linke User und es wurde noch des Nachts auch der bei Beerfelden stehen gebliebene Theil des Korps nach Eberdach ze. herangezogen; zur Deckung des Rückzuges und der Bagage blieb in Beerfelden I Schwadron Cheveaurlegers und 150 Mann Infanterie; vor dem Orte bivouakirten 3 Schwasdronen mecklendurgischer Dragoner.

15-500

<sup>1)</sup> Beim Einruden in Eberbach, wo gewöhnlich & ber Nedarschiffe vor Anker liegen, fanden sich die zum Brüdenbau geeigneten Schiffe in großer Anzahl; sie wurden mit ihren Eigenthümern und Schiffsfnechten mit Beschlag gelegt und noch in berselben Nacht nach Zwingenberg geschafft, um sie beim Schlagen ber bortigen Brüde zu benupen.

Die Ueberraschung und ber Schreck ber Einwohner von Ebersbach und Umgegend, so plötslich Reichstruppen eintressen zu sehen, war unbeschreiblich groß; wenige Stunden vorher hatten die Insursgenten noch junge Leute zur Volkswehr gewaltsam aus Eberbach mit fortgenommen.

## Gefecht von Birfdhorn.

Dagegen wurde hirschhorn, in welches am 13. bas Detasschement des Oberst Weiß eingerückt war (S. 254.) von Reckarsgemünd aus, sowohl am Nachmittage durch einige Infanterie, als auch am Abend durch eine zur Wiederbesetzung dieses Punktes mit überlegener Artillerie vorgedrungene Insurgenten-Rolonne unter Becker angegriffen. Bei der desfalsigen Beschießung des Schlosses mit Geschütz, welches am linken Neckaruser placirt war, brach in der Stadt und im Schlosse Feuer aus, welches jedoch bald gelöscht wurde. Die Angrisse der Insurgenten wurden trop ihrer Ueberslegenheit zurückgewiesen und sie mußten sich zurückziehen. Es war 10 Uhr Abends als dies geschah.

Beder, Oberst und Kommandeur der 5. Insurgenten-Divission, hatte auf die Nachricht von der Wiederbesetzung Hirschhorns durch das Detaschement des Oberst Weiß am gestrigen Tage besichlossen, sich wieder in Besitz des Ortes zu setzen. Es sollten zu diesem Zweck:

- 1) die in Eberbach (Merlinger) stehenden 600 Mann Bolkswehren auf Kähnen so weit als möglich gegen Hirschhorn vorrücken, die Stadt vom Thal aus, das Schloß vom Rothenberge her angreisen;
- 2) bas 1. Bataillon ber Flüchtlings-Legion Bönning unter Latour bei Neckargemünd über ben Neckar gehen und von dem sogenannten Schießbuckel (ein Berg westlich von hirschhorn, der die Stadt um 1000 Fuß überragt und bicht an hirschhorn enbet) angreifen;
- 3) das Mannheimer Arbeiter-Bataillon Jacobi von Kleingemünd über Grein in das Laxthal marschiren und von bort aus die Stadt angreisen;

4) die Sinsheimer Bolkswehr und heuberger's Schützen von Neckargemund über Wald= Wimmersbach, Schön= brunn und Moosbrunn auf den hungerberg marschi= ren und von dort auf bereit gehaltenen Kähnen den Ueber= gang über ben Neckar erzwingen;

5) Das Banner von Baben unter Reimbold am rechten Neckarufer bis hirschhorn auf der Neckarstraße vorrücken

und vom Thal aus angreifen.

Sämmtliche Angriffs : Kolonnen sollten sich in ihren verschie = benen Stellungen ruhig verhalten, bis der erste Kanonenschuß das Zeichen zum Angriff geben würde.

Der ganze Plan scheiterte — nach bem Bericht bes Oberst Becker — nicht sowohl an ber zweckmäßigen Disposition bes Oberst Weiß und an ber Tapferkeit ber hessischen Truppen, als vielmehr an dem Zusammentressen einer Menge störender Hindernisse.

Die 1. Kolonne war unter Zurücklassung einer entsprechensten Besatung von Eberbach und Umgegend zwar am Morgen auf 5 Kähnen den Neckar heruntergefahren und hatte ½ Stunde von Hirschhorn gelandet; da sich aber auf der Landstraße zwisschen Eberbach und Hirschhorn und auf den nördlichen Höhen des Odenwaldes bereits Truppen des Neckar-Detaschements zeigten, auch mittlerweile die Nachricht eingegangen war, daß Eberbach von der Avantgarde senes Detaschements genommen worden sei, befürchtete die Kolonne abgeschnitten zu werden und zog sich nach Berlust von mehreren Gesangenen von der Arriergarde dei Pleustersbach — in der Nähe von Moosbrunn — über den Neckar zurück.

Die 2. und 3. Kolonne waren zu rechter Zeit an ben besstimmten Punkten angekommen; ba aber bas Signal zum Angriff nach längerem Aufenthalt nicht erfolgte, diese Kolonnen auch zusgleich von den Hessen angegriffen wurden, so zogen sie sich nach Neckargemünd zurück. Die Batterie Obenwald, welche zu diessem Angriff am Morgen des 20. bestimmt war, kam erst am späten Nachmittag an, als sich die 4. Kolonne bereits einige Stunden im Feuer befand; sie hatte erst einige Stunden in Neckargemünd

geruht und sich burch Speise und Trank gestärkt, bevor sie sich in Marsch setzte.

Die 4. Kolonne langte erst um 3 Uhr Nachmittags, statt um 9 Uhr Bormittags, in Moosbrunn an; bie Schützen Heus berger's begannen vom Hungerberg aus bas Gefecht.

Der Hungerberg ist ganz bewaldet und stößt unmittelbar an den Neckar gradeüber von Hirschhorn, welches von dem Berge aus eingesehen werden kann. Das Feuer wurde hier bald sehr heftig und die gut gezielten Schüsse der jenseits stehenden baierschen Jäger verursachten einen bedeutenden Berlust in dieser Kolonne. Das Sinsheimer Bolkswehr-Bataillon stob bei dem ersten hessischen Kanonenschuß auseinander und nur mit großer Mühe gelang es, dasselbe wieder ins Feuer zu bringen; man schaffte mehrere Wagen Berwundeter von hier zurück.

Rachbem biese Rolonne an 2 Stunden im Feuer gewesen, fam auch bie 5. Rolonne an. Da es indeg trop biefer Berftarfung nicht gelingen wollte, bie Truppen bes Nedar-Detaschements aus Sirfchhorn zu werfen, auch bie übrigen Rolonnen fich noch immer nicht zeigten, obgleich bas Gefecht ununterbrochen beinahe noch eine Stunde fortgeführt worden war, brach Beder bas Gefecht ab und jog fich nach Moosbrunn zurfick. hier war mittlerweile bie Batterie Dbenwald angefommen; mit biefer und ben beiden Rolonnen (4. u. 5.) ging Beder abermals gegen birichhorn vor und beschoß, ba er nichts anders zu effectuiren vermochte, Stadt und Schloß noch etwa eine Stunde lang mit Rugeln und Granaten, in Folge beffen, wie oben angegeben, an einigen Stellen in ber Stadt und im Schloß Feuer ausbrach. Beder mußte fich Er besetzte Moosbrunn und Dber= abermals zurückziehen. Schonbrunn; hier traf ihn ber Befehl Mieroslamsfi's, eine Aufstellung bei Beibelberg (G. 268.) zu nehmen.

Noch an demfelben Abend wurden Seitens des Oberst Weiß alle sowohl in Eberbach als auch in Hirschhorn vorhandenen Brückenmaterialien nach Zwingenberg abgeführt und dieser Ort noch mit einigen Bataillonen verstärft, um den für den nächsten Tag bestimmten Uebergang bei Zwingenberg, der wegen der hier von Fürth nach Sinsheim fortlaufenden Straße für geeigneter als Cherbach zc. gehalten wurde, vorzubereiten, ba von ben ans bern Punkten meist nur schlechte Gebirgswege weiter führten.

Nur der außerordentlichen Anstrengung des Korps, welches in 30 Stunden aus der Bergstraße über Fürth, Beerfelden nach den Neckar-Uebergängen vorgedrungen war, und der dadurch erzielten Ueberraschung des Feindes, welchen dies Korps in der bereits besichlossenen Besetzung der obern Neckar-Position zuvorgekommen war, war die Erreichung des vorgesteckten Zieles zu verdanken. Allersdings waren in Folge dieser Anstrengungen die Truppen sehr ersschöpft und es erschien eine halbtägige Ruhe und Berpslegung dersselben unerläßlich.

Ueber bas Gefecht bei Hirschhorn erschien bei Mohr in Beibelberg ein Bericht, in welchem es unter anderm hieß:

"Bei Hirschhorn liefen 1600 Mann hessen mit 4 Geschützen "wie die Hasen, als sie nur den Trommelschlag einer kleinen Ab= "theilung Volkswehr hörten, die durch das Gebirge zu unserer Un= "terstützung anrückten.

"Bei einem Borpostengefecht im Obenwalde ist der Prinz von "Mecklenburg") getödtet worden. — Unsere tapfern Freischärler hiels "ten dem Kartätschseuer auf 10 Schritt Stand.

"Die wichtigste Folge des Sieges bei Hirschhorn bestand "darin, daß das ganze Truppenkorps durch benselben vollständig "demoralisirt wurde. Schon im Gesecht weigerten sich die Kurs"hessen gegen ihre deutschen Brüder zu kämpsen, troß aller Schimpss",reden der Offiziere. Einer der schwer Verwundeten gab sich zu "erkennen als Freund der Freiheit und rief sterbend: "ich wollt' zu "Euch übergehen! jest ist's aber zu spät."!—

Die Ablösung der Wachter'schen Brigade bei Weinheim durch das 2. Armec=Korps, welches sich zu diesem Zweck mit der 1. Division bei Weinheim, mit der 2. Division bei Hep= penheim, mit der dritten bei Zwingenberg (an der Bergstraße) aufgestellt hatte, fand des Morgens 8 Uhr statt, und zwar deshalb

<sup>1)</sup> Der Großherzog von Medlenburg befand sich bekanntlich gar nicht bei ber Armee.

nicht früher, um die Schwierigkeiten einer folchen Ablösung in ber Nacht zu vermeiben.

Für die nun zu beginnenden Operationen des 2. Armeekorps gab der Kommandirende: General-Lieutenant v. d. Gröben nachstehenden Korpsbefehl:

"Morgen früh 7 Uhr steht die erste Division bei Weinheim, "die zweite bei Sulzbach, die britte bei Heppenheim. Um "7 Uhr brechen die 2. und 3. Division auf. So wie die zweite "1000 Schritt von der 1. Division bei Weinheim entsernt ist, "rückt diese auf der Straße nach Schriesheim vor. Um 8 Uhr "bricht die Reserve-Ravallerie und das in Lampertheim kanto"nirende Füsilier-Bataillon der 2. Division nach Heddesheim auf.

"Es ist die Absicht Schriesheim zu nehmen und dann mit "allen drei Divisionen eine Demonstration gegen Ladenburg und, "wenn es nicht unmöglich erscheint, einen Angriff auf die dortige "Eisenbahnbrücke zu machen und den Uebergang vermittelst dieser "Brücke und zweier Fuhrten ober= und unterhalb zu erzwingen, "wenn sie gangbar sind.

"Die Reserve-Ravallerie soll diese Bewegungen auf der großen "Ebene begleiten und mit Hülfe des ihr zugetheilten Füsilier-Ba"taillons Heddesheim nehmen und nach Umständen weiter in das
"Gefecht eingreifen. Se. Königl. Hoheit der Prinz von Preu"sen steht morgen wahrscheinlich schon bei Wiesloch im Rücken
"des Feindes.

"Die Pionier=Rompagnie folgt ber 2. Division mit den Boh=
"len, die sie für den Uebergang bereitet haben wird; ich selbst werde
"mich bei der Avantgarde und bei dem Angriff auf Ladenburg
"besinden. Die Detaschements im Gebirge so wie die Vorposten
"werden um ½7 Uhr wieder herangezogen und können später nach=
"solgen. Eine Kompagnie der Avantgarde mit Zündnadelgewehren
"hat sich auch mit Naketenpatronen zu versehen."

Den 20. Juni 1849. gez. Gr. v. b. Gröben.

Ueber bas Betragen bieses Korps während seines Marsches burch bas Großherzogthum Sessen schrieb ein in Darmstadt ans säßiger und als unparteiisch gekannter Einwohner: "Man kann ohne Uebertreibung annehmen, daß bie hiesige Bevölkerung und die Bes

wohner ber weitern Umgegend die Preußen auch diesmal, wie in den Befreiungsfriegen, als ihre Retter von dem Drucke einer unserträglichen Partei begrüßen. Denn das früher schon an der hesssischen Grenze aufgestellte, zumeist aus großherzoglich hessischen Truppen bestehende Korps, war zu schwach, um den Andrang der badischen Aufständischen von unsern Grenzen abzuhalten. Grade zu rechter Zeit erschienen die preußischen Heeres-Abtheilungen, deren Haltung hier vollkommen anerkannt wird.

"Die Preußen werden als liebe Gäste überall mit Freuden aufsgenommen, und so groß auch die Last der Einquartierung seit acht Tagen ist, so hört man doch keine Klage darüber, es sei denn von der Partei der Demokraten.

"Das musterhafte Betragen der preußischen Truppen trägt das Seinige dazu bei. — Erfreulich ist es wahrzunehmen, wie das preussische Militair mit den hessischen Truppen, die noch hier liegen, in brüderlicher Eintracht lebt. Die Leute von der preußischen Landswehr haben sich einer besondern Aufmerksamkeit der hiesigen Einswohner zu erfreuen." —

#### 21. Juni.

Als sich die Nachricht von dem Rhein-llebergange der Preußen am gestrigen Tage unzweiselhaft feststellte, setzte Mieroslawski noch in der verstossenen Nacht alle disponiblen Kräfte in Bewesgung, um sie heut den Preußen entgegen zu werfen.

Nach ben (S. 268.) gegebenen Anordnungen marschirte die 1. und 2. Division, so wie die Artillerie und Kavallerie der 4. Disvision noch in der vergangenen Nacht dis Hockenheim, die Instanterie der 4. Division suhr auf der Eisenbahn dis zur Station Walddorf und ging von dort aus dis Reilingen. Beide Trupspenkörper vereinigten sich am heutigen Tage an der Brücke vor Neuskußheim. Es standen somit dei diesem Orte 9 Bataillone badischer Infanterie, 8 Bataillone Bolkswehren, 12 Schwadronen und 22 Geschüße = 12—14,000 Mann; außerdem befanden sich bei den Divisionen an 1000 Freischärler; darunter namentlich die Hanauer Turner und die sogenannte Besançoner Legion.

Die 6. Division wurde theils zum Schutze ber Residenz Karls= ruhe, theils zur Unterstützung ber obengenannten, vom Nedar ge= gen ben Rhein marschirenden Divisionen verwandt und marschirte am 20. des Abends um 49 Uhr von Karlsruhe in nachstehender Aufstellung ab.

Der linke Flügel unter bem Polen Twinski, einige Bataillone rheinhessische und rheinpfälzische Volkswehren, besgleichen Volkswehren von bem sogenannten Blenker'schen Regiment und 3 Gesichütze auf ber Eppensteiner Straße gegen Graben = 1800 Mann.

Das Centrum, 3500 Mann und 10 Gefchüße unter Sznaide nach Blankenloch; die Geschüße kommandirte Anneke, die Bor- but Willich.

Der rechte Flügel (Biebenfeld): 2 Bataillone babische 3. Infanterie ber beutsch=polnischen Legion und die Batterien Ds=wald und Blind, 10 Geschütze, zwischen Weingarten und Durlach.

Die Gesammtstärke bieser Truppen belief sich auf 7—8000 Mann mit 23 Geschützen.

Mit diesen ging Sznaide am Morgen des heutigen Tages: mit dem linken Flügel gegen Linkenheim, mit dem Centrum nach Friedrichsthal; der rechte Flügel blieb in seiner Stellung, detaschirte aber gegen Unter-Grombach.

Die Stellung bes 1. Armee-Korps ift S. 265. angegeben.

### Neucontre bei Karlsborf und Neuthard.

Bei einer durch den Oberst Chorus am gestrigen Nachmittage mit der 1. und 4. Kompagnie des 26. Inf. Regiments, 2 Eska- dronen des 6. Ulanen-Regiments und 2 Geschüßen der reitenden Batterie No. 22. unternommenen Recognoszirung gegen Bruchsalfand man zwar den Wald von Bruchsal bis Spöck von Infursgenten besetz, Bruchsal selbst dagegen vom Feinde verlassen.

Dies Recognoszirungs Detaschement mochte kaum ½ Stunde ben Bivouak (3. Division) verlassen haben, als sich plöplich in den ungewöhnlich hohen Kornselvern, welche bas Terrain nach Bruch sal und Neuthard ausfüllen, 60-70 Freischärler, untermischt mit badischen Infanteristen zeigten und ihr Feuer auf einige dem Bisvouaksplatz zusahrenden Proviantwagen eröffneten. Ein gegen sie

vorgesandter Schützenzug trieb sie ohne allen weitern ernstlichen Wischerstand bis in den Wald, an dessen Listere sich Anfangs ebenfalls eine Menge bewassneter Insurgenten gezeigt hatten, die aber versschwanden, als sie den eiligen Rückzug der Vorgesandten bemerkten.

Als das Recognoszirungs=Detaschement zurückfehrte, war es

bereits bunkel geworben.

Das Resultat ber Recognoszirung sowohl, als auch ber eben versuchte, wiewohl mißlungene Ueberfall auf ben Bivouak bes 1. Bastaillons 26. Inf.=Regiments, erforderte eine größere Sicherheit für bie Macht, welche theils burch Beränderung bes Repli's, theils burch vermehrte Feldwachen erreicht wurde; nach dem vorliegenden Neutshard wurden 1 Unteroffizier und 15 Mann detaschirt.

Eine von diesem Unteroffizier in der Nacht gegen Spöck—
ein auf der Straße nach Bruchsal liegendes Dorf — abgesandte Patrouille, traf ohngefähr um ½2 Uhr auf die Spiße einer etwa 500 Mann starken seindlichen Kolonne, welche gegen Neuthard vorbrang und das dortige Detaschement zwang, den Ort zu räumen.

Aus dem Bivouak des Bataillons rückte sogleich zur Untersstützung des Detaschements ein Zug auf der Straße nach Neutshard, und ein zweiter rechts und links derselben durch die Kornsfelder vor; während eine Kompagnie als Reserve folgte und eine Kompagnie Bivouak unterm Gewehr blieb.

In der Mitte des Weges zwischen Neuthard und Karls = dorf traf man auf eine unter Willich vorgedrungene, etwa 700 Mann starke Kolonne mit einigen Dragonern. Es kam zu einem etwa 5 Minuten dauernden stehenden Feuergesecht, welches mit dem Rückzuge der Insurgenten endete, der zur unordentlichsten Flucht wurde, als dieselben durch die preußische rechte Seitendeckung (der oben angegebene halbe Zug) in ihrer Flanke angegriffen und hestig beschossen wurden.

Sie versuchten zwar in Neuthard noch einen momentanen Widerstand, wobei sie sich bemühten, 2 Geschütze am Eingange bes Dorfes aufzufahren; aber ein energischer Angriss der Preußen in der Front, unterstützt von den das Dorf zu beiden Seiten flanki=renden Schützen, war hinreichend, sie zum Verlassen desselben und

zur Fortsetzung ihres sehr eiligen Rückzuges nach Spöck und Friedrichsthal zu nöthigen.

Das Bataillon mußte ba es, wie erwähnt, auf Vorposten war und sich beshalb nicht zu weit von seinen Feldwachen — welche mit ihren Posten während der Erpedition stehen geblieben waren — entsernen konnte, von jeder weiteren Verfolgung abstehen, welche entschieden von großem Erfolge gewesen wäre; denn es begann eben zu tagen — 3 Uhr des Morgens — und die Gegenstände ließen sich bereits erkennen.

Reuthard wurde mit 2 Bugen befest.

An Gefangenen wurden nur 6 Volkswehrmänner eingebracht, welche aussagten, daß Willich als Vorhut des Centrums des Synaide'schen Korps diesen Ueberfall in der oben angegebenen Stärke geleitet, Synaide aber mit etwa 5000 Mann bei Friesdrichsthal stehe, um sich über Graben und Neudorf mit Miestoslawski zu vereinigen.

Un Berwundeten hatten die Preußen zwei Mann, barunter einer schwer verwundet; einige Soldaten hatten leichte Prellschüsse.

Bon dem Gefechtsplat bis nach Neuthard war die Straße wie übersäet von den weggeworfenen Gewehren (deren man später einen ganzen Wagen voll aufnahm), von den Säbeln, Trommeln, Signalhörnern, heckerhüten, einer blutrothen Fahne, deren Träger sich unter den Todten befand, von Blousen 2c. 2c.

Nach dem eigenen Bericht Willich's über diesen Ueberfall in der Karlsruher Zeitung war sein Berlust an Totten und Berwuns deten bedeutend gewesen, was wohl nicht anders zu erwarten war, da auch die in den Flanken vorgehenden preußischen Schüßen ihr Feuer nur nach der Kolonne richteten, welche die Straße nach Neuthard zurück sloh, und da die kämpsenden Theile nicht 80 Schritt von einander entsernt waren; daß bei den Preußen nicht mehr Berswundungen vorkamen, hatte lediglich seinen Grund darin, daß die Insurgenten zu hoch schossen, so daß eine Menge Kugeln die dei den Soutiens einschlugen.

Daß ber Ueberfall mißlang, lag wieder nicht an der Aufmerks samkeit der preußischen Patrouillen und dem energischen Angriff des Bataillons, sondern an den "wenigen" Dragonern, welche sich bei

ber Expedition befanden; sie hatten, nach den Aeußerungen der Freischärler, zuerst "Kehrt" gemacht und die vordersten Sektionen niedergerissen, denen auch die beiden Geschütze folgten; nun schoß und rannte Alles durcheinander und war nicht eher zu halten als beim Gros in Friedrichsthal.

Ueber biesen Borfall und bas gestern stattgehabte Gefecht fchrieb bie Karleruher Zeitung: "Bon bem Brudenfopfe bei Ber-"mersheim wurde ein Ausfall gemacht und die Unfrigen gurud= "gebrängt, so bag bie preußischen Borposten sich bis Bruchfal "ausbehnten. heut Morgen griff bie Willich'iche Schaar, einige "100 Mann ftark, ben an Zahl weit überlegenen Feind bei Rarls-"borf an, brangte ihn mit Beibringung bebeutenber Berlufte gu= "rud, mußte aber ber llebermacht weichen und jog fich nach Fric-"brichsthal zurud, wohin unterbeffen bas hauptquartier des Ge= "neral Sanaibe, bas gestern Racht in Blankenloch fich befant, "verlegt worden war. Gie zählt feine Todten, nur einige wenige "Berwundete. Später wurde Willich nach Weingarten zum "Schut ber Gifenbahn entfendet, wo er gegenwärtig nach Bruch= "fal vorrückt, mahrend bie hauptmacht von Friedrichsthal aus "ben Teind bebroht und eine britte Kolonne am Rheinufer from= "abwärts in ber Richtung auf Philippsburg zu birigirt wirt. "Mieroslawski, ber fein hauptquartier nach hinreichenber Dedung "bes Nedarufers nach Schwetzingen verlegt hat, operirt von ber "anbern Seite gegen benfelben."

In dem Maaß, als die endliche Entscheidung näher rückte, wuchs auch die Berwirrung in dem revolutionären Hauptquartier; die Korps-Besehlshaber wurden stündlich verändert, Verhaftungen solgten auf Verhastungen. — So brachte man gestern unter andern den pensionirten Oberst Asbrand nach Karlsruhe, heut den Oberst Strafser von der deutsch polnischen Legion nehst seinem Abjutanten. Beide waren beschuldigt, in dem Gesecht bei Phislippsburg ihre Truppen den Preußen haben überliesern zu wollen. Wehrmänner, deren sich eine Menge in der Stadt herumtrieben, schrieen über Berrath, denn wenn irgend wo eine Schlappe erssolgte, hielt man die Ansührer für die Ursache berselben. Selbst

in Mieroslamski witterte man bereits ben Verräther und setzte bie einzige Hoffnung auf die baldige Ankunft hecker's.

Im Finanz Ministerium war man seit Anbruch des Tages außergewöhnlich beschäftigt; man verpackte die noch vorhandenen Baarvorräthe in Kisten und Fässer, um solche — wie es hieß — nach Rastatt zu bringen.

Vom 1. Armeekorps hatte die 1. Division den Besehl, aus ihrem Bivouak bei Wiesenthal um 9 Uhr des Morgens aufzubrechen und über Neu-Lußheim auf der Rheinstraße weiter vorzudringen. Es war hiebei das schwierige Desilée von Wagshäusel zu passiren.

# Gefecht von Waghäusel.

Die Avantgarde unter Oberst Lieutenant v. Nolte, bestes hend aus 2 Bataillonen — Füstlier Bat. 17. und 30. Inf. Regmts. — einer (3.) Kompagnie Jäger, ber 1. Eskatron 9. Husaren Regmts. und 2 sechspfündigen Fußgeschüßen ber Batterie Nro. 34., sollte nach erfolgter Formation von Waghäusel mit den üblichen Vorssichtsmaßregeln auf der Straße nach Mannheim, zunächst über Neu-Lußheim, vorgehen.

Da die Formation der Avantgarde bei Waghäusel stattssinden sollte, so waren die bezeichneten Truppen — außer dem Füssilier=Bataillon 17. Inf.=Regmts., das in der verstossenen Nacht in der Nähe von Waghäusel an der Philippsburger Straße bivouakirt und die erforderlichen Feldwachen ausgestellt hatte — besreits um 7 Uhr aus dem Divisionsbivouak auf dem Marsch nach Waghäusel, der beschleunigt wurde, als man schon nach einer Biertelstunde den Kanonendonner bei jenem Orte hörte, auch aus dem nahen Walde selbst von Artillerie beschossen wurde.

Das Füsilier=Bataillon 17. Inf.=Regmts. hatte, nachdem um  $\frac{1}{2}$ 7 Uhr des Morgens durch Patrouillen gemeldet wurde, daß sich nur einzelne seindliche Patrouillen im vorliegenden Walde, "die Lukhardt", befänden, seine Vorposten eingezogen, war zum Ansgriff bereit und eben im Begriff das Postgebäude in Waghäusel zu besehen, als Meldungen eingingen: daß eine circa 3 Bataillone

Carrieda.

starke feindliche Kolonne anrücke, die Brücke am Postgebäude bereits überschritten habe, ben südlich gelegenen Uebergang über den Wagsbach bedrohe und der Raum zwischen beiden Punkten mit Insursgenten ausgefüllt sei.

Die Infurrektions-Armee war von Neu-Lußheim aus gegen 7 Uhr des Morgens in den Lußhardtwald eingerückt, mithin kurz nach der Rückfehr der letzten preußischen Patrouillen. Die auf der Mannheimer Straße vordringende Kolonne war die Vorhut unter Kuchenbecker.

Das Füsilier Bataillon sandte sogleich einige Schüpenzüge den rechts ohne Spipe vordringenden feindlichen Abtheilungen entsgegen, während es selbst gegen die auf der Mannheimer Chaussee avancirenden Kolonnen vorging, welche von 3 Batterien unterstütt wurden, deren eine an der Waldlissere östlich von Waghäusel, zwei andere, darunter eine 12 pfündige, nördlich standen.

Inzwischen waren auch die übrigen Truppentheile der Avantsgarde bei Waghäusel angekommen und nahmen sofort Theil an dem nun auf allen Punkten sehr heftig werdenden Gefecht, in welschem die Insurgenten — badische Infanterie — jedoch zum Rückzuge genöthigt wurden.

An der an der Mannheimer Chassee gelegenen Waldecke vertheis digten sie sich am längsten, mußten aber auch diese Stellung verlassen, als sie von den Preußen vom Walde aus flankirt wurden.

Nach Berlauf einer halben Stunde, während welcher die Avantsgarde die genommene Stellung behauptete, drangen die Insurgenten unter Leitung des Oberst Oborsti mit Verstärfung sowohl von der Kirlacher Straße her, als auch weiter links im Walde unter Major Mone, in starken geschlossenen Kolonnen — badische Instanterie und Volkswehr — wieder vor.

Die Stellung der Avantgarde war hienach gefährdet und konnte gegen diese bedeutende Ueberlegenheit nicht behauptet werden, daher es vorgezogen wurde, dieselbe aufzugeben, sich in das Dorf zu wersen und dies bis zur Ankunft des Gros zu behaupten.

Das Dorf Waghäusel — ein Wallfahrtsort — ist sehr klein, hat nur wenige Häuser und kaum 100 Einwohner. Es bestindet sich aber in demselben, da wo die Straße von Kirlach ins

Dorf tritt, das chemalige Lustschloß des Großherzogs und die zu bemselben gehörenden Gebäude, eine Zuckerfabrik, welche sich zu einer Bertheidigung wohl eignen; am nördlichen Ausgange, diesseits an der Chaussee von Mannheim, liegt das Kloster, grade über demselben das Postgebäude; 7—800 Schritt von diesem Gebäude macht die Chaussee einen bedeutenden Bogen nach links und wird westslich von einer mit vielen Torkhausen versehenen Biese, nördlich und östlich von dem Lußhardtwalde eng eingeschlossen. Das Schloß und die Zuckerfabrik sind mit einer masswen, 7 Fuß hohen Mauer umsgeben; in dem innern Hofraume besinden sich mehrere mit Flachswerf gedeckte Schuppen, Remisen und Wirthschastsgebäude.

Das Ganze bot hienach allerdings eine der Bertheidigung günstige Lokalität, indeß fehlte es an Materialien, um an der Mauer Schießgerüste aufzusühren, und die Bersuche, Löcher durch dieselbe zu brechen, mißglückten, weil sie zu fest war, auch die dazu erfors berlichen Brechwerkzeuge mangelten. Es wurde daher alles was hiezu geeignet schien, einzelne Torshaufen, Wagen, Leitern, Holzstöße, Stühle 2c. als Auftritte herbeigeschafft und benutzt.).

Die Zuckerfahrik wurde mit 3½ Kompanien — Füsilier Bat. 17. Inf. Megmts. — und einem Zuge Jäger besetzt, rechts, südlich der Fahrik waren die beiden Geschütze aufgefahren; eine halbe Kompagnie des genannten Füsilier Bataillons, 2 Jäger züge und das Füsilier Bataillon 30. Inf. Megmts. besetzen das Posthaus, die Kirche, sowie den links daran liegenden Garten und den Erlenbusch. Die Husaren Seskadron hielt hinter dem Dorfe.

Die Insurgenten seuerten ungemein heftig, sowohl mit Karstätschen und Granaten als auch mit Shrapnels, besonders aus den auf der Mannheimer Chaussee stehenden 12pfündigen Haubisen, und bestrichen vorzüglich die Stellung an und neben dem Postsbause; nicht minder stark war das Gewehrs und Büchsenseuer aus dem nahe vorliegenden Walde, dessen Liesere in diesem Moment von den Hanauer Turnern besetzt war.

<sup>1)</sup> Beim Suchen nach bergleichen Gegenständen fand man mehrere Senfen, Spieße zc. und eine Menge Patronen.

Die außerorbentlich günstige Stellung bes Gegners, theils ben Walbe entlang, theils burch ben hohen Chausseedamm geschützt, konnte von ben in dem Garten am Postgebäude aufgestellten zwei preußischen Kompagnien zwar gesehen, aber wegen der großen Entsfernung — über 500 Schritt — nicht wirksam beschossen werden; boch machten es sich die Preußen zur Ehrensache, diesen Garten, obgleich er unter dem heftigsten Geschützseuer lag, nicht zu verlassen.

Die vorzüglich postirten feindlichen Geschütze begannen nach der Besatung dieses Gartens ihr Feuer zu verdoppeln, und es ersfolgte im wahren Sinne des Wortes ein Hagel von Augeln aller Art, welcher jedes weitere Vorrücken dieser Truppen unmöglich machte, da die zwei preußischen Sechspfünder, dem in jeder Hinsicht so unsendlich überlegenen Feuer gegenüber, wohl aushalten aber nicht beswirken konnten, das seindliche Feuer von den Kompagnien abzulenken.

In Folge dieses sehr heftigen Geschützeuers stürzten endlich die Säuser zusammen, so daß es schwierig wurde, einen sichern Platz zur augenblicklichen Unterbringung ber Verwundeten zu finden.

Bom Gros, welches mittlerweile (49 Uhr) heranrückte, wurde der Avantgarde ein Bataillon — 1 Bataillon 17. Inf.= Regmts. — zur Unterstützung gesandt. Es nahm seine erste Auf= stellung hinter der Kirche und verstärfte die gegen den Wald auf= gestellte Feuerlinie. Etwas früher schon waren die im Trabe vom Gros abgegangenen 6 Geschütze der Batterie Nrv. 34. eingetroffen und auf dem Chaussedamm hinter dem Posthause placirt worden, von wo sie sehr thätig eingriffen.

Bewegung auf der Mannheimer Chaussee versucht; der Haubitzug, welcher diese Bewegung begleitete, ging zwar bis auf 200 Schritt gegen den mit Insurgenten stark besetzten Wald vor und gab von da aus 2 Kartätschenschüsse auf die an jener Chaussee gegen Wag= häusel aufgestellten seindlichen Geschüße; aber beidemale, das erste= mal mit vier Geschüßen, wurden die Angrisstruppen durch das sehr überlegene seindliche Geschüß= und Büchsenseuer gezwungen, nach kurzem Gesecht in ihre frühere Ausstellung wieder zurüczugehen.

Es entspann sich nun ein hestiger Geschützfampf von 6 preus sischen leichten gegen die jenseitigen 18 meist schweren Geschütze,

Während dieser Zeit machten die Insurgenten mehrere Angriffe auf Waghäusel; namentlich versuchten sie in unregelmäßigen Hausen aus dem Walde auf dem freien Terrain, welches zwischen Waghäusel und dem östlichen Theil des Waldes liegt, vorzustringen; sie machten aber jedesmal Kehrt, wenn sie sich bis auf 4—500 Schritt genähert hatten und von der Besatung von Wagshäusel Feuer erhielten.

Da ein Bordringen preußischer Seits auf der Chausse nicht gelang, so wurde ein ähnlicher Angriff von der Zuckersabrif aus gegen den Wald unternommen. Die hiezu bestimmte Kompagnie — 1. Kompagnie 17. Inf.=Regmts. — nahm in kurzer Zeit die Lisiere des Waldes und drang wohl an 300 Schritt in denselben, wurde aber hier durch starkes Gewehrseuer im weiteren Vorgehen aufgehalten und von einem ihr in Front entgegenrückenden badischen Bataillon, dessen Schüßenlinie die Kompagnie sehr bald umfaßte, zum Zurückgehen veranlaßt; eben so ging es dem gleichzeitig mit dieser Kompagnie rechts derselben vorgegangenen 7. Schüßenzuge des Füstlier=Bataillons besselben Regiments.

Beide Truppentheile zogen sich nach ber Fabrik zuruck und verstärkten mit den inzwischen herangezogenen übrigen Kompagnien des 1. Bataillons die Vertheidigung des Schlosses, der Fabrik und der zunächst an der Chaussee nach Wiesenthal liegenden häuser.

Zwar brangen die Insurgenten nach und versuchten einigemal sich ber Fabrif zu bemächtigen, sie wurden aber durch sehr gut geszielte Kartätschschüsse aus den Avantgardengeschüßen zurückgewiesen und flohen in den Wald zurück.

Die Vertheidigung von Waghäusel wurde auf diese Art bis gegen 12 Uhr fortgesetzt; als aber die Insurgenten in einer fünfstis sechsmal überlegenen Stärke zum Angriff auf das Posthaus übergingen, dasselbe auf der linken Flanke durch Hanauer Turner ') und badische Infanterie vollständig umfasten und gleichzeitig 3 Bastaillone — des 4. badischen Inf.-Regmts. — unter Sigel gegen Wie fenthal vordrangen und hiedurch auch die rechte Flanke der

<sup>1)</sup> Sie benutten hiebei bie Torfhaufen auf jener Biefe fehr zwedmäßig.

Stellung ernstlich gefährbeten, auch sämmtliche Bataillone des Gros (wie weiter unten gezeigt wird) vergebens zur Verstärfung der Vertheidigung von Waghäusel verwendet worden waren, — wurde die allmählige Räumung des Ortes beschlossen und der Rückzug in zwei Treffen in der Nichtung auf Philippsburg unter dem hefstigsten Feuer der feindlichen schweren Geschütze angetreten.

Es war 11 Uhr als bies geschah.

Die Theilnahme der übrigen Truppen des Gros an dem Ge= fecht war folgende:

Das Gros bestand nach Abgang der zur Avantgarde besstimmten Truppen noch aus dem 1. und 2. Bataillon 17. Inf.s Regmts., dem 2. Bataillon (Iferlohn) 16. Landw. Regmts., dem Füsilier Bataillon 28. Inf. Regmts., 6 Geschüßen der Fußbatterie Nro. 34., der 2. Kompagnie 8. Jäger Bataillons, 1 Kompagnie Pioniere und 3 Estadrone 9. Husaren Regmts.

Es marschirte in zwei Treffen; die Bataillone à cheval ber von Wiesenthal nach Waghäusel führenden Chaussee und zwar:

im ersten Treffen: 1. Bataillon 17. Inf.=Regmts. rechts, bas 2. Bataillon besselben Regiments links ber Chausse;

im zweiten Treffen: 2. Bataillon (Iserlohn) 16. Landwehr= Regmts. rechts, bas Füsilier-Bataillon 28. Inf.=Regmts. links ber Chaussee;

verließ um 8 Uhr früh den Bivouak bei Wiesenthal und kam um 19 Uhr bei Waghäusel an.

Als man noch vor dem Abmarsch beim Gros die Kanonade von Waghäusel hörte, wurde sosort die Jäger-Kompagnie zur Sicherung der rechten Flanke mit dem Befehl vorgesandt, im Walde längs der von Wiesenthal kommenden Wagbach vorzugehen.

Diese Kompagnie bemerkte, in der Nähe der von Kirlach nach Waghäusel führenden Straße angekommen, einen etwa 5—600 Schritt rechts tieser im Walde stehenden Trupp Insurgenten — bas dische Infanterie — erhielt aber auch in demselben Augenblick Feuer. Der seindliche Trupp wurde von der Jäger-Kompagnie angegriffen, an welche sich ein Zug Jäger der 3. Kompagnie und etwa 30 Füssiliere des 30. Inf. Regmts., die von der Avantgarde aus bis hieher vorgegangen waren, anschlossen. Nach kurzem aber lebhaftem

Codillic

Gefecht wurden die Insurgenten zurückgebrängt und etwa 300 Schritt über jene Straße hinaus verfolgt; hier aber erhielten sie Berstärstung bis zur Söhe eines Bataillons, brachten auch 2 Geschüße ins Gesecht, so daß die Jäger, obgleich sie mehreremale "Front" und den Bersuch machten wieder vorzugehen, dennoch, und zwar um so mehr gezwungen wurden, den Wald zu verlassen, als sie gleichzeitig von einer zweiten feindlichen Kolonne in der rechten Flanke umfaßt wurden.

Die erste dieser beiden Kolonnen führte Major Mone; sie bestand aus einem Bataillon badischer Infanterie, mehreren Abtheislungen Bolkswehr und 2 Geschützen. Die Truppen der zweiten Kolonne waren von Sigel's Detaschement, der sich mit dem 4. badischen Infanterie-Regiment, 2 Bolkswehr-Bataillonen und der Besanzoner Legion unter dem Schutz bes Waldes nach Wiesensthal dirigirte, um von hier aus den rechten Flügel der preußischen Stellung zu umfassen.

Jenseits des Wagbaches nahmen die Jäger eine neue Auf= stellung und beschoffen von hier aus die nachdrängenden Insur= genten, welche bereits die Lisiere des Waldes erreicht hatten, so wirk= sam, daß diese vergebens aus dem Walde herauszutreten versuchten.

Das jenseitige Feuer wurde nach einiger Zeit schwächer und hörte dann ganz auf; die Insurgenten zogen sich in den Wald zusrück, wohin die Jäger-Kompagnie augenblicklich folgte und hier sehr bald mit dem Füsilier Bataillon 28. Inf. Regmts. zusammentraf, das, von 2 badischen Infanterie Bataillonen gedrängt, eben den Rückzug antrat. Die Kompagnie schloß sich dem Bataillon an.

Außerhalb bes Waldes, an der von Oberhausen nach Wiesenthal führenden Chausse, nahm bas Füsilier=Bat. mit den Jägern am rechten Flügel eine Stellung, aus welcher basselbe zu vertreiben die Insurgenten sich vergebens bemühten.

Nach einem etwa fündigen heftigen Feuer wurde auf Befehl biese Stellung aufgegeben und, obgleich von den Insurgenten stark beschossen, doch mit einer Ruhe und Ordnung nach dem rückwärts liegenden Fichtenwald 1) zurückgegangen, die von dem baselbst bereits

<sup>1)</sup> Wo Tages vorher ber Kavallerieangriff (S. 264.) stattgefunden hatte.

aufgestellten (9.) Husaren = Regiment mit einem lauten "Hurrah" belohnt ward. -- Auch der weitere Rückzug in die Position nach Philippsburg erfolgte im Berein mit dem Füsilier=Bataillon.

Der Theilnahme bes 1. Bat. 17. Inf.=Regmts. an bem Gefecht ist bereits bei ber Avantgarbe Erwähnung geschehen.

Das 2. Bat. 17. Inf. = Reguts. wurde mit seinen 3 Kom= pagnien 1) ebenfalls zur Bertheibigung der Position von Wag= häusel verwendet; bildete nach vollendetem Rückzuge auf sehr kurze Zeit einen Theil der Besatung von Philippsburg und löste bald darauf das an der Engelmühle haltende Isersohner Landwehr= Bataillon ab, welches nach Philippsburg 2) detaschirt wurde.

Das 2. Bataillon (Iserlohn) 16. Landw. Regmts. hatte im Laufe des Bormittags Oberhausen abgesucht und war, als sich dieser Ort unbesetzt befand, gegen den Wald in der Richstung auf Kirlach vorgegangen, um das von hier aus versuchte Bordringen der Insurgenten aus dem Walde und über den Wagsbach zu verhindern, und stand hier an der Chausse im Gesecht dis zum allgemeinen Rüczuge, nach welchem es dis zur Ankunft des 2. Bat. 17. Ins. Regmts. die Engelmühle besetzte, von diesem aber abgelöst und nach Philippsburg detaschirt wurde. Der Abzug von der sehr heftig beworfenen Mühle geschah nicht mit der sonst üblichen Ordnung.

Das linke Flügel-Bataillon bes zweiten Treffens, das Füsislier=Bat. 28. Inf.=Negmts., wurde auf dem Marsch des Gros nach Waghäusel nach dem Walde "die Lußhardt" gesandt, um die dort stehenden Insurgenten zu vertreiben. Durch ein lebhaftes und energisches Feuer wurden diese aber, obgleich sie sehr bedeus tende Kräfte zur Vertheidigung des Waldes aufzubieten schienen, genöthigt die Lisiere zu verlassen.

Sie zogen sich nur sehr langsam in das Innere des Waldes zurück und es mußte jeder Schlag (ausgehauener Waldjagdweg), wo sie sich stets aufstellten, erst mit dem Bajonett genommen werden. Als das Bataillon auf diese Weise wohl eine halbe Stunde im Walde

<sup>1)</sup> Die 8. Kompagnie war zur Bebeckung ber Bagage abkommanbirt. — 2) Wo mittlerweile bas 1. Bataillon 30. Inf. - Regmts. vom Detaschement bes Oberst v. Branben stein eingeruckt war.

vorgebrungen war, wurde es in der weitern Verfolgung durch mehrere feindliche Bataillone — badische Infanterie —, welche Geschüße mit sich führten, aufgehalten und mit Kartätschen beschossen.

Durch dies schnelle Verfolgen der Insurgenten — wobei eine Rechtsschwenkung des Bataillons nothwendig geworden war — und das Gros während dessen im Marsch auf Waghäusel blieb, war die Verbindung mit dem Gros gestört und das Bataillon konnte auf feine Unterstühung gegen den vorstehenden, überlegenen Feind rechnen. Abgesandte Patrouillen, welche zu dieser Ueberzeusgung führten, brachten hiezu noch die Meldung, daß noch ein das disches Bataillon in der linken Flanke gegen das preußische Bastaillon vordringe, um dasselbe sest zu halten und zu umfassen. Um diese ungünstige Lage zu verändern, ward das stehende Feuergesecht abgebrochen und zurückgegangen. Bevor das Bataillon noch den Wald verlassen hatte, traf es mit der 2. Jäger-Kompagnie zussammen, welche wie bereits E. 289. erwähnt, schon früher zu demsselben Zweck in jenen Wald vorgegangen war.

Die Insurgenten folgten Anfangs langsam, brängten aber später unter fortwährendem Geschützseuer immer heftiger; es machte das Bataillon nach Ueberschreitung des Wagbaches daher wieder Front und rückte zum Angriff vor. Diese Offensivbewegung hatte zur Folge, daß die Insurgenten nicht weiter folgten, sondern sich begnügten, das dis an die Chaussee von Wiesenthal nach Wagshäusel wieder zurücksehrende Bataillon zu beschießen.

In dieser Aufstellung blieb es ungefähr ? Stunden und zog sich, als die Division ihren Rückzug angetreten hatte, mit einer so ausgezeichneten Ordnung zurück, daß es, wie bereits S. 290. ansgegeben, die laute Anerkennung der nächsten Truppen der Division (Gusaren) erhielt.

Nachdem das Bataillon in dem rückwärts liegenden, oftges nannten Fichtenwalde eine Aufstellung genommen, die Lisiere besselben besetzt hatte, an dessen linker Seite sich das 2. Bat. 16. Landw.s Regmts. befand, dirigirten sich die verfolgenden Kolonnen — etwa 4 Bataillone —, jedoch immer außerhalb des Gewehrschußbereichs, balb links und suchten in die rechte Flanke der diesseitigen Stellung zu gelangen. Einige sehr gut gerichtete Schüsse aus einem Ges

schütz der Batterie Nro. 34.1), die sehr erfolgreich in die feindlichen Rolonnen einschlugen, veranlaßten dieselben zu einer Direktionsveränsterung nach dem Walde. Der Rückzug des preußischen Bataillons (mit der 2. Jäger=Rompagnie) fand dann dis an den sehr festen Abschnitt an der Engelmühle statt und wurde diese nebst der vorliegenden Saalbach besetzt, wobei sich das 2. Bataillon (Iser=lohn) 16. Landw.=Regmts. links rückwärts zur Unterstützung aufstellte.

Die birefte Theilnahme ber Hufaren und ber Pionier=Rom-

pagnie an biesem Gefecht ist nicht erforderlich gewesen.

Rückzug ber Division. Die Insurgenten folgten ber in zwei Treffen zurückgehenden Division mit allen Wassen aus Wagshäusel, wagten aber weder mit ihrer Masse Infanterie noch mit ihrer dreimal überlegenen Kavallerie einen-ferneren Angriss; brachten dagegen durch lebhaftes Geschüßseuer der zurückgehenden Division

mehrfache Berlufte bei.

Es mochte gegen 3 Uhr sein, als die Division die Ausstellung bei der Engelmühle und Philippsburg eingenommen hatte. Nach etwa & Stunden wurde dieselbe von der seindlichen Artillerie dis 4 Uhr mit Granaten und Bollsugeln sehr heftig beworsen, die vordringende Kolonne der Insurgenten aber durch das sehr wirksame Feuer der preußischen leichten Batterie Nro. 34. in einer Entsernung von gegen 2000 Schritt zurückgehalten. Die feindlichen Kugeln gingen auch hier meist zu hoch und obgleich die Direktion ihrer Geschütz im Ganzen sicher war, so war dies doch hinsichts der Distanceschätzung keinesweges der Fall.

Bald barauf erschien im Trabe mit zum Gesecht aufgesessenen Artilleristen von Philippsburg her die preußische halbe Batterie vom Detaschement des Oberst v. Brandenstein; sie wurde freudig begrüßt und mit "Hurrah" empfangen.

Cocolo

Dieses Geschüß hatte bei ben Vorrathswagen an Stelle seines bei Waghäusel zerschoffenen Rabes ein neues aufgestellt und kehrte ins Gesecht zur Batterie zurück. Auf bem Wege bahin ward ber Führer, Unteroffizier v. Romberg, auf jene Kolonnen ausmerksam gemacht, propte sogleich ab und that sieben Schuß auf bieselben, von benen seber einzelne traf, was man bei ber Trockenheit bes Bobens genau bemerken konnte. Nach sebem Treffschuß ertonte ein lautes "Hurrah" von ber preußischen Tirallieurlinie.

Die Insurgenten hatten jedoch schon von ihrem weiteren Borrücken in eine etwa 1800 Schritt entsernte gedeckte Stellung abgelassen, daher die Geschütze dieser halben Batterie zwar geladen
standen, aber im Augenblick der Ankunft nicht seuerten. Dagegen
wurde eine bei Oberhausen östlich der Stadt vorgehende seindliche Batterie von dieser halben Batterie auf 16 und 1400 Schritt
mit Erfolg beworfen, so daß jene ihr Feuer einstellen mußte und
zurückging.

In diesem Moment stand der rechte Flügel der Insurgenten bei Oberhausen (Oborski), das Centrum (Mieroslawski) bei Waghäusel, der linke Flügel unter Sigel bei Wiesenthal.

Bald darauf, nachdem sich jene Batterie gegen Oberhausen zurückgezogen hatte, rückten die Insurgenten in zwei Insanterie-Roslonnen nebeneinander wieder gegen die Engelmühle vor; am rechten Flügel dieser Insanterie-Rolonne befanden sich Fußgeschüße, rechts derselben Kavallerie und reitende Artillerie und näher nach dem Rhein wieder Insanterie. Nach einiger Zeit dirigirte sich die ganze Masse auf der Chausse nach Waghäusel, dann rechts absbiegend gegen Wiesenthal. Die Kavallerie, von der reitenden Artillerie gesolgt, trabte zuerst gegen dies Dorf; in der Gegend von Waghäusel beschleunigte auch die Insanterie ihren Marsch.

Nach einigen Kanonenschüssen, welche, wie man aus der Aufstellung an der Engelmühle bemerken konnte, über den oft genannten Fichtenwald in der Richtung von Wiesenthal sielen, kam die Kavallerie im gestreckten Trabe zurück uud verschwand mit der unterdeß bei Waghäusel angekommenen Infanterie-Kolonne hinter diesem Dorfe.

Es war dies der Kanonendonner der 4. Division bei Wiessenthal'), von welcher sich gegen 5 Uhr die ersten Patrouillen bei der 1. Division einfanden und von der gefundenen und hergestellten Berbindung beider Divisionen Gewisheit brachten.

Das zur 1. Division gehörende Detaschement bes Oberst v. Brandenstein 2) war an diesem Tage um 6 Uhr früh von

<sup>1)</sup> Siehe Anmerkung Seite 299. — 1) Das 1. Bat. 28. Inf.-Regmis. rückte nach einem 11 ftündigen Marsch in Landau ein, wo es von sämmtlichen in Parade ausgestellten Truppen, 2 Musikoören und einem breimaligen "Hoch" — schon außerhalb ber Festung — empfangen wurde.

Speier abmarschirt, hatte bei Germersheim ben Rhein paffirt und erhielt, bei Rheinsheim angefommen, bie Radricht von bem Gefecht bei Baghäufel. Es birigirte fich nach Philippsburg; Die 4 Geschütze trabten ber Infanterie voraus, rudten in bie von ber Division mittlerweile bei ber Engelmühle genommene Stellung ein und hatten, wie oben angegeben, hier noch Gelegenheit, einige wirk= fame Schuffe zu thun. Die Infanterie bes Detaschements, 1. Bat. 30. Inf.=Regmts. wurde, wie ichon Geite 290. vermerft, gur Be= fagung von Philippsburg verwandt. Der Berluft ber Division an biesem Tage war nicht unbedeutent; er betrug 20 Torte incl. einen Offigier, 102 Bermundete incl. 6 Offigiere. Der Verluft ber Insurgenten wurde nicht veröffentlicht, aber es wurden allein in Neu-Lugheim 43 berfelben beerbigt und lange Bagenzüge mit Tobten und Bermunteten paffirten ben Ort; auch follen nach Versicherung ber Landbewohner jener Gegend mehrere hundert Leichen in ben Rhein geworfen worben fein 1).

Der heutige Tag war für die Mehrzahl der jungen preußischen Soldaten, welche hier bei Waghäusel unter den schwierigsten Berhältnissen das erstemal ins Feuer kamen und auch gleich die Berheerungen der feindlichen Geschosse in vollem Maaße erfahren mußten, eine harte, aber demohngeachtet ehrenvoll bestandene Feuersprobe. Das Gesecht war, wie bemerkt, ziemlich blutig. Die I. Die vision, in geringer Stärke, hatte den ganzen Vormittag der Hauptsmacht Mieroslawski's (15,000 Mann 2) gegenübergestanden.

Nur durch allseitige Hingebung gelang es den Preußen Wagshäusel, allerdings mit namhaften Opfern, zu halten. Die meisten Bataillone, insbesondere die Füsiliers Bataillone des 17. und 30. Inf. Regmts., hatten über 2 Stunden im ärgsten Geschüßseuer ausgehalten, den ihnen angewiesenen Platz standhaft behauptet, obswohl derselbe von den seindlichen Kartätschen und Granaten manschen Kameraden fortraffte oder verstümmelte; und bei dem nothswendigen Rückzuge waren die kampfungewohnten Soldaten trop des

<sup>1)</sup> Unter ben Tobten befand sich Schlöffel jun., ber burch seine Theilnahme am Aufstande eine so traurige Celebrität erlangt hatte; er ritt einen Schimmel im Gesecht und wurde erkannt! — 2) Beder, ber nicht gegen bas Interesse ber Insurgenten schrieb, giebt bie obige Stärke selbst an.

heftigen Gewehrs und Geschützeuers boch ohne besondere Maßregeln in steter Ordnung, so daß die Insurgenten ohngeachtet ihrer besteutenden Ueberlegenheit an allen Baffengattungen es nicht anders wagten denselben zu gefährden, als aus möglichst weiter, für sie unschädlicher Ferne.

In solchen Fällen sieht auch der entschiedendste Soldatenseind den Unterschied zwischen einer wohl disziplinirten treuen Truppe und einer zusammengelaufenen Schaar solcher Freiheitskämpfer 1).

Die 2. Division marschirte bes Morgens 5 Uhr aus bem Bivouat von Graben, traf um 7 Uhr in Bruchfal ein und feste, als fie hier von ben vermutheten Insurgenten nichts vorfand, ihren Marsch in ber Richtung auf Wiesloch fort; ein Bataillon blieb bis zur Ankunft ber 3. Division am Babnhofe bei Bruch fal jurud. Bei Stettfeld, etwa um 9 Uhr angefommen, hörte fie Ranonenfeuer, beffen Richtung zu ber Bermuthung Beranlaffung gab, baß bie Avantgarben=Division sich schlage. Die 2. Division konnte, wollte fie nicht störend in die allgemeinen Anordnungen eingreifen, nicht wie es vielleicht von günstigem Erfolge gewesen wäre, gegen Wiesloch und Waldborf vorgeben, mußte vielmehr nach einge= gangenem Befehl mit dem Gros bei Kronau und Mingols= heim stehen bleiben und bort lagern. Zwei von ber Division nach Roth und Malsch vorgesandte Bataillone schoffen bis zum späten Abend eine große Zahl Flüchtlinge im Walbe nieder und brachten mehrere hundert berselben gefangen ein, die im Schloß Riglau eingesperrt wurden.

Die 3. Division rückte um 6 Uhr aus dem Bivouaf und lagerte am Abend ebenfalls bei Mingolsheim 2c. Auch sie hörte

ben Kanonendonner.

Auf Befehl bes Prinzen von Preußen sollte, als der Gesfechtsort aus der Richtung des Feuers — schon während des Marsches der beiden Divisionen (2. und 3.) nach Bruchsal — mit einiger Sicherheit geschossen werden konnte, sofort eine Division auf dem nächsten Wege diesseits Bruchsal nach Wiesenthal zur Unterstützung der muthmaßlich angegriffenen Avantgarden Division

- in the

<sup>&#</sup>x27;) Eine Menge berfelben wurden noch an biesem Abende eingefangen.

abmarschiren. Als bieser Befehl beim Korps = Kommandeur Gen.= Lieutenant v. Hirschfeld eintraf, hatte berselbe bereits die 4. Disvision zu dem genannten Zweck beordert.

Bevor zu bem nun folgenden Gefecht dieser Division übergesgangen wird, ist noch einzuschalten, daß das (S. 295.) am Bahnshofe bei Bruchsal zurückgelassene Bataillon Gelegenheit hatte, drei Munitionss, drei Borrathswagen und mehrere badische Soldaten und Freischärler, welche auf der Eisenbahn von heidelberg anstamen und nach Karlsruhe bestimmt waren, zu nehmen.

Der Zug war schon während seiner Fahrt zwischen Stetts selb und Ubstadt von der Fußbatterie Nro. 11. der 2. Division, und zwischen Ubstadt und Bruchsal von der Fußbatterie Nro. 36. der 3. Division — da die Eile, mit welcher der Zug bei jenen Truppen auf eine Entsernung von 700 — 800 Schritt vorbeisuhr, kein anderes Unternehmen gestattete — beschossen worden. Obgleich, sowohl der Tender, zwei Speichen eines Nades der Losomotive als auch einige Waggons und Güterwagen getrossen wurden, hielt er bennoch nicht an, sondern seste seine Fahrt die Bruchsal fort, wo er jenem Bataillon, das dort mittlerweile die Eisenbahn in Unthätigseit gesetzt hatte, in die Hände siel.

Die 4. Division hatte als Arriergarde für die ganze Marschstolonne der 2., 3. und 4. Division zwei Bataillone Infanterie, zwei Eskadrone Ulanen und zwei Fußgeschütze abkommandirt; es waren ferner zu einer Rekognoszirung gegen Linkenheim, wo der linke Flügel der 6. Inf. Division stand, eine Kompagnie Infansterie, zwei Eskadrone Ulanen und zwei reitende Geschütze abgesgangen; eine Rompagnie stand noch in Kreuznach und eine halbe Kompagnie war auf Transportkommando mit Gesangenen nach Germersheim. Hiernach blieben nur 9½ Kompagnien Infansterie, 3 Eskadrone Ulanen, 6 Fußgeschütze (Batterie Nro. 37.), 6 reitende (Batterie Nro. 22.) und die 12 pfündige Batterie Nro. 19.

In dieser Stärke blieb die 4. Division nach dem Abmarsch der 2. und 3. vorläufig noch im Bivouak bei Graben zurück, um je nach Umständen gegen Bruchsal oder Schwetzingen zu marschiren. Als sie später auf ihrem Marsch bei Bruchsal — ½11 Uhr — anlangte, erhielt sie den Besehl, über Forst und

hambrücken auf Wiesenthal zu marschiren, um bie 1. Division (Avantgarde) zu unterstüten.

Sie ließ als Reserve vie 12 pfündige Batterie, 2 Geschütze ber Fußbatterie, 2 Geschütze ber reitenden Batterie und eine Komspagnie Infanterie zurück und setzte sich sogleich mit 8½ Kompagnie Infanterie, 4 Fußs, 4 reitenden Geschützen und 3 Eskadronen Ulanen in Marsch gegen Wiesenthal.

### Gefecht von Wiefenthal.

Die Avantgarbe unter Major v. b. Mülbe bestand aus 3 Kompagnien (Magdeburger) Garbe-Landwehr-Bataillons'), einer Kompagnie Füsiliere des 24. Inf. = Regmts., 2 Fußgeschüßen und einer Essabron Ulanen.

Der Marsch berselben, auf welchem man in der linken Flanke ben Kanonendonner der 1. Division hörte, fand ohne Hinderniß statt bis an den Wald hinter Hambrücken, der in einem Halbkreise die kleine Ebene umgiebt, in welcher das Dorf Wiesenthal liegt.

Raum hatte indeß die Spiße der preußischen Infanterie jenen Wald "die Lußhardt" verlassen, als die Flankeurs des gegen die Lisiere des Dorfes vorpossirt gewesenen Ulanenzuges Gewehrseuer erhielten, und die detouschirende preußische Infanterie durch Arstillerie beschossen wurde.

Die Avantgarde ging sogleich — es war ½3 Uhr — zum Angriff über, sandte in der Front 1½ Kompagnie gegen das Dorf, eine Eskadron links um dasselbe, Lettere mit dem Auftrage: den Weg von Wiesenthal auf Philippsburg zu gewinnen, Nach=richten zu bringen über den Stand der dortigen Verhältnisse, die Verbindung mit der 1. Division herzustellen und selbstredend geeigenetenfalls den Feind zu attaktren; rechts dem Dorfe ging ein Zug Infanterie längs der Waldlisiere gegen den nordöstlichen Eingang, um von da aus beim Angriff mitzuwirken.

<sup>1)</sup> Eine Kompagnie war bei bem Rekognoszirungs - Detaschement gegen Linkenheim; fie kam erft nach Beenbigung bes Gefechts zurnd.

Wiesenthal bilbet mit seinen ziemlich graden Straßen ein schieses Kreuz; da wo sich diese schneiden, sieht die Kirche; der Kirchhof selbst am nordwestlichen Ausgange des Dorses. Der nördelichse Theil desselben ist etwa 250 Schritt vom Walde entsernt, an dessen Listere der Waldbach sließt, über den hier eine steinerne Brücke führt. Den Truppen lag der südöstliche Eingang und die breite Seite des Dorses quer vor.

Die ersten Häuser bes Dorfes wurden von der preußischen Infanterie sehr bald genommen und baher auch die beiden Avantsgardengeschütze herangezogen. Obgleich die Insurgenten, welche die Häuser im Dorfe, besonders die zunächst der Kirche und diese selbst besetzt hatten, ein lebhaftes Gewehrs und Geschützseuer auf die eins dringenden Preußen pröffneten, wurden sie doch, nachdem man noch eine halbe Kompagnie zur Verstärtung herangezogen hatte, dis hinter die Kirche zurückgedrängt.

Die Hälfte des Dorfes war hienach genommen, der nordöste liche Theil befand sich noch in den Händen der Insurgenten, von denen auch der am Ausgange nach Waghäusel liegende Kirchhof mit zwei Bataillonen badischer Infanterie und zwei Geschüßen bessept war. Nahe dabei standen 2—3 Schwadronen (das hohe Korn verhinderte eine genauere Erkennung).

Diese Kolonnen versuchten einigemal vorzubringen, wurden aber jedesmal durch das Feuer der preußischen Artillerie und Insfanterie, welche lettere durch eine Kompagnie verstärkt, sich unterdeß in den genommenen Säusern und Gärten sestgesest hatte, zurücksgewiesen.

Auch der südwestliche Theil des Dorfes war in dieser Zeit von den Preußen genommen und besetzt worden.

Es wurde nun, um die Insurgenten aus dem noch inne has benden Theil des Dorfes zu wersen, sämmtliche noch disponible Infanterie der Avantgarde herangezogen; zugleich nahm die Artillerie aus dem Gros eine sehr vortheilhafte Stellung an der westlichen Seite des Dorfes und beschoß von da aus sowohl die seindlichen Geschütze als auch die an der Waghäuseler Straße stehenden Kolonnen.

Der längs ber Waldlissere gegen ben nordöstlichen Eingang vorgegangene Zug Infanterie hatte bebeutenden Widerstand gefunden,

und es mußten, da die an jenem Ende stehenden seindlichen Koslonnen (badische Infanterie vom 1. und 4. Regmt.) es versuchten, vom Wagbach aus vorzubringen (wobei dieselben eine bedeutende Menge Tirailleurs vorschoben und den hier angreisenden Zug mit einem Hagel von Rugeln überschütteten), Artillerie und 1½ Komspagnie Infanterie vom Gros zur Unterstützung dieses Zuges hersangezogen werden. — In diesem Augenblick traf auch das abkomsmandirt gewesene Berliner Gardeslandw. Bat. beim Gros ein.

Gleichzeitig mit jener Verstärfung gingen zwei Kompagnien preußischer Infanterie im Walbe selbst vor, und die avancirenden Insurgenten wurden auch hier geworfen und, insbesondere durch die preußische Artillerie flankirt, zum Rückzuge gezwungen.

Dagegen erhielt die links um das Dorf vorgefandte Ulanen= Eskadron in dem Augenblick, als sie zum Angriss gegen die sich zeigenden badischen Dragoner übergehen wollte, ein so heftiges Feuer einer westlich dem Dorfe aufgestellten feindlichen Batterie, die bis= her ihr Feuer gegen die debouschirenden Truppen der Division ge= richtet hatte, daß sie genöthigt wurde zurückzugehen.

Noch war der nordöstliche Theil des Dorfes im Besitz der Insturgenten. — Durch einen erneuerten umfassenden Angriff der preußischen Truppen, bei welchem mehrere Häuser einzeln genommen werden mußten, ward auch dieser Theil in demselben Augenblick von den Insurgenten verlassen, als zu ihrer Unterstützung zwei Regismenter Kavallerie, mehrere Bataillone Infanterie und Artillerie<sup>1</sup>) von Waghäusel vorrückten.

Die Infanterie versuchte, unterstützt von ihrer Artillerie, von der gedachten Chaussee aus zu zwei verschiedenen Malen wieder ins Dorf einzudringen, wurde aber beidemale entschieden zurückgeswiesen, sowohl von dem am Kirchhose ausgestellten 4. Zuge der Fußbatterie Nro. 37. als auch von dem in nordwestlicher Richtung vorgegangenen ersten Zuge der reitendenden Batterie Nro. 22. (von dieser in der rechten Flanke) sehr wirksam beschossen und von den östlich

<sup>&#</sup>x27;) Es war bies biefelbe Rolonne, welche fich nach bem Rudzuge ber Preugen vor ber Position ber Engelmuble (S. 293.) momentan zeigte, sich bann nach Wiefenthal birigirte und schließlich sehr schnell gegen Bagbaufel zurudging.

im Walbe postirten preußischen Abtheilungen flankirt, so baß sie ihren Rückzug nach Waghausel antraten.

Ihre Arriergarbe, I Bataillon, & Eskabron und 2 Geschüße, nahm zwar eine ganz geeignete Aufstellung westlich der Chaussee nach Waghäusel, wurde aber von einer Eskabron preußischer Ulanen, die mit 2 reitenden Geschüßen gegen dieselbe vorging, in ihrer rechten Flanke bedroht, so daß sie nach geringem Widerstande dem Korps, von dem sich Kavallerie und Infanterie sehr eilig abzog, nach Waghäusel folgte.

Während dieses letten Moments traf eine Patrouille der 1. Dis vision (husaren) mit einer der vierten zusammen, und die Verbins dung beider Divisionen war hergestellt.

Es war 5 Uhr als die Preußen im Besitz des ganzen Dorses waren, und die Insurgenten — welche hier von Sigel geführt wurden — größtentheils auf der Chaussee nach Waghäusel zustückgingen. Sie wurden hier von 2 Zügen Ulanen die gegen Waghäusel verfolgt, während eine Rompagnie Insanterie im Walde die an diesen Ort — in dessen Umgebung seindliche Insanterie und Artillerie gesunden wurde — vorging, beide Abtheilungen aber zum Groß zurücksehrten, da es nicht in der Absicht des Divisions-Kommandeurs lag, mit den ohnedies ermüdeten Truppen den Kampf insofern nußloß zu verlängern, als der beabsichtigte Zweck erreicht war, auch Maßregeln zu ergreisen waren, um etwa einen erneuserten Angriss der Insurgenten in der Absicht nach Karlsruhe durchzubrechen, zu dem sie sich unter dem Schuse der sie umgebens den großen Waldungen ordnen konnten, zu begegnen.

Die Division besetzte bas Dorf und lagerte süblich hinter bem= felben. Der Berlust betrug 8 Verwundete, incl. einen Offizier.

Was die Insurgenten verloren, ließ sich genau nicht ermitteln. Verwundete fand man gar nicht; schon während des Gesechts hatte man dieselben fortschaffen gesehen; so wurden unter andern bei dem letten Rückzuge von Wiesenthal 7 Todte oder schwer Verwuns dete mitgenommen; in Wiesenthal lagen 4 Todte und in der Umgebung des Orts 16. — An Gesangenen wurden nur 3 badische Soldaten eingebracht.

15-00-1

Die Urfache bes Berluftes biefer beiben Gefechte murbe nach ben weiter unten aufgenommenen Berichten abermals ben in üblem Renommee fiehenden Dragonern, in Specie bem Führer Oberft Bedert zur Last gelegt, obgleich es burch bie von ber 2. und 3. Division schon um 12 Uhr Mittags eingefangenen Bolfswehrmanner und Freischärler festgestellt war, bag biefe Flüchtlinge ichon gegen Mittag bas Schlachtfelb verlaffen hatten; benn obgleich namentlich bie Freis schärler vor bem Zusammentreffen mit ben Preußen viel Rampfluft und nach ihren Aeußerungen felbst Tobesverachtung zeigten, ge= borten sie gleichwohl zu ben Ersten, welche ben Rampfplat verließen, die Flucht ergriffen und in nicht unbedeutender Zahl schon um 13 Uhr in Langenbrud und Schwegingen anlangten. Dberft Bedert hatte - fo fagten feine Gegner - ben Befehl, mit ber fammtlichen Ravallerie ben Angriff (!!) Sigel's auf Wiefenthal zu unterftügen. Bedert bewegte fich auch in jener Richtung, machte aber auf einmal Rehrt und rafte in wilber Flucht ohne alle Beranlaffung unter bem Rufe: "wir find umgangen!" über Baghaufel bis Dodenheim gurud, bie Bolfewehren mit fich fortreißend. Ein furchtbarer Schrecken bemächtigte fich nun aller Truppentheile. Bergeblich bot man alles auf um die Truppen jum Stehen zu bringen. Rach 4 Uhr war bie Flucht vollständig. Der Ruf: "wir find verloren, rette fich, wer fich retten fann!" wälzte fich aus ben Reihen ber Dragoner von Saufen zu Saufen und veranlaßte zur wilben ungeregelten Flucht.

Um in Beibelberg immer sichere Nachrichten über ben Berlauf bes Kampfes zu erhalten, waren brei zuverlässige Männer, Pebro Düsar, Wilhelm Liebknecht und Iwan Rosenblum auf bas Gesechtsfelb gesandt, beren Berichte gleich nach ihrem Eintreffen veröffentlicht wurden.

Sie tragen so unzweifelhaft ben Charafter jener Zeit und bos fumentiren so flar jede Unkenntniß über bie Momente eines Gestechts, daß sie hier wörtlich folgen mögen.

Es lautete ber 1. Bericht: "Das Treffen begann um 6 Uhr "in ber Nähe von Hockenheim bei Waghäusel. — Die Unsern "waren bloß ein Bataillon mit 4 Kanonen und mußten Anfangs "bem stärkern Feinde weichen; dann aber kam Verstärkung. — "Waghäusel wurde mit Sturm genommen, die Preußen & Stunde "bis zum Rhein zurückgeschlagen. — In diesem Augenblick, II Uhr, "sind die Preußen in fortwährender rückgängiger Bewegung. — "Der Verlust der Preußen ist sehr bedeutend. Bon unserer Seite "zählte ich bis jest nur 10 Verwundete, von denen nur 2 schwer, "die andern leicht; 24 Geschüße spielen unsererseits gegen den "Feind". — Hockenheim, den 21. Juni 1849.

Der Bürger Rofenblum.

2. Bericht: "Die Preußen, nachdem sie bis hinter Phis"lippsburg zurückgedrängt waren, sollten dem Plane unseres Ober"Generals zusolge in den Sümpsen hinter Philippsburg stecken
"bleiben. Dies gelang nun zwar insosern, als der Feind fünf Ka"nonen zurücklassen mußte; das Korps und die übrigen Geschüße
"zogen sich einer in der Nähe von Philippsburg gelegenen Fähre
"zu, woselbst sie gleichfalls 5 Geschüße ins Wasser warfen. Ein
"gefangener preußischer Lieutenant erzählte mir selbst, daß es wahr"haft wunderdar sei, wie badischer Seits sich so wenig Todte ober
"Berwundete vorfänden. Bon einer 300 Mann zählenden Kom"pagnie seien bei seiner Gesangennehmung nur 24 Mann übrig
"geblieben. Ebenso seien von der Bedienung einer halben Batterie
"von 4 Geschüßen nur 3 Mann übrig gewesen. Um 3 Uhr sollen
"die Preußen Philippsburg geräumt haben." — Schlachtseld
zwischen Reu-Lußheim und dem Rhein, am 21. Juni 1849.

1½ Uhr Nachmittags. Der Bürger Rosenblum.

3. Bericht: "Prinz Friedrich von Baden, welcher mit "den Preußen gegen das badische Volk in Philippsburg kämpste, "wurde von einer Kanonenkugel getroffen, welche ihm den linken "Arm am Schulterblatt abriß." — Schlachtfeld zwischen Wag=

häusel und Philippsburg, am 21. Juni 1849. Nach= mittags 4½ Uhr. Der Bürger Rosenblum.

Unter ben vielfach von der demokratischen Presse veröffents lichten Berichten sind die nachstehenden auch nicht ohne Interesse. Die Karlsruher Zeitung sagte (am 23.):

"In Folge bes Treffens bei Waghäusel hat die preußische "Armee, welche in größter Verwirrung nach allen Seiten floh, sich "nach dem Rhein und Philippsburg gezogen, wo sie von den

"Unsrigen in einem weiten Bogen umgeben ist, ber am Rhein bes
"ginnend sich bei Graben vorbei über Bruchsal und Wiess"loch und von da nach Schwetzingen und wieder an den Rhein
"hinzieht. Die von hier aus abwärts birigirende HeeressAbtheis
"lung unter General Sznaide nahm an dem Treffen keinen Antheil."
Aus Heibelberg schrieb man am 21. Abents:

"Beut fant ein ernfthaftes Gefecht mit ben auf einer Brude "bei Philippsburg übergesetten Preugen ftatt. Diefelben maren "etwa 12,000 Mann farf; bie Babener, die ihnen unter Mieros-"lawsti entgegenstanten, gleichfalls. Das Treffen begann Mor-"gens mit einem heftigen Feuer ber babifchen Artillerie. — Die "Preußen wurden barauf auf allen Punkten geworfen, Bagbaufel "mit Sturm genommen, mehrere Ranonen bemoulirt. Die gange "preußische Truppenmacht jog sich in wilber Flucht gegen ben "Rhein bin auf ihre Reserve, hartnädig verfolgt von ben babischen "Truppen, und nur ber offenbare Berrath rettete biefelben; benn "plöglich hieß es ohne allen Befehl in einzelnen Abtheilungen: ""retiriren!"" und man brachte fo ohne allen Grund die Dragoner "und einen Theil ber Artillerie zum Rückmarfch. Das hinberte "nicht allein die weitere Berfolgung, sondern brachte Unordnung in "bas Gange. Rurg, bie babische Armee, mitten in ber Berfolgung "bes Feindes begriffen, der auch nicht ben mindesten Wider= "fand mehr zu leiften vermochte, zog fich ohne angegriffen zu "fein zurück.

"Der Kriegs-Kommissar Schlöffel fuhr den rückreitenden "Dragonern entgegen, und der Oberst Beckert erklärte, so daß seine "Leute es hören mußten, als er den Besehl erhielt wieder nachzus "rücken: ""ja, meine Leute folgen mir nicht!"" worauf einzelne Drasgoner antworteten: ""allerdings solgen wir, aber wir müssen Bers, "trauen zu den Führern haben; diese allein sind Schuld!""—
"So stehen die Sachen; die badische Armee ist gut, sie schlägt "sich mit der größten Todesverachtung, wenn man aber die lahmen "Offiziere an der Spiße der Trupps schlottern sieht, wird die "Sache klar.

"Wir beklagen den Tob bes jungern Schlöffel. An ber

"Spipe zweier Bataillone, die er dem Feinde entgegenführte, traf "ihn eine Rugel in die Stirn, die andere in die Brust 2c. 2c.") Der offizielle Bericht über dies Gefecht sagte:

"beut hat ein Busammentreffen unserer Nedar-Armee mit ben "preußischen Truppen bei Waghäufel stattgefunden. "batten bie Unfrigen unter ber tapfern Führung von Mieros= "lawski und Sigel ben Feind in wilbester Flucht auseinanderge= "jagt, als er plöglich burch ben Buzug heffischer und altbaierscher "Truppen verstärft murbe. Gine Abtheilung unserer burch bas "lange Bivouakiren ermübeten Ravallerie warf fich, burch bie uner-"wartete Anfunft biefer zahlreichen Berftarfung ftupig geworben, "auf die nachfolgenden Reihen ber Linie und Bolfswehr zurud, die "sich auch viesmal wieder mit gewohnter glänzender Tapferkeit "schlugen und brachten bie Letteren baburch in völlige Unordnung. "Durch die Zerstreuung ber einzelnen Abtheilungen saben sich bie "Unfrigen zum Rudzuge genöthigt, ber ohne Nachtheil bewerkfielligt Der Berluft auf Seite ber Preugen ift nach fichern Be-"richten wenigstens noch einmal fo ftark als ber unfrige, und ohne "bas Burudweichen ber ermähnten Abtheilung murben wir ben "Feind ganglich aufgerieben haben. Noch ist nichts verloren. "neral Synaide fteht mit feinem Rorps ichlagfertig in Bruchfal. "Das Gros ber Nedar = Armee, beren zerftreute Abtheilungen fich "bereits wieder gesammelt haben, fonzentrirt fich bei Rarlerube, "und wird bald bem Feinde eine imposante Dacht entgegengeworfen "werben u. f. w."

Andere Berichte wieder schoben die ganze Schuld des nun eins mal nicht abzuleugnenden Rückzuges der Insurgenten auf Sznaide. Sie sagten: "Dieser alte Mann, mit der Behaglichkeit des Wirths-hauslebens genauer bekannt als mit dem Ernste der Schlacht, hatte kein Gedächtniß und keinen lleberblick. Keine der ihm untergeordsneten Kolonnen erhielt einen Besehl von ihm. Er selbst konnte nur mit Mühe aus den Gasthäusern entsernt und seinen Truppen zugeschickt werden" — und meinten: "das Gesecht würde für die Preußen verhängnisvoller geworden sein, wenn General Sznaide die

<sup>&#</sup>x27;) Die Demofratie meinte, Schlöffel wurde bei ber nachften Revolution schwer zu ersepen sein.

erhaltenen Befehle befolgt und von seiner Seite eingeschritten hätte. Aber er that gar nichts, er bewegte sich vielmehr statt vorwärts rückwärts."

Es ist jedoch hier zugleich einzuschalten, daß Willich nach seinem mißlungenen Ueberfall gegen Neuthardt (S. 279.) sich in völliger Auflösung nach Weingarten zum rechten Flügel des Korps begab und von diesem Flügel, der inzwischen durch 2 reitende Batsterieen verstärkt worden war, Bruchsal besetzt wurde, sobald man erfahren hatte, daß die Preußen die Stadt — um gegen Wiesensthal zu marschiren — verlassen hatten.

Thatsache ist allerdings, daß der linke Flügel Sznaide's unter Twinski sich schon am Morgen des Tages nach Karlsruhe abzog, als sich das obengenannte preußische Rekognoszirungs-Detasschement — gegen Linkenheim — zeigte.

Die Führer bes Sznaide'schen Korps zeigten an diesem Tage überhaupt eine Unfähigseit und Verworrenheit in ihren Anordnunsgen, die oft ans Kindische grenzte; während der eine Barrikaden errichtete, die man umgehen konnte, ließ der andere ohne sede Versanlassung Carrees von 2 Gliedern kormiren 2c. — Die natürliche Folge davon war, daß sie auch den letzten Rest des ohnedies spärslich vorhandenen Vertrauens verloren. Metternich verließ sogar seine Abtheilung und fand sich erst am 23. in Baden Baden beim Korps wieder ein.

Bor Karlsruhe angekommen, verließ auch Twinski das Korps unter dem Borgeben, in Karlsruhe anderweitige Befehle einzuholen; er kehrte aber nicht mehr zurück, sondern zog es vor, seine Person durch die Flucht nach Straßburg in Sicherheit zu bringen. Blenker, der nun das Kommando über diesen "linken Flügel" übernahm, ging, so weit es ohne Gefahr geschehen konnte, wieder bis in die Gegend von Linkenheim vor. —

Mieroslawski war in Folge bes verlorenen Gefechts außer sich. Einerseits hatte er alle Kräfte ber Revolutionsarmee aufges boten, um mit einem Schlage die preußische Armee zu vernichten, beren Niederlage unberechenbare Folgen haben und der Revolution einen ganz neuen Aufschwung geben sollte; andrerseits stand er dem General (v. Pirschfeld) gegenüber, von dem er schon im Jahre

-131-5/4

1848 im Großherzogthum Posen wiederholt geschlagen worden war, ben er persönlich haßte, und dem er jest zu imponiren beabsich= tigt hatte.

In Bezug auf die erlittene Niederlage warf auch er die ganze Schuld auf Beckert, indem er in seinem 4. Bülletin sagt: — "aber "auf einmal und während ich mit Sigel beschäftigt war, jenen "Theil des Feindes zu zerstreuen, welcher in Wiesenthal abges "schnitten, keinen andern Ausweg mehr hatte, als das Innere des "im vollen Aufstande besindlichen Landes, beging der Oberstlieut. "Beckert den schamlosesten Berrath, der je nach einem Siege auss "geführt wurde. Er besahl der ganzen Reiterei, das Schlachtseld zu "verlassen und ris auf seiner wilden Flucht die stets zur Auflösung "geneigte Bolkswehr, so wie Alles, was er von Artillerie dazu bes "kommen konnte, mit sich fort 26."

Sein Generalstabs-Rapitain Zurkowski') ist ganz berfelben Ansicht, läßt aber noch in dem Bericht der Schlacht von Bag= häusel die Preußen in völliger Deroute nach dem Rhein slieben, und sie in den zu ihrer Aufnahme vom jenseitigen Ufer herüber gekommenen Fahrzeugen in Grund schießen 2).

Von den Bolkswehren, die ins Treffen kamen, aus dem sie sich jedoch sobald als möglich wieder entfernten, wurde in jenem Bülletin ebenfalls nichts Rühmendes erwähnt.

Gleichwohl beeilte sich Mieroslawski, getreu bem bekannten Lügensystem, gute Botschaft nach Seibelberg zu senden, bis wenige Stunden nachher der Zug der Retirirenden und Verwuns deten die unzweiselhafte Wahrheit fund that.

Das ganze Insurgenten-Korps lief in wilder, aufgelöster Flucht nach allen Richtungen auseinander. Die größeren Massen stürzten sich babei auf verschiedenen Wegen über Gernstingen auf Beistelberg und flohen von hier aus eilig, gänzlich entmuthigt und in großer Unordnung auf der Gebirgsstraße über Sinsheim 3) nach

<sup>&#</sup>x27;) In seiner Brochure: "Aurze Darstellung bes Feldzuges in Baben und ber Pfalz." -- ') Beder ist bamit noch nicht zufrieben; nach ihm bleiben ben Preußen auch 6 Kanonen in einem Sumpse steden! — Das nennt man "Geschichte!!" — ') Durch Sinshe im kamen noch an biesem Tage neue Zuzüge aus bem Bürtembergischen, die sich nach heibelberg begaben.

Karlsruhe und Bretten gegen Rastatt, während ein anderer Theil (Sznaide) rheinauswärts sich zurückzog.

Mieroslawski ging noch an demfelben Abend bis nach Hockenheim, wo er mit einigen der eben anwesenden Führer Kriegsrath hielt, in welchem beschlossen wurde, sogleich nach Seis delberg voraus zu eilen, um dort einen Versuch zu machen, die Flüchtigen wieder zu sammeln. Noch in derselben Nacht ritt er mit seinem Generalstab und dem Oberst Sigel die Schwezingen und hatte auf dem Wege dahin überwiegend Gelegenheit sich zu überzeugen, in welch hohem Grade die Muthlosigseit sich der Zerssprengten bemächtigt hatte.

Die provisorische Regierung fand sich veranlaßt, den Verkauf von Waffen und Mondirungsstücken bei Todesstrafe zu verbieten.

Das 2. Armee=Rorps. Nach bem gestrigen Korps-Besehl (S. 277.) marschirte die I. Division von Weinheim gegen Schriesheim, fand den Ort unbesetzt und detaschirte von hier aus: I Bataillon Infanterie, & Eskadron husaren und 2 Geschüße unter Major v. Weltzien auf der Bergstraße gegen den diesseits Neuenheim aufgeworfenen Brückenkopf, um die Insurgenten bei heidelberg mährend des Borgehens auf Ladenburg in Schach zu halten; ferner eine Kompagnie Füstliere und eine Kompagnie Jäger unter Hauptmann v. Werder über Weißenstein und heisligenberg, diesen rechts lassend gegen heidelberg, um zu resegnosziren, die dassige Brücke unter ihr Feuer zu nehmen und den Feind zu beunruhigen.

Die Division selbst dirigirte sich nach Labenburg, wohin bereits von Gr. Sachsen aus die 2. und 3. Division aufgebrochen waren.

Die Referve=Ravallerie, welche auf ihrem Marsch nach bebbesheim auf keinen Feind gestoßen war, folgte ben Divisionen.

Die Spipen ber 1. und 2. Division, so wie die Flankeurs ber Reserve-Kavallerie, trasen ziemlich gleichzeitig — gegen ½11 Uhr — an den nördlichen und östlichen Ausgängen von Ladenburg ein. Der Ort selbst war unbesetzt, dagegen stedte der Bahnhof und das daran stoßende Amtsgebäude, so wie das Neckaruser und

bie zunächst liegenden Säuser bes Dorfes Redarhausen voll In-

# Gefecht von Labenburg.

Etwa 400 Schritt hinter dem Bahnhofe, am füdlichen Ende der steinernen Neckarbrücke, hatten die Insurgenten eine starke, fast 50 Schritt lange, mit 4 Zwölfpfündern besetzte Barrisade von Wolls und Sandsäcken. Außer diesen Geschüßen befanden sich noch vier andere Geschüße, darunter auch Haubigen, in dieser Position, aus welcher Ladenburg mit Granaten beworfen wurde, von des nen aber keine einzige frepirte, weil sie entweder keine Sprenglas dung oder schlechte Zünder hatten.

Die hinter ber Barrifade stehenden 12 pfünder bestrichen bie in grader Linie nach der Brücke führende Eisenbahn und den beis nahe an die Brücke anstoßenden Bahnhof.

Von diesen Geschüßen erhielten die zur Recognoszirung ans rückenden preußischen Abtheilungen Kartätschenfeuer, während sie aus dem Bahnhof und dem Amtsgebäude von der Infanterie der Insurgenten beschossen wurden.

Trop dieses heftigen Feuers wurden jene Gebäude von den Preußen angegriffen und nach kurzem, aber lebhaften Tirailleursgesecht — unterstützt durch einige Schüsse aus 6 Geschüßen der reistenden Batterie No. 18. — genommen; die Insurgenten aus beisden Gehöften dis über die Brücke zurückgeworfen, der Bahnhof besetzt und von hier aus ein ununterbrochenes Gewehrs und Büchsfenseuer gegen die Barrikade und die hinter derselben und hinter dem Damm stehenden Insurgenten eröffnet, wobei die preußische Artillerie von geeigneter Stelle aus sehr thätig mitwirkte.

Daß die Insurgenten hiebei Berluste erlitten, ließ sich bemersten, da dieselben alle Augenblicke theils ihre Stellung veränderten, theils sortwährend Balken, Sandsäcke zc. zu ihrer Deckung vorsschoben, obgleich ihre Stellung durch das Terrain vorzüglich begünsstigt und überdies für die Desensive vortresslich vorbereitet war. Die preußischen Tirailleurs drangen selbst bis an die von Ladensburg nach Mannheim führende Chaussee vor, vertrieben auch die

vort aufgestellten Freischärler, welche sich in bazu bereit gehaltenen Kähnen nach bem linken Ufer zurückzogen, konnten aber wegen bes überlegenen Feuers vom jenseitigen Ufer, welches ersichtlich mit guten Büchsenschüßen stark besetzt war, bis an den Neckar selbst nicht geslangen. Zwei feindliche Geschüße, welche sich am linken Ufer plaseirt hatten, wurden nach einigen Schüssen der preußischen halben Fußsbatterie No. 22. wieder zurückgezogen.

Das gegenseitige Artilleriefeuer bauerte wohl an & Stunden, während welcher, wiewohl vergeblich, auch die Barrifade in der Front beschoffen wurde. Es konnte weder der Barrifade noch ihren Gesschüßen, deren Deckung, wie man von den Thürmen Ladenburgs genau beurtheilen konnte, sehr gut ausgeführt war, ein erheblicher Schaben zugefügt werden.

Eben so erfolglos blieb ein Bersuch ber preußischen 12 pfünstigen Batterie No. 12., mit 4 Kanonen und 2 Haubigen die Barrisade von der rechten Seite zu flankiren; benn obgleich diese Batterie bis auf 700 Schritt vorrückte und von hier aus das Feuer eröffnete, auch weder in der Distanzschätzung, noch in der Richtung sehlte 1), so war der Erfolg doch nicht der Erwartete und die Batterie ward zurückgezogen, um so mehr als sie, selbst auf dieser großen Entsernung, dem Feuer der weit tragenden seindlichen Standbüchsen ausgeseht war.

Das von den Insurgenten starf mit Schüßen besetzte Dorf Neckarhausen, von wo aus man die Artillerie besonders belästigt hatte, wurde mit Granaten beworfen; ein Wurf zündete, das Feuer wurde aber bald gelöscht.

Bon der weiter rückwärts genommenen gedeckten Stellung der Batterie aus, hinter dem 2 Fuß hoch gelegenen Wege von Laden burg nach Neuenheim, wohin auch 2 Haubigen der Fußbatterie No. 22. und 2 Haubigen der reitenden Batterie No. 12. gezogen worden waren, lag das Ziel, die Eisenbahnbrücke, zu sehr verdeckt; es wurs

<sup>1)</sup> Wenn gleich bie Wirkung ber Batterie von bem Enclocement berselben nicht genau beobachtet werden konnte, so wurden die Treffen doch bemerklich durch ben jedesmaligen lauten Hurrahruf ber hier am rechten Neckarufer aufgestellten Füsiliere (31. Inf.-Regmts.).

ben zwar bie bie Schußlinie hindernden Baume gefällt, aber es war nicht hinreichend, um das Ergebniß der Würfe zu beobachten, daher das Feuer nach einigen Haubiswürfen eingestellt wurde.

Unterdeß hatten die Insurgenten mehrere Geschüße von dem Dorfe Edingen herbeigebracht und bei Neckarhausen gut gesteckt placirt, um gegen die Stellung der preußischen Geschüße zu wirken. Einige Schuß von der preußischen Artillerie genügten jestesmal, um das jenseitige Geschüßseuer für einige Zeit zum Schweisgen zu bringen, und obgleich die Insurgenten das Feuer noch mehstere Male wieder aufnahmen, mußten sie doch endlich die Position verlassen.

Die Erstürmung der Brücke, welche gesichert durch ihre Barstsade und die dahinter stehenden Geschüße, auch außerdem noch — an 7 Pfeilern — mit einer Mine versehen war, hätte nur mit bes deutenden Opfern erfolgen können; nächstdem war der Wasserstand des Neckars sehr hoch, die sonstigen Fuhrten daher inpractisabel, auch sehlte das nöthige Uebergangsmaterial. Deshalb wurde das Gesecht — gegen 7 Uhr des Abends — abgebrochen, um so mehr als vorausssichtlich die Insurgenten durch den Erfolg der Bewegungen des I. Armeekorps und des bei Zwingenderg abzuschenden Uebersganges des Neckarsorps würden gezwungen werden, die Stellung bei Labenburg zu verlassen.

Eine preußische Fuß=Batterie beschoß zwar noch bis nach 48 Uhr bie Barrikabe — auf ber westlichen Seite — rückte bann aber auch auf ben für die Artillerie bestimmten Bivouaksplatz.

Es wurden vom Korps Borposten längs des Neckars aufgesstellt und durch ein Bataillon Infanterie und eine Eskadron Husfaren bis gegen Mannheim und Käferthal verlängert. Das Korps lagerte in und bei Labenburg.

Die 1. Division besetzte Schriesheim und Rosenhof, ihre Borposten standen zwischen Dorsenheim, Handschuhsheim und Dosenwald; das Gros der Lettern in Dorsenheim. Die Husaren der 2. und 3. Division sicherten den Naum von Dosen= wald die Schwabenheim; von der 3. Division wurde Ilves= heim mit zwei Kompagnien Infanterie und ½ Eskadron Husaren (Lettere von der Reserve=Ravallerie) besetz, um die Fuhrt zwischen

viesem Dorfe und Feubenheim zu beobachten und die Berbindung (über Wallstatt) mit bem in Käferthal siehenden Detaschement zu unterhalten.

Die Reserve=Artillerie ver 2. und 3. Division und eine Kompagnie Infanterie nahmen eine Stellung, wodurch die Laden= burger Brücke rechts und links enfilirt und die Fuhrt zwischen Sbin=gen und Neckarhausen gedeckt wurde.

Die Referve=Ravallerie lag in Bebbesheim.

Der Berluft bes Tages bestand in 17 Berwundeten.

# Demonstration gegen Beibelberg.

Das Seite 307. erwähnte Detaschement unter Major v. Wets zien traf auf seinem Marsch gegen Neuenheim, vor dem Dorfe handschuhsheim ein und nahm, obgleich dasselbe nur von 250 Freischärlern besetzt war, Stellung vor demselben, theils zur Beobsachtung des Gegners, hauptsächlich aber als Repli des Detaschements unter Hauptmann v. Werder. Nach einem von Hause aus erhaltenen Beschl sollte Handschuhsheim nicht angegriffen werden.

# Unternehmen gegen die Briide von Beibelberg.

Das Detaschement des Hauptmann v. Werder marsschirte von Schriesheim gegen Wilhelmsseld. Dies Dorf und die dahinter liegenden Höhen waren von der Flüchtlings-Rompagnie Walther besetz, die sich nach einigen Schüssen zurückzog und das Dorf, so wie die Höhen verließ; beim Absuchen des Dorfes fand man einige von den flüchtigen Insurgenten weggeworfene Gewehre.

Der weitere Marsch ging ungefährdet bis auf den etwa & Stunde vor Peivelberg liegenden Heiligenberg, auf dem sich eine uns besetzte Schanze befand. Zur Beobachtung des mit dieser Schanze in ziemlich gleicher Sohe liegenden Dorfes Handschuhsheim und zugleich als Repli für das weiter vorrückende Detaschement, wurde hier ein Zug Jäger und ein mit Zündnadelgewehren versehener Zug Füstliere zurückgelassen.

5000

In einer für die Zündnadelgewehre und Spitfugeln geeigneten Entfernung wurden einige Schüsse durch das vorliegende Brückensthor in die Stadt und nach der auf der Brücke stehenden Insursgentenwache gethan, wodurch mehrere Berwundungen vorkamen. Man schlug nun in der Stadt Generalmarsch, und nach ungefähr stunde rückte eine Kolonne Ausständischer — es war die SchüßensKompagnie Deuberger — mit rother Fahne über die Brücke gegen das Detaschement. Dieses ließ die Kolonne dis ziemlich in die Mitte der Brücke gelangen und zeigte dann, was ein mit Ruhe absgegebenes Feuer, besonders mit Spitstugeln und Zündnadelgewehren, vermag. Der erste Schuß traf den Bordersten der Kolonne, wosrauf sofort die ganze Gesellschaft so eilig Kehrt machte und sich nach der Stadt flüchtete, daß sie nicht einmal ihre Todten und Berswundeten mitnahm.

Während ves Vorgehens biefer Kolonne wart bas Detasche= ment nuglos mit Granaten beworfen, auch aus brei fleinen, an einer Wiese am Neckar aufgestellten Geschützen beschoffen. züglich gebeckte Stellung bes Detaschements verhinderte indeß jeden Berluft. Des nachmittags fuhren aus Beibelberg, am linken Redarufer aufwärts, 25-30 Wagen mit Bewaffneten. Als bas Detaschement bieserhalb bie erforberlichen Magregeln zur Sicherung seiner linken Flanke traf, borte es auch zugleich in seinem Ruden in ber Richtung nach jener Schange, wo bas Repli ftant, ein lebhaftes Gewehrfeuer. Da es fich vermuthen ließ, daß jene zwei Buge von Sanbichubeheim aus angegriffen murben, fo marschirte bas Detaschement babin ab und fant bies Repli mit einem von jenem Dorf und einem öftlich vorgebrungenen, fehr überlegenen Trupp Insurgenten im Gefecht. Die Rolonne aus Sanbichubs= heim war babische Infanteric und die Flüchtlings = Rompagnie Michel; die öftliche Rolonne: die Flüchtlings-Rompagnie Morhardt, bie burch bie Birschgaffe und ben auf ben Beiligenberg führen= ben Sohlweg vorgebrungen war.

Erst nach längerer Zeit, während welcher es dunkel geworden war, gelang es, das feindliche Feuer zum Schweigen zu bringen. Die von Handschuhsheim her vorgegangene Kolonne wurde nach diesem Dorfe zurückgewiesen, verließ in Folge bessen ihre bortige

CONTRACTOR CO.

Aufstellung und zog sich nach Seibelberg; die Flüchtlings=Rom= pagnieen zerstreuten sich in entgegengesetzter Richtung — östlich im Walbe.

Wie sich später herausstellte, hatten die Infurgenten mit meh= reren Kompagnieen, größtentheils vom Flüchtlings = Bataillon, eine Umfassung bes Detaschements theils über Handschuhsheim, theils oberhalb über den Neckar beabsichtigt.

Der Auftrag bes Detaschements war in vollem Maake erfüllt, und es trat seinen Rückweg an, der in Folge des Gefechtes, in welchem die Insurgenten nach zwei verschiedenen Seiten — nach Handschuhsheim und ins Gebirge — zurückgeworsen und theile weise verfolgt worden waren, auch von jeder Kompagnie auf dem ihr zunächst liegenden Wege angetreten wurde 1). Die Füsiliere gingen über Handschuhsheim, während die Jäger durchs Gesbirge marschirten.

Es war unterdeß ganz dunkel geworden, doch erkannte man auf den vorliegenden Höhen sich bewegende keindliche Kolonnen — es waren die Flüchtlings=Kompagnieen unter Mangold, Hell= mann und Höfer — welche die Absicht hatten, den Detaschement den Rückweg zu verlegen. Beide preußische Kompagnien gingen jedoch, begünstigt durch das Terrain und die Dunkelheit, unbemerkt und unbelästigt zwischen jenen umherirrenden Kolonnen durch.

Das Detaschement hatte keinen Berlust; die Insurgenten sollen nach Aussage der Einwohner von Heidelberg bei jener Schanze allein 23 Todte gehabt haben.

Das Neckar=Korps hatte schon am gestrigen Tage zum Schutz bes heut erfolgenden Ueberganges über ben Neckar bei Zwingen= berg bas 1. Bataillon 2. hessischen Infanterie=Regiments über ben Fluß setzen lassen.

Um 9 Uhr war die Brside, aus den Biragoschen Train- und Nedarschiffen zusammengesetzt, zum Uebergange bereit und es übersschritten dieselbe sofort 4 hessische und 2 medlenburgische Geschütze

T soult

<sup>1)</sup> Die bamals erschienenen Lügenberichte nannten bies ein "Auseinanberfprengen ber beffischen Rolonnen! —

ber Avanigarbe; 9 Bataillone, 2 Schwadronen und 7 Geschütze folgten etwa um 3 Uhr. Während bes lieberganges des 4. hessischen Inf.=Regiments borst ein Neckarschiff in der Mitte der Brücke und drohte zu sinken. Innerhalb 15 Minuten war durch die Thä=tigkeit der großherzoglich hessischen Pionier=Abtheilung des Birago=schen Brückenzuges, das schadhafte Schiff auf die Seite gerückt, ein gesundes an dessen Stelle gebracht und der Uebergang fortgesetzt.

Die Avantgarde unter General-Major v. Bechtold (bas preußische Bataillon 38. Inf.-Regiments, bas Nassauer Bataillon, 2 Kompagnicen medlenburgische Jäger, 1 Schwadron Cheveaux-legers und 4 hessische Geschüße), ging, den Insurgenten im leichten Gescht solgend, bis Aglasterhausen, das Gros bis Neun-firchen.

Da bas Korps weder von den letten Borgängen in der Rheinsebene, noch von der auf Sinsheim gerichteten Flucht der Insursgenten irgend etwas erfahren hatte, auch Neckargemünd noch von den Insurgenten besetzt war, so wollte es mit der augenblicklich gestingen Stärke die Truppen keinen unnüßen Chancen aussetzen, sons dern bezog — auch um die Ankunst der betaschirten Abtheilungen wo möglich abzuwarten — die obengenannte Stellung.

Die zur Deckung des Marsches durch den Obenwald, so wie zur Besetung der Uebergänge bei Hirschhorn, Eberbach und Zwingenberg unter Oberst v. Wisleben abdetaschirten 4 Bastaillone Insanterie, eine Eskadron Dragoner und 2 reitende Gesschütze erhielten baher Besehl, dem Korps zu solgen; eben so die bisherige Avantgarde-Brigade unter General v. Wachter (4½ Bastaillon Insanterie, 2 Eskadronen und 6 Geschütze), welche nach der gestern erfolgten Ablösung durch das 2. Armeekorps am heutigen Bormittag in Erbach und später gegen Abend in Beerfelden eingetroffen war.

Nach diesen Anordnungen erhielt das Korps die in der Bei= lage No. 12. gegebene Ordre de Bataille.

#### 22. Juni.

Die Insurrectionsarmee. Der Rückzug ober vielmehr die Flucht des Korps hatte die ganze Nacht ununterbrochen fortgedauert. Die Lage besselben war eine verzweifelte, die Stimmung sehr nies

bergeschlagen; benn alle Lügen zerrannen jest und auch bie lette, die verrätherischste und doch so oft wiederholte: "daß die erbetene Hülfe") von Frankreich in Anmarsch sei," wollte sich nicht bestätigen.

Während dieses Nachtmarsches zerstreuten sich viele Freischärler und babische Soldaten, um sich in ihre heimath zu begeben; ein Theil derselben wurde gefangen.

Mieroslawski hatte sich auf seinem nächtlichen Ritt vergeblich bemüht, die Flüchtigen zum Stehen zu bringen. Er kam am Morgen mit seinem Generalstab in Schwetzingen an und fand die Straße noch voll von aufgelösten Abtheilungen bes Korps. Die darunter befindlichen Dragoner verließen, als er sich zeigte, sogleich die Stadt.

Nach furzem Aufenthalt ging Microslawsti nach Seibelsberg, wohin bereits einige noch zusammen gebliebene babische Bastaillone Infanterie und ein Paar Batterien vorausgeeilt waren. Der übrige Theil der Artillerie, nebst einem Theil der Kavallerie hatte die Straße nach Karlsruhe eingeschlagen; ein anderer Theil war direct und zwar in einem Marsch von Waghäusel bis Mannheim zurückgestohen; der größere Theil, gegen 400 Pferde nebst 30 Geschüßen, hatte unter Oberst Beckert in Seidelberg

<sup>1)</sup> Um bie bethörten Saufen in ber erforberlichen Gimpelhaftigfeit gu erhalten, erfanden bie Regierungemanner bie große 3bee von bem balbigen Ginruden einer fehr bebeutenben frangofifden Armee; ftedten, um bie Gache moglichft anschaulich ju machen, einige gebulbige Individuen in rothe Sofen mit fonft baju geeignetem Coftum und liegen biefelben in Dannheim ale Quartiermacher ber nachstens einrudenben, fo fehr gewunschten Gulfe figuriren. Bufallig war eine große Bolfemaffe auf bem Parabeplat in Dannheim verfammelt, es war baber natürlich, bag man bie neuen Schauspieler jest bie erften Baftrollen geben ließ. Einer berfelben fab fich nach allen Geiten um, wie wenn man in einer großen Menschenmaffe Jemanben sucht; ein Schneibermeifter, ber mehrere Jahre in Paris gelebt hatte, ber frangofischen Sprache ziemlich machtig war und bies gern bemerkbar machte, trat an biefen Suchenben beran und fragte ibn auf frangofifch: ob und wen er zu fprechen muniche? - worauf ber Mann in ben rothen Sofen auf gut pfalzisch antwortete: "If foaner bo ruum Bebbeffemer?" auf beutsch: Ift Reiner ba von Bebbesheim. (Befanntlich ein Dorf zwischen Dannheim und Weinheim.)

übernachtet und war bann nach Sinsheim aufgebrochen, wo er um Mittag eintraf.

Bor, mit und nach Mieroslawski zogen unaufhaltsam Freisschärler, Bolkswehren und badische Soldaten, einzeln und in Trupps, in größter Unordnung und Erschlaffung durch die Stadt; aller Bastaillonss oder KompagniesBerband war aufgelöst; Jeder lief bahin, wo er sich am schnellsten zu sichern wähnte. Um den schleusnigen Rückzug noch zu fördern, wurden sämmtliche Droschken, Wasgen und Pferde aus Heidelberg in Anspruch genommen, und dies dauerte den ganzen Tag ununterbrochen fort. Auch ein Heer von Civil-Kommissarien war darunter, welche Gelegenheit zur weistern Flucht suchten.

Die Offiziere ber Insurrections Armee, namentlich die ber Oragoner, waren unter sich uneinig, was unter den jezigen Bershältnissen zu beginnen sei und hielten deshalb eine Berathung. Die Aelteren schlugen vor, nach der würtembergischen Grenze zu gehen und sich den dort stehenden Truppen zu übergeben; die jünsgeren Offiziere stellten den Antrag, sich nach den Standquartieren, welche die Revolution noch inne habe, durchzuschlagen. Dieser Anstrag wurde angenommen und sollte von Sinsheim aus, wo, wie angegeben, Beckert mit den Dragonern und Artillerie eingetroffen war, ausgeführt werden, als am Nachmittage gegen 4 Uhr sich das Gerücht verbreitete: "Mieroslawsfi nahe sich der Stadt!"

So wie dies bei den Dragonern bekannt wurde, setzen sich diese zu Pferde und sprengten, ohne auf ihre Offiziere zu hören, davon. Bedert schlug seine Richtung nach Karlsruhe ein.

Mieroslawski war nach einem Aufenthalt von wenigen Stunden in Heidelberg mit ohngefähr einem Bataillon Infansterie und 60-80 Dragonern über Neckargemünd nach Sinssheim aufgebrochen, um von da über Eppingen, Bretten nach Karlsruhe zu gelangen. In seiner Begleitung befand sich die Familie Struve, der Ober-Kommissarius Schlöffel und mehrere Führer außer seinem Stabe.

Momentane Gefangennehmung Mieroslawski's burch seine eigenen Truppen.

Auf viesem Marsch wurde Mieroslawski von der 10. Kompagnie des 2. Infanterie=Regiments momentan gefangen genommen und nur durch die Unschlüssigkeit der baierschen tleberläuser (deren eine ziemliche Menge in jener Kompagnie standen), die sich hartnäckig der Berhaftung widersetzen, aus dieser Situation befreit.

Die Stimmung der Fliehenden, namentlich der Soldaten, war eine sehr niedergedrückte, denn auch der Geringste fühlte, daß Unsordnungen, Angst und Schreck nicht in einem solchen Maaße übershand nehmen würden, wenn die höheren Führer ihre Pflicht zu thun die Fähigkeit besäßen. Zu Miervslawski hatten die Soldaten überhaupt kein Vertrauen.

Dberstelieut. Thome, Kommandeur des 2. Inf.=Regiments, dem diese Stimmung nicht unbekannt war, machte auf dem Wege nach Sinsheim einigen seiner Offiziere, auf deren Gesinnung er sich verlassen konnte, den Vorschlag, Mieroslawski und Sigel zu arretiren und sie an die in der Nähe vermutheten Reichstruppen, oder an das an seinen Grenzen stehende würtembergische Korps auszuliesern. Der Vorschlag fand Beisall; zuverlässige Unterossiziere und gleichgesinnte Soldaten wurden mit dem Vorhaben bestannt gemacht, und da ein Offizier des Bataillons (Lieut. hedsmann) in Sinsheim, dem heutigen Nachtquartier, zu hause war und dort durch Bekannte und Freunde auf Unterstützung rechnen konnte, so wurde beschlossen, die Quartiere Mieroslawski's und Sigel's in Sinsheim des Abends zu umstellen, beide gefangen zu nehmen und sosort auszuliesern.

Durch einen unvorhergesehenen Zwischenfall wurde bas Unter= nehmen gestört und fam nicht zur vollen Ausführung.

Die hiße des Tages war unerträglich, die Leute ermübet, vom gestrigen Schreck noch nicht völlig wieder erholt und von allen Seiten ber von den verfolgenden Truppen bedroht. Dabei befand sich die Insurrections=Armee in einem Landstrich, dessen Gesinnungen dem Mieroslawsfi nicht genau bekannt waren; es war baher, um die unter den augenblicklichen Verhältnissen nur einigermaßen erforderliche

Ordnung auf bem Marsche zu erhalten, die möglichst strenge Dis= ziplin unerläßig.

Bei Meckesheim, etwa 3 Stunden von Sinsheim, wurde das erstemal gehalten, die Gewehre zusammen gesetzt und von Miesroslawski wiederholt auf das Strengste untersagt, in das Dorf zu gehen. Er selbst begab sich mit seinem Generalstabs-Kapitain Zurkowski, mit Sigel, dem Sous-Chef Kuchenbecker und noch einigen polnischen Führern zum Bürgermeister, angeblich, um die nöttigen Lebensmittel zu requiriren, nach der Meinung der Soldaten aber, um dort an wohlbesetzter Tafel zu schwelgen, wäherend sie ermattet, in drückender Mittagshipe Hunger und Durst litten.

Ein Theil ber Solbaten ging baher auch in bas Dorf.

So wie Mieroslawski dieselben im Dorfe bemerkte, gab er Befehl sie hinaus zu treiben und Jeden niederzuschießen, der sich diesem Befehl widersegen würde.

Da steigerte fich bie Erbitterung gegen ben "Poladen".

"Damit diese Fremden, diese Polacken ruhig essen können — hieß es — sollen wir vor dem Dorfe machen."

Solche und ähnliche Aeußerungen wurden bald allgemein im 2. (babischen) Inf.=Regiment und namentlich in der 10. Kompagnie, und man beschloß Mierosawski zu arretiren und zu erschießen.

So wie er sich aus dem Dorfe dem Rendezvous näherte, wurde seine Person von der 10. Kompagnie und mehreren andern Solsbaten umfaßt und arretirt.

Sigel, ber sich in der Nähe befand, erhielt auf desfalsiges Befragen von dem Hauptmann der Kompagnie zur Antwort: es sei diese Verhaftung auf Befehl des Oberst-Lieut. Thomè gescheshen; Letterer, der mittlerweile selbst erschien, gab auf erfolgte Ansfrage die Strenge des Generals gegen die Soldaten und besonders dessen Besehl wegen des "Niederschießens" im Dorfe als Ursache an.

Sigel richtete hierauf an die Soldaten eine Ansprache, in welcher er ihnen auseinander setzte, daß sie alle diese Mühseligkeiten und Beschwerden, welche der General mit ihnen theilte, weder dies sem, noch sonst irgend einem Menschen zu Liebe erdulveten, sondern um ihrer eigenen Freiheit willen.

Dann forberte er Thome ben Degen ab; boch ber erwähnte

Hauptmann rief: "Niemand dürfe arretirt werden, Alle sollten frei sein!" und so riefen die Soldaten ihm nach: "Alle müssen frei sein!" Der General, welcher gewissermaßen unter den Augen des Feindes einen Ausstand nicht provociren durste, mußte am Ende dem Oberst-Lieutenant, als altem Soldaten, bis zur Auslieserung an sein zuständiges Gericht die Beurtheilung seines Betragens selbst überlassen und ertheilte ihm den Besehl, sich an der Spiße seines Regiments weiter zu begeben!).

"Das Räthsel dieser sonderbaren Berhaftung sollte uns" — sagt Burkowski in seiner Darstellung — "übrigens alsbald gelöst wers den. Kaum waren wir nämlich auf dem halben Wege zwischen Meckeheim und Sinsheim, als einer unserer Ordonanz-Ofssiere aus letterer Stadt mit der Anzeige zurücksam: der Oberstslieut. Beckert — berselbe, welcher Tages vorher das Signal zur Flucht von Waghäusel gegeben hatte — sei seit dem Morgen mit einer starken Kavallerie-Eskorte in Sinsheim, habe daselbst die Autoritäten gezwungen die weiße Fahne auszustecken — wobei einem Führer der Volkswehr, welcher sich der Ausssührung dieser Besehle widersetzt, von einem von des Obersten Leuten ein Dolch in den Rücken gestoßen worden — und sei auf die Nachricht von unserer Annäherung, plöslich in aller Eile nach Karlsruhe entwichen.

Das Komplott war flar. Als beibe nur noch eine Station von einander entfernt waren, ließ uns der Eine arretiren, während der Andere die Anstalten zu unserm Empfange traf. Thomè sollte uns an Beckert ausliesern und Beckert an den Feind; da Jener nicht reussirte ergriff dieser die Flucht." So weit Zurkowski.

Mieroslawski war gegen 5 Uhr in Sinsheim angekoms men, um 8 Uhr folgte bas Gros ber Infanterie nach; bald barauf ging auch die Nachricht ein von dem Vorrücken einer preußischen Abtheilung bes Neckarkorps gegen Sinsheim<sup>2</sup>).

Der rechte Flügel ber VI. Division (Synaide) bei Bruch = fal, ber, wie Seite 305. angegeben, in ber verflossenen Racht burch

<sup>&#</sup>x27;) Als Thom's später in Rastatt barüber zur Berantwortung gezogen wurde, erklärte er, er hatte ben General nur zu bessen perfonlicher Sicherheit verhasten lassen. — ') Ueber bas Gesecht baselbst sind die Details beim "Reckar-Korps" aufgenommen (S. 333.)

vie Willich'schen Schaaren um 700 Mann verstärkt worben war, nahm währenddeß eine Ausstellung zwischen dem Bahnhose und dem Zellengefängniß; der linke Flügel unter Blenker, verstärkt durch das 5. badische Ins.-Regiment, stand bei Graben. Als am Abend des heutigen Tages Sznaide mit dem Centrum in Bruchsal eintraf, erhielt die Division eine andere Eintheilung, nach welcher eine Avantgarde von etwa 4000 Mann am folgenden Tage vorsrücken, das Gros und die Reserven unter Sznaide von 5000 Mann mit 10 Geschüßen in Bruchsal bleiben oder nach Umständen solsgen sollten.

Bon dieser Avantgarde besetzte Biedenfeld als linker Flügel mit dem 3. badischen Inf.=Regmt. Forst; das Centrum unter An=necke, 12,000 Mann Bolkswehr mit 2 sechspfündigen Geschüßen und 2 Haubisch: Stettseld; der rechte Flügel unter Willich mit 1800 Mann und 5 Geschüßen: Unterswisheim. (hierschloßsich dem Willich'schen Korps die ohngefähr 60 Mann starke Kom=pagnie "Robert Blum" mit einer rothen Fahne an. Die Leute, sahen aus wie Kannibalen und verrichteten, sagt ein Individuum des Willich'schen Korps, im Requiriren sehr bemerkbare Helden=thaten).

Das I. Armee=Korps. Die I. und 4. Division verei= nigten sich bei Waghäusel und rückten mit dem Gros bis Alt= und Neu=Lußheim in das Bivouaf; mit der Avantgarde bis Hockenheim.

Das Düsseldorfer Garde-Landwehr-Bataillon ging über Kirlach, um die Berbindung mit der 2. und 3. Division zu sichern. Ein beabsichtigtes weiteres Vorrücken mußte in Rücksicht auf die bei den andern beiden Divisionen (der 2. u. 3.) eingetretenen hindernisse unterbleiben.

Während des Bormarsches hatte man zwar vom Feinde nichts bemerkt, dagegen aber von seiner Flucht und seiner Auflösung alls mählich eine Borstellung erhalten. — In Hockenheim wurden über 600 früher gefangen genommene Insurgenten eingesperrt.

Die 2. Division marschirte aus ihrem Bivouak von Kronau und Mingolsheim gegen Roth, wo sie sich mit ter 3. Divission vereinigte und durch Patrouillen die Verbindung mit der 1.

und 4. herstellte. Bon da rückte sie in den Bivouak bei Walds borf; Wiesloch wurde besetzt und die Borposten bei Nußloch, St. Ilgen und bis zum linken Ufer des Leimbaches vorgeschoben.

Ursprünglich sollte die Division mit der dritten nach den Abkochen noch weiter vorrücken; da aber die Verpflegung sehr spät, zum Theil nicht vor Abend beschafft werden konnte, so blieben beide Divisionen (die 2. u. 3.) in den bezogenen Bivouaks.

Im Laufe des Bormittags waren zwar mehrfache Meldungen von dem Abzuge der Insurgenten und deren Auflösung eingegangen, sie waren aber nicht bestimmt genug, weshalb schon im Laufe des Tages ein Recognoszirungs » Detaschement gegen Schwepingen abging. Ein zweites Detaschement wurde mit Einbruch der Nacht bis an die ersten Häuser Heidelbergs vorgesandt und kehrte 12 Uhr Nachts zurück.

Dies Detaschement brachte die erste und sichere Nachricht von dem Rückzuge der Insurgenten in der Richtung nach Seibelberg und von da ins Gebirge nach Sinsheim.

Ganz abgesehen von der Unkenntniß der Berkassung des Ins furrectionsheeres und der noch sehlenden Berbindung mit dem zweiten und dem Neckar-Korps, war es um diese Zeit viel zu spät, um noch jest eine voraussichtlich erfolgreiche Operation in das Gebirge zu unternehmen. Unter diesen Berhältnissen blieb die 2. Division in dem oben angegebenen Bivouak.

Die 3. Division, welche sich in verselben Lage befand und bei welcher dieselben Hemmnisse wegen der Verpstegung eingetreten waren, lagerte bei Roth.

Das 2. Armeeforps. Durch die vom Korps gestern Abend eingenommene Stellung wurde einem unerwarteten Vorschreiten der Insurgenten über den Neckar vollständig begegnet. Brachen diese über Heidelberg vor, so fanden sie in der Stellung zwischen Lastenburg und Schriesheim ein hinreichendes Hinderniß; verssuchten sie aber ein Vorgehen bei Mannheim, dann vereinigten sich die auf der Linie von Käferthal bis Ilvesheim stehenden zwei Bataillone Insanterie, eine Eskabron Husaren und 2 reitende Geschüße (No. 18.) leicht bei Wallstadt und beschäftigten oder beobachteten von da aus die Bewegungen der Insurgenten so lange bis das

Korps nach ben vorwaltenden Umständen seine Maßregeln ergriffen hatte. Ein Angriff von Labenburg aus gegen die dort stehenden Preußen, war wohl kaum zu erwarten.

Die Gründe, welche gestern das Korps veranlaßten, von jeder gewaltsamen Forcirung der Uebergänge vorläusig abzustehen, waren auch heut noch maßgebend bis auf den Wasserstand des Neckars, der sich seit gestern etwas vermindert hatte.

Un dem gegenüber liegenden linken Neckarufer wurde Nachsmittags eine ungemein große Geschäftigkeit bemerkt; Geschütze und Fahrzeuge kamen an, kehrten wieder um; Truppen zogen gegen den Neckar auf und abwärts, durchkreuzten sich und schlugen dann, zum Theil in fluchtähnlicher Eile, eine andere Marschdirection ein; ein Ponton-Train wurde verladen 20.; dies alles jedoch während eines Tirailleurgesechts eines westlich bei Seckenheim im Zeltlager steschenden badischen Infanterie-Bataillons, dessen Schützen sich mit den preußischen Tirailleurs herum schossen.

## Besetzung von Mannheim.

Die 3. Division stand, wie Seite 310. gezeigt, bei Ilves: heim, der rechte Flügel hatte Käferthal mit einem Detaschement besetzt. Von den gegen Mannheim ausgestellten Vorposten ging die Meldung ein, daß von den Bürgern Mannheims eine Desputation mit der Bitte angelangt sei, in Mannheim einzurücken.

Der kommandirende General befahl demnach der Division, sos fort mit der Reserve-Ravallerie auf Mannheim zu marschiren, die Statt zu besetzen und die Kavallerie auf zwei verschiedenen Wegen gegen Schwetzingen vorzusenden, um die Verbindung mit dem 1. Armeekorps herzustellen.

Noch war die Deputation bei dem Vorposten=Kommandeur, als auch schon die 4. Eskadron des 3. Husaren=Regiments unter Rittmeister v. d. Lippe schnell über die mit Verschanzungen verssehene und nur flüchtig hergestellte Kettenbrücke vorrückte, die jensseitigen Ausgänge der Stadt besetzte und Patrouillen gegen Laden s burg und Schwehingen vorsandte. Während dieser Anordnuns gen wurde die Entwassnung der noch vorhandenen Freischärler und des Linien=Militairs — im Ganzen etwa 600 Mann — vorgenommen.

Unmittelbar folgte dieser Eskabron — gegen 8 Uhr Abends — ein Bataillon Jufanterie (1. Bataill. [Halberstadt] 27. Landw. "Regmts.), eine Kompagnie Füsiliere des 20. Juf. "Regmts. und 2 reitende Gesschüße der Batterie No. 18. Die Brückenübergänge, der Bahnhof, der Marktplat, so wie alle sonstigen Zugänge wurden sofort besetzt.

Die über eine Meile (in Hebbesheim) zurückgelegene Referves Kavallerie traf erst um 11 Uhr, bas Gros ber Division um 12 Uhr Nachts in Mannheim ein. Ein Bataillon vom 20. Inf. Megmt., die beiden Kürassier-Regimenter der Reserve-Kavallerie, so wie 8 reitende Geschütze gingen ohne Aufenthalt gegen Schwetzingen vor; ihnen folgte am Morgen des 23. noch ein Bataillon Infansterie, eine Kompagnie Jäger, eine Essadron Husaren und 4 Fußsgeschütze der Batterie No. 22.

In der Stadt blieben vorläufig zwei Bataillone Infanterie und eine Eskabron Husaren.

Das Schickfal Mannheims (und Heibelbergs) war eine Folge des Gefechtes von Waghäusel. Schon seit beinahe 2 Tagen hatten die Bürger Mannheims in der höchsten Furcht vor einem Bombardement und einem Straßenkampf geschwebt. In der Stadt herrschte unbeschränkte Willkühr der Negierungs-Kommissarien und der Terrorismus hatte die höchste Höhe erreicht. So hatte Mie-roslawski einige Tage vor dem Einrücken der Preußen noch besohlen, daß jeder Hauseigenthümer Tag und Nacht seine Hausthür offen halten solle, widrigenfalls der Uebertreter auf der Stelle ersschossen werden könne! — Ferner: daß Jeder, weß Standes er auch sei, sein Eigenthum, seine Familie und seine Person dem General zur unbedingten Berfügung zu stellen habe; die dawider Handelnden sollten als Hochverräther bestraft werden.

Diese und viele andere Gewaltthätigkeiten hatten schon längst bei den Bürgern der Stadt ben Wunsch und die Absicht erzeugt, den Preußen, sobald es irgend angehen würde, die Thore zu öffnen.

## Contre-Revolution in Mannheim.

So wie Miervslawsfi nach Neckargemünd abgegangen war, beschloß man die Ausführung der längst gehegten Absicht, "sich der Vorkämpfer der deutschen Freiheit zu entledigen." —

Es befanden sich (am 22.) außer der Bürgerwehr wenig Freisscharler, drei Schwadronen Dragoner 1), aber noch viel erstes Aufsgebot (meist gepreßte Mannschaft) in der Stadt. Der Verlust des Gefechts von Waghäusel mit seinen theilweise schon sichtbaren Folgen vermehrte die Furcht vor einem Bombardement. Die Verszweiflung gab den Bürgern die Kraft zu einer eben so schnellen als glücklichen Gegenrevolution, und es schien denselben jest um so mehr der Augenblick erwünscht, als sich des Nachmittags das Gerücht verbreitete: der Civil-Kommissarius Trütschler wolle mit der Regierungs-Haupt-Kasse, in welcher sich 80,000 fl. befanden, nach der "freien Schweiz" durchgehen.

Trütsschler hatte, nachdem ihm durch die Flüchtigen Nachs richt von der bei Wiesenthal erlittenen Niederlage zugegangen war, Anstalten zum Abzuge getroffen. Alle Zugpferde nebst den dazu gehörenden Geschirren und Fuhrknechten, außer den bei den Geschützen erforderlichen, waren auf dem Markte zusammen gebracht, wo die weiteren Besehle abgewartet werden sollten.

In dem von ihm für den Abzug entworfenen Plan, den man bei seiner späteren Gefangennehmung unter seinen Papieren vorfand, bieß es:

- 1) Sämmtliche Kassen sind alsbald mit Beschlag zu belegen und deren Bestände aufzunehmen. Die nöthigen Wagen zum Transport sind mit guter Bespannung bereit zu halten und eine Mannschaft von 40—50 entschlossenen Männern, wo möglich Schützen, zur Bedeckung der Wagen sogleich aufzustellen. Der Zweck dieser Ausstellung ist geheim zu halten.
- 2) Bei der gegenwärtig regnerischen Witterung und in Anbestracht der Unthätigkeit des hiesigen Gemeinderathes ist es äußerst nothwendig, daß augenblicklich eine öffentliche Sammslung von Schuhen, hemden, hosen ze. und baarem Gelde veranstaltet wird, um die benöthigte Volkswehrmannschaft baldmöglichst kleiben zu können.

<sup>&#</sup>x27;) Diese waren bei ber Flucht von Wiesenthal am gestrigen Tage bis Mannheim gegangen.

Codillo

- 3) Bei einem allenfalsigen Abzuge von hier sind alle bis jest noch functionirenden, bekannten reactionairen Beamten und Privaten zu arretiren und als Geißel zu behalten (geheim). Zur Ausführung dieser Anordnung sind die oben ad 1. genannten Mannschaften zu benutzen.
- 4) Wenn gleich die Namen der unter die Bolkswehr eingestheilten und bis jest noch nicht bei derselben eingetretenen jungen Männer nicht bekannt sind, so ist doch alsbald ein allgemeines Rundschreiben zu erlassen, wonach sich die Resnitenten binnen kurzer Frist, bei Berlust und sogleichem Einzug ihres Bermögens zu Gunsten der Bolkssache, oder wenn sie solches nicht besitzen, bei Bermeidung kriegsrechtslicher Bestrafung zu stellen haben.
- 5) Der Brudenmeister an ber Rheinbrude, ein außerst gefähr= licher Mensch, ware bald möglichst unschädlich zu machen zc.—

Trütschler hatte sich, wie alle übrigen Kommissarien, durch sein Benehmen nicht beliebt gemacht, auch hatte die Bürgerwehr die Bereitwilligkeit nicht vergessen, mit welcher er am 16. d. M. (S. 244.) dem Mieroslamski die Vollziehung der bort anges ordneten strengen Maßregeln zugesagt und auch ausgeübt hatte.

Als man nun die Vorkehrungen zum Abzuge sah und es bestannt wurde, daß die Rassen mitgenommen werden sollten, brach ber lang verhaltene Groll aus.

Die Abneigung bes Führers ber Dragoner — bes ehemaligen Wachtmeisters Thomann (S. 68.) — gegen die Revolution war nicht unbekannt und man verständigte sich mit ihm.

Am Mittag erhielten die Truppen vom Oberst Mercy den Befehl, sich zum Abmarsch bereit zu halten. Thomann, um Zeit zu gewinnen, ließ seine Dragoner erst gegen 4 Uhr versammeln und machte sie, da er dies ohne Gefahr konnte, mit dem Vorhaben bestannt, das Wegbringen der Kassen zu verhindern und nöthigenfalls Trüpschler mit seinem Anhange zu arretiren.

Inzwischen wollte Trütschler die Regierungs-Haupt-Rasse wegbringen lassen; dies wurde verhindert, gleichzeitig der Bahnhof besetzt, wo man mehrere Führer vorfand und verhaftete, ein Wagen mit andern fünf Flüchtigen verfolgt und eingeholt, und die am Rhein

stehenden Geschütze zurückgezogen. Trütschler ward auf dem Wege zur Eisenbahn gefangen genommen.

Eine kleine Anzahl Bürger vermochte durch ihre Entschlossen= heit eine Abtheilung Bolkswehr zum Niederlegen der Waffen zu bewegen; zwischen die Freischärler und ihre zusammengestellten Ge= wehre ritten einige Dragoner, so daß auch hier kein Kampf zu be= fürchten stand.

Eine Bekanntmachung (durch die Schelle) befahl die sofortige Ablieferung der Waffen der Volkswehr und des ersten Aufgebots, der unverweilt von den sämmtlichen Wehrmannschaften Folge gesleistet wurde.

Noch war aber die Lage der Stadt fritisch, und fast wäre das Unternehmen dennoch gescheitert. Die Ausständischen und der Aushang Trütsschlers'), wüthend über das Geschehene, drohten die Stadt anzustecken; die Brücke über den Neckar war mit Kanonen und Wehrmännern besetzt; in der Stadt waren noch eine Menge unzuverlässiger Volkswehrmänner, von denen ein Trupp einige schon gesangene Anführer wieder besreit hatte, und auch der revolutios näre Pöbel in der Stadt sing an unruhig zu werden.

Man mußte baran benken, ehe bie Nacht einbrach Unterstützung zu erlangen; benn bie 200 Dragoner 2) reichten nicht aus, bie Stadt gegen eine Gegenbewegung zu halten.

Thomann verständigte sich mit dem Gemeinderath. Während dieser eine Abordnung an den Führer der Baiern, Fürst v. Taxis, auf das linke Ufer schickte, ritt er selbst in Begleitung einiger Gesmeinderäthe ins preußische Lager.

Während die Deputationen abgegangen waren, wurden die Geschüpe an der Kettenbrücke zurückgezogen und die Brücke selbst von ihrer Barrikade frei gemacht.

Thomann und seine Begleiter stießen sehr bald auf eine Pastrouille preußischer Husaren, von ber sie nach Sedbesheim zum

<sup>1)</sup> In Trütschler's Mappe fant man nicht unwichtige Papiere über die Ansichten ber Republifaner; unter andern ben Feldzugsplan Mieroslawski's und bes Erstern Correspondenz mit der sogenannten Reichs-Regentschaft. —
2) Sie ergaben sich ber zuerst einrückenden preuß. 4. Husaren-Eskadron 3. Regiments.

kommandirenden General gebracht wurden, der ihnen rasche Hülse zusicherte und auch sosort, wie bereits oben angegeben, eine Eskabron Husaren nach der Stadt abreiten ließ.

Unterdeß war es den Flüchtigen doch gelungen, sich des Bahns zuges zu bemächtigen und mit demselben davon zu eilen. Ein Theil des Ettenheimer Banners, mit den Borgängen in der Stadt nicht bekannt, widersetzte sich dem Festhalten des Zuges, besteite den mit Freischärlern und Bolkswehren angefüllten Convoi und suhr ab. Bis auf etwa 5—600 Mann, incl. die Dragoner, hatten die übrisgen Bolkswehren zc. bereits ihr Heil in der Flucht gesucht, als die Preußen einrückten, welche außer diesen Gesangenen noch 14 Gesschüße, 12 volle Munitionswagen und den Pontontrain vorfanden.

Der Theil ber Stadt, durch welchen die Preußen einmarschirsten, war illuminirt.

# Uebergang bei Labenburg.

Auch ber 2. Division war die außergewöhnliche Thätigkeit der am jenseitigen Recaruser stehenden Insurgenten nicht unbemerkt geblieben und es wurde beabsichtigt, da das Armeekorps leider keisnen Brückentrain besaß, bei andrechender Dunkelheit mit einer Esskadron Husaren und einer halben reitenden Batterie die Fuhrt bei Recarhausen zu passiren, da der Wasserstand seit gestern niesdriger geworden zu sein schien. Zu gleicher Zeit sollte das Pioniers-Detaschement, durch einige geschickte Schwimmer, die am linken User liegende fliegende Fähre herüber zu holen suchen, auf welcher dann die Insanterie übersehen sollte, da dies auf der minirten Brücke nicht füglich zu unternehmen war, so lange die Insurgenten noch im Besit des südlichen Ausganges derselben und der zunächst dessels den besindlichen Mine waren. Das Benehmen der Insurgenten an diesem minirten Bogen berechtigte zu der Vermuthung, daß derselbe gesprengt werden sollte.

Borgesandte Patrouillen von der Bahnhofsbesatzung brachten gegen Abend die Meldung, daß es schiene, als hätten die Insurgenten ihre Ausstellung an der Brücke verlassen; auch seien bereits einige Geschütze aus dem Brückenkopf herausgezogen worden.

Das jenseitige Feuer, welches gegen 5 Uhr Nachmittags bes sonders heftig gewesen war, ward immer schwächer und hörte später ganz auf.

Bevor man jedoch eine speciellere Untersuchung gegen diese scheinbar verlassene Brücke unternahm, vielmehr erst den Versuch abwarten wollte, der von den Schwimmern gegen die Fähre gemacht werden sollte, hörte man am jenseitigen User der Brücke das "Hurrah" von einzelnen preußischen Soldaten (1 Unterossizier, 10 Mann von der 2. Komp. 20. Inf.=Regmts. und 2 Jäger der 3. Komp. 5. Jäger=Bataillons mit dem Hauptmann v. Oppell und dem Lieut. v. Weller vom Jäger=Bataillon), welche so wie die muthmaßliche Entsernung der Insurgenten an dem südlichen Ende der Brücke von den Patrouillen ermittelt worden war, im raschen Muthe dieselbe überschritten hatten. Offendar ein rühmlicher Entschluß, denn ein einziger zurückgebliedener Insurgent konnte, und dies war nach den Anstalten nicht anders zu vermuthen, dieselbe in die Lust sprengen, als sie von den preußischen Truppen benutt wurde.

Dies "Hurrah" galt den diesseits in Bereitschaft stehenden beis den Jäger-Zügen als Zeichen, im Trabe den Borangegangenen zu folgen.

Die Insurgenten zogen sich, unter Zurücklassung ihres Trains, erst gegen Mannheim, schlugen aber sehr bald bie entgegengesetzte Richtung nach Seibelberg ein, wobei sie die Eisenbahn benutten.

Augenblicklich wurde die Mine und die Barrifade weggeräumt und die Division überschritt um 11 Uhr Nachts mit 2 Schwadronen Husaren an der Spize die Brücke. Eine dieser beiden Schwadrosnen geschickten Aeserve-Ravallerie und dem 1. Armeekorps aufzusuchen, die andere rückte mit der Division auf Heidelberg vor, wo sie gegen 5 Uhr des Morgens am 23. ankam und die Stadt bereits von der 1. Division besetzt fand.

# Ginruden in Beibelberg.

Die 1. Division hatte am Nachmittage burch abgesandte Patrouillen die Berminderung der bisherigen Besatzung von Heidel= berg erfahren, bies bem Korps-Kommanbeur gemeldet und hierauf ben Befehl erhalten, auf der Bergstraße gegen die Stadt vorzusgehen und sich womöglich dieser und der Neckarbrücke zu bemächstigen. Von der 2. Division sollte dies Unternehmen, nach dem Uebergange bei Ladenburg, auf dem linken Ufer unterstüßt werden.

Die Division verließ bemnach ihre Stellung bei Schries = heim und kam am Morgen bes 23. vor heidelberg an. Schon nach dem ersten Granatschuß eröffneten die Bürger die Thore und die Division marschirte ein, nachdem die Aufständischen wochenlang von den ungeheuren Vertheidigungsanstalten erzählt hatten, durch welche die Stadt uneinnehmbar sei.

Die Preußen wurden auch hier als Erretter begrüßt, und zwar um so mehr, als in der verflossenen Nacht die Verwirrung und die Angst eine bedeutende Sohe erlangt hatte.

Oberst Becker, ber mit seiner (5.) Division in und um die Stadt stand, hatte von Mieroslawski ben Besehl, dieselbe so lange wie irgend möglich zu vertheidigen, um der flüchtigen Armee einen Vorsprung zu verschaffen.

Bur leichteren und vollständigeren Ausführung dieses Aufstrages wollte Becker die Brücke sprengen lassen; eine Anzahl Bürger widersetzen sich aber diesem Vorhaben, und um sich nicht auch in der Stadt noch einen Gegner zu erzeugen, stand Becker davon ab.

Nachmittags verbreitete sich bas Gerücht von ber Annäherung preußischer Truppen. Sofort wurden die auf dem "heiligen Berge" in Ziegelhausen, auf dem Schloßberge und auf dem Wolfsbrunn detaschirten Abtheilungen in Schlierbach zusammensgezogen und nach Neckargemünd gesandt. Die Besatung von Heidelberg selbst bildete unter Becker die Arriergarde und folgte erst gegen Abend. Sie mußte, da die Preußen auch von Schwetzinsgen her gemeldet wurden, ihren Marsch beschleunigen und requirirte zu diesem Behuf eine Menge Wagen und Pferde. Von diesen hatten indeß die früheren Flüchtlinge bereits einen großen Theil beanssprucht, die nun jest sehlten und nicht gestellt werden konnten. Da sandte Becker zwei Kompagnien des Flüchtlings Bataillons

jeden Mann mit einer brennenden Pechfackel versehen — von Stall zu Stall mit der Drohung, heidelberg in Brand zu stecken, wenn sich irgend wo ein verheimlichtes Pferd vorsinden sollte, was indeß nicht der Fall war.

Wäre es ber 1. Division möglich gewesen, schon am Mittag bes 21. in heibelberg einzurlicken: bas Schicksal ber in ber Stadt eingeklemmten Masse von Flüchtlingen wäre ein unzweifels haftes gewesen.

In Microslawsti's Wohnung fanden bie Preußen ein ganges Arfenal von Papieren auf beffen Schreibtisch. Schrift gewährten einen intereffanten Ueberblid ber Berhaltniffe, bie bort mitgewirft ober auf beren Mitwirfung gerechnet wurde. So unter anderm: 1) Ein Plafat mit ber Aufschrift: An Die Krieger bes furheffischen 3. Inf.-Regmts., in welchem biese von einem ebe= maligen alten Kameraben gewarnt werben, fich von ihren gewiffen= losen Führern nicht in einen Kampf führen zu lassen, ber nur zu Gunften bes Ronigs von Preugen, bes Unterbruders ber Mensch= heit, hervorgerufen wurde; — sie sollten nicht glauben, daß sie für ihren Kurfürsten fampfen, ber längst von biesem Preußenkonig verrathen sei; nein, sie sollen zur Unterbrückung von gang Deutsch= land, und somit auch ihrer eigenen Beimath, gemißbraucht werden ze. Um Schluß fordert ber alte Kamerad bie Solvaten auf, eidbrüchig ju werben, ober wie er es nennt, bie Reihen ber Unterbruder gu verlaffen, che fie ihre Sande mit Bruderblut besudelten, wie Die preußischen Benfersfnechte! -

2) Eine Soldatenpredigt, den Kriegern Deutschlands, namentslich der preußischen Landwehr und Linie gewidmet, von Karl Beinzen. — Seine Unsichten über Freiheit sind bekannt. Diese ersringen zu helfen fordert er die preußischen Soldaten hier auf und schlägt unter andern eben so schamlosen als niederträchtigen Mitteln, wobei er nebenbei erklärt, daß der Kopf des Königs von Preußen bereits der Guillotine verfallen sei, vor, daß sie (die Preußen) die Freiheitschelden, so wie diese angrissen, mit gestreckten Wassen emspfangen sollten; daß sie das schon an ihren Händen klebende Blut in dem Blute derer abwaschen sollten, durch welche sie zu Brudersmördern gemacht wurden ze.

3) Ein Lieferungsschein zu beliebiger Ausstellung, unterzeich= net in blanco "ter Oberbesehlshaber" und mit offenem Datum: "bas Kommando der badischen Armee bescheinigt die Lie= "ferung von . . . .

Unten bie Anmerfung:

"Dieser Lieferungsschein ist eine Anweisung auf Zahlung, die "in der Zukunft (!) nach einer weitern Bestimmung der proviso"rischen Regierung durch die Staatskasse geleistet wird."

Außer biesen brei genannten Piecen war noch ein ganzes Konvolut von schon veröffentlichten Proklamationen, Berichten, Plakaten, Aufrusen, Bollmachten, Berordnungen u. s. w. vorhanden; auch eine Art von Exerzier=Reglement, nach welchem die Freiheits= Armee ausgebildet werden sollte, fand sich darunter.

Das Neckarkorps, welches nach seinem Operationsplan vom 19. Juni (S. 253.) schon am 21. gegen Sinsheim vorrücken wollte, blieb bis Mittag in ber am 21. eingenommenen Stellung, theils um die betaschirten Abtheilungen abzuwarten, theils auch der Berpslegung wegen, deren Nachführung auf der einzigen Straße, welche dem Korps zugleich als Marschlinie diente, mit sehr bedeustenden Schwierigkeiten verbunden war.

Die Brigate Wachter langte zwar bereits Bormittags 11 Uhr beim Korps an, die durch die foreirten Märsche im Gebirge entsstandene Erschöpfung der Truppen bedingte aber eine zeitweise Ruhe; nächstdem war die Stellung des Korps insoweit eine für seine Aufgabe ganz angemessene, als es, abgesehen von einem Marsche nach Sinsheim, dessen Dringlichseit die Abends 5 Uhr ganz unbekannt blieb, in dieser Stellung sowohl die von Seidelberg nach Würzburg sührende große Straße mit der Nedarbrücke bei Dietelsheim, als auch die von Seidelberg über Sinsheim nach Seilbronn sührende Straße beherrschte und die für Insanterie praktisablen Debouscheen von Sirschhorn und Eberbach im Besit hatte.

Es brach beshalb erst Nachmittags 3 Uhr, noch andere um 5 Uhr, als die angekommenen Truppen geruht hatten, mit bem Gros aus dem Bivouak bei Neunkirchen auf und rückte bis Aglasterhausen') in die gestrige Stellung ber Avantgarde; die lettere wurde, nachdem die beiden mecklenburger Jäger-Rompagnien beim Groß zurückgeblieben waren, dis Helmstadt vorgeschoben. Dier erhielt die Avantgarde durch ausgesandte Patrouillen und verssprengte von Labenburg und Heidelberg kommende Freischärler und badische Soldaten die erste Nachricht von der Flucht der Inssurgenten.

Um sich genauer zu informiren wurde — unter Majo v. Boddien — ein Kavallerie » Detaschement von 40 hessischen Cheveaur » Legers über Waibstadt gegen Sinsheim vorgeschickt.

Vor Waibstadt traf das Detaschement den Sekretair des Sicherheits-Ausschusses der provisorischen Regierung, Die p<sup>2</sup>), nebst mehreren Insurgenten, die ihm, der in einem Wagen suhr, zur Bestedung dienten. Bei seiner Gefangennehmung fand man 322 fl., die an die Cheveaur-Legers vertheilt wurden.

Nach seiner Aussage befanden sich nur einige hundert Mann Insurgenten nebst einigen Geschützen in Sinsheim; nach andern Nachrichten war die Stadt gefüllt mit benselben.

Die desfalsige Meldung ging an die Avantgarde, welche sich mit Zurücklassung einer Kompagnie Nassauer in Helmstadt und Waibstadt sogleich gegen Sinsheim in Marsch setzte.

Noch ehe dieselbe anlangte, war Major v. Bobbien mit den Cheveaux-Legers gegen Sinsheim vorausgeeilt, um sich wo mögslich der dort annoncirten Geschütze zu bemächtigen.

Die Cheveaur-Legers 3) waren bereits am Eingange der Stadt ohnweit der unbespannten Geschüße, als sie in ein heftiges Tirailleurseuer geriethen, welches sie zum Umkehren nöthigte. Mieroslawski, eben im Begriff sich für die Nacht einzurichten, ließ sofort Allarm schlagen.

<sup>1)</sup> In Aglasterhausen nahm man mehrere versprengte Freischärler und Bolkswehrmänner gefangen, unter benen sich auch junge, kaum bem Anabenalter entwachsene Burschen befanden, die bei ihrer Gefangennehmung bitterlich weinten.

— 2) Er soll einige Zeit vorher 12 gefangene Preußen haben erschießen lassen. Seiner Profession nach war er Klempnergeselle. — 2) Major von Bobbien rühmte die gute Haltung und das breiste Vorgehen ber Cheveaur-Legers außervorbentlich,

Die Avantgarde, I Bataillon Preußen (38. Regmts.), brei Kompagnien Nassauer, eine Schwadron Dragoner und 6 großscherzoglich hessische Geschüße, war in diesem Augenblick — es war gegen 8 Uhr Abends — eben auf der Höhe nördlich von Sinssheim angelangt.

## Gefecht von Ginsheim.

Sinsheim liegt an dem Durchschnittspunkte der Straße von Zwingenberg nach Langenbrücken, so wie von Heidelsberg nach Heilbronn. Die Stadt selbst, so wie die beiden von Waibstadt aus in die Stadt führenden Chaussen — die alte und die neue — werden von zwei Höhen dominirt, auf deren einer der mit einer steinernen Mauer umgebene Kirchhof, auf der andern ein ehemaliges Stift mit sesten Mauern und Thürmen liegt. Zwischen diesen noch mit Hecken und Weinbergen versehenen Höhen führen jene Chaussen von Waibstadt nach der Stadt.

Bon der Avantgarde wurde eine Komp. (38. Inf. = Regmts.) mit 4 Geschüßen auf der neuen Chaussee, eine Komp. (38. Inf. = Regmts.) mit 2 Geschüßen auf der über den Höhenrücken und beim Stift vorbeiführenden alten Chaussee vorgeschoben. Cheveaux = Les gers und 2 Kompagnien 38. Inf. = Regmts. unterhielten die Ber= bindung, die 3. Kompagnie Nassauer standen in Reserve.

Die vorgeschobenen Abtheilungen fanden die Insurgenten auf den Angriff vorbereitet und in einer sesten Stellung, aus welcher sie jedoch bald geworfen wurden. Sie zogen sich nach der Position am Kirchhose zurück, wobei sie das sehr durchschnittene Terrain bis Sinsheim mit Scharsschüßen sehr zweckmäßig besetzt hielten. Die Avantgardetruppen drängten dis auf Kartäschschußweite an jene Position vor und es entspann sich nun ein lebhaftes stehendes Tirailleurgesecht, in welches sowohl die Artillerie als auch die andern beiden Kompagnien des 38. Ins. Regmts. gezogen wurden.

Zwei Kompagnien des nassauischen Bataillons gingen gleichs zeitig vom äußersten rechten Flügel in der Schlucht rechts der neuen Straße gegen die Stadt vor, beschossen von da aus die dort posstirten Geschütze der Insurgenten und verhinderten dadurch eine von diesen letztern beabsichtigte Umgehung des rechten Flügels.

Nachdem das Gefecht wohl an F Stunden gedauert hatte, in welchem das beiderseitige Artillerieseuer besonders heftig war, ohne jedoch der eingebrochenen Dunkelheit wegen besonders zu schaden, wurde es auf Beschl des anwesenden Divisions=Kommandeurs, General=Major v. Bechtold — nach 9 Uhr Abends — abge=brochen.

Die Avantgarde trat unbehindert ihren Rückmarsch nach Waib=
stadt an, wo sie Nachts ½12 Uhr ankam und die übrigen Abthei=
lungen der 4. Brigade bereits antraf. Sie hatte 6 Berwundete
vom 38. Inf.=Regmt., darunter zwei Offiziere und einen verwun=
deten Ober=Wachtmeister der großherzoglich hessischen Artillerie.

Nach späteren Ermittelungen hatten die Insurgenten in diesem Gesecht 2 Bataillone bes 4. Inf.=Regmts., eine Menge Freischärler und 8 Geschüße, welche Sigel — in Sinsheim geboren und mit dem Terrain sehr genau bekannt — ganz zweckmäßig verwandt batte.

Wäre es möglich gewesen, daß die Avantgarde schon am Morgen des Tages den Angriff gegen Sinsheim unternahm, dann hätte sie das retirirende Hauptkorps der Insurgenten in seiner völligen Austösung nebst einigen 40 Geschützen sammt seinen Füh= rern gefangen nehmen oder demselben doch eine neue, gänzliche Niesberlage beibringen können.

Mieroslawski benutte biesen scheinbaren Sieg bei Sins= heim auch in seinen Bülletins, in welchen er einer That, die der Zufall, die Verzweislung, die Noth zc. herbeiführte, eine vorher überlegte Absicht unterschob.

Er sagt: "Nach dem Berrath von Beckert bei Wiesen=
thal habe er mit den besten Truppen des Insurrektionsheeres, Ins
fanterie und Artillerie, einen Flankenmarsch über Sinsheim unters
nommen, um das aus dem Filzthal (soll wohl Elzthal heißen?)
ankommende neue baiersche Armeekorps (General v. Peucker) zu
durchbrechen, die preußische Armee zu umgehen und sich bei Karlss
ruhe wieder mit der 6. Division zu vereinigen."

Die Flucht und der ganze Zustand der Insurrektions = Armee beweist hinlänglich das Unwahre dieser Behauptung, und Zur = kowski, der wahrlich nicht gegen das Interesse seines Chefs schrieb,

spricht in seiner "Darstellung bes babischen Feldzuges" nirgent von einer solchen Absicht, sich über Sinsheim zurückzuziehen.

Mur in Hockenheim, wo man das Hauptquartier unmittelbar nach dem Gesecht bei Wiesenthal aufschlug, wurde ein kurzer Kriegsrath gehalten und beschlossen nach Seidelberg zu eilen, die Flüchtigen — nicht die sich Zurückziehenden — zu sammeln und sich dem Feinde entgegenzuwersen. — An die Möglichseit einer weiteren Flucht als höchstens dis Seidelberg, dachte man also in Hockenheim nicht; noch weniger wurden Maßregeln genommen, um dieselbe zu ordnen, zu leiten. Heidelberg zu vertheidigen mußte nicht bloß wegen des mittlerweile am untern Neckar angestommenen 2. preußischen Armeekorps aufgegeben werden, sondern konnte theils wegen Nähe des Neckarkorps, theils wegen der völligen Auflösung der einzelnen Abtheilungen der Insurrektions-Armee die in wilder Halt ihre Flucht fortsetzen, bis die völlige Erschöpsung einen Halt gebot, in Folge deren einzelne derselben die Karlsruhe gelangten, nicht versucht werden.

### 23. Juni.

Das Insurrektionsheer. Um Mitternacht am 22. ward tie Flucht ber Insurgenten, bei tenen sich Mieroslawski mit seinem Generalstabspersonal noch befand, aus Sinsheim nach Eppingen auf Wagen fortgesetzt.

Die Wagen fanden sich durchschnittlich sehr schnell am besoh= lenen Ort; denn es war Tages vorher sämmtlichen Orts Bürger= meistern der Gegend, welche man zu passiren beabsichtigte, ein Re= quisitionsschreiben folgenden Inhalts zugefandt worden:

"Wozu mehrere hundert Pferde erforderlich sind, hat die Gemeinde "N. N. . . . zweispännige Wagen, und zwar Angesichts dieses "zu stellen, da sonst das Militair Exesution absenden will." — Sinsheim, den 22. Juni 1849. — Im amtlichen Auftrage.

(Unterschriften.)

Durch die bisherigen leichten und schnellen Transportmittel auf der Eisenbahn waren die Insurgenten allerdings verwöhnt und verweichlicht und durchaus nicht für starke Märsche, welche ihre Flucht bedingte, eingeübt; ganz abgesehen von der großen ermats

tenten Hiße und — bei den badischen Soldaten — von dem schweren weißen Mantel, den sie selten ablegten.

Um ein mögliches Nachtgesecht mit den Operationstruppen zu vermeiden, ließen die Fliehenden die nach Eppingen sührende besqueme Straße links liegen und schlugen den weniger besahrenen Weg über Hilbbach nach Bretten ein. Sie kamen am Morgen des 23. — um 5 Uhr — in Eppingen an, ruhten die 8 Uhr und setzen dann den weiteren Nückzug, — wieder auf Wagen — fort, der beschleunigt wurde, als sie in ihrer rechten Flanke Kanosneudonner (vom Gesecht dei Ubstandt S. 239.) hörten. Die Koslonne dehnte sich dei der Unzahl von Wagen auf einen Raum von einigen Meilen aus, daher auch die letzten Wagen erst dei Einsbruch der Nacht Bretten erreichten, während die ersten bereits um 4 Uhr daselbst ankamen.

In Bretten ließ Mierostawski durch den Ober-Auditeur Schaller ein Protokoll über die gegen seine Person unternommene Arretirung aufnehmen. Es wurde ein Berhaftsbefehl gegen Thome ausgefertigt, den zu unterschreiben Mierostawski Anstand nahm, da Thome bei seinen Untergebenen beliebt war und man unansgenehme Auftritte befürchtete. Mierostawski und Struve (der sich wieder eingefunden hatte) sprachen die Ansicht aus, mit der Verhaftung des Thome zu warten, dis man nach Rastatt geskommen sein würde; Beckert dagegen wurde in Karlsruhe vershaftet.

Die 4. Division (Becker) marschirte am Morgen von Neckarsgemünd über Sinsheim, Waldangellach und hilsbach bis Eppingen. Während des Marsches wurde eine große Menge der bei Waghäusel Zersprengten aufgenommen; andere, die sich schon in ihrer Heimath — in den Orten, welche die Division passirte — befanden, wurden gezwungen, der Division zu folgen. Das badische Volkswehrs Vataillon Knierim und die Robert Blums Kompagnie schlossen sich in hilsbach ebenfalls an die Disvision. Diese Abtheilungen hatten sich während des Gefechts bei Ubstadt aus Nieders Devisheim entsernt und auf einem Haltepunkt — in Liesenberg — eine so bedeutende Menge geistiger Getränke

genossen, daß sie nicht mehr ins Gefecht geführt werden konnten, vielmehr auseinanderliefen, sich gegen Sinsheim wandten und hier in Hilsbach von der 5. Division aufgehalten und mit nach Epspingen genommen wurden.

Bon dem Theil der Flüchtigen, der seinen Rückzug in südlicher Richtung angetreten hatte, kam am heutigen Tage eine Kolonne in Baben = Baben an; einzelne erreichten sogar Freiburg, darunter die Führer Metternich 1), Oberst Türr 20. Auch nach dem Würstembergischen hatte sich ein Theil geworsen, der heut Geilbronn erreichte.

Das 1. Armeekorps erhielt noch vor Anbruch des Tages den Befehl, die bisher gegen Norden gerichtet gewesene Direktion nunmehr eben so, wie dies bereits bei dem zweiten und Neckarskorps der Fall war, nach Süden zu nehmen, da sich die Insursgenten durch das Gebirge gegen Karlsruhe und Nastatt zogen.

Die 1. und 4. Division blieben in ber gestrigen, noch burch einige Kantonements ausgedehnte Stellung und setzten sich mit ben in Schwetzingen angelangten Truppen bes 2. Armeekorps in Berbindung. Eine Menge versprengter Insurgenten sielen auch heut den Truppen wieder in die Hände, der 1. Division allein gegen 800 Mann.

Die 2. Division (so wie die dritte) brach, nachdem am Morsgen die Verbindung mit dem 2. Armeckorps gefunden war, aus ihrem Bivouak bei Waldborf und Wiesloch auf, um die ihr angewiesenen Kantonirungen längst der Bergstraße zu beziehen. Ein Theil der Division hatte diese bereits bezogen, als sich Kanonens donner von Bruchsal her hören ließ.

Da die sämmtliche Infanterie vor 2 Stunden günstigen Falls nicht vereinigt werden konnte, so setzte sich eine Schwadron (8. Ula=nen=Regmts.) und eine sechspsündige Fußbatterie (Nrv. II.) in rasche Gangart nach dem Kampsplatz, während das disponible Füssilier=Bat. 25. Inf.=Regmts. nach Mingolsheim vorrückte und sodann zur Besetzung von Weiher benutzt wurde.

· Longitude

<sup>1)</sup> Metternich in großen Wasserstiefeln, eine rothe Feber auf bem Schlapphut, eine Blouse und einen fürchterlichen Bart.

Als die Ulanen und die Batterie bei Ubstadt ankamen, war das Gefecht bereits durch die 3. Division entschieden (S. 339.) und die Insurgenten im Rückzuge.

Die Ulanen und die Batterie bivouakirten auf dem Kampf= plat mit ber 3. Division.

Die 2. Division nahm Nachtquartier in ben Dörfern Weiher, Stettfelb, heutern, Langenbrücken und Mingolsheim.

Die 3. Division sollte gleich ber zweiten Kantonirungen längs ber Bergstraße — in Kronau, Mingolsheim, Langensbrücken, Stettfelb und Heutern — beziehen und verließ zu biesem Zweck ihren Bivouak bei Roth und St. Leon gegen 47 Uhr bes Morgens. Ihr waren von der 4. Division 2 Eskaprone Ulanen (7. Regmts.) und die Reserves Artillerie zugetheilt.

Bei Mingolsheim um 9 Uhr angelangt, ging die Meldung ein, daß das Dorf Stettfelb von den Insurgenten besetzt sei und die Quartiermacher der nach diesem Dorfe bestimmten Truppenstheile mit Feuer aus den Häusern empfangen worden wären.

Es wurde deshalb das Füsilier=Bat. 29. Inf.=Regmts., zwei Fußgeschütze (Batterie Nro. 36.) und zwei Eskadronen Ulanen (8. Negmts.) als Avantgarde vorgeschickt und gleichzeitig diejenigen Abtheilungen der Division zurückgerufen, welche bereits nach ihren Kantonirungen abmarschirt, auch theilweise dieselben schon erreicht hatten 1).

Zur Unterstützung bes beabsichtigten Angriffs auf Stettfeld von der westlichen Seite wurden zwei Kompagnien Füsiliere bes 27. Inf.=Regmts. über Kislau betaschirt.

Gegen die östliche Seite des Dorfes sandte die Avantgarde, als sie bei Langenbrücken ankam, eine Kompagnie Füsiliere (29. Inf.=Regmts.) vor. Stettfeld war bei Ankunft derselben nicht mehr besett. — Die Insurgenten standen einige hundert Schritt hinter dem Dorfe mit vorgeschobenem rechten Flügel, die bortigen mit Bäumen bewachsenen Söhen und Weinberge waren stark mit Freis

<sup>&#</sup>x27;) So z. B. bas Füsilier-Bat. 26. Inf.-Regmts., welches nächstem auch noch ben Marsch von Langenbrücken nach Mingolsheim und von ba erst nach Stettfelb zu machen hatte.

schärlern (Befançoner Legion) besetzt, die schon auf sehr bedeutende Entsernung ein lebhastes Feuer auf die anrückenden Preußen ersöffneten. Ihre Hauptmacht stand in und hinter Ubstadt; rechts detaschirt bei Unters und Obers Dewisheim: 1800 Mann Volkswehren und Freischärler.

# Gefecht von Ubstadt.

Ubstadt liegt nördlich von Bruchfal an der Bergstraße, eine halbe Stunde von Langenbrücken. Vor Ubstadt erheben sich östlich an der Straße ziemlich bedeutende Göhen i), welche sich stüdlich die hinter Ubstadt fortziehen und hinter dem Ort ein Dessilse bilden. An diesen Bergen entlang, östlich der Bergstraße, führt ein zweiter Weg in das Dorf, der sich vor dem mit einer 4 Fuß hohen Mauer umgebenen und nördlich vor Ubstadt liegenden Bezgräbnißplaß mit der Hauptstraße vereinigt. Von hier aus führt die Straße, die Kirche links lassend, durch das Dorf, an dessen Ausgang nach Bruchsal sich zwei steinerne Brücken über den Kraichbach besinden. Bei einer Breite von 16 Schritt macht die Straße nach etwa 100 — 150 Schritt eine starke Biegung östlich und geht dann ansteigend in die Höhe.

Vor dieser Höhe und östlich derselben befanden sich damals hohe Getreidefelder, weiterhin südöstlich Ubstadt Wiesen, in deren sumpfigem Grunde der Araichbach fließt.

Eine Kompagnie Füsiliere (29. Inf.=Regmts.) der preußischen Avantgarde ging gegen die Höhen und Weinberge vor und engasgirte das Gefecht, welches aber bald so lebhaft wurde, daß noch zwei Kompagnien (Füsiliere des 27. Inf.=Regmts.) ins Feuer ge= nommen werden mußten.

So stand das Gefecht eine Zeit lang; die geringe Anzahl Preußen kämpfte an diesem Flügel gegen eine fünssache llebermacht. Alls nun die Insurgenten, welche 4 Zwölfpfünder im Keuer hatten, die jenseits des Dorfes aufgefahren waren, sich fort und fort versstärften, ihre Feuerlinie auch östlich bedeutend verlängerten, wurden die preußischen Tirailleurs momentan zurückgedrängt.

Committee of

<sup>1)</sup> Damale mit Wein und Getreibe bestellt.

Gleichzeitig rückten auf der Chaussee von Ubstadt aus 2 bas dische Bataillone Infanterie mit 2 Geschützen vor; auch ihren rechten Flügel verstärkten sie in diesem Moment noch mit 3—4 Komspagnien-Rolonnen (welche rothe Fahnen führten); an ihrem linken Flügel jenseits der Eisenbahn, zwischen Forst und Weiher, zeigten sich seindliche Kolonnen.

Dieser Uebermacht hatten bie Preußen im Augenblick auf der Chaussee nur 5 Kompagnien 1), dem seindlichen rechten Flügel nur 3 Kompagnien 2) entgegen zu stellen 3). Sie zogen sich daher bis auf die zunächst Ubstadt nördlich liegende Höhe zurück und demassfirten hier die dort postirten zwei halben Batterien (Fußbatterie Nro. 36 und reitende Batterie Nro. 22).

Von diesen erhielten die auf der Chaussee vorrückenden Koslonnen auf geeignete Distanz ein so wirksames Kartätschenfeuer, daß sie eiligst Kehrt machten und in wilder Flucht Schutz im Dorse suchten. Die zweite halbe, preußische, reitende Batterie Nro. 22 setze sich hiebei gleichzeitig auf den rechten Flügel der beiden steschenden halben Batterien im stumpfen Winkel und beschoß ebenfalls die fliehenden Insurgenten Rolonnen und eine zwölfpfündige Batsterie von 4 Geschützen, welche sich jenseit Ubstadt aufgestellt hatte.

Mittlerweile — es war 12 Uhr — kam eins der bereits in seine Kantonements abgerückt gewesenen Bataillone (Füsiliere 26. Inf.=Regmts.) auf dem Kampsplatz an, ihm folgte unmittelbar die 2. und 3. Kompagnie des 1. Bat. 26. Inf.=Regmts. — Das Füsilier=Bataillon wurde sogleich gegen die am linken Flügel vor= bringenden Massen gesandt. In Folge dieser Unterstützung wurde dieser seindliche Flügel nicht bloß von Position zu Position gedrängt, sondern zulest die ins Dorf geworfen. Ein Theil der versolgenden

<sup>1) 3</sup> Nomp. Füsiliere 29. Regmts., 2 Komp. vom 1. Bat. 26. Inf.-Regmts. — 2) Eine Füsilier-Komp. 29., zwei Füsilier-Komp. 27. Inf.-Regmts. — 2) Es waren von der Division absommandirt: 1 Komp. 1. Bat. 26. Regmts. zur Besehung von Kislau, 1 Komp. besselben Regmts. in Langenbrück; 2 Füsilier-Komp. 27. Inf.-Regmts. waren auf dem Marsch über Kislau nach Ubstadt; das Füsilier-Bat. 26. Regmts. und das 3. Bat. (Wahrendorf) 13. Landw. Regmts. sollten noch aus ihren bereits bezogenen Kantonements anstommen.

Preußen birigirte sich gegen ben nordöstlichen, barrikabirten Eingang, während ein anderer — größerer — Theil gegen ben östlichen Eingang vorrückte, beibe Eingänge nahm und, obgleich die Freisschärler sich noch in den Gärten zu vertheidigen suchten, in das Dorf eindrang, den stark besetzten Kirchhof stürmte, dis an die äuspere Lisiere des Dorfes vordrang und diesen so wie die bortige Mühle besetzte.

Während die Insurgenten das Dorf in wilder Flucht räumten, warfen die meisten berselben, um schneller davon zu kommen, Gewehr, Munition und Gepäck von sich. Auf der Höhe hinter Ubstadt standen jene 4 schweren Geschüße; unter dem Schuß derselben sammelten einige Führer die in völliger Auflösung ankommenden Flüchtigen.

Während dieses Gesechts am linken (preußischen) Flügel war gleichzeitig im Centrum das Dorf genommen und die Insurgenten auch hier dis über die jenseitige Lisiere hinausgeworsen worden. Eine zur Verfolgung berselben nachgesandte Schwadron Manen (des S. Regmts.) erhielt jenseits des Dorfes, bei der oben angesgebenen Biegung der Chausse, von einigen an einem Steinbruch stehenden Geschüßen Kartätschenseuer; zugleich wurde sie von der in der Nähe stehenden badischen Infanterie so heftig beschossen, daß sie von ihrem weitern Bordringen, dei welchem sie bereits jene vierschweren Geschüße hinter sich hatte, um so mehr abstehen mußte i), als die sehr start eingeschnittene Chaussee einen Ausmarsch nicht gesstattete, und deren hohe Käder es unmöglich machten, sich auf die Geschüße zu wersen oder von einem andern geeigneten Orte die Attacke zu wiederholen.

Gleichwohl war das Vorgehen der Schwadron nicht ohne Nupen, denn außer einigen badischen Infanterie und pfälzischen Volkswehr Kompagnien, der 12 pfündigen Batterie (Iselin) und 2 Sechspfündern nahm der übrige Theil der Insurgenten beim Ersscheinen der Ulanen die Flucht. Den Bemühungen der Führer gelang es erst später, und auch nur theilweise, die Flüchtigen wieder zu sammeln.

<sup>1)</sup> Die Eskabron kam, nachbem fie aus bem Infanteriefeuer war, ruhig und im Schritt jurud wie im Kriegshandwerk grau geworbene Solbaten.

Die Manen hatten 4 Tobte, incl. 1 Offizier, und 2 Ber= wundete; die Tobten wurden nach Beendigung des Gefechts von den Ulanen nach dem Dorfe zurückgeholt. —

Nach demofratischen Berichten war mit Ausnahme eines schwer Berwundeten 1) und 4 Pferden die ganze Schwadron geblieben, berer Uniformstücke, Waffen 2c. sich die Volkswehr bemächtigte! —

Zu einem erneuerten Angriff ver Division auf die sehr günstige Stellung der Insurgenten, in deren Geschützbereich die Hauptausgänge des Dorfes lagen, war im Augenblick mit Berlicksichtigung der geringen disponiblen Kräfte keine Beranlassung; auch waren die im Gesecht gewesenen Truppen bedeutend erschüpft<sup>2</sup>). Diese Letztern wurden vielmehr durch diesenigen abgelöst, welche am Gesecht nicht Theil genommen hatten und mittlerweile eingetroffen waren.

Als das 3. Bataillon (Wahrendorf) 13. Landw. Regmts. zu diesem Zweck ins Dorf rückte, erhielt es plöplich vom Kirchthurm aus von einer dort verborgenen Schaar (10 — 12) Freischärler Feuer; auch die im Dorfe stehenden Truppen wurden von denselben beschossen. — Der Thurm wurde erstiegen und seine Besapung so wie die in vielen Säusern versteckten Freischärler, welche aus den Kellerlöchern geschossen hatten, niedergemacht. — Ein gleiches Geschischatten mehrere Insurgenten, welche sich unter eine der südlich geslegenen Brücken versteckt hatten und nach Beendigung des Gesechts ihr Feuer auf die Preußen wieder eröffneten.

<sup>&</sup>quot;) Dieser schwer Berwundete war der Unteroffizier Tettweiler, der mit dem Gefreiten Schmidt durch die ganze feindliche Infanteriemasse durchgeritten war und erst umkehrte, als er bemerkte, daß die Eskadron nicht folgte. Während ihres Rittes sahen beide, daß die babischen Artilleristen ihre Kanonen stehen ließen und sich zu Pferde slüchteten. Beim Zurückreiten wurde das Pferd des Tettweiler erschossen, er selbst schwer verwundet, gefangen und ins Lazareth nach Bruch sal gebracht, in welchem ihn seine Kameraden am solgenden Tage trasen. Schmidt kam ungefährdet zur Eskadron zurück, odwohl sein Pserd zwei Schüsse erhalten hatte. — ') Nach dem Werke: "Der Feldzug gegen die badisch-pfälzische Insurrektion" konnte eigentlich von Ermüdung keine Rede sein, da man nur ein paar Stunden marschirt war! — Die über jeden Zweisel erhabene Relation der im Gesecht gewesenen preußischen Truppen giebt überwiegend die Ursachen an, weshalb es ganz naturgemäß war, daß einzelne Kompagnien und Bataillone bereits ermüdet in's Gesecht kamen, während welches die Müdigkeit allerdings verschwand.

Das Geschützseuer ber Insurgenten hörte sehr bald auf, das gegen dauerte das gegenseitige Gewehrseuer bis gegen 4 Uhr; gegen 5 Uhr zogen sich die Erstern nach Bruchsal zurück. Nach diesem Gesecht, welches in 4 Stunden beendigt war, löste sich das sogenannte Zit'sche Korps auf; ein Theil trat in die Bolkswehr, ein anderer Theil zerstreute sich.

Am rechten Flügel ber Preußen versuchte die oben bemerkte seindliche Kolonne zwischen Forst und Weiher, bei der sich auch bairische Cheveaur-Legers befanden, einigemal zu debouschiren, machte vor- und rückgängige Bewegungen und war augenscheinlich bemüht, die Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Gegen sie wurde eine halbe Fußbatterie (Nro. 36) unweit Stettseld placirt und die über Kißlau detaschirt gewesenen, unterdeß angekommenen zwei Füsilier-Kompagnien 27. Regmts. an die mit breiten Gräben eingefaßte Eisenbahn entsendet. Die Batterie kam nicht zum Feuern, da sich die Kolonne nach der Besignahme von Ubstadt in der Richtung auf Bruchsal zurückzog. Die beiden Füsilier-Kompagnien folgten ihr längs der Eisenbahn und des Kraichbachs bis an das südliche Ende von Ubstadt, wo sie den Besehl erhielten, sich an die in Ubstadt stehenden Truppen heranzuziehen.

Ubstadt blieb besetzt. Die Division bezog nördlich des Dorfes den Bivouak, mit Ausnahme des Füsilier Bataillons 29. Inf. Regmts., welches, da es die vorhergehende Nacht auf Borposten gestanden hatte und heut am längsten im Gesecht gewesen war, nach dem ½ Stunde rückwärts liegenden Dorfe Langenbrücken in

Quartier gelegt wurde.

Der Prinz von Preußen kam nach beendigtem Gefecht, dem er beigewohnt hatte, an die Truppen und sprach seine hohe Zufries denheit mit dem vortrefslichen Benehmen und dem guten Berhalten derselben gegen die einzelnen Bataillone 2c., in herzlichen und freus digen Worten aus.

Wahrlich, ein schönerer Lohn konnte ben Truppen nach biesem sehr fatiganten Tage nicht zu Theil werden; er entstammte jeden

Einzelnen zu neuer Begeisterung.

Als der Prinz beim Füsilier=Bataillon 29. Inf.=Regmts. sich in jenem Sinne äußerte, fügte derselbe noch hinzu, daß sich die

Füsiliere nicht allein als brave Rheinländer geschlagen, sondern auch gezeigt hätten, daß sie mackere Preußen seien.

Raum waren die Worte des allverehrten Führers bekannt, als das ganze Bataillon in ein fräftiges Hurrah ausbrach und wie aus einem Munde das Nationallied anstimmte: "Ich bin ein Preuße, kennt Ihr meine Farben!" Der Prinz dankte huldvoll und versließ unter fortdauerndem Hurrah das Bataillon, wobei derselbe mehreren zunächststehenden Füsilieren die Hand reichte.

Als bies Bataillon auf seinem Rückmarsch nach Langen = brücken gegen Weiher vorrückte, welches hiebei abgesucht werden sollte, fand es an einem Baume im Felde die gräßlich verstümmelte Leiche eines preußischen Husaren hängend, dem Ohren und Nase abgeschnitten, die Augen ausgestochen waren. Bei diesem Anblick kannte die Erbitterung der Mannschaft keine Grenzen. Die 8 Gesfangenen, die das Bataillon mit sich führte, um sie von Langen stück nach Schloß Kislau zu bringen, wurden niedergestoßen, ehe es die Offiziere verhindern konnten.

Der Berlust der Preußen war einschließlich der Ulanen fünf Todte incl. 1 Offizier, 38 Verwundete incl. 2 Offiziere. Er hätte größer sein müssen, wenn die Insurgenten, namentlich die Infanterie, nicht auch hier wieder meist zu hoch geschossen hätten: es mag dies theilweise wohl auch an der sehr starken Pulverladung der Infanteriepatronen gelegen haben, von welchen man sich durch eigene Unschauung der weggeworfenen Munition mehrsach zu überzeugen Gelegenheit fand. Die möglichst gute Deckung der preussischen Abtheilungen und das Bermeiden, dem Geschützseuer der Insurgenten ein sicheres Zielobjest zu geben, verhinderte einen grösperen Berlust durch diese überlegene Wasse.

Der Verlust ber Insurgenten muß bedeutend gewesen sein, benn nach Angabe bes Geistlichen in Ubstadt wurden allein in diesem Ort 140 — 150 begraben; außer diesen fand man noch einige 80 Leichen — varunter baiersche und babische Infanterie — vor.

Nach späteren Ermittelungen und nach dem weiter unten folsgenden Bericht bes General Sznaide bestand bas Insurgentenkorps

<sup>1)</sup> Unnede tommanbirte bier bie Artillerie ber Infurgenten.

aus 4800 Mann mit 16 Geschützen, von benen aber nur 12 ins Gefecht famen.

Daß sich auch "Nichtbeutsche" barunter befanden, ergab sich schon während bes Gesechts; benn beim Niederstoßen mehrerer Freischärler hörte man sie ausrusen: "O mon dieu! grace! grace! pardon!"

Der Bericht bes General Sznaide an den General Mie= roslawski war nach Bretten abdressirt und lautete (in franzö= sischer Sprache):

"Das Ober-Rommando ber pfälzischen Bolfswehr. - Bruch-"fal, ben 23. Juni 1849. — Bürger = General! 11m ben Feinb "fo viel als möglich zu beschäftigen und benfelben von Ihnen ab-"zulenken, bin ich ihm seit bem 20. auf ben Fersen gefolgt. Den "21. war ich mit allen meinen Rräften bei Blankenloch, ben "22. in Bruchfal, und heut gingen wir gegen Wiesloch, als "unfere Avantgarde lebhaft von bem Feinde bei 11bftabt ange= "griffen wurde. Unsere Avantgarbe hat fich gut gehalten; aber als "ber Feind, welcher nicht ftarfer als höchstens 2500 Mann mit 4 Ra= "nonen war, eine Kanonabe eröffnete und ihr ein Angriff von "Ulanen folgen ließ, war es unmöglich unsere Leute länger zurück-3ch hatte 4800 Mann; sie sind in Unordnung ge-"zuhalten. Von ben 16 Ranonen bie ich hatte, erlaubte bas Terrain "nicht mehr als 4-6 und fpater 4-12 anzuwenden. Der Un-"griff ber Ravallerie ift nicht geglückt, benn bas Terrain begun= "stigte nicht ben Rudzug, wohl aber eine allgemeine Flucht. Der "Feind, welcher bereits Ubstadt befest hatte, mard burch bas Feuer "von 4 — 12 Ranonen gezwungen, es zu verlaffen. "wiß, daß bies nur bie Avantgarbe eines von Wiesloch fom= "menben Korps ift. Es gelang mir, meine Leute vor Bruchfal 3d merbe bie Stabt, fo lange es mir "wieber zu fammeln. "möglich fein wird, vertheibigen; aber fommen Gie, uns zu ver-"ftarten. 3ch habe Ihnen regelmäßig Berichte geschickt; ben beu-"tigen nebft einem Brief von Schlöffel fenbe ich burch einen Ber-"trauten; — ich bitte Sie zu beachten, mas folcher Ihnen fiber "ben Brief von Schlöffel fagen wirb. — Gruß und Brüder= "lichfeit." gez. General Synaide.

Ein anderer gleichfalls aufgefangener Bericht lautete:

"An Oberst Sigel in Eppingen zur Mittheilung an den "Obers General 2. von Mieroslawski. — Bretten, den "23. Juni 1849. — Ich traf um 1½ Uhr bei Sznaide ein; ich "sprach ihn in Bruchsal, von wo aus er eine Bewegung gegen "Ubstadt gemacht hat. Es entspann sich ein Gesecht, in Folge "dessen sich seine vorgeschobenen Truppen theilweise sehr unordents"lich zurückzogen. Er ist sehr unzufrieden mit denselben und ers"klärt, daß er sich ferner nicht mehr werde damit schlagen können. "Willich's Korps wird nun Sznaide's Rückzug, den er auf "der direkten Straße nach Karlsruhe antritt, becken.

"Ich schicke Dir diese Anzeige per Estafette, damit Ihr Eure "Maßregeln schnell treffen könnt; doch hat mir Sznaide gesagt, "daß die Preußen, die ihm gegenüberstanden, höchst erschöpft und "wenig zahlreich gewesen seien."

"Ich erwarte Dich und Deine Orbre hier.

Dein Forfter.

Die von Synaide mit allen disponiblen Kräften unternomsmenc Demonstration bei Ubstadt hatte den Zweck, die Flucht der Insurgenten übers Gebirge, Sinsheim ze. insosern zu sördern, zu unterstüßen, als man die preußischen Korps hier an der Bergsstraße festzuhalten vermeinte. Auf der Bergstraße war die Avantsgarde mit der Hauptsolonne vorgerückt; zur Unterstüßung derselben ging jene Kolonne gegen Weiher vor, und das rechte Seitendetasschement in Dewisheim war bestimmt, die rechte Flanke gegen das im Gebirge operirende Neckarkorps zu decken.

Der offizielle badische Bericht über dies Zusammentressen bei Ubstadt sagte: "Heut Mittag griff ein Theil der preußischen Ars, mee, an 4000 Mann stark, in der Nähe von Bruchsal die "Unsrigen an, die ihnen etwa 1000 Mann an diesem Punkte unter "dem Oberbesehl des General Sznaide auf den ersten Angriff "entgegenstellen konnten. Der Bortrad der Unsrigen zog sich sehr "bald zurück, und die Preußen, welche wähnen mochten, nunmehr "auf Karlsruhe losmarschiren zu können, standen plöplich bei "Ubstadt vor einer Batterie unserer trefflich bedienten Zwölspfüns, der, die dann so gewaltig unter ihnen aufräumte, daß sie sich

"genothigt fahen, sich mit großem Verlust wieber zurückzuziehen und "das Schlachtfeld ben Unfrigen zu überlassen.

"Anie lingen gegenüber hatten die Baiern einige Schanzen "aufgeworfen, welche aber noch im Laufe bes heutigen Tages burch "bas Feuer ber babischen Artillerie zerstört wurden."

Das 2. Armeekorps. Bor Anbruch des Tages erhielt das Korps den Beschl, sich am 24. in der Richtung des 1. Armeekorps zu bewegen.

Die 1. Division blieb — mit ver zweiten — in Heidelsberg, sandte aber unter Major Wurmb v. Zinf 2 Bataillone Infanterie, 2 Eskadrons (12.) Husaren und ½ reit. Batt. Nro. 12 zur Verfolgung des Feindes nach Neckargemünd (der Divisionss Kommandeur selbst begleitete dies Detaschement) und detaschirte gesgen Wiesloch, wo das 1. Armeekorps vermuthet wurde.

Die Insurgenten hatten sich aber, wie oben angegeben, bereits zu Wagen entfernt und waren baher nicht mehr zu überholen. In Reckargemünd erfuhr dies Detaschement die Details der Flucht Mieroslawski's über Sinsheim, auch die (ungegründete) Nachricht von dem Einrücken des Neckarkorps in diesen Ort. Es wurde daher jede weitere Verfolgung über Wiesenbach hinaus unterlassen, die weitere Beobachtung der Insurgenten durch Pastrouillen sortgesetzt, ihr endliches Schickfal aber den Maßregeln des Neckarkorps überlassen.

Die 2. Division kantonirte mit der 1. in und um heidel= berg.

Die 3. Division blieb in Mannheim und betaschirte zur Berfolgung ber Insurgenten nach Schwetzingen, wohin bereits (S. 328) die Reserve-Ravallerie vorausgegangen war. Im Lause des Tages sielen den Divisionen des Korps Tausende von verspreng-ten und versteckten Insurgenten nebst sehr vielen Wassen in die hände. — Die meisten derselben wurden mit Pässen in ihre heismath entlassen.

Das Betragen der Preußen — bisher nur Basallen Rußlands, vorgeschobene Posten des Czaren, henkersknechte ze. genannt — wurde auch in Mannheim schon allgemein gelobt. Man freute sich der "Erretter" und war im hohen Grade zufrieden an die Stelle der provisorischen Regierung genügsame Kriegsleute bekommen zu haben, welche von ihren gebildeten Offizieren auf eine höchst liebevolle Weise behandelt wurden. Auch von der Liebens= würdigkeit des jungen Prinzen Karl, dem der Kriegsgott in rosi= ger Laune zwei ungefährliche Wunden bescheerte, war man entzückt und fand den Glauben gerechtsertigt, daß der kriegerische Geist in den Hohenzollern nicht ausstirbt. —

Das Neckarkorps erhielt vor Tagesanbruch ben Befehl, in ber linken Flanke ber beiben andern Armeekorps die Gebirgsstraße weiter zu verfolgen, um den Kampf gegen die Insurgenten mit dem Operationsobject Karlsruhe gemeinschaftlich fortzusetzen.

Demnach rückte die Avantgarde mit den in Beilage 9 genannten Truppen und außerdem noch durch ein Infant. Bataillon, eine Schwadron und 4 Fußgeschütze verstärft, Mittags 42 Uhr gegen Sinsheim!).

Der Ort war leer. Oberst Beder war mit seiner (V.) Disvision bereits am Morgen bes Tages hier angekommen (S. 336) aber nach kurzer Rast über Hilsbach, Waldangelloch nach Eppingen aufgebrochen.

Sinsheim wurde durch ein Bataillon Infanterie, eine Diswisson Chevaurlegers und 4 reitende Geschütze besetzt, während der Rest der Avantgarde in der Nähe bivouakirte. Die Truppen wurs den trot der weißen Fahnen von den Einwohnern, die im besten Bernehmen mit den Insurgenten gestanden hatten, höchst gleichgülstig aufgenommen.

Das Gros blieb noch bei Aglasterhausen, da das bei Eberbach zurückgelassene Detaschement noch nicht eingetroffen war. Alle Ortschaften, so weit die Wirkungs-Sphäre des Corps reichte, wurden entwaffnet. In Eberbach sielen hierbei zwei metallene, laffettirte und mit Munition ausgerüstete Feldgeschütze dem Corps in die Hände.

Die drei Armeekorps waren hiernach zwar vereinigt, aber der strategische Feldzugsplan doch nicht völlig ausgeführt. Mieros= lawski sollte eingeschlossen werden; aber es war ihm, wie oben

<sup>1)</sup> Welche Motive vorlagen, bag bie Avantgarbe fo spät aufbrach, ift aus ben offiziellen Berichten nicht zu erseben.

gezeigt, gelungen, im Bogen über Eppingen und Bretten bie nach Karlsruhe führende Straße zu erreichen. Daß bas Gros bes Neckarforps nicht schon am 22. Sinsheim erreichen konnte, vereitelte ben Plan bes Prinzen von Preußen.

Es ist hier noch schließlich hinzuzufügen, daß im Laufe bes heutigen Tages die brei Korps-Commandeure General v. Hirschfeld, v. d. Gröben und v. Peucker im Hauptquartier Langenbrücken beim Prinzen von Preußen zusammen kamen.

### 24. Juni.

Das Insurrektionsheer. Das Korps, zu welchem nun auch die Struve'schen Freischärler mit 4 Kanonen gestoßen waren, verließ Bretten und dirigirte sich auf Durlach, um sich hinter der Division Sznaide als Reserve aufzustellen und Karlsruhe zu becken.

Auch auf diesem Marsch verstärkte sich die Kolonne immer mehr mit einzelnen Trümmern der bei Waghäusel Gesprengten und Gestohenen. Die VI. Division (Sznaide) zog sich von Ubsstadt nach Bruchsal, um von hier aus die bei Graben postirte linke Flügelfolonne, welche Neudorf und den Terrain-Abschnitt bis zum Saalbach — Schönbrunner Mühle — besetzt hatte, an sich zu ziehen. Ehe dies jedoch möglich war, wurde sowohl diese linke Flügelfolonne (S. 353) als auch Bruchsal (S. 352) ansgegriffen.

Noch vor dem Anrücken der Preußen auf Bruchsal verließ Sznaide mit dem Groß die Stadt, welche nur von dessen Arriersgarde besetht blieb, und zog sich nach Durlach zurück. Die Berseinigung der ganzen Division fand erst bei Unter-Grombach statt.

Schon seit längerer Zeit war in dieser Division das Bertrauen zu ihrem Ober Rommandeur Sznaide verloren gegangen. Nach dem Gesecht bei Ubstadt vermehrte sich diese ungünstige Stimsmung, da nach Ansicht der Truppen General Sznaide die Avantsgarde mit dem Groß zu spät unterstützt hatte; auch hatte sich das Gerücht verbreitet, Sznaide sei kein Pole, sondern ein verkappter Preuße, der nur darum die hohe Stelle eines Kommandirenden ansgenommen habe, um das ganze pfälzische Korps bei passender Geslegenheit den Preußen zu überliesern. Eine Abtheilung Bolkswehr,

welche von Karlsruhe zur Division stoßen sollte, machte in Weingarten Halt und wollte, da sie von diesem Gerücht gehört hatte, nicht weiter — gegen Grombach — marschiren. General Spaaide ritt zu ihnen. So wie er sich nur zeigte, schrieen bie Aufgeregten: "Verrath". — Mehrere Gewehre richteten sich gesen ihn.

"Er muß herunter, ber Volksverräther!" hieß es. — Man warf sich auf ihn, riß ihn vom Pferde und unter den abscheulichsten Schmähungen seine französischen und polnischen Shrenzeichen von der Brust; nahm ihm seinen Säbel, seine Schärpe, mißhandelte ihn mit Fußtritten und Schlägen, ein Sappeur schlug ihm sogar mit der Art auf den Kopf, so daß das Blut übers Gesicht floß und hätten ihn ohne die Dazwischenkunft ruhig Denkender wahrsscheinlich ermordet.

Nur mit Mühe gelang es jenen Männern, den General aus den Händen der wüthenden Bande zu befreien und unter Bedekstung nach Durlach zu bringen. Sznaide wurde durch diesen Borfall unfähig, sein Kommando weiter zu führen und Oberst Becker erhielt nun auch das Kommando über die VI. Division.

Mieroslawski forderte bei Berichterstattung dieses Vorfalls die provisorische Regierung auf, mit unnachsichtlicher Strenge die Untersuchung einzuleiten, da nur dadurch die baldige und gänzliche Auslösung der Armee zu verhüten sei.

Wie sich später zeigen wird, ließen die Preußen jener Regies rung keine Zeit bazu und Sznaide ging — über Offenburg wieder nach Frankreich zurück.

Babische Blätter suchten biesen Act einer rohen und ungezüsgelten Bande einer in Karlsruhe bereits als allmächtig geschils berten Reaktion unterzuschieben, die nichts weniger als einen Aufstand gegen die Generale der Insurrections-Armee beabsichtigten, um dieser letzteren hiedurch mit einem Schlage ein Ende zu maschen. Mieroslawski gab daber auch in seinem 5. Bülletin dies Attentat und "tausend" andere Anzeichen als Grund an, weshalb er vor Karlsruhe, "diesem Sitz aller Komplotte, dieser Söhle aller Banditen der Gegenrevolution", wie er die Hauptstadt nannte, "dieser durch und durch verdorbenen Stadt, wo alle seigen Soldas

ten und alle straflosen Verräther einen Versted suchen", — keine Schlacht liefern könne.

Die V. Division Beder marschirte mit ber Morgendämmes rung von Eppingen ab nach Bretten, um hier zu übernachsten. Ein Besehl Mieroslawski's rief vieselbe nach Durlach, um sich dort mit der VI. Division zu vereinigen; sie traf Abends 8 Uhr ein und Beder erhielt, wie oben erwähnt, den Besehl über beide Divisionen.

Das 1. preußische Armeekorps. Bon dem General v. Hannecken, der am heutigen Tage das Kommando über die 1. und 4. Division führte, wurde nachstehender Divisionsbefehl an die erste Division erlassen:

"Soldaten der I. Division! Ihr habt beim Gesecht bei Wag=
"häusel am 21. d. M. bewiesen, daß Ihr auch unter den un"günstigsten Umständen dem Feinde an Tapserkeit und Disciplin
"weit überlegen seid, und eben dadurch ist es möglich geworden,
"daß der Feind troß unseres kurzen Rückzuges so erschüttert war,
"daß er selbst sich entschließen mußte, während der Nacht in großer
"Unordnung seinen Rückzug anzutreten. So war es stets in allen
"krüheren Kriegen, wo preußische Truppen sochten. Ihr habt den
"Ruhm der preußischen Armee gehoben und verherrlicht. Ich danke
"Euch dasser im Namen unsers Königs und Kriegsherrn."

gez. v. Sanneden.

Die 1. Division hatte ben Befehl über hambrücken auf Graben, wo sich bie Hauptkolonne bes pfälzischen Korps Sznaide, aufgestellt haben sollte, vorzugehen. Sie sammelte sich, bei Neu-Lußheim und betaschirte von hier 16 Pferbe über Kirslach nach hambrücken zur Aufflärung ber linken Flanke.

Die Avantgarde unter Oberst v. Brandenstein, formirt aus dem 1. und Füsilier=Bataillon 30. Inf.=Regmts., der halben immobilen Batterie des Hauptmann Werner und der 2. Eskadron 9. Hufaren=Regmts., war bei Wiesenthal angekommen und hatte hier gehalten, um sowohl Nachricht über das Gesecht bei Neudorf, (S. 354) dessen Kanonendonner man hörte, einzuziehen, als auch die Meldungen der links abmarschirten Kavallerie=Patrouille abzu=warten.

Nach den Meldungen dieser Patrouille war weder hambrüfsten noch Forst besetzt, und die Avantgarde rückte dis Forst vor, wo sie erfuhr, daß Bruchsal von zwei Kompagnien badischer Insfanterie und einigen hundert Freischärlern besetzt sei, das Gros aber bereits am Morgen mit 18 schweren Geschützen und 4 haus bisen die Stadt passirt und sich nach Unters Grombach zu beswegt habe.

Die Avantgarde traf die nöthigen Anordnungen zum Angriff, ließ zwei Füsilier=Kompagnien in Forst dis zur Ankunft des Gros zurück und setzte dann ihren Marsch fort.

# Befetung von Bruchfal.

Vor Bruchfal angekommen, ging eine Kompagnie (1. Bastaillon 30. Regmts.) gegen den mit einer festen Mauer umgebenen Park vor; eine andere gegen den Babnhof und die Karlsruher Chaussee; eine britte mit 4 Geschützen behielt die Straße von Forst, während eine vierte Kompagnie sich nach dem vor dem Mannheimer Thor gelegenen Central Gefängnißgebäude bewegte, welches kurze Zeit vorher von einigen Ulanen außerhalb der GeswehrsSchusweite umstellt worden war. Zwei Füsiliers Kompagnien folgten dieser Kolonne als Reserve.

Bruch sal wurde auf diese Art beinahe umfaßt; die genannsten Angriffspunkte, außer dem Gefängnißgebäude, waren sammtslich von den Insurgenten besetzt und wurden von diesen vortheils haft benutt; eben so das Mannheimer und Karlsruher Thor.

Nach einer Izstündigen Bertheidigung, die an einzelnen Punksten — an der Mauer des Parks, am Bahnhofe und den Salinens Gebäuden und einzelnen Gebäuden am Mannheimer Thor — ziemslich hartnäckig war, verließen die Infurgenten die Stadt und zogen sich gegen UntersGrombach zurück.

Eine schon während bes Angriffs auf die Stadt angeordnete Bewegung der Husaren = Eskadron in der Richtung zwischen jenem Dorfe und der Stadt, um die sich zurückziehenden Insurgenten zu

attakiren, konnte wegen vorhandener Terrainhindernisse nicht aus= geführt werden 1).

In der Stadt fanden die Preußen einige gefüllte Munitions= Wagen, eine Menge Gewehre und sehr viele noch gefüllte Tornister, die den fliehenden Insurgenten zu schwer geworden sein mochten. Die Vorposten wurden ausgestellt, die übrige Insanterie der Avantsgarde blieb in Allarmhäusern der Karlsruher Vorstadt, die Artillesrie und Kavallerie bezog die dortige großherzogliche Artilleries Kaserne und Ställe. Der Verlust der Preußen bestand in einem Verwundeten.

Spater rudte bas Gros ber Division in Bruchfal ein.

Die 4. Division stand, wie oben angegeben, heut unter bem Beschl bes General v. hannecken und sollte von Wiesenthal über Graben auf Bruchsal vordringen. Sie sammelte sich das her bei Waghäusel und trat den Marsch gegen 8 Uhr in der beschlenen Richtung an. Durch während der Nacht vorangegangene Patrouillen war ermittelt worden, daß die Borposten der Insusgenten die Schönbrunner Mühle, das Gros ihrer Avantgarde Neudorf besetzt und letzteres barrisadirt hätten.

### Gefecht von Reudorf.

Die Avantgarde unter Major v. d. Mülbe bestand aus dem 2. Bataillon (Magdeburg) 2. Garde Randw. Regmts., einer Kompagnie Füsiliere vom 24. Inf. Reg., 4 Fußgeschüßen der Batt. No. 37, darunter der Haubiszug und ein Zug Ulanen des 6. Regmts. Zum Soutien derselben war das 1. Bataillon (Berlin) 2. Garde Landw. Regmts. bestimmt.

Sie betaschirte eine Kompagnie (Magdeburg) und einen Zug Ulanen rechts über Philippsburg und Huttenheim, um das Terrain von dort sich etwa marodirend herumtreibenden Aufständis

<sup>1)</sup> Das Erscheinen ber Susaren veranlaßte bie sich Zuruckziehenden zur schleunigen Flucht. Mit bem Geschrei: "die Preußen kommen," stürzte sich eine Abtheilung auf die andere, schrie über Verrath namentlich Seitens ber fremben Führer, vermehrte bie Verwirrung und vergrößerte die Flucht.

schen zu reinigen, dann gegen Neuborf vorzugehen und bei dem Angriff mitzuwirken.

Die Spitze der Avantgarde stieß bei der Schönbrunner Mühle auf die Vorposten der Insurgenten, welche zwar Feuer gasten, aber den gegen sie unternommenen Bajonettangriff nicht abswarteten, sondern sich nach Neudorf zurückzogen, ohne eine Verstheidigung des dortigen Baches oder der Mühle auch nur zu verssuchen. Es war ½10 Uhr, als die Mühle im Besitz der Avantsgarde war.

"Bei diefer Mühle verläßt die Karleruhe=Mannheimer Chauffee ben Wald. Das Terrain erhebt fich fast unmerklich gegen Reu= borf, umzieht baffelbe auf ber nördlichen und westlichen Seite mit allmählig aufsteigenden Sügeln, die mit Bäumen besett einer Schützenlienie gute Anlehnungen boten, bagegen aber, wenn in Banden des Angreifenden, eine große Ueberlegenheit über bie Befatung des Dorfes geben mußten. Die Chaussee, welche von Nordost nach Gudwest gebend burch Reuborf führt, wird öftlich burch bichte Waldung in der Entfernung von etwa 250 Schritt begleitet. Gine andere Chaussee von Germersheim über Sut= tenheim nach Neuborf, trifft bas Dorf an ber nordwestlichen Seite. Diese lettere wird rechts burch einen 20 Fuß hohen Rand begleitet, welcher ben Abfat zu bemjenigen Torfmoor bilbet, bas sich ju beiben Seiten ber Pfing ausbreitet. Dieser Rand bilbet bie westliche Lisiere von Neuborf und wendet sich fpater gegen Gra= ben, die Chaussee von Reudorf auf Graben in einiger Entfer= nung von etwa 200 Schritt fottügirend. Unmittelbar neben bem nordöstlichen Eingange liegt bie massive Rirche, beren geräumiger Sof mit einer ftarfen Mauer umgeben ift."

Es war die Absicht, die Insurgenten in der Front zu beschässtigen und westlich zu umgehen. Deshalb wurde nach dem Debousschiren aus dem Walde eine Kompagnie (Magdeburg), ein Zug Füsiliere und 4 Geschütze auf der Chaussee vorgeschickt; die Ulanen sicherten die äußerste rechte Flanke; ihnen folgte zur Umgehung des feindlichen linken Flügels und des Dorfes, und um den Frontals Angriff von da zu unterstüßen, der Rest der Avantgarden-Infanterie — 2 Kompagnien (Magdeburg) und 2 Züge Füsiliere.

Die Insurgenten hatten bie beiben nordöstlichen Eingänge mit zusammengefahrenen Wagen, Holzstücken zc. barrikadirt, die Gärten, den Kirchtof und den Kirchthurm stark besetzt; am Einsgange der Chaussee stand ein Geschütz, dessen Granaten aber nicht schadeten.

Es entspann sich hier ein stehendes Tirailleur=Gesecht, um ber rechten Umgehungssolonne Zeit zu verschaffen, während welches die Barrisaden am Eingange von 2 preußischen Geschüßen besichossen und gleich darauf auch die vorliegenden Söhen, ungesachtet des heftigen Feuers, genommen wurden. Die Insurgenten warfen sich in die Kirche, erhielten aber von dem sehr zweckmäßig placirten Haubitzuge einige Granaten, in Folge deren das Feuer vom Kirchdach und Kirchthurm bald verstummte und die Bertheisdiger derselben verschwanden. Im Dorfe selbst hatten einige Granaten gezündet; es standen einige Gehöste in Flammen.

Die Inf.-Komp. auf der Chausse avancirte nun gegen das Dorf. Da mittlerweile die Umgehungskolonne, theilweise gedeckt durch den hohen Rand — von welchem die seindlichen Schüßen zurück gesträngt wurden — von dieser Seite und zwar mehr rechts einer auch dort angelegten Barrikade ihren Angriss unternahm, so zogen sich die Insurgenten, von zwei Seiten nördlich und westlich ansgegrissen, zurück und die Preußen drangen ins Dorf. Einige von den Insurgenten gegen diese Flügelkolonne geworsene Granaten krepirten ohne zu schaden. Ein Schüßenzug mit einer Kompagnie griss gleichzeitig den östlichen Eingang an und man drang auch hier ins Dorf.

In diesem hatten sich mehrere Freischärler verspätet, barunter einige Polen; sie wurden theils gefangen, theils getödtet. Schon früher war ein Theil der Insurgenten über Graben zurückgegansgen; die llebrigen zogen sich längs und durch den Wald nach der Graben Bruchsaler Chaussee zurück; mehrere berselben wurden hierbei noch erschoffen.

Es war 711 Uhr als das Gefecht ein Ende hatte, welches nur allein von den Avantgarden-Truppen geführt worden war. Die gegenüber gestandenen Insurgenten waren in der Mehrzahl von der deutsch-polnischen Legion und gehörten zum linken Flügel

a a comple

ver VI. Division, ber mit einer Stärke von 700 Mann und eis nem Geschütz ber preußischen Avantgarde gegenüber gestanden hatte. Sie zogen sich nach dem Gesecht über Spöck nach Unters Grombach.

An Verlust hatten die Preußen 4 Verwundete, darunter ein Offizier. Von den Insurgenten fand man in Neudorf 20-30 Todte und 2 Verwundete; 12 Mann wurden gefangen; durch das Dorf Spöck brachte man nach Aussage der bortigen Einwohner drei Wagen voll Verwundeter aus Neudorf.

Eine schleunige Berfolgung konnte des Waldes wegen nicht stattsinden, auch war der Befehl des Kommandirenden eingetroffen, den Feind nur festzuhalten, um der 1. Division Zeit zu lassen, über Hambrücken die Flanke der Insurgenten zu gewinnen (S. 351).

Als die (4.) Division später gegen Graben vorrückte, war dies Dorf bereits von den Insurgenten verlassen; die Division ging bis Karlsdorf und Neuthardt vor und bezog in dieser Gegend eisnige Kantonirungen.

Die 2. und 3. Division, welche am Morgen bes heutigen Tages von den bei Neudorf und Bruchsal vorgefallenen Gesfechten noch nichts wissen konnten, sollten die Annäherung der 1. und 4. Division abwarten, um am nächsten Tage gemeinschaftlich einen Angriff gegen die nach eingegangenen Nachrichten durch Sanaide stark besetzte Position von Bruchsal zu unternehmen. Beide Divisionen blieben daher, die 2. in ihren Kantonirungen, (S. 337) die 3. in ihrem Bivouak bei Ubstadt (S. 343).

Als die Meldung von der bereits erfolgten Besignahme von Bruchfal durch die 1. Division einging, blieben die genannten Divisionen um so mehr in dem oben bezeichneten Terrain, als den Truppen, namentlich der 2. Division, eine Erholung von den Ansstrengungen des vergangenen Tages nothwendig war.

C0000

<sup>1)</sup> Bei Graben stand eine Abtheilung Bolfswehr mit ihrem Führer, einem oberländischen Bierbrauer, aus lleberraschung und Unfähigkeit undeweglich still als die Preußen aufamen, bis diese nur noch etwa 10 Schritt von ihr entfernt waren. Der preußische Offizier verlangte augenblickliche Niederlegung ber Wafen, was auch sogleich bereitwillig befolgt wurde, worauf die Bande unbeachtet abziehen konnte.

Das 2. Armeckorps. Die 1. und 2. Division rücken auf der Bergstraße bis Wiesloch und Leimen vor; von der 2. Division blieben in Heidelberg 2 Bataillone — das 1. und 3. Bataillon 12. Landwehr=Regiments — als Besatung zurück.

Die 3. Division ließ eine Kompagnie in Latenburg und ging längs der Rheinstraße bis Schwetzingen; nach dem Absmarsch der Division von Mannheim rückten baiersche Truppen daselbst ein.

Sowohl in Beibelberg als auch in Mannheim herrschte die vollständigste, Ruhe und die Bürgerschaft in beiden Städten hatte sichtlich Alles aufgeboten, um den "preußischen Horden" ihre Dankbarkeit an den Tag zu legen, daß sie sie von den freiheitslies benden Demokraten und von den Segnungen der ihnen zugedachten Freiheit erlöst hatten.

Die Reserve=Kavallerie ging bis Alt= und Neu=Luß= beim.

Das Neckarkorps. Das Gros, die Division v. Schäffer, traf erst heute bei Sinsheim ein und setzte seinen Marsch nach mehrstündiger Ruhe um 10 Uhr über Utlingen nach Eppingen sort, wohin die Avantgarde zwei Stunden später, um 12 Uhr, über Hilsbach folgte; das ganze Korps, ausschließlich des bei Ebersbach zurückgelassenen Detaschements, bezog Abends 6 Uhr bei Eppingen den Bivouak.

Die Insurgenten waren auf Wagen bereits weiter ges floben! —

Aus den schon angeführten Ursachen hatte das Neckarkorps zur Zurücklegung der wenigen Stunden von Neunkirchen bis Sinsheim über 2 Tage gebraucht und die Insurgenten hiernach Zeit genug gehabt, ihre Flucht ungehindert fortzusetzen.

In Bezug auf die provisorische Regierung und die sonstigen Borgänge in Baden seit dem 19. (S. 258) ist hier zu ers wähnen:

Die Constituante hatte vom 19. bis 23. einige bedeutungslose Sitzungen gehalten.

Seit man ben Ausgang bes Gefechtes von Wiesenthal

Cook

kannte, seit sich der Kanonendonner immer näher an Karlsruhe zog, war die Unruhe der Mitglieder bis zur Todesangst gestiegen. Viele entsernten sich schon — bloß um auf Urlaub zu gehen am 21., die Meisten hielten sich in der Nähe der Eisenbahn, um auf alle Fälle vorbereitet zu sein.

In ihrer großen Angst wollte die provisorische Regierung Karlsruhe am 23. verlassen. Um dies zu verhindern, ließ der Führer eines Aufgebots Allarm schlagen, aber Brentano und eisnige Regierungs Mitglieder liefen dem Tambour nach, um durch persönliches Einschreiten dem Allarmiren ein Ende zu machen.

Einige Kanonenschüsse, die man im Laufe des Tages gehört haben wollte, bewogen die Herren, welche immer "mit dem Bolke stehen und fallen, ihr Leben lassen wollten ze.", in einer deskalls abgehaltenen Abendstung, sich einstimmig für eine Berlegung des Regierungssisses — d. h. zu einer Flucht — nach Offenburg zu erklären. Mehrere derselben schritten auch eiligst zur sofortigen Ausstührung dieses "einstimmigen" Beschlusses und entsernten sich theils weise noch an demselben Abend mit wohlgefüllten und vollgepackten Reisetaschen.

Der größte Theil der provisorischen Regierungs-Mitglieder und viele Revolutionsmänner, die es noch gewagt hatten, bis zum 24. in Karlsruhe zu bleiben, verließen an diesem Tage die Stadt und folgten den bereits Vorangegangenen.

Vor ihrer Flucht wurde noch von dem Finanz=Ministerium, namentlich von dem Advokaten Heunisch und dem Rechts=Prakti=kanten Mördes, das Gewölbe der großherzoglichen Amortisations=Kasse erbrochen, auch die Staats= und Postkasse und die noch nicht ausgegebenen badischen Rentenscheine, Obligationen und einige Serien, im Werthe von über 2½ Millionen Gulden, daraus entwendet.)

Mördes ließ das gestohlene Gut, Obligationen und andere Werthpapiere, in fünf Kisten verpackt, landauswärts schaffen. Ein Regierungs-Mitglied, Damm, nahm unter dem Vorwande "für die Constituante" 5000 Gulden davon allein in Anspruch.

<sup>1)</sup> Beibe Individuen wurden nach dem Einruden ber Preußen (am 25.) stedbrieflich verfolgt.

In Karlsruhe kamen noch fortwährend Flüchtlinge von Wiesenthal an; Solvaten, Bolkswehren, Freischärler, sämmtlich hungrig, erschöpft und in einem abgerissenen Zustande. Sie docus mentirten auf augenscheinliche Weise, daß Mieroslawski keinen absichtlichen Flankenmarsch über Sinsheim, Bretten zc. gesmacht hatte. (Es ist die Unwahrheit dieser Behauptung durch die spätere Untersuchung actenmäßig herausgestellt worden.)

Die Leute hatten meist noch die erste Ladung im Gewehr; sie waren so früh schon aus so weiter Entfernung geflohen, daß sie gar nicht zum Schießen gekommen waren.

Im Oberlande betrieben die Civil=Commissarien die Organissation und Ergänzung der Bolkswehren mit möglichster Strenge. So Kaiser in Stockach, Raquillier in Freiburg, der zusgleich Borkehrungen zur Barrikadirung der Stadt traf. Bürger Görts=Wrisberg wurde Militair=Rommandant von Freiburg, der Abgeordnete Würth erhielt den Auftrag, die Bolkswehren in den Hohenzollerschen Fürstenthümern Hechingen und Sigmarin=gen zu beenden.

In mehreren (einigen 20) Ortschaften bes Oberlandes, 3. B. in gorrach, Randern, Riedlingen und ben Gemeinden bes Wiesenthals hatte man sich indessen offen ben Anordnungen ber provisorischen Regierung wegen Aushebung ber fampffähigen jungen Leute gur Bolfswehr, welche theilweise gur Bertheidigung von Freiburg verwandt werden follten, widersett. Es wurde ba= her am 24. ein Erecutions-Kommando von etwa 700 Mann Bolfswehr und Freischärler unter bem Bürger v. Rotted, Saupt= mann Rellner 1) und einigen polnischen Führern abgesandt, um bem Befehl ber Regierung Nachbruck zu geben und bie Räbelöführer ber Wiberspänstigen zu arretiren. Bei Riedlingen stieß bas Rommando auf die Landbewohner, die fich hier von mehreren Ge= meinden zu gegenseitiger Unterstützung bewaffnet und versammelt hatten, um fich fiber bie Lage ber Dinge zu besprechen. Gie murden von ben Führern ber Insurgenten aufgefordert, die Waffen Als vies jedoch nicht geschah und man ihnen brobte nieberzulegen.

<sup>1)</sup> Ein ehemaliger Schauspieler, ber in biesem Fach bereits Gastrollen in Paris und Wien gegeben hatte.

Feuer zu geben, kamen sie dieser Drohung zuvor und eröffneten ein so wirksames Feuer, daß nicht bloß Hauptmann Kellner und einige andere Führer niedergeschossen wurden, sondern daß auch diese sogenannten Erecutionstruppen sich eiligst entsernten und nach Schliensgen zurückmarschirten. Hier verstärkten sich dieselben um einige hundert Mann, zogen dann durch die Thäler, wobei sie unter vielssachen Ercessen und Willsührlichseiten mehrere ihnen mißfällige Perssonen arretirten, darunter den Bürgermeister Schanzlin, Gesmeinderath Werner, Arzt Barth 2c., sämmtlich aus Kandern, und einen Pfarrer aus der Nähe mit Stricken um den Hals an die Wagen banden und unter Mißhandlungen der Gefangenen nach Freiburg zurücksehrten.

Die Gefangenen wurden am 29. vor ein Standrecht gestellt, (dessen Borsißende die Bürger Neich und Struve waren) — aber, angeblich wegen eines Formensehlers, bei der Borunterssuchung freigesprochen. Wahrscheinlich wagte man nicht wegen der eingetretenen ungünstigen Verhältnisse, in welche die ganze badische Revolution bereits getreten war, die Todesstrase auszussprechen.

Die gesprengte Reichs=Regentschaft (S. 257) war inzwischen am 24. auch in Freiburg angekommen. Auf ihrer Fahrt von Stuttgart hatte sie das Volk, so oft es anging, durch öffentliche Reden haranguirt.

In Möskirch, wo sie am 20. durchfuhr, ward sie von der in Parade aufgestellten Volkswehr empfangen. Beder, Bogt und Raveaux hielten der Versammlung entsprechende Reden.

Begleitet von ben besten Demokraten aus Möskirch, ward die Reise bis Stockach fortgesetzt und im Gasthose "zum Abler" abgestiegen. Als die Gesellschaft ankam, schlug man Generalmarsch und löste die Böller, um der Stadt die Ankunft der hohen Gäste zu verkünden, die, nachdem Bogt noch an die Bersammlung eine Ansprache gehalten, in Begleitung der Bürgerwehr, des Gemeinderaths und unter Glockengeläute um 2 Uhr die Stadt verließen und nach Engen absuhren. Bon da wurde die Reise am 21. durch's Höllenthal nach Freiburg fortgesetzt, wo sich nach und nach die

meisten Mitglieder des Aumpfparlaments einfanden. Am 22. versließ die Regentschaft Freiburg und ging nach Baben Baben, um sich Gewisheit über die durch die Zeitungen veröffentlichten Siege der Nevolution zu verschaffen. Die eingezogenen Nachrichsten machten eine Berathung nothwendig, in welcher man, da unter den vorwaltenden Umständen die für den 25. in Karlsruhe ans beraumte Sizung abzuhalten nicht räthlich erschien, einstimmig besschloß, sich der eigenen Sicherheit wegen vorerst wieder nach Freisburg zu begeben.

In Folge dessen erschien am 23. in Karlsruhe folgende Bestanntmachung:

"Das Zusammentreten der Mitglieder der verfassunggebenden "Reichs Bersammlung in Karlsruhe ist für jest unthunlich ges "worden. Das Präsidium nimmt deshalb die unterm 20. d. M. "ergangene Einladung: "sich bis zum 25. dorthin zu begeben," zus "rück und behält sich vor, bekannt zu machen, wann und wo eine "Sizung der Reichs-Versammlung stattsinden soll."

Rarleruhe, ben 23. Juni 1849.

Der Präsident: Loewe. Der Schriftführer: Reinstein 1). Um 24. kehrte die Regentschaft mit mehreren Mitgliedern, varunter Raveaux, nach Freiburg zurück.

Es scheint unglaublich, daß Angesichts der in Baben eins getretenen Katastrophe Tollhäusler-Unternehmungen, wie sie von dieser Gesellschaft auf ihrer Flucht von Stuttgart zu Gunsten des Aufstandes noch versucht worden, jest noch Eingang sinden konnten; aber die Lügen der radikalen Blätter hatten in manchen Orten einen so bedeutenden Einsluß ausgeübt, daß ihr Inhalt als Evangelium geglaubt wurde.

So marschirten unter anderm in der Nacht vom 23. zum 24. aus der Schwarzwaldstadt Kalw — im Würtembergischen — etwa 100 Bürgerwehrmänner und Arbeiter, um für die Reichs-Regentschaft Gut und Blut zu opfern, nachdem sie vorher den Stadtrath zur Berausgabe von Wassen und Munition gezwungen hatten. (Um 24. rückten würtembergische Truppen in Kalw ein.)

<sup>1)</sup> Gerichts-Affeffor aus Naumburg a. G.

Auch aus Freudenstadt und Baiersbronn im Würtemsbergischen zogen einige hundert Mann nach horf ab, um sich dem dortigen Zuge anzuschließen und den auf der ganzen dortigen Grenze beabsichtigten Plan eines Marsches gegen Stuttgart in's Werf zu setzen. Ein großer Theil dieser Leute war mit Schießgeswehren versehen, ein kleinerer trug hellebarden, Einzelne Sensen und Viele nur Stöcke mit eisernen Spizen. Unter ihnen bemerkte man viel junge Bursche, noch halb im Anabenalter, mit gewöhnslichen Reisestöcken.

Während zwei Wagen mit Munition nachgeführt wurden, war es auffallend, fast die ganze Mannschaft ohne Tornister oder sonsstiges Gepäck zu sehen.

An der Spitze des ganzen Zuges ritten zwei wohlbewaffnete Männer, darunter ein Rechtskonsulent der Gegend. Der ganze Zug der theilweise betrunkenen Schaar war nicht geeignet, naheliegende Besorgnisse einzuflößen.

#### 25. Juni.

Das Insurrectionsheer hatte sich zwar, wie erwähnt, auf dem Marsch von Bretten verstärft, allein mit jedem Schritt, den es der Hauptstadt näher rückte, verminderte sich auch wieder dessen Masse; die Bolkswehren verließen in ganzen Abtheilungen die Koslonne, um sich in ihre Heimath zu begeben. Der bisherigen rheinshesssischen Freischaar war schon früher — nachdem sie von ihren Führern Zip und Bamberger verlassen worden — freigestellt, entweder in die badische Bolkswehr einzutreten, oder in ihre Heimath zu gehen. Ein großer Theil wählte das erste, ein anderer Theil blieb noch beisammen, während ein dritter Theil sammt Führern sich zerstreute.

Die Gesinnungen und Ansichten der Bürger von Karlsruhe waren inzwischen anders geworden als am 13. Mai (S. 54), und Mieroslawski wollte, wie er selbst fagte, in der Nähe dieser unheilvollen Stadt keinen Kampf wagen, um die Armee nicht zwisschen zwei Feuer zu stellen; denn während er sich den Preußen gesgenüber gestellt hätte, befürchtete er von den in der Stadt besindslichen Reaktionären im Rücken angegriffen zu werden.

Er überließ daher die Stadt, "über die bereits berfelbe ver =

Lugarit.

pestete Wind gegangen war, ber sich seit Waghäusel beinahe über ganz Baben verbreitet hatte, die nichts von Freiheit wissen wollte, auch ihrer nicht würdig war, in ihrer elenden Servilität" und zog am frühen Morgen nach Ettlingen ab, um seine Vertheidis gungslinie rückwärts ins Murgthal zu verlegen.

Mißlungene Entwaffnung ber Karleruber Bürgerwehr.

Jener "verpestete Wind" hatte sich am Morgen bes Tages ohne allen Rückhalt gezeigt.

Es war nämlich der Bürgerwehr nicht unbekannt geblieben, daß die Constituante am 22. in einer geheimen Sixung die geswaltsame Entwassnung der Karlsruher Bürgerwehr, der man nicht hinlänglichen revolutionairen Geist zutraute, beschlossen hatte. Der Bürgermeister hatte in Folge bessen schon Tags darauf dem Dictastor Brentano erklärt: die Bürgerwehr würde es darauf ankommen lassen; und dabei bemerkt, wie es zweiselhaft sei, ob einer der regierenden Herrn lebendig davon kommen möchte. Aehnliche Antworten gaben mehrere Bürgerwehrmänner auf die deshalb an sie gerichteten Fragen, und man stand von der Entwassnung bis heut ab.

Am Morgen des 25. sollte der "unermüdliche" Schlöffel (Ober-Civilkommissar) die Sache abmachen.

Er ließ Generalmarsch schlagen, trug dem Bürgermeister und dem Oberst der Bürgerwehr seine Absicht vor und drohte im Weisgerungsfalle mit Erschießen. Zu seiner Unterstützung hatte er eisnige noch anwesende Bolkswehr und badische Infanterie bereit geshalten, die er zuvor am Schlosse mit dem kurz vorher gestohlenen Wein regalirte.

Da indessen die Bürgerwehr wiederholt erklärte, ihre Waffen nicht abzulegen, die badische Infanterie auch nicht geneigt schien, sich zu einem Angriff gegen dieselbe brauchen zu lassen, die Bolks-wehr aber ebensowenig gegen ihre Brüder sechten wollte, legte sich Schlöffel aufs Bitten und muthete der Bürgerwehr zu, "als Ehrenmänner" freiwillig ihre Gewehre auszuliefern. — Auch dies

hatte mit geringer Ausnahme von etwa ein Dupend Gewehren, beren Besiper froh waren, sie los zu werden, keinen Erfolg.

Inzwischen war es Mittag geworden; der Kanonendonner von Durlach fam immer näher, und die noch anwesenden Regierungs= herren, unter ihnen Goegg und Schlöffel, suhren zum Ettlins ger Thore hinaus.

Um die Flucht dieser Herren und der Armee zu decken und für die Wegschaffung der geraubten Gelder, des sämmtlichen Kriegs= materials, der requirirten Lebensmittel '), des Materials der zer= störten Eisenbahn und der aus der Ettlinger Pulvermühle mitzunehmenden Vorräthe Zeit zu gewinnen, erhielt Becker den Bessehl, die Linie von Durlach bis an den Rhein so lange zu beshaupten, bis der obige Zweck erreicht sein würde.

### Gefecht von Durlach.

Durlach, bicht am linken Ufer ver Pfinz, liegt außerordentlich günstig zur Vertheidigung. Die Pfinz kommt in einem einges
henden Bogen von dem nordsöstlich gelegenen Dorfe Grötzingen
nach Durlach, sließt hier in ziemlich grader Richtung etwa 1200
Schritt westlich und biegt dann beinahe im rechten Winkel nach
Norden. Ueber die Pfinz führen in ihrem als grade bezeichneten
Lauf bliebergänge: an der Straße nach Bruchsal (an der Obers
Mühle), an der MittelsMühle, ferner rechts und links dersels
ben an der Eisenbahn und an der UntersMühle.

Ein siebenter Uebergang ist bei Grötingen, ein achter etwa 600 Schritt von der westlich an der Eisenbahn gelegenen Unter= Mühle an der hier bereits nördlich abgebogenen Pfinz.

Destlich ber Stadt liegen bedeutende mit Wald und Wein bes wachsene Söhen; die höchste berselben, der Thurmberg, etwa 8 bis 900 Schritt von dem östlichen Eingange ber Stadt, gewährt eine

<sup>&#</sup>x27;) Nach babischen Berichten benahm sich ber "unermubliche" Schlesier Schlöffel hierbei so ausgezeichnet thätig, baß es nur ihm zu verbanken war, wenn die Lebensmittel bem bosen Willen ber Reaktionaire entriffen werben konnten.

ungehinderte Aussicht, befonders nach Norden, woher der Angriff zu erwarten war. Die Straße von Bretten führt dicht am Fuße dieses Thurmberges an der Stadt vordei nach Ettlingen. Sie geht bei Größingen nördlich vorüber und fällt dann perpentifulär nach dem Uebergange an der Ober=Mühle. (Das zunächst dieser Mühle und Brücke gelegene Terrain war zu jener Zeit durch Stauung überschwemmt.) Diese Mühle ist ein sehr großes, den hauptüber= gang ganz beherrschendes massives Gebäude; — dergleichen massive Gebäude befanden sich an allen Uebergangspunkten.

Die Eisenbahn läuft gegen 1600 Schritt, vom Uebergange über die Pfinz an gerechnet, ziemlich parallel mit der Chaussee nach Bruchfal und biegt 5—600 Schritt südlich der Pfinz im rechten Winkel nach Karlsruhe; mit ihr parallel geht hier die etwa 5—600 Schritt nördlich liegende Chaussee nach der genannten Stadt. Das Terrain nördlich Durlach am rechten Ufer des Basches, von der Bruchsaler Straße an, ist eben und ohne allen Schutz für den angreisenden Theil. Im Juni 1849 war es meist mit hohem Getreide bedeckt und erschwerte hiedurch doppelt die Bewesgungen der Preußen.

Oberst Becker traf zur Vertheidigung der Stadt und oben angegebenen Linie folgende Maßregeln: Anielingen und Mühl= burg wurden durch die Brigade Blenker gesichert.

Die Eingänge von Durlach an den Landstraßen gegen Bruch = sal und Größingen wurden verbarrikadirt und abgegraben, die Eisenbahn an ihrem Uebergange über die Pfinz demolirt und auch dort eine Barrikade errichtet; weitere drei Barrikaden baute man zwischen der Eisenbahn und der Straße nach Bruchsal.

An diesen brei Barrifaden, so wie an der bei der Ober-Mühle und bei der Eisenbahn, standen die Schützen Heuberger's und die Hanauer Turner als Tirailleurs aufgelöst; ihnen war unter Willich die erste Vertheidigung dieser Linie übertragen.

Bu ihrer Unterftugung ftanb:

eine Kompagnie vom Mannheimer Arbeiter=Bataillon auf bem Thurmberge;

eine Kompagnie Offenburger Volkswehr auf ber Landstraße nach Größingen;

eine Kompagnie (Walther) Flüchtlings=Bataillon hinter ber Barrifade an ber Ober=Mühle;

eine Abtheilung pfälzer Bolkswehr und eine Kompagnie des Mannheimer Arbeiter=Bataillons zwischen der Ober= und Mittel=Mühle unter Schlinke;

eine Kompagnie (Mangold) Flüchtlings = Bataillon hinter ber Barrifade bei ber Eisenbahn;

bie polnisch=beutsche Legion ebenbaselbst;

eine Kompagnie pfälzer Volkswehr auf ber Karlsruher Chaussee;

eine Kompagnie (Morhard) bes Flüchtlings=Bataillons am Bahnhofe auf ber Straße nach Karlsruhe;

zwei Bataillone pfälzer und badische Volkswehr und eine Flüchtlings=Rompagnie wurden unter Closmann und Nerlinger gegen den Wald von Rintheim vorgesicheben;

die Reserve — Bolkswehr, Mannheimer Arbeiter=Bataillon, zwei Kompagnien und Abtheilungen vom Flüchtlings= Bataillon — stand auf dem Markt.

Die Leitung dieser Unterstützungs-Truppen war den Stabsabjutanten Michel, Standau, Schleher und Gaugel übertragen.

Das 1. Armee=Rorps. Die 1. und 3. Division marschirte in drei Kolonnen neben einander auf der Bergstraße, der Eisenbahn und auf Feldwegen dicht neben derselben; auf der Bergstraße folgte auch die 2. Division, die 4. Division auf dem linken Pfinzuser mit der erforderlichen Seitendeckung. Unter dem Beschl des General v. Hannecken, dem die eventuelle Leitung des Angriss auf Durslach, wo man die Insurgenten vermuthete, übergeben worden war, stand heut auch die 3. Division.

Die 1. Division setzte sich in 2 Kolonnen von Bruchfal um 7 Uhr in Marsch. Die Hauptkolonne unter General-Major v. Münchau bewegte sich auf der Bergstraße; eine Seiten-Kolonne unter Oberst-Lieut. v. Nolte marschirte rechts über Büchenau, Staffort, Blankenloch und Hagsfeld, um die Verbindung mit der 4. Division aufrecht zu erhalten; sie bestand aus 2 Bataillonen

(1. und Füsilier=Bataillon 17. Inf.=Regmts.), einer Eskabron 9. Hus faren=Regmts., 1 Zug Jäger bes 8. Bataillons, 1 Zug Pioniere und 2 Fuß=Geschützen ber Batterie 34 1).

Die Haupt=Rolonne formirte ihre Avantgarde unter Oberst v. Brandenstein aus dem 1. und Füsilier=Bataillon 30. Inf.= Regiments, einer Schwadron Husaren (9. Regmts.) und 4 Fuß=Ge=schützen des Hauptmann Werner.

Das Gros behielt hienach noch 3 Bataillone Infanterie (bas 2. Batall. 17., Füsilier=Bataill. 28. Inf.=Regmts., bas 2. Bataill. [Iserlohn] 16. Landwehr=Regmts.), eine Kompagnie und 3 Züge Jäger, 1 Zug Pioniere, 2 Schwadronen Husaren und 6 Fuß=Ge=schüße ber Batterie 34.

Reisende, welche am Morgen Durlach verlassen haben wollsten, versicherten, daß sich in der Stadt gar keine, in Karlbruhe nur noch einige Insurgenten befänden. Ganz entgegen dieser Nachsricht war die Aussage einiger in Größingen gefangener Insursgenten; nach ihnen war Durlach start besetzt und barrikadirt.

Als sich die Division etwa auf 800 Schritt dem Pfinzbach ges nähert hatte, konnten die Barrikaden bereits erkannt werden, und es wurde, während die durch die Schwüle der Luft und der Soms merhipe während des Marsches ermüdeten Truppen etwas ruheten, folgende Disposition für den Angriff an Ort und Stelle gegeben:

"Bon der Avantgarde geht das Füsilier-Bataillon mit 2 Ge"schützen gegen die Uebergänge und Barrikaden der Ober- und
"Mittel-Mühle, detaschirt 2 Kompagnien des 1. Bataillons 30. Inf."Regiments, 2 Geschütze und die Jäger (aus dem Gros) gegen
"die Barrikade hinter der Eisenbahn, und behält als Reserve die
"beiden übrigen Kompagnien des 1. Bataillons 30. Inf.-Regmts.

"Das Gros entsendet das Fusilier-Bataillon 28. Inf.=Regi= "ments durch Größingen über den Thurmberg gegen Durlach, "während das 2. Bataillon 17. Inf.=Regiments westlich, dicht an

<sup>1)</sup> Dies Detaschement traf auf seinem Marsch in der Höhe von Weingarten mit der 4. Division zusammen, ließ dies melden und sollte auf Besehl sich wieder an die 1. Division anschließen. Der Besehl kam indeß so spät an, daß das Detaschement sich über Rintheim nach Karlsruhe dirigirte, wo es sich mit der Division vereinigte.

"Größingen über die dortige Pfinzbrücke geht und sich bann nach "bem südwestlichen, hinter Durlach liegenden Dorf Aue dirigirt, "um hiedurch die Insurgenten von ihrer Rückzugslinie nach dem "Gebirge abzuschneiden und auf Karlsruhe zu werfen, oder sie ", der rechten Seiten-Rolonne, oder aber der 4. Division, entgegen zu ", treiben und auf diese Art südwestlich die ganze Position zu um", sassen." —

Als Referve der Division blieben hienach: bas 2. Bataillon 16. Landwehr=Regiments, 6 Geschütze und 3 Schwadronen Husaren.

Es war nach 12 Uhr 1) als die Avantgarde vorrückte und in der nach der Disposition bestimmten Weise den Angriff begann. Die Insurgenten, sehr gut gedeckt, empfingen die vorgehenden Preussen mit einem sehr lebhaften Feuer, welches besonders von der Barrisade der Eisenbahn lästig war, da die ganze Bahn von diesem Feuer bestrichen wurde. Nach kaum 10 Minuten war die sämmtliche Infanterie und Artillerie der Avantgarde und der Iäger mehr oder weniger im Gesecht.

Die Artillerie beschoß zwei ber Haupt=Barrifaben: die an der Eisenbahn und an der Mittel=Mühle; die Wirkung war indeß nicht besonders erfolgreich, denn die Barrikaden bestanden aus um= gelegten Wagen und Reisigbündeln, durch welche die Granaten gin= gen ohne zu zünden, während die Vertheidigung selbst aus den nahe gelegenen Häusern geschah.

So stand das Gefecht wohl an & Stunden, ohne daß es geslang, den Gegner zu erschüttern, der vielmehr seine Feuerlinie verstängerte, als die dort vorgegangenen preußischen Abiheilungen dies selbe zu umgehen versuchten.

Es wurde, um diese Umgehung zu verhindern, von den Ins surgenten ein Theil der gegen Karlsruhe auf der Eisenbahn und gegen den Wald von Rintheim vorgeschobenen Kolonnen zurücks gezogen und namentlich die Flüchtlings-Rompagnie (Morhard) zur Verstärfung und Verlängerung des rechten Flügels verwandt; die Uebrigen blieben zum Ersat der an den Barrikaden und an der Ober-Mühle Kämpsenden zurück. Die gegen Karlsruhe und

1 soule

<sup>1)</sup> Rach ben Berichten ber Infurgenten: awischen 10-11 Uhr.

ben Walb von Rintheim zurückgebliebenen Abtheilungen erhielten bie Weisung, sich, sobald sie angegriffen würden, nach kurzer Berstheibigung an den Eingängen der Stadt aufzustellen.

Als die Berlängerung und Berstärfung des seindlichen rechten Flügels erfolgt war, ging derselbe zur Offensive über und drängte die zwei preußischen Kompagnien, welche ihm hier entgegen standen, momentan zurück.

Um das Gefecht hier wieder zum Stehen zu bringen, auch um den Behufs der beachsichtigten Umgehung des feindlichen rechten Flügels über Größingen abgegangenen preußischen Abtheilungen Zeit zu erschaffen, wurde das Iserlohner Landwehr=Bataillon (etwagegen 2 Uhr) aus dem Gros gezogen.

Der Kommandeur des Bataillons führte dasselbe in geschlosses ner Kolonne, nur von einer schwachen Schützenlinie gedeckt, gerade gegen die vorspringende Spitze des Pfinzgrabens vor; er glaubte das Bataillon, der gemachten Erfahrung nach, auf diese Weise mehr in seiner Gewalt zu haben! —

Die Insurgenten wurden aus den jenseits der Pfinz liegenden Gärten vertrieben, und das Bataillon rückte zum Angriff auf die Brücke an der Ober Mühle vor, wurde aber in seinem Bordrinsgen durch einen tiesen und ziemlich breiten, gemauerten Mühlensgraben 2) gehindert, der des hohen Getreides und der vielen Obstsäume wegen nicht früher wahrgenommen worden war, als bis es unmittelbar davor stand. Hierdurch gerieth das Bataillon in's Stupen, wurde gleichzeitig sehr heftig beschossen, ging ohne Komsmando zum Feuern über, machte, nachdem es bedeutend gelitten 3),

Committee of

24

<sup>&</sup>quot;) Es hatte biese rückgängige Bewegung, welche vom Avantgarben-Kommandenr selbst geleitet und mit Ordnung bis an den nächsten Graben ausgeführt wurde, um so weniger Nachtheil, als die Position nicht gestürmt, sondern durch Umfassung beider Flügel genommen werden sollte. — ") In dem Werke: "Feldzug gegen die badisch-pfälzische Insurrection 2c." ist dieses einzigen Hindernisses, wodurch ein Nupen erfolgte, nicht Erwähnung geschehen; es ist aber dasselbe besonders hervorzuheben, soll das sernere Benehmen des Bataillons nicht unrichtig beurtheilt merden. — ") Das Bataillon hatte 7 Todte, darunter 1 Offizier, und 68 Verwundete incl. 5 Offiziere; unter den Leptern den Bataillons-Kommandeur mit 3 Kugeln. — Das Zurückgehen des Bataillons machte im ersten Augenblick

Kehrt und ging zurück; nur ber Schützenzug unter Lieut. Seeliger blieb an diesem Graben und beschoß ununterbrochen die Brücke und Barrifabe.

Bier Geschütze der Batterie 34 waren für den Fall, daß der Angriff nicht gelänge, auf 7—800 Schritt der Barrisade gegenüber ausgestellt; bis hinter diese Geschütze zog sich das Bataillon zurück. Diese halbe Batterie und bald darauf noch zwei herangezogene Gesschütze beschossen nun die Brücke so wirksam, daß sich die an der Grabenlinie postirt gewesenen Insurgenten zurückzogen, nach der Obers Mühle gingen und die dortige Besatung des Gehöfts und des dabei besindlichen Hauptüberganges verstärften, von wo aus sie ein sehr hestiges Feuer eröffneten.

Obgleich mehrere wohlgezielte Schüsse ber preußischen Kanos nen in dies Gehöft einschlugen, gelang es voch nicht, dasselbe ans zuzünden.

Am rechten Flügel ber Avantgarde war das Gefecht unters beß stehen geblieben. Die Füsiliere (30. Regmt.) hatten das Feuer ununterbrochen fortgesetzt, während die zwei Geschüpe die dortigen beiden llebergänge beschossen.

Mittlerweile — es war nach 3 Uhr — zeigte sich ber Erfolg der Umgehung am linken Flügel durch das Füsilier=Bataillon 28. Inf.=Regiments und das 2. Bataillon 17. Inf.=Regiments. Die Insurgenten nahmen einen Theil der zur Vertheidigung der Ueber=gänge an der Eisenbahn und Mittel=Mühle disponibel gehal=

\$ 5000lc

einen ungunstigen Einbruck, ba bie Details nicht gekannt waren. Bringt man aber in Anschlag, baß zum Rücktransport ber Berwundeten eine Menge Leute ein Anspruch genommen werden mußten, wobei sich auch mancher Unberusene betheiligte, daß ber Oberbesehl nach der Berwundung des Bataillons-Kommandeurs zu Fuß, des hohen Getreibes und des Lärmens wegen nicht möglich war, so wird man das Zurückgehen des Bataillons nicht bloß natürlich sinden, sondern demselben auch die wahre Theilnahme für das erlittene Unglück nicht versagen können, die es verdient und auch bei allen Truppentheilen sand, als die nähern Details dieser Bewegung betannt wurden. — Daß die Demokratie diesen Kall, der wohl in allen Schlachten vorsommen kann und in mehreren vorgesommen ist, gehörig ausz beutete, war nicht anders zu erwarten. In einer ihrer Blätter sagt sie wörtlich: Das Landwehr-Bataillon Iserlohn mußte mit Kartätschenbeschießung im Mücken bedroht werden, ehe es gegen die Unstrigen zu bringen war. — ! — !

tenen Reserven, um sie nach ihrem bebrohten rechten Flügel zu birigiren.

Diesen Moment benutzten die dort stehenden preußischen Kom= pagnien, um die Uebergänge, nachdem diese mit Hülfe des Artillerie= feuers geöffnet waren, zu foreiren.

Zwei Kompagnien (die 1. u. 3. bes 30. Inf.=Regmts.) und die Jäger stürmten die Barrifade an der Cisenbahn und wandten sich sofort rechts, westlich um die Stadt.

Gleichzeitig mit diesem Angriff wurde von der 2., 9. und 11. Kompagnie 30. Inf.=Regiments die Barrisade an der Mittel=Mühle, von der 10. und 12. Kompagnie desselben Regiments und dem obengenannten Schüßenzuge vom Iserlohner Landwehr=Bataillon unter Lieut. Seeliger die Barrisade an der Ober=Mühle ge= nommen.

Die Preußen brangen bis gegen bie Mitte ber Stadt vor und besetzten die zunächst gelegenen Straßen, wobei sie Gelegenheit hatten, den fliehenden Insurgenten eine altbaiersche Fahne abzusnehmen!).

Die Lettern zogen fich gegen bas Gebirge.

Am linken Flügel hatte, wie bereits bemerkt, die Umgehung angefangen wirksam zu werden. Es war vom Groß gegen diesen Flügel das 2. Bataillon 17. Inf.=Regmts. über Größingen vorsgesandt worden. Dies Dorf war von Insurgenten nicht mehr bessept, wohl aber die daran liegenden Weinberge voll von denselben, welche ein heftiges Gewehr= und Büchsenseuer eröffneten. Um indeß diese Stellung zu umfassen, ohne dabei die Berbindung mit den auf der Straße agirenden Tirailleurs aufzugeben, rückte auch das Füsilier=Bataillon 28. Inf.=Regiments mit einem Zuge Jäger in die Feuerlinie; als Soutien folgte das Füsilier=Bataillon 27. Inf.=Regiments — von der 3. Division. —

Da die Infurgenten, vermöge ihrer burch die vorliegenden vies len und naffen Gräben bedeutend festen Stellung, hier nicht zurück

<sup>1)</sup> Der Prinz von Preußen als nächster Augenzeuge bieses Sturms äußerte sich unmittelbar barauf an ber Barrifabe sehr gnabig über bas muthvolle Benehmen ber Stürmenben, bie berselbe in "jeber Beziehung brave Soldaten" nannte, und gab seine besondere Zufriedenheit zu erkennen

nu werfen waren, so verlängerte bas Füsilier-Bataillon 27. Inf.Regiments die Umfassungslinie; die Preußen brangen nun vor und die Insurgenten verließen die Position und slohen theils über die Höhen, theils gegen Durlach. Das Füsilier-Bataillon 28. Inf.Regiments verfolgte dieselben über die Höhen und birigirte sich vom Thurmberg gegen Durlach, während bas 2. Bataillon 17. Inf.Regiments unterhalb des Berges auf der Straße von Größingen nach der Stadt vordrang.

Fast gleichzeitig mit dieser Umgehung des feindlichen rechten Flügels rückte — um etwa 3 Uhr — auch die 4. Division über Weinthal auf der Karlsruher Chaussee gegen Durlach vor und beschoß den westlichen Ausgang der Stadt, welcher noch vom linken Flügel der Insurgenten besetzt war.

Die 2. Division hatte ihre Aufstellung als Reserve ber 1. und 3. Division an bem von ber Bergstraße nach Größingen führenden Wege genommen. Sie kam nicht zum Gefecht.

Die 3. Division folgte um 7 Uhr aus dem Bivouak bei Ubstadt der ersten Division als Reserve in angemessener Entser=nung. Sie hatte zugleich den Auftrag, bei der über den Thurm=berg von der 1. Division zu unternehmenden Umgehung des feind=lichen rechten Flügels erforderlichenfalls mitzuwirken.

In der Nähe Durlachs dirigirte sie sich gegen den rechten Flügel der Insurgenten, um die von der 1. Division mittlerweile begonnene Umgehung zu unterstüßen; sandte zu diesem Behuf das Füsilier=Bataillon 27. Inf.=Regiments gegen die stark besetzten Bein= berge bei Größingen und besetzte dies Dorf durch 2 Kompagnien des Wahrendorfer Landwehr=Bataillons; die beiden andern Kom= pagnien des Bataillons solgten dem Füsilier=Bataillon. In der Reserve blieb das 1. und Füsilier=Bataillon 26. Inf.=Regiments. (Das Füsilier=Bataillon 29. Inf.=Regiments war zur Deckung der Bagage zurück.) Die Insurgenten zogen sich, wie bereits oben an= gegeben, zurück, als ihre rechte Flanke gefährdet wurde. Die Abstheilungen der 3. Division kamen nicht zum Schuß.

Die 4. Division ging nach Karlsborf, Graben und Spöd auf dem linken Ufer der Pfinzbach, über Staffort und

Blankenloch, um ben Angriff ber 1. Division in ber linken Flanke zu unterstützen.

Bon Blankenloch, in der Höhe von Weingarten, wo sie mit der von dieser Division entsendeten Seiten-Kolonne (S. 336.) zusammentraf, detaschirte sie 2 Kompagnien Infanterie und 30 Pferde uuter dem Major v. Thysenhausen, um den Thiergarten bei Karlsruhe von etwa dort besindlichen Insurgenten zu reinigen und nach Umständen bis Karlsruhe selbst vorzudringen.

In Hagsfelden hörte die Division bas Kanonenfeuer von Durlach.

Nachdem der Uebergang über die Pfinz durch eine Kompagnie und 6 Pferde gesichert war, ging die Avantgarde der Division — 3 Kompagnien des Magdeburger Garde-Landwehr-Bataillons, eine Kompagnie Füsiliere des 24. Inf.-Regiments, eine Eskadron 6. Ulanen-Regiments und 4 Fuß-Geschütze der Batterie No. 37 — im Eilmarsch über Rintheim gegen Durlach vor.

Nach I Uhr erreichte dieselbe die von Durlach nach Karls= ruhe führende Chaussec und hatte hier Gelegenheit, eine ziemlich starke, sich von Durlach abziehende Insurgentenmasse, sowohl mit Infanterie, als auch einige Minuten später mit Artillerie zu besichießen, so daß die Masse auseinander gesprengt wurde.

Unmittelbar hierauf rückten aus dem Thore von Karlsruhe Kolonnen vor, augenscheinlich um sich nach Durlach zu bewegen; einige Schüsse ber Avantgarden-Geschüße genügten, um die Ko-lonnen zum Zurückgehen zu veranlassen; ein in der Nähe des Thorsstehender Patronenwagen wurde hiebei durch einen preußischen Ka-nonenschuß gesprengt.

Es zeigten sich nun süblich in ben Gärten an der Eisenbahn größere Hausen Freischärler; desgleichen auf dem, dem Thore zusnächst liegenden Platz eine Anzahl Insurgenten, welche mit Tirailsleurs vorzugehen den Bersuch machten. — Ein Shrapnelschuß mit sehr richtiger Intervalle und Sprenghöhe aus einem der preußischen Geschütze, welches dis auf 500 Schritt gegen jenes Thor avancirte, leerte augenblicklich den Platz, von welchem man die Todten und Berwundeten in die nahe gelegenen Häuser tragen sah. Die Freisschärler in den Gärten versuchten vergebens, sich daselbst festzusetzen.

Eine Menge Flüchtlinge, welche sich in voller Auflösung von Durlach durch die Wiesen und nach der Steaße nach Ettlingen abzogen, zeigten, daß auch das Unternehmen der ersten Division entschieden war.

Das Berliner Garde-Landwehr-Bataillon war mittlerweile vom Groß angelangt ') — das Groß selbst noch nicht —, drang schnell gegen Karlsruhe vor und hatte noch Gelegenheit zwei Geschüße und einen Pulverwagen, welche eben nach Rastatt abgefahren wers ben sollten, an der Eisenbahn zu nehmen.

Während das mittlerweile angekommene Gros der Division die Straße nach Karlsruhe festhielt, dirigirte sich die Avantgarde, das Dorf Aue rechts lassend, gegen die Vergstraße, die Infurgenten vor sich her treibend.

Das an dieser Straße liegende massive Gehöft, der Rußs brunnen, war noch von demselben besetzt; sie verließen dasselbe augenblicklich bei Annäherung der Avantgarde?). In Aue fand die Kavallerie noch mehrere Insurgenten, die, so weit sie Stand hielten oder sich auf der Flucht verspäteten, niedergemacht wurden.

Auf der Bergstraße angekommen, wandte sich die Avantgarde gegen Durlach und traf hier mit der 1. Division zusammen. Die Insurgenten wurden zwar in der Richtung auf Klein= und Groß=Rüppur von der Kavallerie verfolgt, entkamen aber doch

<sup>1)</sup> Das Bataillon, welches eine Stunde biesseits Spöd etwas rubete, borte ben ersten Kanonenschuß von Durlach. Dhue Kommando springt Alles an die Gewehre und rust: "da snallts, da mussen wir hin." — Sogleich wurde mit Genehmigung des Korps-Kommandeurs angetreten und den Grenadieren gesagt: "sie möchten munter ansschreiten." Und so war das Bataillon volle 2 Stunden bei der surchtbarsten Gluthiße, ohne Halt und ohne daß ein Mann zurücklieb, sörmlich gelausen. Alles hatte nur den einen Bunsch, ja nicht zu spät zu kommen, was aber leider doch geschah. Nur ein Schüßenzug wechselte noch vor Karls-ruhe einzelne Schüse. — 2) Becker a. a. D. sagt zum Beweise der Kampslust dem Rückzuge nach Ettlingen wieder nach Durlach zurücksehren wollten, tropdem daß in dem Augenblick die Preußen in die Stadt einrücken."! — Sollten diese Abtheilungen nicht eher die Abssicht gehabt haben, sich den Preußen zu ergeben, statt ein nuploses Gesecht auf eigne Hand zu beginnen? — Ein solcher Todesmuth exististe nicht in der Insurrections-Armee.

zum größten Theil durchs Gebirge und dann nach Rastatt'). Der linke Flügel derselben – bei Mühlbach und Anielingen — hatte sich ohne Kampf schon früher theils nach Rastatt zurückgeszogen, theils traf er mit der VI. Division in Ettlingen zussammen.

Das Gefecht hatte bis gegen ½4 Uhr gebauert und kostete ben Preußen incl. den schon angegebenen Verlust bes Iserlohner Bastaillons 10 Todte incl. 1 Offizier, und 109 Verwundete incl. 7 Offisiere. Der Berlust ber Insurgenten betrug nahe an 200 Mann; in ihren Berichten geben sie selbst 50 Todte an.

Die 1. und 4. Division ruhten 1½ Stunde bei Durlach, braschen gegen ½6 wieder auf und rückten (um ½8 Uhr) in Karlsruhe ein. Die Avantgarde wurde bis Mühlburg vorgeschoben.

Die 2. und 3. Division blieben Anfangs in Durlach und ven Dörfern Größingen, Berghausen und Söllingen. Nach Aue und Wolfartsweier kam die Avantgarde. Als im Laufe des Tages die Meldung einging, daß morgen Ettlingen von der Avantgarde des Neckarkorps besett werden würde, ward die 1. Division nach Mühlburg ze. verlegt und die 3. Division von Durlach nach Karlsruhe gezogen.

Während die Truppen bei Durlach ruhten, waren die Einswohner, obgleich wegen ihrer besondern Anhänglichkeit an die propositionische Regierung bekannt, nichts desto weniger sehr freigebig mit Wein — sogar Champagner — Bier, Cigarren 20., was bei der großen Hiße und den gehabten Anstrengungen des Tages allerdings Abnehmer fand 2).

# Ginruden ber Preußen in Karlerube.

Der Prinz von Preußen mit zahlreicher Suite und Generalität ritt, von den ruhenden Truppen überall mit jubelnden Hurrah begrüßt 3),

<sup>1)</sup> Die Insurgenten sestzuhalten ober abzuschneiben war also nicht gelungen, vielmehr hatten die retirirenden größern Massen ihren Zweck erreicht und zogen nach Rastatt. — 1) Durlach war bisher der ber Sauptstadt zunächst gelegene Tummelplat der sogenannten Blutrothen. — 2) Wie der Prinz von

birect vom Kampfplat nach Karlsruhe; Prinz Karl befant sich bei ber Suite, jedoch noch im Wagen.

Der Prinz von Preußen hielt seinen Einzug an der Spipe der Tete der Avantgarde der 4. Division und des Berliner Garde= Landwehr=Bafaillons.

Ein Zeitgenoffe fagte hierüber:

"Der Ruf "bie Preußen fommen!" erschallt fo eben (3 Uhr). "Alles eilt zu ben Fenstern. Um Enbe ber langen Straße zeigen "fich Pickelhauben und gangen; es ift ber Vortrab ber Armee. "folgen in geschlossenen Kolonnen eine Kompagnie vom 24. Regi= "ment, bas Berliner Garbe-Landwehr=Bataillon, reitende Batterien, "Gufaren und Dragoner 1). An ber Spige ber Pring von Preu-"ben mit bem Generalstab, ber sich sofort in bas großherzogliche "Schloß begiebt, wo wie mit einem Zauberschlage fich bie lang ver-"schlossenen Kenster öffnen. — Wieber schlägt ber Tambour burch Aber es gilt viesmal ber loyalen Bürgerwehr ber "bie Straßen. "Residenz. Sie versammelt sich zahlreich und befilirt mit fliegenden "Fahnen und unter Bivatruf vor bem Pringen, ber fie fehr hulb= "reich empfängt. — D ber Wandlung! — Grabe heut find es "6 Wochen, baß bie provisorische Regierung ber Republik Ba= "ben sich unter bem Buruf besselben Bolkes prafentirte, welches "jest ihren Feinden und Ueberwindern zujauchzet." -

Preußen aus natürlicher Neigung und echtem Solbatensinn mit bem Solbaten umging und sich baburch bessen unbegrenzte Liebe und Hingebung sicherte, zeigt unter mehreren Fällen auch folgender: Nach ber Erstürmung jener Barrifaben brachten bie Bürger Durlach's ben Kompagnien Brob und Wein. Der Prinz, ber sich eben noch bei ber 2. Komp. 30. Inf.-Regmts. befand, ließ sich von einem alten Bürger ein Stück Brod geben und aß bavon sichtlich mit vielem Appetit, brach ben Rest burch und gab ben einen Theil einem Musketier von ber 2. Kompagnie mit ben Worten: "Da, Kamerab! iß auch!" Hierauf ritt ber Prinz weiter. — Der Jubel ber wackern Mosel-Leute läßt sich benken. Alles bränzte sich um jenen Musketier. Jeder wollte ein Stücken von bem Brod zum Andenken haben und jeder, ber ein solches bekommen hatte, verbarg es in der Brustasche. — Das ist ein kleiner, anscheinend unbedeutender Borgang, der aber einen freudigen Blick in die Zukunst des Prinzen thun läßt. — 1) Bei der Avantgarde befanden sich bekanntlich weber reitende Geschüße noch Dragoner.

Bielleicht hat biefer "Zeitgenoffe" mit feinen Anfichten nicht allein bagestanden, aber bemohngeachtet murben fowohl bie mit bem Prinzen einrückenben Truppen, als auch bie nach 7 Uhr anlangen= ben Divisionen (1. und 4.) von ber Bürgerschaft fehr freundlich empfangen, fo bag ihr Einmarsch einem mahren Triumpfzuge glich. Die Freude war bei vielen Einwohnern fo groß, bag man, nament= lich ältere Männer, Thranen vergießen fah. Die gange Bevolfe= rung war in Bewegung und nicht enbende Hochs und freundliche Gefichter begrüßten bie Ginrudenben, benn fie brachten ben Bewoh= nern ber Stadt bie ersehnte Erlöfung aus einem mit jedem Tage unerträglicher geworbenem Buftande gefetlofer Bermirrung, Bebruffung und gesteigertem Terrorismus. Rarlerube athmete mit bem Einruden ber Preugen wieber frei, benn bie Wuth ber aller Banbe ganz entfesselten, aufgewühlten Insurgenten und ber auswärtigen Freischärler brobte ichon am verfloffenen Tage mit Plünderung und Brand.

### Ginruden ber Preußen in Karleruhe und bie Zustände bafelbft.

Noch während bes Rampfes bei Durlach herrschte in ber Stadt die seit der verflossenen Nacht begonnene höchste Berwirrung.

In jener Nacht schon kamen flüchtige Freischärler in einzelnen Trupps von 10—30 Mann außer ben sonstigen Bersprengten; nur selten langte ein geschlossenes Bataillon an. Die Rheinpfälzer, welche zum Theil wieder gegen Durlach vorgingen, waren noch die geordnetsten; ihr Führer war jest Bannwarth; aber sie schienen erbittert über erlittenen Berrath und wollten keinem andern mehr gehorchen als Blenker.

Matt und ermüdet durch die eilige mehrtägige Flucht, lagen die Zurückgebliebenen, zu denen sich im Laufe des Tages fortwähsend neue gesellten, auf dem Markt-Schloßplatz und den angrenzenden Straßen und verschwanden erst gegen Mittag, als sie verspsiegt worden waren und der Kanonendonner von Durlach lauter wurde, um unter dem Schutz der Festung Rastatt und hinter dem steilen Ufer der Murg ihr letztes Waffenglück zu versuchen.

Die Ravallerie, außer einer Abtheilung Dragoner, welche zu-

rücklieb um überzugehen, war etwas früher aufgebrochen, ebenso ber lette Theil der höheren Führer, mit ihnen Brentano und das gesammte Ariegsministerium, um in Offenburg ihre Situngen sortzuseigen, was aber nach einer geheimen Situng, in der man besschloß, die Flucht nicht zu unterbrechen, erst in Freiburg stattfand. Die mit Geld und Effecten beladenen Wagen gingen voraus. Auch eine Menge besonders thätiger Verliner Demokraten, z. B. die beis den Schramm, Dr. Heramer, Stein und Consorten, so wie sämmtliche Revolutionsmänner von nah und fern verschwanden plötzslich bei Annäherung der Preußen.

Die Pfälzer — von bem bei Mühlburg ze. gestandenen Korps — anfangs unentschlossen, ob es jest nicht gerathener sei, in die Seismath zurück zu kehren, statt nach Rastatt zu ziehen, entschieden sich nach einiger Berathung für das Letztere und eröffneten den Zug; ihnen folgte badische Bolkswehr, Infanterie und Artillerie. Außersdem wurden per Eisenbahn einige tausend Mann nach Rastatt geschafft.

Es war 1 Uhr als ber Abmarsch biefer Kolonnen begann, um 14 Uhr war bie Stadt in ben Händen ber Preußen.

Nach diesem Bilde der vollständigsten Verwirrung konnte selbst der Ungläubigste, troß aller bisherigen pomphaften Siegesberichte Mieroslawski's mit ihren fabelhaften Ersindungen über die Niesderlage der Preußen, über die wahre Sachlage nicht länger im Unsgewissen bleiben. In Mitten dieser Wirren wurde das ganze Arssenal ausgeleert und eine Masse Lebensmittel von den Insurgenten per Eisenbahn nach Rastatt gebracht; desgleichen alles Betriebsmaterial von Losomotiven und Waggons, was allerdings augenblicklich einigen Einsluß auf die weiteren Operationen haben konnte, da die badischen Eisenbahnen ein anderes Geleise haben als die Mainspectarbahn und der llebertrag schwer ist.

Sieben Fuber ber feinsten Weine aus ben großherzoglichen Kellern mußten zurückgelassen werden, denn ehe die Ladung bewerksstelligt werden konnte, hieß es: "die Preußen sind im Ansmarkch!" und die bei diesem Geschäft sehr thätigen Freischärler entfernten sich schnell.

Auch die Versuche einiger Beamten ber provisorischen Regie=

rung, noch mehrere hunderttausende Gelber in Papieren (die Rapistalien ber Versorgungs-Anstalten), ja sogar das ungemünzte Gold und Silber aus ber Münze mitzunehmen — wobei Schlöffel 1),

<sup>1)</sup> Benn gleich bei ber Bewegung in Baben trop ber Glosfeln: "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit," bie Willführ, ber Terrorismus vorherrschend maren bei Allen, die fich auch nur bie unbedeutenbfte Gewalt angemaßt hatten, ober denen ein Amt mit einiger Gewalt vom Regierungs-Ausschuß übertragen mar, fo hat fic boch im Gedachtniß ber Bewohner Reiner von Allen ein bleibenderes Denkmal gesett, als der Schlesier Schlöffel. — Der schlesische Provinzialismus bezeichnet mit Schlöffel, Schluffel, einen groben, roben, abstofenben Menfchen: Blat, conf. flacius. - Als ein folder bat fich Schlöffel in Baben Rur einige Facta's ju biefer Behauptung: Die Ginwohner Labenburgs beschwerten fich als bie Preugen einrudten über Riemanden ihrer Gewaltigen mehr ale über Schlöffel, obgleich er fie bei ber bereits entworfenen Gutervertheilung bedacht und jedem Einwohner von ben Gutern ber Protestanten in Rarlerube 74 Morgen versprochen batte. Richts besto weniger mar er ihnen wegen feines ungeheuren Terrorismuffes bis gur Unerträglichkeit zuwiber, ba fein Benehmen ftete einen febr roben Anstrich batte. Go ging er bei Preffung ber jungen Leute immer auf eine oft emporende Beife zu Berte. Gegen einen erweislich frodtauben jungen Mann, als folder feit feiner Jugend im gangen Drt befannt, außerte er: "er werbe icon boren, wenn ihm eine preußische Ranonenfugel eine Ohrfeige geben murbe!" - Als er in Beibelberg fein Befen trieb, weinten viele ehrenwerthe Danner barüber, bag ein folder "Bube" fie tprannisiren burfte. Die wenigen Studenten in Beibelberg, bie noch bis in bie ameite Salfte bes Monate Juni am Ort blieben, hatte er bis nach bem Gefecht von Bagbaufel gang unbehelligt gelaffen. Als fich aber nach jenem Gefecht Alles ber Auflosung nahete, machte er fich auch ben Studirenden bemertbar und folog unter anberm eine Proflamation, in ber er alle vorhandenen Schieggewehre requirirte, mit ben bictatorifchen Worten: "befondere befehle ich ben Berren norbbeutichen Studirenden, fofort ihre Baffen mir ju überliefern unter Berluft ber perfonlichen Freiheit." Dies war jeboch nur eine Ginleitung zu weiteren Schritz Den nachsten Abend ließ Schlöffel fammtliche ten gegen bie Stubirenben. preußische Studenten verhaften und in's Befangniß merfen, ohne irgend einen Grund bagu anzugeben. Man ichleppte fie bie gange Racht von einem Gefangnig in's andere und ließ sie endlich im pensplvanischen! Den folgenden Tag führte man fie in's Berhor und eröffnete ihnen: fie feien benuncirt worben, Ginen aus ihrer Mitte in's feindliche Lager belogirt zu haben, um ben Feinben zu verrathen, bag Beibelberg augenblidlich von Truppen entblößt fei; es lage aber nichts Bestimmtes barüber vor und beshalb wurden fie wieder freigelaffen - - burften aber nicht aus ber Stabt! - ! - Als bem Schlöffel von anderer

Goegg und Werner sehr thätig waren — wurde theils durch die Nähe der heranrückenden Preußen, theils durch die Bürger verhins dert. Der stellvertretende Kriegsminister Meyerhofer hielt sich hiebei zu lange auf und wurde im Augenblick als er zu Pferde stieg, um sich nach Rastatt zu flüchten, von Gensbarmen vershaftet.

Seite hierüber Borftellungen gemacht und babei bemerkt wurde, bag bie jungen Leute ohnebieg bie Borfale jest faum besuchen konnten, er fie alfo nicht noch mehr beschränken und in ihren Stubien hemmen follte, antwortete biefer Mann: "bie jungen Leute brauchen nicht fo viel zu lernen! 3ch habe auch nichts gelernt (wirb von allen Schlesiern, bie ihn zu beurtheilen verfteben, vollfommen bestätigt) und es boch fo weit (zum Ober-Ariegs-Kommiffar bei Rebellen!) gebracht!" --! -In feiner Function als Dber-Civil-Rommiffar nahm er im Schloß Eberftein, nachbem baffelbe bereits burch Blenfer und beffen Frau ziemlich geleert worben war, unter bem Bormanbe "gum Beften ber Armen" Alles, mas jene erften Rauber nicht fortbringen konnten ober wollten. namentlich waren bie Beinkeller und Raffen Gegenstanb feiner befonderen Aufmertfamteit. - Den Schloffeller in Rarleruhe hatte er am 24., ben im Schloß Staufenberg am 27. geplunbert und hier auch bie Raffen geleert. - In feinem Auftrage, wenigstens gab bies ber Civil - Rommiffar Dies fo an, plunderte und branbschapte biefer bie Besigungen bes Grafen v. Reichenbach, Rachwis, v. Fid, v. Dogenfelb, v. Gemmingen. — Auf bem Langenzollerhofe (bes Gr. v. Reichenbach) bestellte fich Diet (feiner Profession nach ein Klempnergefelle aus Sachsen) ein reichliches Mittageffen und brohte die "Beibsleute" erschießen zu laffen, wenn baffelbe nicht binnen einer Stunde fertig fei. Er wollte fich, wie er fich inaiv ausbrudte, für fein ihm in Sachsen verloren gegangenes Bermogen bier in Baben entschäbigen und trieb baber auch im eignen Interesse ben Diebstahl und bie Raubereien in großartigster Beife. In ben Orten Mosbach, Buchen, Ball. buren, Rederolg, Redarzimmer, Beinebeim, Redar-Muhlbach :c. und beren Umgegend wird bas Anbenfen besonders an ben pp. Schlöffel und Diet wohl lange nicht verlofchen. - Buge folder gemeinen Raubereien wurben übrigens von fammtlichen Civil-Kommissarien ausgeübt und an ben als Regel feststehenben Plunderungen nahmen auch bie Führer Theil und gingen oft zuerst an bies Befchaft. Schlöffel aber zeichnete fich bei biefen Befchaften burch abfichtliche Robbeit aus. - Golde Leute wie biefer Schlöffel an ber Spipe einer Bewegung, auch wenn fie reine Motive haben follten, find ber Tob berfelben; fie entfremben ihr alle beffern Glemente.

- and

### Rückzug ber Infurgenten nach Raftatt.

Der Rückzug nach Rastatt war Anfangs höchst unordentlich, nach badischen Blättern regelte er sich jedoch nach und nach, so daß bas Einrücken in Rastatt am Abende mit klingendem Spiel stattssinden konnte.

Die Haupt-Rolonne ver Insurgenten — von Bretten — hatte nach ihrer Ankunft in Ettlingen ebenfalls alle vortigen Masgazine und das ganze Eisenbahnmaterial nach Nastatt bringen, auch die Schienen hinter sich abbrechen lassen. Sie traf am Nachsmittage in und bei Rastatt ein; mit ihr Metternich, Struve, Annecke; die Frauen der beiden Letteren und noch andere freiheitssliebende Damen in Männerkleidern und ebenfalls zu Pferde.

Mieroslawsfi mit dem Generalstab, so wie der Kriegsminister Werner, nebst den Beamten des Kriegs-Ministeriums,
nahmen ihren Sit in Rastatt, während, wie erwähnt, Brentano
und Goegg nebst der constituirenden Versammlung ihren Sit erst
in Offenburg aufschlugen, da sie sich hier aber für nicht hinreis
chend gesichert hielten, noch an demselben Tage nach Freiburg
verlegten.

Die Nachforschungen nach versteckten Kämpfern, namentlich nach ben Anführern ber Insurgenten, wurden überall, wo die Preußen eingerückt waren, mit großem Eiser betrieben, und da hiebei besons bers die badischen Gensbarmen, welche die gehörige Lokalkenntnisse besaßen, recht thätig waren, so wurden stündlich Gesangene in Menge eingebracht. Am meisten fahndete man nach den Individuen des sogenannten Schweizer Schüßen-Korps, gegen welche, besonders von Seiten der Heidelberger Bürger, eine außerordentliche Erbitterung vorherrschte, weil man noch nicht vergessen hatte, daß sie am 22. mit Pechstänz n in der Stadt herumgezogen waren, um dieselbe anzustecken.

Babische Soldaten stellten sich zu Hunderten; sie wurden ents waffnet und mit Zwangspässen vorläusig in ihre Heimath entlassen. Man mußte die Humanität der preußischen Soldaten, mit der dies selben gegen die Gefangenen verfuhren, entschieden anerkennen; Mißhandlungen berselben, wie sie wohl früher vorkamen, fanden bei ihnen gar nicht statt, im Gegentheil hat man geschen, daß biese Soldaten verwundete Freischärler auf das Sorgsamste pflegten und dieselben, wenn ihnen das Gehen schwer wurde, in einzelnen Fällen forttrugen.

Das 2. Armee=Korps. Die 1. und 2. Division rückte bis Langenbrücken und Malsch, die 3. bis Philippsburg; die Reserve=Ravallerie kantonirte in Graben. Bom Korps gingen im Lause des Tages die 12 pfündige Batterie und 2 Bataillone Insfanterie nach Bruchsal, um bei dem Vormarsch gegen Durlach und Karlsruhe für alle Fälle bereit zu sein. In Folge des Ressultats dieses Gesechts kamen sie jedoch nicht zur Wirksamkeit.

Das Neckar=Rorps traf mit seiner Borhut, die um 6 Uhr früh aufbrach, Nachmittags 2 Uhr in Bretten ein. Das Gros später. Nach Diebelsheim, ein Dorf am Straßenknoten nach Karlsruhe und Bruchsal, wurde vorgeschoben.

Da die Insurgenten alle zunächst der Straße vorhandenen Wagen und Pferde für ihren eigenen Bedarf mitgenommen hatten, so nahm die Besorgung der mehr als hundert für das Korps ersforderlichen Wagen viel Zeit in Anspruch, wie überhaupt dieser große Troß den Marsch des Korps ungemein erschwerte.

Das am Neckar zur Festhaltung bes bortigen Ueberganges bei Eberbach (S. 311.) zurückgelassene Detaschement unter Oberst v. Wisleben traf in Zwingenberg ein.

In Bretten hatte sich kurz vor dem Eintressen des Neckars Korps die bisher zum Willich'schen Korps zählende pfälzischs baiersche Studenten-Kompagnie aufgelöst, da ihr das ununterbroschene Marschiren nicht mehr zusagte ').

<sup>1)</sup> Giebe S. 1. Beilage 17. "Rriegeartifel bes Willich'iden Rorpe".

# 2. In den Grengstaaten 1).

#### 21. Juni.

Um das Einpassiren der häufig ankommenden Freischärlers Flüchtlinge zu kontrolliren, resp. zu verhindern, wurde folgende Bestanntmachung in Mainz veröffentlicht:

"Erhaltenem Auftrage zufolge bringe ich hiermit zur bffentlis
"lichen Kenntniß, daß das hiesige Festungs-Gouvernement sämmts
"liche Thorwachen instruirt hat, keinen Ankommenden, der sich durch
"seine äußere Erscheinung, namentlich durch das Tragen eines
"Schlaphutes, einer blauen Blouse mit einem schwarz ledernen
"Gürtel als Freischärler characterisitt, in das Thor einpassiren zu
"lassen, sondern hiezu erst die specielle Erlaubniß der resp. Plass
"Kommando's unter Einsendung des Reisepasses, einzuholen, und
"eben so sind die Patrouillen instruirt, alle solche Personen nach
"ihrer Legitimation zu fragen, und wenn dieselbe nicht genügend
"nachgewiesen werden kann, zu arretiren."

Maing, ben 21. Juni 1849.

Der Bürgermeifter Rad.

Nach Sanau ruckte eine Abtheilung preußischer Infanterie, um voraussichtlichen Ausschreitungen vorzubeugen.

#### 22. Juni.

Während die Preußen bei Mannheim, Ladenburg und Beidelberg (am heutigen Tage) den Neckar passirten, die Insurgenten in ihrer Flucht durch das Neckar-Rorps bei Sinsheim beschleunigt worden, wurden — so sagt die National=Beitung — in allen-baierschen Kirchen achttägige Gebete für die Errettung Baierns aus "den preußischen Klauen" gehalten; "nach den besuch= "testen Wallsahrtsorten zogen zahlreiche Schaaren, um die himmels= "königin — die befanntlich die Helserin Friedrichs des Großen war — "gegen den herrschwütligen Norden auszurusen." —

<sup>&#</sup>x27;) Die Pfalz war mit Truppen aus Alt-Baiern besetzt und nahm keinen birecten Theil mehr an ber Revolution

#### 26. Juni.

Bom baierschen Armec-Kommando wurden in Speier zwei Kundmachungen erlassen, welche die Maßregeln der baierschen Resgierung zur herstellung der Ordnung und des Gehorsams zur Kenntniß der Pfälzer brachten, so wie: daß den eidbrüchig geworsdenen Militairpersonen, welche innerhalb einer festgesetzen Frist sich stellen, Verzeihung werden soll, wenn sie zuvor die Gnade des Kösnigs anslehen und sich unbedingt unterwerfen.

An der französischen Grenze, besonders bei Straßburg, stans den französische Gensdarmen und Soldaten, welche die von allen Seiten ankommenden Flüchtlinge der Insurgenten an der Grenze entwaffneten und mit Pässen versehen nach dem Innern Frankreichssschickten.



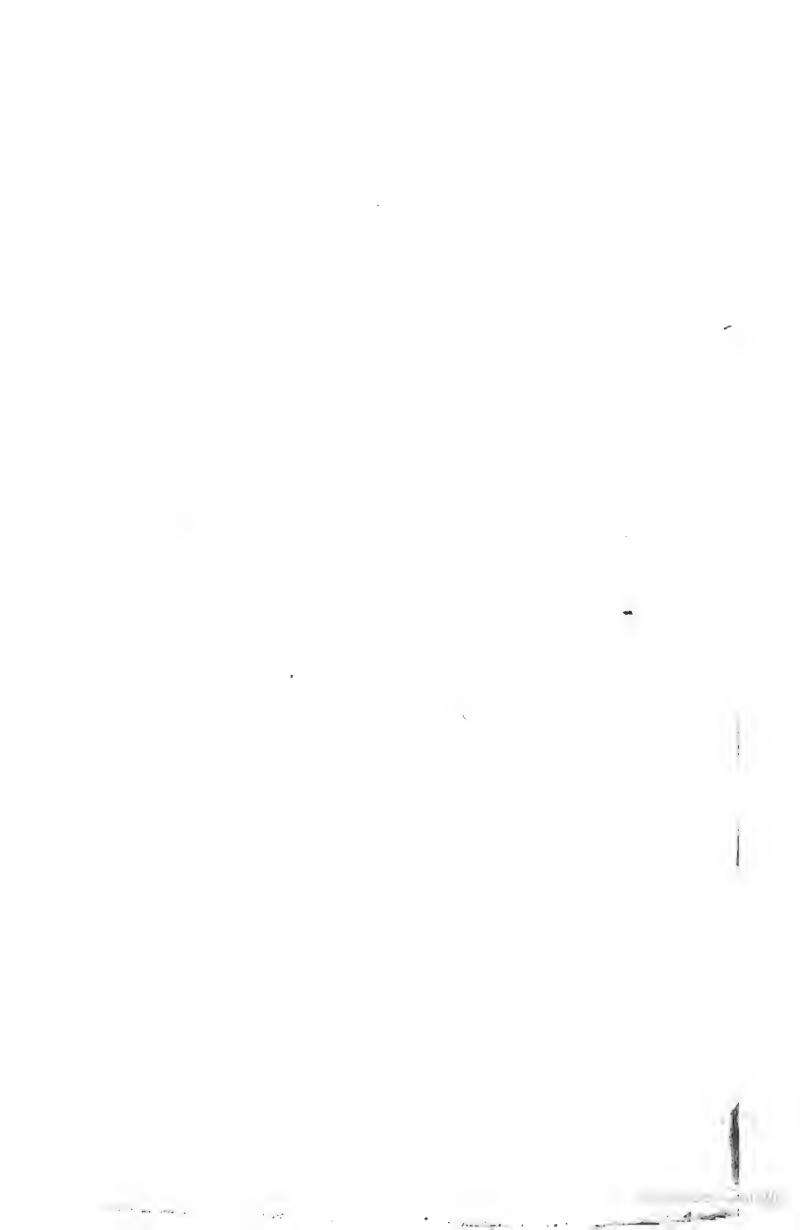

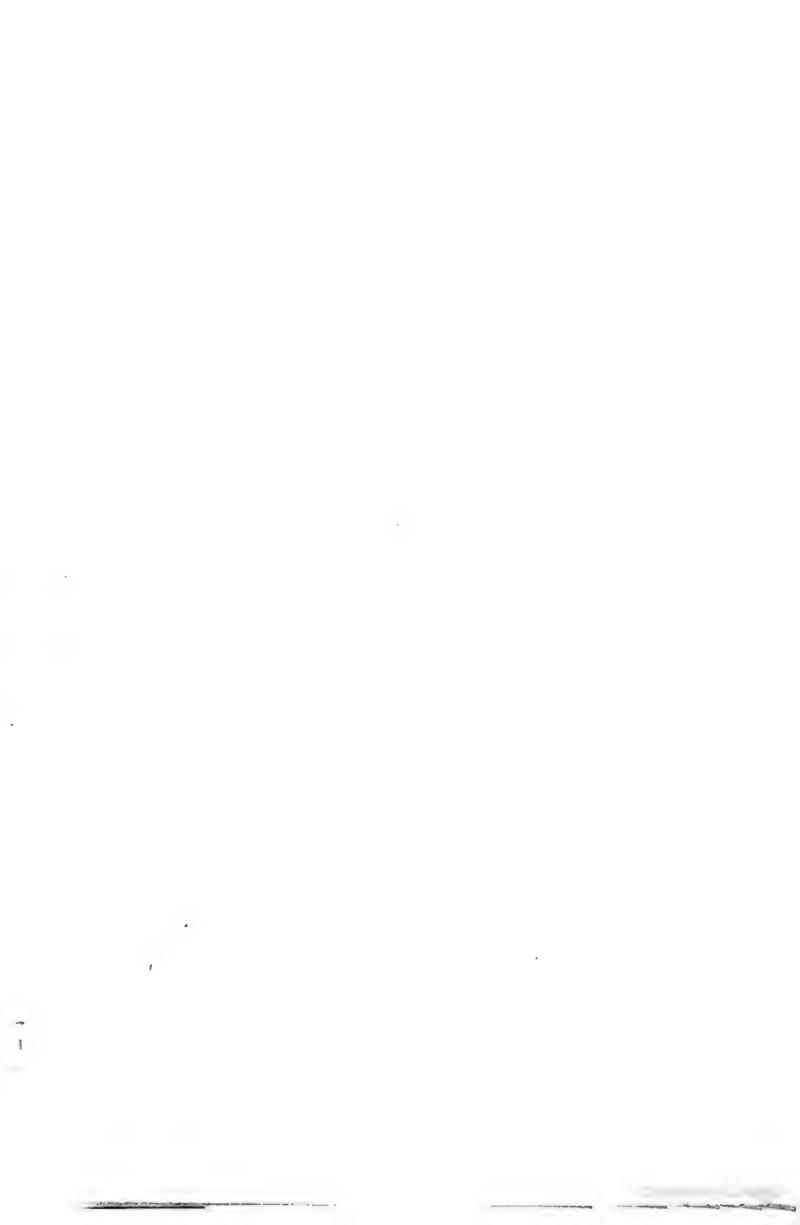



# über bie Ereigniffe

in ber

# Pfalz und Baden

im Jahre 1849.

# Ein Erinnerungsbuch

für bie

Zeitgenoffen und für Alle, welche Theil nahmen an ber Unterbrückung jenes Aufstandes.

Busammengestellt

von

Starofte,

Dberft - Lieutenant a. D.

Mil 20 Beilagen und 2 Uebersichts-Karten.

Band II.

Potsbam, 1853.

Verlag der Riegel'schen Buch - und Musikalienhandlung
(A. Stein),
am Canal Nr. 17b.

# Vierter Abschnitt.

Vom Ginmarsch in Karlsruhe bis zur Ginschließung von Rastatt, oder vom 26. bis incl. 30. Juni 1849.

### 1. In Baden,

26. Juni.

Das Insurrektionsheer. Mieroslawski hatte seit Auflösung bes Korps bei Waghäusel keinen sichern Ueberblick über
bie noch disponiblen Streitkräfte erhalten können, da sich während
bes Rückzuges die Abtheilungen bald vermehrten, bald verminderten,
je nach der Gefahr, der Beschaffenheit des Terrains oder der
Stimmung der Bewohner. In Rastatt hosste er mindestens die Mehrzahl, wenn auch nicht alle von denen wieder vereinigt zu
sehen, welche ihm 24 Stunden gegen Rastatt vorausgeeilt waren;
hiezu gehörte namentlich ein Theil der Kavallerie, der größere Theil
der Bolkswehr und einige Bataillone badischer Infanterie.

Sowohl deshalb als auch um sodann das User der Murg zu besetzen, inspicirte Mieroslawski am heutigen Tage sämmtliche sowohl in Rastatt als in der Umgegend liegende Abtheilungen, wobei es sich herausstellte, daß das hier versammelte Korps immer noch an 20-22,000 Mann stark war, obgleich noch ganze Bataillone Bolkswehren sehlten, auch die Linienregimenter noch nicht komplett beisammen waren. Die Artillerie war in einem genügenden Zusstande.

Bei allen Abtheilungen war eine große Erbitterung gegen Karlsruhe vorherrschend, entstanden durch die den Preußen bei beren Sinmarsch zu Theil-gewordene gute Aufnahme, und alle Abs

theilungen hatten nur ben einen Wunsch, gegen Karlsruhe ges
führt zu werben, um bort — nicht gegen bie Preußen zu fechten,
sondern "Vergeltung an den Einwohnern" zu üben! —

Unter dem oben angegebenen Korps befanden sich Freischärler, Hanauer Turner, Legionäre, pfälzische und badische Bolkswehr und badische Soldaten, die noch nicht Gelegenheit gehabt hatten sich zu entfernen, oder solche, die bei dem Aufstande besonders kompromittirt, den Kampf der Berzweislung dem Uebergehen vorzogen, welches von andern ihrer Kameraden so oft als möglich geschah, und die sich in dem dieserhalb in Karlsruhe errichteten Depot nur melden brauchten, um mit Zwangspässen versehen vorläusig in ihre Heimath entlassen zu werden.

An badischen Truppen waren bei dieser Besichtigung noch etwa 8000 Mann mit 24 Geschüßen und eben so viel Zuzügler mit 12 Kanonen. Lettere meist enthusiastische Freischärler und Bolks-wehren, darunter 3000 mit Büchsen bewassnet und noch immer zum Kampse willig, und etwa 6000 Mann des desperatesten Gessindels unter der Sonne. — "Alle Spisbuben, Mörder, Arbeitssichen, Liederliche zc. die da zu sinden waren im heiligen römisschen Reich und seiner nahen Umgegend", hatten sich, sagte damals ein öffentliches Blatt, in diesem Korps zur Vertheidigung der Franksurter Verfassung zusammengefunden, ähnlich wie wenn ein Körper mit offenem Schaden alle ungesunden Säste an sich zieht; und Wehe der Stadt, dem Lande, über das sich diese Art Freiheitsstämpfer ergießen.

Frankreich hatte deshalb auch seine Grenze bereits stark besetzt, die Schweiz wollte (?) basselbe thun, und Würtemberg und Baben mochten wohl schwerlich eine Zusluchtsstätte für sie werden.

Um die obige Stärke möglichst schnell zu vergrößern, wurde den Kommissarien des Sees und Oberrheinkreises eine verdoppelte Thätigkeit mit dem geschärften Besehl anempsohlen, zur Komplettisrung der Bolkswehren einzusenden, was irgend ausexerzirt sei; auch die Bereitwilligkeit der demokratischen Bevölkerung der Schweiz und Würtembergs wurde in Anspruch genommen.

Zur Einbringung der Deserteure wurden strenge Befehle ers lassen und die Gemeinden verantwortlich dafür gemacht. "Jede Ges

meinde", hieß es in dem desfalsigen Defret, "welche Soldaten oder überhaupt Wehrmänner, die sich nicht freiwillig in dem Haupt= quartier stellen, in ihrer Mitte duldet, wird mit Erefution heimge= sucht und mit einer ihrer Strafbarkeit angemessenen Kriegssteuer belegt. Namentlich werden die Bürgermeister bei Vermeidung stand= rechtlicher Behandlung aufgefordert, obigen Befehl sofort zur Gel= tung zu bringen."

Nach den Ansichten Mieroslawski's war die Stellung an der Murg im Rayon der Festung und bis Kuppenheim nicht zu foreiren 1), sondern nur durch eine Umgehung durch das würtems bergische Gebiet zu nehmen 2).

Siegegen ließ sich nach biesen Ansichten vorläufig nichts thun, ba Würtemberg noch immer nicht öffentlichen Antheil an der Insurrektion genommen hatte.

Zur Vertheibigung ber Murg in ben oben genannten Grenzen wurden baher folgende Maßregeln genommen:

Die die Karlsruher Chausse beherrschenden Forts wurden vor allen andern besetzt und die Festungs-Artilleristen mit 500 Mann Bolkswehr verstärkt; in der Festung blieben vorläufig 1 Bataillon badischer Infanterie, 3 Bataillone Bolkswehr (darunter 2 aus Baden-Baden) und 4 Feldbatterien.

Auf dem linken Flügel unter Oberst-Lieutenant Doll kamen an der Brücke bei Steinmauern 3 Bataillone Bolkswehr mit 4 Geschützen; 2 Kompagnien davon erhielten eine Aufstellung in dem nördlichen Winkel zwischen der Murg und dem Rhein, 2 andere Rompagnien unterhielten die Verbindung mit Oetigsheim. heim. hier stand der ehemalige bairische Offizier Stöhr mit 340 Mann Volkswehr, rechts von ihm Dortu mit der Freiburger Volkswehr, 330 Mann.

<sup>1)</sup> Allerdings nicht leicht (aber boch möglich), nur mußten reinere Motive die Bertheidiger beseelen; die Wirkung Rastatt's bei dieser Vertheidigung ist von bedeutendem Einfluß. — 2) Nach Zurkowski, dem Generalstabs-Rapitain bei Mieroslawski, kommt die Murg von Osten, und wird ihr Thal auf der einen Seite von Würtemberg, auf der andern von Frankreich begrenzt, im Centrum von Rastatt heschützt.

Bor Raftatt an ber Chaussee nach Karlerube, am Feberbach, wurde eine Verschanzung aufgeworfen und bas Terrain rechts und links (Birichgrunt) mit Berhauen verfeben. Bur Bertheibi= gung dieser Position wurden unter Dberft Beder die Elite ber Bolfswehr und 2 Bataillone bes 3. babifchen Inf. = Regmts. nebst 8 Weschüßen bestimmt. Die Verbindung biefes Korps mit bem linken Aluacl bilteten 2 Kompagnien ber beutschepolnischen Legion, 2 Kompagnien berselben Legion waren nach Birtigheim vorge= Auf ber Ettlinger Chaussee, etwa 500 Schritt vor ber Feberbrücke, ftanden 300 Mann vom Mannheimer Arbeiter=Lataillon unter Mangolt') nebst einer Esfatron Dragoner; links ber Feber= brude bie Schugen Beuberger's; bie Feberbrude felbft mar rechts mit einem Bataillon babischer Infanterie (400 Mann) unter Reiner, links ebenfo 460 Mann unter Beil befett. bem Feberbach und ber Festung war bie Batterie Stabler (8 Geschütze) gereckt burch bas Bolks-Bataillon Dreher und bie Flücht= lings=Rompagnie Bellmann; Die andern Kompagnien bieses Ba= taillons standen auf der Eisenbahn zwischen ber Tederbrücke und Dies Dorf war vurch 1 Volkswehr=Bataillon Rauenthal. (Anbrri) - 350 Mann - befett.

Bei Kuppenheim stand die Division Oborsti, das 4. und und 5. badische Inf.=Regmt., 3 Bataillone Volkswehr mit 10 Gesschüßen; in Kuppenheim selbst 2 Schwadrone Dragoner; als Avantgarde in Muggensturm unter Major Köhler 1 Bataillon des 4. badischen Inf.=Regmts. und 3 Geschüße; im Brückenkopf von Kuppenheim eine Abtheilung Volkswehr und 4 Geschüße der Batterie Borkheim unter Gnam.

Die frühere Division Thome, jest Mercy, (1. und 2. badissches Inf. = Regmt., 2 Bataillone pfälzische Bolkswehr, die Wilslich's sche Freischaar und 6 Geschüße) hatte ihre Aufstellung in und bei Rothenfels; von ihr waren die Orte Michelbach, Bisch = weier, Gagenau, Ottenau und Gernsbach besetzt. In Gernsbach stand Blenker mit pfälzischen Bolkswehr=Bataillonen

<sup>&#</sup>x27;) Ihren bisherigen Kommandeur, den ehemaligen Artillerie-Offizier 3akobi, hatten die Urwähler inzwischen seines Kommandos enthoben.

und 3 Geschützen. Der spezielle Befehl Mieroslawski's an Mercy für die Sicherstellung dieses — rechten Flügels lautete wörtlich:

"Sie werden mit Ihrer Division die Position zwischen Ros, thenfels und Michelbach nehmen und ein starkes Detaschement "gegen Freiolsheim dirigiren. Die weiteren Beschle werden "Ihnen zugehen."

Durch viesen äußersten rechten Flügel wurde zugleich die Passage nach der würtembergischen Grenze theils zerstört, theils verbarrikas dirt, da auf die gewünschte Theilnahme Würtembergs an der Resvolution immer noch nicht zu bauen war; Pikets und Borposten standen auf der Straße nach Loffenau'), einem im Würtembersgischen an der Grenze liegenden Dorfe, durch welches die Straße von Ettlingen über Rothensal und Herrenalb nach Gernssbach führt, (Loffenau sowie die Grenzlinie war von würtembersgischer Seite durch 800 Mann mit 8 Geschüßen gegen das Einsdringen bewassneter Insurgenten gesichert.

Mit dieser Berwendung ber vorhandenen Kräfte maren indeß bie betreffenden Korpsführer so wenig einverstanden, besonders bin= fichts bes rechten Flügels, ber ihnen zu wenig gesichert schien, baß nach einstimmigem Beschluß einer beshalb vorangegangenen Bera= thung ein Offizier (Ingenieur-Offizier Wild aus Bürich) zur Regierung nach Freiburg abgefandt wurde, um auf Absetzung Dies roslamsfi's anzutragen. Die eigenen Differenzen unter ben Mitgliebern ber Regierung, von welchen weiter unten Erwähnung geschieht, waren die Urfache, baß ber Antrag, wenn auch ange= nommen, boch nicht sofort zur Ausführung fommen konnte. Die= roslamsfi fandte zur felben Zeit seinen Generalstabs = Rapitan Burfowsfi nach Freiburg, um bie Regierung zu bestimmen, ihren Sit mehr in die Nabe bes Hauptquartiers Raftatt zu neh= men, ba man von ihrer weitern Flucht bemoralisirente Wirkungen Aber weder Brentano noch Mörbes waren ber= selben Ansicht, indem sie "politische Bebenken" als Grund gegen biefe Bumuthung aufftellten.

- Ju

<sup>1)</sup> Die Linie vom Rhein bis Gernsbach ift ziemlich 3 Meilen lang.

Rastatt selbst war noch nicht mit ben erforderlichen Lebens= mitteln versehen; die dortigen Behörden betrachteten sich zum Theil als deutsche Reichsbeamten und wollten sich außerhalb der Revo= lution stellen.

Man ersetzte sie durch Andere und der "unermüdliche" Schlöfstel, welcher der Armee schon so viel "ausgezeichnete Dienste" gesleistet hatte, schaffte mit seinen Helsershelsern Riefer, Reiter und Debrunner auch bier sehr bald Rath; denn in den nächsten Tagen kamen Lebensmittel aus dem Oberlande, zu meist per Eisenbahn, so daß in wenig Tagen nicht bloß tas Erforderliche, sondern Ueberssuch vorhanden war.

Hinsichts ber noch immer fortbauernden Desertion wurden strenge Verordnungen an alle Eisenbahnstationen, Bürgermeister, Gast= und Hauswirthe ze. erlassen. Der Kommandant in Frei=burg wurde angewiesen, Tag und Nacht nach allen Richtungen zu patrouilliren, um alle Zersprengten zu sammeln, Deserteure aber zu arretiren und direkt nach Rastatt zu schaffen.

Bon der Regierung wurde gleichzeitig alles angewandt um Geld herbei zu schaffen, ohngeachtet sie kurz vorher die Karlsruher Kassen möglichst geleert hatten. Es wurde insbesondere alles nur irgend wo besindliche Eigenthum des Großherzogs fortgenommen und verwerthet. So unter anderm die großen Eisenwerse im Wiessenthal, welche einen Werth von 80,000 Fl. hatten. Sie wurden an eine Baseler Eisenhandlung für ohngefähr die Hälste des Wersthes unter der ausdrücklichen Bedingung versauft, daß das Geld nur in Basel und nur an hiezu bezeichnete Mitglieder der provisorischen Regierung ausgezahlt werden dürse. Dies Geschäft wurde durch den Lederhändler Ulmer in Freiburg absgeschlossen.

Im Oberwalde, auf dem Schauplatz der vorjährigen Bestresbungen hecker's und Struve's, zeigten sich in Folge dieser Geswaltmaßregeln und anderer Willführlichkeiten an verschiedenen Orten Bewegungen im contresrevolutionären Sinn; z. B. in körrach, Kandern, Binzen zc., wo man sich, wie bereits erswähnt, den insurrectionellen Behörden widersetzte und die Volkswehr nicht abmarschiren lassen wollte. In Lahr, einer kleinen

Stadt, 2 Stunden füdlich Offenburg, besetzten eine Anzahl entschlossener Männer in der Nacht vom 25. zum 26. den Eisenbahns hof zu Dinglingen, um die vermutheten Geldwagen von Karlssruhe auf ihrer Fahrt nach Freiburg anzuhalten und in Beschlag zu nehmen. Es gelang ihnen auch, die Bahnhoswache der Insusgenten zu verdrängen, aber der Zug mit dem Gelde kam nicht; wahrscheinlich weil die Sache verrathen worden war.

Dagegen erschien am 26. des Morgens Brentano an der Spipe eines Erefutions Detaschements (40 Mann und 2 Gesschütze der Offenburger Artillerie, 51 Mann Haslocher und 420 Mann Gengenbacher Bolfswehr) mit dem er die Stadt besetzte, die Einwohner entwaffnete und Verhaftungen anordnete.

Die man suchte, waren zwar bereits entkommen, boch wurden alle sonstigen mißliebigen Persönlichkeiten burch starke Einquartirung und persönliche Kontribution von 250—1500 Gulden gedrückt. Als Brentano am Abend nach Freiburg zurückging, übergab er die weitere Ausführung seiner Anordnung zweien Individuen (Stan und Steinmetz), die er selbst als "Nichtswürdige" am tiessten verachtete.

Bei Erhebung der Kontribution bedachten diese Willensvollsstrecker sich zuerst, eigneten sich einen Theil derselben zu (Stannahm sich 250 Gulden) und drohte den Säumigen mit friegsrechtslichem Einschreiten und mit Konfisfation des Bermögens.

Das 1. und 2. Armeeforps hatte in den gestrigen Kantonements Ruhetag.

Das Neckarforps rückte spät Abends in die Aufstellung bei Karlsruhe und zwar: die Borhut, welche um 411 Uhr von Bretten abmarschirt war, Abends 10 Uhr beim Schein der Fackeln in Durlach; die 1. Brigade in Durlach; die 2. Brigade in Wössingen und Söllingen; die Reserve mit der Privatkoslonne und dem beim Korps eingetroffenen hohenzollerschen Bastaillon unter Oberstslieutenant von Mohrenhoffen blieb in Bretten. — Zwei Kompagnien mecklenburger Jäger, das preussische Bataillon 28. Inf. Regmts., das 1. furhessische Bataillon, eine Eskadron Cheveaurs Legers, 2 reitende und 2 Fußgeschütze gingen bis Ettlingen; die Pulvervorräthe der dortigen Pulvers

mühlen follten in Beschlag genommen werden, die Insurgenten hatten sich derselben bis auf eine unbedeutende Quantität indeß bereits bemächtigt.

Oberst von Wisleben traf mit seinem Detaschement in Aglasterhausen ein; nach seinem Uebergange über ben Neckar bei Zwingenberg ward die bortige Brücke wieder abgebrochen.

An die brei Armeekorps erging folgender Armeebefehl:

"Nachbem am gestrigen Tage burch bie Besetzung ber Saupt= "fladt bes Großherzogthums Baben ein entscheibenber Abschnitt ber "Operation erreicht ift, welche ber Meiner Führung anvertrauten "Armee obliegen, ergreife ich biefe Gelegenheit, um ben Truppen "Meine vollständige Anerkennung auszusprechen, sowohl für die bei "allen Gefechten bewiesene Tapferfeit, wodurch mit Leichtigfeit und "verhältnismäßig geringen Berluften bie Insurgenten überall be= "fiegt wurden, als auch für bie Ausbauer und hingebung, welche "bie Truppen bei ben theilweis fehr erheblichen Anstrengungen un= "ausgesetzt bewiesen haben. Indem Ich allen Borgesetzten und "Untergebenen Meinen Danf ausspreche für bie burch sie bisber "errungenen friegerischen Bortheile, spreche 3ch es zugleich mit "Ueberzeugung aus, baß bie Anerkennung bes Königs und bes "Baterlandes uns nicht fehlen wird, ba wo bie preußische Armee "von Neuem ihren alten Ruhm auf so ausgezeichnete Art bewährt "bat." - Der Oberbefehlsbaber ber Operations = Armee.

gez. Pring von Preußen.

#### 27. Juni.

Die Vertheibigung ber Murglinie war zu vermuthen. In ihrer Beziehung zur Festung Rastatt an mehreren Punkten künstelich durch Kanal = und Dammanlagen verstärkt, war sie ein milistairisches Hinderniß, welches in der Hand eines kampsbereiten Verstheibigers langen und den nachdrücklichsten Widerstand zu leisten vermochte.

Um sich trot der überwiegenden Streitfräfte keinen erheblichen Verlusten auszusetzen, wurde daher vom Prinzen von Preußen, mit Hinzuziehung der kommandirenden Generale, zur Forcirung der Murg beschlossen:

Das 2. Armeekorps sollte noch heut an das erste heransgezogen werden; das Neckarkorps nach dem letten Marsch einen Ruhetag erhalten; dann sollte dies Korps am 28. von Ettlingen über Herrenalb auf Gernsbach, Baben und Dos die Forcizung des zurückgebogenen rechten Flügels der Infurgenten einleiten, um, an dem letztgenannten Ort bebouschirend, eben so sehr auf die Deffnung der Murgübergänge einzuwirken als den Abzug der Insurgenten gegen den Süden zu verlegen.

Da das Detaschement des Oberst v. Wisleben beim Korps noch nicht eingetroffen war, so wurde die 3. Division des 1. Armeekorps demselben als Reserve und mit dem Austrage zugetheilt: von Ettlingen über Spessart bis Michelbach vorzudringen, um hierdurch sowohl den rechten Flügel des Neckarskorps bei seiner Borwärtsbewegung zu sichern, als auch die Berzbindung mit den beiden übrigen Korps zu erhalten. Die 1., 2. und 4. Division des 1. Armeekorps sollten an demselben Tage die vom Neckarkorps bei Ettlingen und Durlach innegeshabte Ausstellung einnehmen, während das 2. Armeekorps in die Stellung des ersten, auf den rechten Flügel nach Mühlburg rückt.

Um 29. würde bann bas 2. Armeeforps auf beiden Seiten ber Rheinstraße, bas erste auf beiden Seiten ber Bergstraße vorsrücken, um bas rechte User der Murg von den Insurgenten zu reinigen. Hiebei sollte die 3. Division des 1. Armeeforps die Uebergänge bei Ottenau und Rothenfels erzwingen und hies durch die Foreirung des Desilées von Gernsbach durch das Neckarforps unterstüßen.

Sollten am 30. die Insurgenten ihre Frontalstellung noch beshaupten, dann würde dieselbe an den verschiedenen Defilsen zu sprengen sein, wobei die mittlerweile am linken Ufer abwärts rückende 3. Division mitwirkt, während das Neckarkorps den flieshenden Insurgenten bei Dos entgegentritt. —

In Folge dieser Feststellung erschien nachstehender Armeebesehl: "Sauptquartier Karlsruhe, den 27. Juni 1849. Nachmittags "6 Uhr. — Morgen den 28. tritt das Korps des General=Lieu= "tenant v. Peucker den Marsch durch das Albthal an, um die "Murg zu überschreiten und am britten Tage, am 30., in die

"Ebene bes Rheinthals bei Dos zu bebouschiren. Eine Division "bes 1. preußischen Armeekorps folgt tieser Bewegung und "tritt unter die Beschle bes General-Lieutenant v. Peucker, da die "in Bretten stehende Division von bessen Korps noch zu weit "zurück ist, um rechtzeitig nachrücken zu können. Diese Division "folgt über Pforzheim.

"Das 1. Korps nimmt ferner morgen die Quartiere Etts "lingen, Durlach und Gegend ein und verläßt dagegen die in "und bei Mühlburg. — Das 2. Korps endlich rückt in die erste "Linie in und bei Mühlburg und bildet den rechten Flügel der "Armee. Beide Korps schieben Abtheilungen zum Rekognosziren "gegen die Murg vor; ernste Gesechte werden jedoch an diesem "Tage noch vermieden.

"Am 29. rücken beibe preußische Korps gegen die Murg vor "und werfen den Feind auf das linke Ufer. Zwei Bataillone meck"lenburger Infanterie und eine Eskadron mecklenburger Dragoner "rücken in Karlsruhe ein, bis zu deren Eintreffen ein Bataillon "Preußen baselbst zurückleiben muß.

"Am 30. endlich wird der Uebergang über die Murg obers "halb Kastatt und die Berbindung mit dem Korps des Generals "Lieutenant v. Peucker vom I. preußischen Korps zu erreichen "versucht, der Feind angegriffen, möglichst nach Rastatt hineinges "drängt und die Festung eingeschlossen; das Nähere darüber wird "später noch angeordnet werden. Wenn es die Umstände gestatten, "so wird die zum Korps des GeneralsLieutenant v. Peucker detas "schirte preußische Division das Murgthal abwärts gesandt, "um so den Uebergang des I. Korps über die Murg zu fördern. "Diese Division tritt dann wieder in ihren Korpsverband zurück."

Der Oberbefehlshaber ber Operations-Armee am Rhein:

gez. Pring von Preugen.

Von dem 2. Armeekorps 1) marschirte hienach: die 1. und 2. Division nach Bruchsal, Unter= und Ober=Grombach; die 3. Division und die Reserve=Kavallerie nach Leopolds= hafen, Rußheim, Friedrichsthal 2c.

<sup>1)</sup> Da bas 2. Armeetorps von jest an ben rechten Flügel bilbet, foll seiner immer zuerst Erwähnung geschehen.

Das 1. Armeekorps und das Neckarkorps hatten Ruhestag; tas Detaschement des Oberst v. Wipleben erreichte Steinsfurth an der Elsenz oberhalb Rohrbach.).

#### 28. Juni.

Das Insurrektionsheer. Mieroslawski erließ an das Heer einen Tagesbefehl, in welchem er die Truppen zu fernerer Ausdauer aufforderte und den er mit folgenden Worten schloß:

"Die Mühseligkeiten und Beschwerden eines schnellen und "kühnen Flankenmarsches führten Euch mitten durch zwei seineliche "Lager hinter das würtembergische Bollwerk der Murg und der "Festung Rastatt. Sier, Wassenbrüder, können wir mit unserer "zahlreichen Macht, sest aneinander geschlossen, von einer surchtbaren "Artillerie gedeckt, links an Frankreich, rechts an Würtemberg ges"tehnt, hinter uns unsere eigenen Brüder, den Feind erwarten. "Er wird an unsern Augeln und Bajonetten zerschellen. Brüder! "Die Grenze unseres Landes bezeichnet die Scheidelinie zwischen "den Berräthern und Bertheidigern Deutschlands! — Dier oder "dort! Freiheit oder Knechtschaft! So sei Euer Bahlspruch! Er "sei der Ruf, der aus den Berzen von 20,000 entschlossenen Mänsuren dem Feinde entgegenschallt."

Demohngeachtet dauerte die Desertion sowohl von den an der Murg aufgestellten Truppen als auch aus der Festung ununters brochen fort. In der Festung witterten die Soldaten überall Spione. Wer nicht unzweiselhafte Spuren ausgestandener Straspazen an sich trug, wer sich etwa wassenlos oder gar ohne das besteutungsvolle Abzeichen der rothen oder dreisarbigen Binde zeigte, auch wer unvorsichtigerweise einen guten Civilrost und den runden Hut — diese ganz besonders verhaßten Besleidungsstücke — trug, war in Gesahr, als Spion der Wuth der Soldaten zu verfallen.

So wurde ein pfälzischer Volkswehrmann, ein sechszigjähriger Greis, den man für einen Spion hielt, der aber als Trunkenbold verhaftet nach dem Verhör abgeführt werden sollte, seiner Begleistung entrissen. Man schleppte ihn unter wildem Wuthgeschrei,

<sup>1)</sup> Ueberall wo die Truppen Quartiere bezogen, in benen sich Freischärler aufgehalten, wurde ihnen die Nachtruhe burch das hinterlassene Ungezieser ver-leibet. —

bessen Stichwörter "Preuße" und "Spion" waren, fort und verlangte seinen Tod. Ein Kanonier spaltete ihm auf dem Markt den Kopf; troß der tödtlichen Bunde entriß der Unglückliche sich der wüthens den Rotte; in der nächsten Straße wieder eingeholt, wurde er von mehreren Bajonettstichen verwundet, er floh noch einige Schritte, bis ihn endlich mehrere Kugeln vollends tödteten. Nach gescheshener That zeigten die Kanoniere triumphirend ihre Faschineumesser, an denen das Blut des Gemordeten klebte. Der General-Audisteur Schaller, der den Gesangenen schüßen wollte, wurde hiebei selbst durch mehrere Säbelhiebe und Kolbenstöße so erheblich verswundet, daß er bewußtlos zu Boden stürzte.

Von bieser eben vollendeten Heldenthat brangen die Kanoniere stürmend in das Gefängniß des Major Hindersin. Einen Augensblick schwebte derselbe in Lebensgefahr; man brachte ihn heraus und nur die Furcht vor Repressalien hielt die Mörder ab, ihm das Schicksal des unglücklichen Unbekannten zu bereiten.

"Aber den Juden heraus!" brüllte es jest. Ein Sprachlehrer Mamens Weil, aus Karlsruhe, früher vom französischen Gesfandten zu kleinen Dienstleistungen gebraucht, saß in Folge übersgroßen Diensteisers eines Civil-Kommissarius, des Dr. Küchling (f. Bb. I. S. 64), seit dem 26. Juni in der Kasematte.

Nach dem Einrücken der Preußen in Karlsruhe am 25. Juni wurde Weil vom dasigen französischen Legations = Sekretair als Kourier an den sich zur Zeit in Straßburg aufhaltenden fran= zösischen Gesandten mit einem Billet abgeschickt, auf welchem in zwei Zeilen die Ankunft der Preußen gemeldet wurde.

Weil fuhr mit der Post und wollte, da er die Rheinbrsicke abgeführt fand, in Kehl übernachten. Dies erfuhr jener Küchzling, und obgleich Weil sich legitimirte und den Zweck seiner Reise ohne Rüchalt angab, ließ ihn Küchling bennoch verhaften und zur flüchtigen Negierung nach Offenburg bringen, auf deren Besehl er in die Kasematte nach Rastatt kam.

Aus bieser riß ihn die obengenannte Bande und schleppte ihn unter einem Gewölbe geschwungener Säbel burch die Stadt.

Da half kein Abmahnen. Achselzuckend und felbst bedroht gaben ber Gouverneur und ber Amtsvorstand ben Bersuch auf,

verch die Menge; nach langem vergeblichen Zureden, den Beschuls digten dem Kriegsgericht zu überlassen, erwirkte er mindestens, daß von weitern Mishandlungen abgestanden wurde und man versprach, den Mann nicht in der Stadt, nicht ohne vorher gehörte Vertheidigung zu tödten. Vor dem Rheinthor in einem Graben der Festung wurde der Arme erschossen, der mit irrem Blick und zitzterndem Lächeln bis zum letzten Athemzuge seine Unschuld betheusert hatte.

#### Rekognoszirung der Operations-Armee gegen die Murg.

Nachdem ber befohlene Aufstellungswechsel von den beiden preußischen Armeekorps ausgeführt worden war, in Folge dessen das 2. Armeekorps seine Stellung in und vorwärts Mühlsburg, Daxlanden und bis in die Gegent von Neuburgweier nahm.), rückte das Korps Nachmittags zu einer Rekognoszirung gegen die Murg auf der Rheinstraße gegen Bietigheim vor. Die hier stationirten 2 Kompagnien der deutschspolnischen Legion zogen sich ohne besondere Vertheidigung nach Detigheim, dessen Eingänge barrikadirt waren, zurück, und wurden nur mit Artillerie beschossen — wobei sie einigen Verlust erlitten — aber nicht versfolgt, da der Zweck des Vorgehens erreicht war.

Demokratische Berichte versicherten, die Preußen hätten in wilder Flucht das Dorf Detigheim verlassen müssen, da sie durch 2 Kompagnien der Flüchtlings Region, 2 Geschütze und einen Zug badischer Dragoner und bairischer Cheveaur-Legers unter perssönlicher Leitung des Oberst Beder an ihrer linken Flanke bedroht worden wären. — Schon Mittags hatte der Kommandeur der in Bietigheim stehenden Insurgenten die Anwesenheit der Preußen in Dörmersheim melden lassen und sich, wie oben mitgetheilt, bei Annäherung derselben zurückgezogen. Oberst Beder aber ershielt von Mieroslawski in Folge der obigen Meldung folgenden Besehl:

- Cook

<sup>1)</sup> Die 3. Division und die Reserve-Ravallerie blieben noch in Leopoldshafen, Friedrichsthal zc.

"Auf Ihre heutige Meldung wird Ihnen folgende Antwort "gegeben: Halten Sie Ihre Truppen fest zusammen und senden "Sie sichere und intelligente Leute aus, welche die detaillirten Besprichte über die Stellungen und Absichten des Feindes gehörig zu "erforschen und mündlich zu geben vermögen, damit wir noch heute "Abend im Besitze der Nachrichten über die neuesten feindlichen "Stellungen, Bewegungen und Absichten sein können.

"Das Partheigängerforps Doll in Steinmauern, welches "einen Theil Ihrer Division ausmacht, hat gleichzeitig auf seiner "Seite in der Richtung nach Dürmersheim Rekognoszirungen "vornehmen zu lassen; setzen Sie sich deshalb mit Major Doll "ins Vernehmen und rapportiren Sie jede wichtige neue Kunde."

Sauptquartier Raftatt, ben 28. Juni. (Unterschrift.)

Es wurde baher, als die Preußen wieder in ihre Aufstellung zurückgegangen waren, Detigheim von den Insurgenten wieder vollständig besetzt und eine doppelte Vorpostenlinie rechts und links der Ettlinger Chaussee gebildet.

Noch in derselben Nacht verließ jedoch Beder auf Grund bes nachstehenden Befehls biese vorgerückte Stellung.

"Sie lassen in den Berschanzungen von Federbach 4 Ges,schütze, das 1. Bataillon der Bolkswehr und 1 Bataillon vom "Linienregiment zurück, um den Waldeingang zu vertheidigen. Mit "dem ganzen Nest Ihrer Infanterie ziehen Sie sich während der "Nacht nach Niederböhl zurück. Die übrigen 6 Geschütze kehren "bis an den Eingang der Festung zurück. Sie werden während "der Nacht große Feuer dem Waldeingange entlang anzünden, um "den Feind zu täuschen." — Rastatt, den 28. Juni.

(Unterschrift.)

Abjutant Bockmann erhielt ben Befehl über die vorgeschosbenen Detaschements, und Becker marschirte zwischen 2 — 4 Uhr burch die Festung nach Niederböhl.

Das 1. preußische Armeekorps ruckte mit ber 1. und einem Theil ber 4. Division, beren Rest nach Durlach kam, in Karlsruhe ein.

Die 2. Division besetzte Ettlingen und Umgegend und erhielt als Berstärfung für die nächsten Tage von der 1. Division

von der 4. Division eine mit Zündnadelgewehren verschene Füsilier=Rompagnie des 24. Resgiments; von der Reserve=Artillerie 2 zwölfpfündige Geschüße (Batterie Nro. 19).

Die Borposten waren bis an den Waldsaum, eine Stunde von Rastatt und Muggensturm, in Alt= und Neu=Malsch vorgeschoben; rechts zur Verbindung mit dem 2. Armeekorps bis gegen Durmersheim, links um die Verbindung mit der vorge= gangenen 3. Division zu erhalten.

Nachmittags wurde die befohlene Erkennung der Murglinie mit 2 Bataillonen Füsiliere, einer Kompagnie Jäger, 2 Schwastronen Ulanen und 2 Geschützen der sechspfündigen Fußbatterie Nro. 11. unternommen.

Die feindlichen Abtheilungen zwischen Muggensturm und Detigheim zogen sich bei Annäherung der Truppen so schnell gegen Rastatt zurück, daß es den nachsetzenden Ulanen nicht geslang Gefangene zu machen, sie vielmehr Feuer aus den vor Mugsgensturm und der Eisenbahn aufgeworfenen Schanzen erhielten.

Muggensturm und Detigheim, letteres bei ber Recognos= zirung des 2. Armeekorps mit Artillerie beschossen, waren barri= kadirt, die Position zwischen beiden Dörfern stark mit Infanterie besett.

Da ber Zweck ber Recognoszirung erreicht, die Absicht der Insurgenten, ihre Stellung zu halten, ersichtlich war, wurde Abends 10 Uhr der Rückmarsch in die Kantonirungen wieder angetreten.

Die 3. Division, wie bereits erwähnt auf 2 Tage bem Reckarforps zugetheilt, rückte Morgens 6 Uhr aus Karlsruhe, traf in Ettlingen bas Neckarforps und erhielt hier den Beschl, über Spessart, Schöllbrunn, Bölkersbach und Freiolssheim auf Michelbach vorzudringen, um die rechte Flanke des Neckarforps zu becken, gleichzeitig aber auch die Berbindung mit der anrückenden 2. Division zu erhalten. (Auch ihr war eine mit Zündnadel-Gewehren versehene Kompagnie Füsiliere des 24. Inf.Regmts. von der 4. Division zugetheilt.) In Michelbach sollte die Division bivouakiren und ein Detaschement gegen Rothenfels vorsenden.

Als die Division in Völkersbach ankam, bestimmte sie ein Detaschement von zwei Kompagnien Füstliere des 26. Inf.=Regts. und einen Zug Manen, um von Freiolsheim rechts, in der Richtung gegen Waldprechtsweier und Malsch, theils zur Aufstärung und Deckung der rechten Flanke, theils um die Verbindung mit der am Fuße des Gebirges anrückenden 2 Divission herzustellen.

Ein zweites Detaschement, zwei Kompagnien Füsiliere (29. Inf.=Negmts.) unter Major v. Wangenheim, erhielt ben Aufetrag, sich als linke Seitendeckung über Morsbronn gegen Michelbach zu dirigiren, dort die Division abzuwarten, sich aber

in tein ernftes Gefecht einzulaffen.

## Zusammentreffen bei Waldprechtsweier.

Das rechte Seitenbetaschement sandte von Freiolsheim einen Zug Infanterie und 8 Ulanen direct nach Malsch, während es sethst gegen Waldprechtsweier vorrückte. Dies Dorf liegt am westlichen Abhang des Otterberges und ist 1½ Stunde von Freiolsheim entsernt. Der Weg dahin geht meist durch Wald.

Ungefähr auf der Hälste dieses Weges stießen die Kompagnien auf einen auf dem Hauptwege sehr zweckmäßig angelegten, mit Schießscharten versehenen Berhau, der von Freischärlern und bas discher Infanteric besetzt war, von denen sie eine — unschädliche — Salve erhiclten. Es entspann sich ein kurzes stehendes Gesecht in der Front, welches die Füstliere zur Umgehung des Berhaues bes nutzen, in Folge bessen sich die Insurgenten — auch in der Front angegriffen — schleunigst und unter Zurücklassung einiger Todter gegen Waldprechtsweier zurückzogen.

Die Kompagnien folgten schnell nach, griffen bas Dorf, bessen Gärten und zunächstliegende Säuser von ungefähr 700 Insurgenten besetzt waren, in der Front und beiden Flanken an und warfen nach geringem Widerstande die Insurgenten hinaus. Das Dorf wurde besetzt; nachgesandte Patrouillen ermittelten die Position der Insurgenten bei Muggensturm.

-

19

Der direct nach Malsch abgegangene Zug mit 8 Manen war ohne das geringste hinderniß in dies Dorf gelangt, hatte dasselbe besetzt und die Berbindung mit der 2. Division sehr bald aufsgesunden. Beide Dörfer, Waldprechtsweier und Malsch'), blieben bis 9 Uhr Abends besetzt, um welche Zeit das Detaschesment zur Division nach Freiolsheim zurückerusen wurde.

#### Gefecht von Michelbach.

Der schwierige Waldweg von Freiolsheim, welchen die Avantgarde des Gros einschlug, war an mehreren Stellen durch unvertheidigte aber zweckmäßig angelegte Verhaue gesperrt, das Terrain um Michelbach selbst von den zunächst liegenden Söhen dominirt und keinesweges für den beabsichtigten Vivouak geeignet, vielmehr höchst gefährlich, da nach allen eingegangenen Nachrichten die Insurgenten das Murgthal und dessen Söhen stark besetzt hatten.

Die Division wählte baher das freie Plateau, auf welchem Freiolsheim — aus einigen ärmlichen Häusern bestehend — liegt; zu diesem Zweck sandte aber, theils zur Verstärfung des links über Moosbronn vorgegangenen Seitendetaschements, theils um in Michelbach zu fouragiren, das Füsilier=Bataillon 27. Inf.= Regmts. und einen Zug Füsiliere des 24. Regtms. ab. Nach besendigter Fouragirung sollte das Detaschement nach Freiolsheim wieder zurückehren.

"Das Plateau bei Freiolsheim gestattete freie Bewegungen sowohl links auf Herrenalb nach dem Neckarforps, als auch rechts nach Malsch zur 2. Division und rückwärts nach Bölkers bach. In der Richtung gegen die Murg fällt es gleich hinter Freiolsheim ziemlich steil ab, den nördlichen Abhang der gegen Waldprechtsweier ziehenden Schlucht bildend. Diese Schlucht so wie das Terrain jenseits Michelbach, eine Stunde von Freisolsheim, ist bewaldet; jenseits dieser Schlucht hört die Plateaus

a ballyting

<sup>&#</sup>x27;) In beiben Dörfern forgten bie Einwohner mit vieler Bereitwilligkeit für bie Berpflegung ber Golbaten.

Bildung völlig auf, bas Gebirge fällt nach ber Murg stark ab, und tiefe Schluchten nach biefem Fluß auslaufend erschweren bie Seitenbewegungen in bem Sochwalbe.

Der Weg von Freivlsheim nach Michelbach ist ein geswöhnlicher Vicinalweg — meist Desilee —, der sich am Abhange eines steilen Berges in südwestlicher Richtung fortzieht; ungefähr 8—900 Schritt diesseits Michelbach, noch im Walde, wendet sich der Weg fast im rechten Winkel südöstlich auf dieses Dorf, welches hart am Ausgange des Waldes in der Tiefe zwischen einem hohen Weinberge östlich und einem noch höheren bewaldeten Berge west-lich liegt.

Diese Dertlichkeit ist taher weder an und für sich, noch in Beziehung der Umgegend zu einer Aufstellung geeignet, da der Feind, im Besitz der Murglinie, Michelbach in beiden Flanken burch das Gebirge umgehen kann.

Das linke Seitenbetaschement fand auf seinem Marschgleichfalls mehrere Berhaue, barunter einen von 150—200 Schritt Länge, ber, wenn auch nicht vertheitigt, boch bas Borrücken besteutend aufbielt; von Moosbronn führte ber Weg so steil und felsig über bas Gebirge nach Michelbach, baß die berittenen Offiziere absihen und ihre Pferde zurückschicken mußten.

Als die beiden Kompagnien sich Michelbach näherten, siel ein Signalschuß eines badischen Borpostens aus dem Dorfe; die Kompagnien drangen schnell vor und verjagten eine Schaar von etwa 170 Mann Insurgenten, die, augenblicklich überrascht, so eilig zustückgingen, daß sie ihre Tornister theils in der Hand, theils am Bajonett mitnahmen.

Das Dorf wurde sogleich besetzt, wobei eine Kompagnie vors wärts Position in einem Hohlwege auf der Straße nach Rothensfels und Gaggenau nahm, mährend die andere den Kirchhof zur Bertheidigung einrichtete.

Obgleich ber Bürgermeister, unterstützt von dem Gastwirth "zum Engel", wiederholt versicherte und betheuerte, daß sich kein Insurgent mehr am Ort befände oder versteckt gehalten würde, wurde das Dorf bennoch so genau als möglich abgesucht. Die und da traf man noch den für die Insurgenten gedeckten Tisch, so naments

lich in der Predigerwohnung. Der mittlerweile entlassene Bürgers meister war indeh sofort nach dem Kirchthurm gegangen und gab hier mit der Glocke ein Zeichen, in Folge bessen nicht nur die Antwort von allen Bergen wiederhallte, sondern auch in den Ortschaften des Murgthals, in Ottenau, Gaggenau und Rothensfels von den Insurgenten Generalmarsch geschlagen wurde.

Die vom Gros abgeschickte Berstärfung war bereits eingestroffen, die Fouragirung beendigt und eben sollte der Rückmarsch angetreten werden, als das Dorf zwischen 4-5 Uhr von überslegenen feindlichen Kräften — badische Infanterie, eine halbe Batsterie (die jedoch keinen Theil am Kampf nahm) und einen großen Theil des Willich'schen Korps, 3-4000 Mann — in 4 Koslonnen angegriffen wurde, von denen sich 3 Kolonnen zur Umsgehung des Dorfes rechts und links zogen, während die 4. als Reserve folgte.

Das Gefecht wurde sehr lebhaft und es mußte nach und nach der größte Theil des Detaschements in dasselbe gezogen werden, um die beabsichtigte Umgehung zu verhindern und das Dorf zu halten, dis die allerdings eine Stunde entfernt liegende Untersstützung vom Groß anlangen würde. Die Vertheidigung des Dorfes wurde dadurch besonders erschwert, weil dasselbe wegen seiner Lage von allen Seiten umgangen werden konnte.

Statt der erwarteten Unterstützung kam der Befehl aus Freisolsheim, bas Gefecht abzubrechen und sich aufs Gros zurückzusziehen.

So wie der Rückzug angetreten wurde, was mit einer außer= vrbentlichen Ordnung geschah 1) und bis Freiolsheim fortgesetzt ward, erneuerten die Insurgenten das Feuer 2) mit einer wahren

<sup>&#</sup>x27;) Die Soldaten zeigten eine solche Ruhe und Ordnung, wie sie oft auf dem Ererzierplatz nicht besser sein kann. Bon preußischer Seite ertönte kein Laut, als nur das Kommando und der Knall des Schusses, während die Insurgenten mit wildem Geschrei und dem Zurus: "Schießt nicht, Ihr deutschen Brüder!" einzuwirken suchten. Als Beweis der außerordentlichen Ruhe gilt wohl das Fastum, daß der Major v. Wangenheim noch im Stande war, ein flüchtiges Croquis der Gegend und der seindlichen Stellung aufzunehmen. — \*) Im Dorfe selbst erhielten die zurückgehenden Preußen von versteckt gewesenen Insurgenten auch Feuer, und namentlich aus jenem Gasthose "zum Engel." —

Munitionsverschwendung, die indeß durchaus nicht den erwünschten Erfolg hatte. Beschwerlich wurde aber der Rückzug insosern, als man die (wenigen) Verwundeten des steilen Terrains wegen tragen mußte, sollten sie nicht in die Hände der Insurgenten fallen.

Den noch immer fortgesetzten Bersuch, das Detaschement in seiner rechten Flanke zu umgehen, verhinderten zwei dazu bestimmte Kompagnien des Wahrendorfer Landwehr=Bataillons, welche vom Groß zur Aufnahme des zurückgehenden Detaschements vorbeordert worden waren.

In der Nähe der Waldlissere, vorwärts Freiolsheim, wurde das Gefecht stehend und sehr heftig geführt; die Insurgenten verssuchten hier mehreremale, wiewohl vergebens, vorzudringen. Etwa 19 11hr Abends zogen sie sich gegen das Murgthal zurück; nachgesfandte Patrouillen trafen die ersten seindlichen Posten erst bei Mischelbach.

Die Division hatte zur Aufnahme des Detaschements eine geseignete Stellung bei Freiolsheim genommen, in welcher auch bivouafirt wurde; den rechten Flügel bildete das von Waldsprechtsweier zurückgezogene Detaschement; der linke Flügel wurde durch eine Rompagnie in Moosbronn gesichert. Der Berlust des Detaschements betrug 23 Verwundete und 3 Vermiste, welche den Insurgenten verwundet in die Hände sielen.

Ueber dies Gesecht sagte Oberst Mercy an Mieroslawsti, daß, so wie er in Rothensels angekommen, ihm auch schon die Meldung über die Einnahme von Michelbach durch die Preußen, zugegangen wäre. Er sei daher mit 6 Kompagnien und einer halben Batterie zur Unterstützung des Willich'schen Korps nach dem Orte marschirt und habe die Preußen nach einem hartnäckigen Gesecht geschlagen, bei welchem er nur einen Todten und 3 Verswundete gehabt. Der Verlust der Preußen, von denen er einige gesangen genommen, sei bedeutend.

In Betreff der ihm (S. 4) zugegangenen Ordre bemerkt Mercy, er habe zu verselben Zeit — während des Gesechts — zwar Kanonenseuer in der Umgegend von Muggensturm und Malsch gehört, es sei ihm aber unmöglich gewesen, von seiner Division etwas zu entbehren und dorthin als Unterstützung zu

----

senden, da er durch das Vorgehen der Preußen auf Gernsbach in seiner rechten Flanke bedroht worden wäre.

Der Bericht war aus Rothenfels Abends 7 Uhr.

Das Neckarkorps begann die befohlene Flankenbewegung durch das Albthal; die Borhut, der das Groß folgte, war um 5 Uhr aufgebrochen und traf Mittags I Uhr in Herrenald, einem würtembergischen Grenzstädtchen, ein. In Herrenald standen würstembergische Truppen, die nicht zum Neckarkorps gehörten und von ihrer Regierung den Befehl hatten, sich gegen die Insurgenten neustral zu verhalten. Ein eigenthümliches Verhältniß, da sich beim Neckarkorps ein kombinirtes würtembergisches Regiment befand.

Die 1. Brigate ruckte nach Rothenfal, tie 2. Brigate nach Dobel. Das Detaschement bes Oberst v. Witleben traf in Karlsruhe ein, wo es bis zum 1. Juli blieb.

In Karlbruhe waren sämmtliche Journale, Flugschriften, Tagesblätter so wie jeder öffentliche Anschlag ohne spezielle Genehs migung des gegenwärtigen Kommandanten, Oberst v. Brandensstein untersagt; alle politischen Bereine, Klubs und Bersammlungen aufgehoben und verboten. Ein gleiches Bersahren sand auch in Beidelberg statt. Die früher dort erschienenen rothsrepublisanischen Schristen, z. B. die Republik, die demokratische Republik und der Bolkssührer, hörten mit dem Einmarsch der Preußen aus; ihre Berleger und Redacteure waren meist gestohen, nachdem einige dersselben arretirt worden waren. Mit der Entwassung ward sortsgesahren. Sindernisse gab es hiebei durchaus nicht, im Gegentheil brachten die bisherigen Besiher, besonders die Landbewohner, die Wassen mit großer Bereitwilligseit und sichtbarer Freude. Der Karlsruher Bürgerwehr wurden dieselben belassen.

Bei allen diesen unausbleiblichen Maßregeln benahmen sich die preußischen Truppen ausgezeichnet gut. Sie waren des Eisers für die Unterdrückung des Aufruhrs voll, aber auch der Erbitterung gegen die Freischärler, nicht minder gegen die badischen Soldaten wegen ihrer schmachvollen Eidbrüchigkeit.

Wie meist an allen Orten, wo viese Truppen eingerückt waren, so sprachen sich auch in Mannheim die Wünsche, "preußisch zu

werben", sehr bringlich und allgemein aus. Anschluß an einen größern Staat war Aller Bunsch, Aller Hoffnung. Aber weder nach Würtemberg noch nach Baiern — von dem augenblicklich Truppen in Mannheim standen — obgleich diese bei den Kathoslifen viele Sympathien genossen, richteten sich die sorgenvollen Blicke, sondern allein auf das stärkere, mächtigere Preußen, bessen Truppen man kennen und achten zu lernen Gelegenheit gehabt hatte.

"Bahrlich", schrieb ein Einwohner von Mannheim, "wenn man diesen friegerischen Geist, diese Anhänglichkeit ans Könighaus und Baterland, die Entschiedenheit für Recht, Ordnung und Gesseplichkeit, diese wahrhaft brüderliche Eintracht, diese Bürde und Anspruchslosigkeit der preußischen Linie und Landwehr in Mannsschaft und Offizieren sieht, dann lernt man erst die Gesinnungs-losigkeit und sittliche Gemeinheit derjenigen Bürgerwehren, Ausgesdote und MärzwereinssKontingente aufs Tiefste verachten, deren erster Gedanke, sobald sie die Wassen in die Hände bekamen, um sie als edle Bürger zu gebrauchen, Empörung, Umsturz, Raub und Plünderung war.

"Seufzend fragt man sich: wann wird es in Baden so weit sein, daß einfache Landleute, wie die preußische Landwehr, von solschem hohen, edlen, kriegerischen und sittlichen Geiste beseelt sind? — Bei uns meint leider die Mehrzahl der Bewohner, daß sobald sie eine Bürgerwehr organisitt haben, sie auch als Feinde der Regiezung dastehen und dastehen müßten! — Als könne man nicht auch die Wassen sier König und Baterland tragen!" —

Die konstituirende Versammlung in Freiburg, insbesons dere der zeitige Finanzminister Florian Mördes, seste alle Kräfte in Bewegung, um noch vor dem abzuschenden Schluß der Rebellion das Land Baden möglichst auszusaugen. Letterer erließ an sämmtliche Civil = Kommissarien folgenden für biese Absicht sprechenden Befehl:

"Ministerium bes Innern. An ben Civil-Kommissarius N. N. — "Sie sind angewiesen, unverzüglich bei allen herrschaftlichen Beschien, so wie bei ben Standess und Grundherrn alle Früchte, "Bieh, Pferde, Tuchvorräthe, Wein, so wie Alles, was zur Verspflegung einer Armee gehört, gegen Schein, auf dem der Werth "bemerkt ist, in Empfang zu nehmen und diese Gegenstände unvers

-

"züglich hieher zu birigiren. Es ist biese Maßregel aller Orten an "ein und demselben Tage in Ausführung zu bringen, und da wo "die Zeit für Sie nicht hinreicht, haben Sie zuverlässige und uner"schrodene Männer mit der Durchsührung dieser Maßregel zu be"auftragen. Es ist an jedem Ort ein Protofoll über die Hand"habung selbst zu führen. Alle Behörden sind angewiesen, Sie bei
"eigener Berantwortlichseit unbedingt zu unterstüßen. An den Or"ten, wo die Einwohner abwesend sind, ist Vorsorge zu tressen,
"daß in solcher Zeit das baare Geld nicht aus dem Lande gehe.
"Es sind deshald die Bücher auf den Rentämtern abzuschließen,
"das baare Geld hieher nach Freiburg zur Ausbewahrung einzu"senden und die Rentämter anzuweisen, alles eingehende Geld gleich"falls hieher abzuliesern. Diese Maßregel bleibt so lange in Kraft,
"bis die Abwesenden sich stellen und Sicherheit stellen, daß sie im
"Lande bleiben." — Freiburg, den 28. Juni 1849.

gez. Florian Morbes.

#### 29. Juni.

Das Insurreftionsheer. Bu ben S. 3. genannten Bertheibigungstruppen bes linken Flügels bei Steinmauern wurde noch ein Reserve = Bataillon aus Rastatt gesandt, welches bas Dorf befette. Um Feberbach warb von ber Division Beder ein babisches Bataillon Infanterie und eine Batterie vorgeschoben und bas Terrain von Detigheim bis an bie Ettlinger Chaussee befett. Anfangs ftanten bier nur bie S. 3. genannten Truppen; im Laufe bes Gefechts wurden von Raftatt noch 21 Batterie herangezogen und bas 3. Bataillon bes 3. Inf. = Regmts. nach Detigheim gur Berftarfung ber bortigen Befagung gefanbt; au-Berhalb bes Birfchgrundes befanden fich einige Rompagnien bes Flüchtlings = Bataillons als Tirailleurs aufgelöft. — Die Referve Dborsti's ftant zwischen ber Murg und Ruppenheim, hinter bem Murgbamm ftarke aufgelofte Linien, por ber Murg noch eine doppelte Tirailleurlinie, die vorderste etwa 450, die nächste 300 Schritt von ber Murg entfernt.

Das Operationsheer. Nach dem Operationsplan (S. 10.) follten am heutigen Tage die Insurgenten auf das linke Murgufer geworfen werden. Beim 2. Armeekorps, welches hiebei gegen den linken Flügel der Insurgenten zu operiren hatte, war nachstehender Korpsbesehl ertheilt worden:

"Das Neckarkorps bemächtigt sich heut mit Hülfe einer "Division bes 1. Armeekorps der Uebergänge bei Gernsbach. "Das 1. Armeekorps rückt auf der Straße von Ettlingen bis "Rastatt und die Murg vor, das zweite auf der Straße von "Mühlburg eben dahin. Alles was vom Feinde diesseits der "Murg ist, muß hinsiber.

"Die Avantgarde des 2. Armeekorps reinigt das Terrain "zwischen Durmersheim, Detigheim und Steinmauern bis "zum Rhein. Die Avantgarde beginnt ihren Vormarsch von Durs, "mersheim um 8 Uhr. Die 2. Division solgt dieser auf 1000 "Schritt; die 3. Division auf 500 Schritt; die Reserves Kavallerie "der 3. Division auf 300 Schritt."

Die 1. (Avantgarde) Division i) sammelte sich zu diesem Behuf um 48 Uhr bei Durmersheim und detaschirte von hier aus, 2 Bataillone Infanterie (1. Bataillon 31. Inf.: Regmts. und 1 Bataillon [Ersurt] 31. Landw.: Regmts.) und 12 Husaren unter Major Wehmeyer über Würmersheim und Elchesheim auf Steinmauern, um dies womöglich zu nehmen und hierdurch die Insurgenten durch eine Bedrohung ihrer linken Flanke zum Rückzuge zu nöthigen. Die dasse Brücke über die Murg sollte sodann besept, das Terrain bis an den Nhein gesichert und gegen Nastatt zu patrouillirt werden.

Dies rechte Flügel=Detaschement ging mit 2 Kompag= nien (31. Inf.=Regmts.) in der Avantgarde vor und fand bis Steinmauern kein hinderniß. Die Insurgenten hatten sich noch vor Ankunft der Preußen aus dem Dorfe zurückgezogen und hinter dem Murgkanal in der Stärke von 3 Bataillonen, einigen Ab= theilungen Freischärler, 8 Geschüßen (darunter 4 Zwölfpfünder) und 70 badischen Dragonern und baierschen Cheveaux=Legers Stellung genommen.

<sup>1)</sup> Bon ber 1. Division war bas 3. Bataillon (Sangerhausen) 31. Landwehr-Megiments zur 2. Division als Ersat ber von dieser in Beibelberg zurückgelassenen 2 Bataillone abkommanbirt.

Die Brücke über die Murg war inpraktikabel gemacht und in der Front von 2 haubigen, in der Flanke durch zwei Zwölfspfünder gedeckt. Ein Zwölfpfünder stand im Walde beim Aussluß der Murg in den Rhein, ein anderer bei Rheinau zur Bestreischung der Straße gegen Steinmauern. Die Reserve stand an der Straße nach Plittersborf.

#### Ranonabe von Steinmauern.

So wie die Avantgarde aus Steinmauern heraustrat und gegen die Murg vorrückte, erhielt sie ein lebhaftes Geschütz und Artillerieseuer; doch gelang es ihr, sich unterhalb des Dorses an der Murg sestzuseten. Obgleich die jenseitige Artillerie jetzt um so hestiger seuerte, auch das Dors mit Granaten überschüttete und selbst auf kleine Patrouillen und einzelne Leute ihre Munition versschwendete, wurde die genommene Position dennoch gehalten. Das Gesecht dauerte auf diese Art die gegen 5 Uhr.

Da die Insurgenten bas rechte User verlassen hatten und eine andere Aufgabe dem Detaschement nicht vorlag, so wurde, nachdem die Berbindung mit dem Groß der Division bei Detigheim gessichert war, das Dorf besetzt, Vorposten ausgestellt, Abtheilungen gegen Rastatt placirt und mit dem Rest des Detaschements hinter Steinmauern der Bivouaf bezogen. Das Detaschement hatte einen Todten und einen Verwundeten.

Während dieses Gesechts war die 1. Division, welche ben Auftrag hatte, Bietigheim und Detigheim zu nehmen und ihre Bewegung möglichst dis an die Festung fortzusepen, längs ber Chausse im Marsch geblieben.

Die Avantgarde berselben — 3. Bataillon (Ascherdleben) 27. Landw.=Regmts., eine Kompagnie Füsiliere 31. Inf.=Regmts., ein Zug Husaren und 2 reitende Geschütze der Batterie No. 12 — fand Bietigheim unbesetzt, betaschirte von hier 2 Kompagnien, um die Verbindung mit dem rechten Flügel=Detaschement aufzu= suchen.

-

#### Gefecht am Feberbach und Birfchgrunde.

Erst hinter Detigheim stieß die Avantgarde an dem am diesseitigen User des Federbachs liegenden Walde auf die Insurgenten, die den Wald mit badischer Insanterie, Freischärlern und Artillerie besetzt hatten. hinter den beiden Schanzen am Federsbach standen je 2 Geschüße und die Schüßen heuberger; ein Insanterie Bataillon hatte das Terrain rechts der rechten Schanze auf der Ettlinger Chaussee, das 1. Bataillon der Flüchtlings Lesgion theils links der linken Schanze an der Karlsruher Chaussee, theils in den zur Verbindung beider Schanzen ausgeworfenen Laufsgräben, die sich dies an den Federbach ausdehnten, besetz; die Freiburger Volkswehr unter Dortu stand am nordwestlichen Saume des Niederwaldes gegen Detigheim.

Es entspann sich ein stehendes Tirailleurgefecht, an welchem bie beiberseitige Artillerie fehr wefentlichen Antheil nahm und in welchem, wie fich später ergab, bie vorliegenden Borschangen von ber preußischen Artillerie mit gutem Erfolg beschoffen wurden. Den hier im Gefecht verwickelten beiden Kompagnien bes Bataillons Afchereleben war ein mit Zündnabelgewehren versehener Bug Füsiliere — 12. Komp. 31. Inf. = Regmts. - beigegeben, welche unter mehreren trefflichen Schuffen, felbst auf eine Entfernung von 800 Schritt, bie Befatung ber Berfchanzungen wirkfam befchoß und bermaßen inkomobirte, bag, um fich ber läftigen Schüten gu entledigen und überhaupt bie preußischen Tirailleure zu vertreiben, aus ben Berschanzungen plöglich zwei Geschütze auf ber Chausse im gestrekten Galopp bis auf 400 Schritt vorrückten und zwei schnell aufeinander folgende Kartätschschüsse abgaben. Das rubige und fehr wohlgezielte Feuer ber Füsiliere batte indeg zur Folge, baß nur bas eine ber beiben Gefchüte noch einen Schuß that, beibe aber sobann aufprosten und eben so schnell abfuhren, wie sie vor= gegangen waren. Sie ließen zwei bleffirte Pferde und einen tobten Artilleriften zurlich.

Im Allgemeinen war hier bas Gefecht nicht bedeutend, ba die Insurgenten vorläufig noch nicht gedrängt, sondern nur beschäf= tigt werden sollten, weil man erst die Wirkung des rechten Flügel= Detaschements abwarten wollte. Es traten baher längere Pausen völliger Nuhe ein; nur die jenseitige Artillerie war zeitweise thätig, ohne jedoch besonders zu schaden.

Mittlerweile waren die beiden von Bietigheim abdetaschirten Kompagnien nach Erfüllung ihres Auftrages wieder eingetroffen.

Gegen 4 Uhr versuchte eine Kolonne Insurgenten, ein Bat. 3. babischen Inf.=Regmts., einige Volkswehr=Bataillone und ein großer Schwarm Freischärler mit 1½ Batterie, vom Walbe aus gegen Detigheim vorzubringen, sie wurden indeß mit Verlust mehrerer Todten und Verwundeten zurückgeworsen und bis an ihre Verschanzungen verfolgt.

Eine in diesen Verschanzungen sich zeigende ungewöhnliche Bewegung wurde von den preußischen Tirailleurs augenblicklich benutt. Sie griffen, unterstützt von ihren Soutiens, dieselben an und nahmen sie im ersten Anlauf.

Das Aufgeben biefer Verschanzungen Seitens der Insurgenten war hauptsächlich durch einen Angriff des 1. Bataillons 25. Inf.= Regmts. (von der 2. Division) veranlaßt und entschieden worden, welches die Insurgenten von ihrem rechten Flügel her aufrollte.

Dies Bataillon war von der 2. Division zur Sicherung ber rechten Flanke von Muggensturm nach Rauenthal entsendet, wo es nach ausgeführtem Auftrage auch übernachten sollte. Auf dem Marsche bahin hörte es in seiner rechten Flanke am Walde das Feuer des 2. Armeekorps, von welchem einzelne Kugeln bis in die Nähe des Bataillons einschlugen. Es dirigirte sich daher sogleich nach dem Kampsplatz, griff die am östlichen Theile des Waldes zur Sicherung der rechten Flanke aufgestellten Insurgenten an, warf sie und trug hiedurch hauptsächlich dazu bei, daß jene Position der Insurgenten am Federbach aufgegeben wurde.

Die Insurgenten wurden bis zur Waldlissere jenseits der Brücke so schnell verfolgt, daß sie nicht Zeit hatten, die Brücke hinter sich abzubrechen und ihnen hiebei (von der 3. Kompagnie Aschersleben) eine Fahne mit der Inschrift: "Freiheit, Gleichheit, Verbrüderung; die deutsche Legion der Schweiz", abgenommen wurde. hinter der Brücke fand man außer mehreren Lebensmitteln 6 Todte, eine Anzahl Verwundete und machte noch 5 Mann, Italiener und Schweizer, zu Gefangenen. Ihr Verlust muß be-

beutend gewesen sein, da bie obengenannte Schützen=Rompagnie Seuberger nach Aussage ber Gefangenen allein 17 Tobte zählte.

An der Brücke hatte das Gesecht ein Ende. Schon mahrend besselben war in Folge der Ereignisse beim 1. Armeekorps der Besehl vom Prinzen eingegangen, das Gesecht abzubrechen.

Die Avantgarde besetzte die rechts der Chausse gelegene Schanze, stellte Vorposten an der Brücke und längs des Feders baches aus und etablirte einen Patrouillengang nach und in den Rastatter Niederwald. Das 1. Bataillon 25. Inf.=Regmts. über= nahm die Besetzung dieser Position links der Chaussee bis zur Eisenbahn; zwischen beiden Uebergängen wurde von den Pionieren eine Lausbrücke gelegt. Die Division lagerte bei Detigheim.

Die 2. und 3. Division nebst ver Reserve-Kavallerie, welche sich während des Gesechts genähert hatten, rückten wieder in ihre Kantonements, die zweite nach Bietigheim, Elchesheim und Illingen, die dritte nach Durmersheim, Würmersheim und Au.

Raum hatten die Truppen der 1. Division ihre Bivouaks bezogen, als die Insurgenten gegen 5½ Uhr mit bedeutenden Kräften von Rastatt aus durch den Niederwald vorrückten, um die verslorne Position wieder zu nehmen.

Eine Kolonne unter Biedenfelt dirigirte sich gegen die Chausseebrücke, eine zweite unter Sigel gegen Rauenthal, letztere um den linken Flügel der Vorposten zu umfassen. Beide Koslonnen zählten außer einer starken Geschützmasse LiniensBataillone, Volkswehrs Bataillone, darunter eine pfälzische unter Schilly, 3 Reserves Bataillone, die deutschspolnische und die Flüchtlingsstegion.

Mieroslawski befand sich bei ber gegen tie Chaussee vor= bringenden Kolonne.

Den ersten Stoß tieser Masse hielt das Landwehr = Bataillon Aschersleben (und das 1. Bat. 25. Inf.=Regmts.) auf. Die Bor=posten dieser Bataillone mußten sich nach längerem Gesecht vor dieser Ueberlegenheit zwar zurückziehen, drangen aber, unterstützt von ihren Bataillons, sogleich wieder vor, warsen die auf der Chaussee vorgedrungene Kolonne bis über die Brücke und verfolgten

vieselbe bis an die änßerste Lisiere bes Niederwaldes; ba diese Komspagnien (Landwehr Bataillon Aschersleben) indeß zu weit vorgesgangen waren, so wurden sie wieder in die Position zurückgezogen und diesseits der Brücke eine umfassende Stellung mit Benutzung der Schanzen genommen; die Insurgenten drängten zwar, als jene Kompagnien zurückgingen, sehr start gegen die Brücke nach, fanden aber den erforderlichen Widerstand.

Auch die gegen den linken Flügel vorgegangene Kolonne ward zurückgeworsen, so daß ihre Geschütze eiligst gegen Rastatt abs suhren, wohin ihnen die Kolonne folgte. Das hier sechtende erste Bataillon 25. Inf. = Regmts. nahm jenseits des Baches und der Brücke eine geeignete Stellung.

Meue Tirailleurschwärme mit Artillerie brangen bald nachtem wieder gegen die Eisenbahnbrücke vor und es entwickelte sich abersmals ein sehr bedeutendes stehendes Feuergesecht, bei welchem die preußische Artillerie sehr thätig mitwirkte. Gegen 7 Uhr rückten die Insurgenten mit abermaliger Berstärfung — 2 Bataillone Bolkswehr mit der polnischen Legion an der Spise und der Flüchtlingskolonne unter Bönning, das Ganze unter Sigel — gegen den linken Flügel der Berschanzungen und gegen Nauenthal vor. Das 1. Bataillon 25. Ins.-Regmts. hiedurch in der linken Flanke angegriffen, nahm zwar die erforderlichen Gegenmaßregeln, wurde aber bald darauf auch von der direkt gegen Nauenthal mit Urstillerie vorgegangenen Kolonne, welche den preußischen äußersten linken Flügel zu umgehen beabsichtigte, heftig angegriffen und start mit Artillerie beschossen.

Einige Zeit hielt das Bataillon in dieser unangenehmen Sistuation, als aber die Insurgenten, unterstützt durch eine sehr vorstheilhafte auf dem Retheuer Berge placirte Batterie am rechten Flügel Fortschritte machten, auch feine Unterstützung ankam, um zum Angriff gegen diese am linken Flügel vordringende Kolonne vorgehen zu können, zog es die an seinem rechten Flügel kämpsensten Kompagnien, denen die Munition bereits zu mangeln ausing, ein und trat seinen Rückzug nach dem Bahnwärterhause an.

Auch dem rechten Flügel der Verschanzungen hatten sich, wie erwähnt, die Insurgenten wieder genähert. Es wurden baher die

noch disponiblen Rompagnien aus dem Groß vorgezogen und mit diesen durch einen entscheidenden Bajonettangriff die Insurgenten — gegen 8 Uhr — von der Chaussee und der Eisenbahnbrücke zum schleunissten Rückzuge gezwungen, auch aus dem Rastatter Niederswalde gänzlich vertrieben und hiebei mehrere Gefangene gemacht.

Das 1. Bataillon 25. Inf.=Regmts. konnte wegen gänzlicher Erschöpfung ber Mannschaft nach einem beinahe achtstündigem, fast unausgesetzten Gesecht an diesem Angriff nicht Theil nehmen; es zog sich nach Beendigung besselben an seine Division nach Mugsgensturm, auf dem Marsch dahin in seiner Flanke von der nach Rauenthal vorgedrungenen Insurgentenkolonne und deren Ars

tillerie beschoffen (S. 37).

Aus der Position jenseits der Eisenbahnbrücke, wo sich die Insurgenten nochmals zu setzen versuchten, wurden sie durch die in der Chausseschanze aufgestellten Kompagnien herausgeworfen und hienach, so wie durch den Bajonettangriff einer (8.) Komspagnie des von der 2. Division angekommenen 2. Bataillons (Spremberg) 12. Landwehr=Regiments auf den äußersten rechten Flügel der Insurgenten, kam die ganze frühere Linie des Federsbaches wieder in den Besitz der preußischen Truppen.

Außer dem Spremberger Landwehr=Bataillon waren noch brei Kompagnien des 1. Bataillons 20. Inf.=Regmts. 1) angekommen.

Diese rudten in die Reserve, bas Spremberger Bataillon aber

in die Linie auf ben äußersten linken Flügel.

Für die Nacht übernahmen diese Truppen die Vorposten, ihr Repli war bas etwa 1000 Schritt hahinter liegende 2. Bataillon (Mühlhausen) 31. Landwehr=Regiments.

Die übrigen Truppen ber Avantgarbe bezogen um 10 Uhr ben

Bivouaf rechts und links ber Chaussee.

Die 2. und 3. Division nahmen in Folge dieser Gefechte eine mehr konzentrirte Stellung zwischen Detigheim und Bietigheim<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Eine Kompagnie dieses Bataillons war zur Beobachtung bes Terrains zwischen bem 1. und 2. Armeekorps nach bem "Lehl", bem süblichen Theil bes Sardtwalbes, betaschirt. — 2) Nach babischen Berichten wurden die Preußen bei biesen Gesechten aus Steinmauern, Detigheim, Bietigheim und Rauenthal zurückzeschlagen.

Es mochte gegen 10 Uhr sein, als die Gesechte ein Ende nahmen, welche ben Preußen II Todte, incl. einen Offizier und 52 Verwundete kosteten; der Berlust der Insurgenten war nicht genau zu ermitteln.

In einem besfalsigen Bericht an den Ober-Befehlshaber sprach sich der Korps-Kommandeur sehr zufrieden über die Leistungen, den lobenswerthen Eifer und die Hingebung der Truppen aus.

Das 1. Armeekorps hatte bie Aufgabe — in Berbindung mit dem zweiten — die Insurgenten auf beiden Seiten ber Bergsstraße über die Murg zurückzudrängen.

Diese hatten ihre Avantgarde auf das rechte Murguser vorsgeschoben, Muggensturm, Obers und Niederweier und Bischsweier anfangs besetzt, später diese Orte aber bis auf Bischweier wieder verlassen. Ihr Gros stand in Auppenheim, Rothensfels zc.

Die 2. Division, welche heut ben rechten Flügel bes Korps bildete, sammelte sich um 84 Uhr bei Bruchhausen und rlickte, wie befohlen, über Neu-Malsch gegen Muggensturm vor; ihr waren 2 Eskadrone Husaren von der 1. Division beigegeben.

Die Avantgarde unter Major v. Mutius, formirt aus 3 Kompagnien des Füsilier=Bataillons 25. Inf.=Regmts.¹), dem Füsilier=Bataillon 28. Inf.=Regmts., 2 Zügen Jäger, 2 Eskadro=nen 8. Ulanen=Regmts., 2 Fußgeschüßen der Batterie Ro. 11 und einem Detaschement Pioniere, fand das seldbesestigte Muggen=sturm von den Insurgenten geräumt und besetzte den Ort. Aus=geschickte Patrouillen brachten die Nachricht, daß Rauenthal undessetzt, dagegen Kuppenheim und Bischweier besetzt sei, sich auch diesseits des letzten Orts Insanterie in der Stärke eines Bataillons besände, deren Tirailleurs im hohen Korn versteckt lägen. — Bon den Letztern brachten sie zugleich zwei Gesangene mit.

Um 12 Uhr näherte sich das Gros der Division der Avantsgarde und diese erhielt den Besehl, gegen Bischweier vorzugehen und das Dorf zu nehmen und gegen jeden seindlichen Angriff zu halten, auch gegen Niederweier zu betaschiren.

<sup>&#</sup>x27;) Eine Kompagnie — bie neunte — blieb beim Gros zurud und ging später zur Rekognoszirung gegen Kuppenheim (S. 36.) vor.

### Erstes Gefecht von Bischweier.

Bischweier liegt etwa 600 Schritt von ber Murg am rech= ten Ufer berfelben; bie nördliche Seite bes Dorfes bicht am Fuße bes Gebirges, bessen nächste Sohen von Sohlwegen burchschnitten und mit Reben bepflanzt find; bas Terrain nach ber Murg zu ift eben und nur von einigen Graben burchschnitten. Rurg vor bem Dorfe macht bie Strafe von Muggenfturm einen Bogen, welcher bie birecte Anwendung ber Artillerie gegen bas Dorf von hier aus verhindert, wenn nicht die Flanke ben bei Ruppenheim und an ber Murg aufgestellten schweren Geschützen ber Insurgenten bloß Die zwei nordöftlich hervortretenben, gunächst gegeben werben foll. an Bischweier liegenden Soben, ber "Beubugel" und ber "Bei= menberg", find wegen ber Weinpflanzungen zwar für Tirailleure zugänglich, gestatten aber fein Geschütz-Emplacement, um bas Dorf birect ober ben von ber Murg ober von Rothenfels anrudenben Feind mit Bortheil zu beschießen. Beide Bohen bilben eine bedeutende Mulbe, burch welche ber Weg von Nieberweier nach Bisch = weier führt. Erft am Fuße bes Rubugels gegen Rauenthal ift ein Enplacement für Artillerie möglich, um bas Blachfelb gegen Ruppenheim bin unter Feuer zu bringen.

Als die Avantgarde sich gegen Bischweier bewegte, zog sich ein Zug badischer Artillerie und ein Bataillon 2. badischen Insfanterie-Regiments in starker Gangart von Niederweier gegen Bischweier; die preußische Artillerie ging vor, um diese Kolonne zu beschießen; das hohe Korn war aber jeder schnellen Bewegung dermaßen hinderlich, daß weder sie, noch ihre Bedeckung (Illanen) rechtzeitig ankommen konnten.

Die diesseits Bischweier vorgeschobenen Insurgenten — ein Bataillon badischer Infanterie und 2 Geschütze — wurden anges griffen und gegen das Dorf zurückgedrängt, wohin ihnen 2 Komspagnien Füsiliere (25. Regmt.) und ein Zug Jäger schnell folgten, das Dorf angriffen und nach einem ziemlich heftigen Tirailleursgesecht die ersten häuser desselben nahmen.

Gleichzeitig mit diesem Moment in der Front waren drei Kom= pagnien Füsiliere (28. Regmt.) mit einem Zuge Ulanen und 2 Ge=

Constr

schüßen auf dem linken Flügel von den Höhen des Dorfes vorgesgangen, um den Angriff zu unterstützen. Die Insurgenten drangen indeß sowohl im Dorfe, als auch links demselben — hier in zwei Kolonnen — mit Uebermacht an Infanterie und Artillerie vor und es mußte der genommene Theil des Dorfes für den Augenblick wies der aufgegeben werden.

Berstärft durch die noch disponiblen beiden Kompagnien, dem Jägerzuge, und unterstützt durch die Artillerie und die links detasschirte Kolonne, wurde nicht nur die frühere Position von der Avantsgarde genommen, sondern auch dis zur Kirche vorgedrungen und der Kirchhof besetzt).

Den andern Theil des Dorfes mit den vorhandenen Mitteln zu nehmen, war nicht möglich, denn die Insurgenten hatten densels ben nicht nur mit bedeutender Uebermacht besetzt, sondern zogen auch fortwährend neue Berstärfung an sich, dabei 2 Abtheilungen mit rothen Fahnen und Artillerie an der Tete.

Mit dieser brangen sie abermals vor und nöthigten die preus sischen Tirailleure neuerdings zum momentanen Zurückgehen; eine auf der Höhe bei Oberndorf senseits der Murg placirte seindliche Artillerie unterstützte von da aus den Angriff durch heftiges Karstätscheuer.

In diesem Moment zeigte sich die Avantgarde der 1. Divission von Niederweier kommend. Diese unterstützte den jetzt nochmals unternommenen Angriss der im Gesecht stehenden Trupspen mit 4 Kompagnien des Füsilier-Bataillons 17. Inf.-Regmts. und 3 Kompagnien des 1. Bataillons 17. Inf.-Regmts., worauf das Dorf vollständig genommen wurde. Es war ohngefähr 3½ Uhr.

Das Dorf wurde besetzt und die sich gegen Winkel und Rosthenfels zurückziehenden Insurgenten verfolgt. Zwei in Kolonne formirte badische Bataillone, welche in diesem Augenblick vom Gebirge gegen das Dorf vorzudringen suchten, wurden von den zur Berfolgung nachgesandten Abtheilungen zurückgeworfen.

<sup>&#</sup>x27;) Siebei ereignete sich ber gewiß seltene Fall, daß ein Füsilier (von ber 10. Kompagnie 28. Inf.-Regmts.) mit einem Schuß zwei Insurgenten, beibe burch ben Ropf geschossen, niederstreckte. — Die Insurgenten ließen bei biesem Angriff 30 Tobte zurud.

Eine Stunde nach erfolgter Besitznahme des Ortes ward die Avantgarde (der 2. Division) zu ihrer Division abgerusen. Da der Widerstand der Insurgenten außerhalb des Dorfes indeh noch keinesweges gebrochen war, so blieben das Füsilier=Bataillon 28. Inf.=Regiments, eine Füsilier=Kompagnie des 25. Inf.=Regiments und die Jäger bei der Avantgarde der 1. Division zurück.

Die später wiederholt erneuerten Angriffe ber Insurgenten auf Bischweier wurden von ber 1. Division zurückgewiesen und

find bert (S. 40.) aufgenommen.

Das Gros der 2. Division hatte bei Muggensturm eine Aufstellung genommen. Die Reserve=Ravallerie und Artil=lerie, heut der 2. Division zugetheilt, stand südlich dem Orte; die vorliegende Höhe der Margarethen=Rapelle war besetzt, Patrouissen gingen gegen Kuppenheim und Rauenthal vor.

Während des Gefecht bei Bischweier unternahm das 1. Bastaillon 25. Inf. Regiments eine Recognoszirung gegen Rauensthal; es hörte auf seinem Marsch dahin das Feuern im Sirschsgrunde, dirigirte sich nach demselben und nahm (wie S. 29. ansgegeben) Theil an dem dortigen Gefecht der Avantgarde der 1. Disvision 2. Armees Korps.

# Recognodzirung gegen Ruppenheim.

Der Kommandeur ber Reserve=Kavallerie hatte ben Be= fehl, das Terrain gegen Kuppenheim bis zur Murg hinsichts ber Gegenwart des Feindes aufklären zu lassen.

Dem zu Folge wurden — um ohngefähr 1 Uhr — 3 Eskastronen Ulanen und 2 reitende Geschütze der Batterie No. 22. (der 2. Zug unter Lieutenant Eltester II.), denen bald darauf eine (9.) Füsilier=Rompagnie des 25. Inf.=Regmts. folgte, vorgesandt.

Vordringende feindliche Infanterie = und Kavallerie Massen, deren Stärke wegen des hohen Getreides nicht genau ermittelt wers den konnten, kamen sehr bald in den Bereich der beiden preußischen Geschüße, welche sie zum Rückzuge nach Ruppenheim zwangen. Die beiden Geschüße mit 2 Eskadronen Ulanen folgten, um eine näher liegende Stellung zur Beschießung von Ruppenheim zu

---

gewinnen, gingen aber zurück, weil ber, von bem rechten Murgufer von Bischweier bis gegen Rauenthal sich hinziehende Rand eines Höhenzuges eine solche nicht gestattete, und nahmen beshalb mehr rückwärts — an dem Kreuzpunkt, wo der von Nauenthal nach Bischweier führende Weg die Straße nach Kuppenheim durchschneidet — eine Ausstellung.

Bon Ruppenheim aus betrachteten die Insurgenten diese Bewegung als einen unfreiwilligen Rückzug. Zwei Schwadronen Dragoner unter persönlicher Anführung des Oberst Oborsti des bouschirten aus dem Brückentopf und ritten gegen die beiden Gesschütze los. Als sie die auf etwa 700 Schritt heran waren, wurs den sie durch einige Rugelschüsse zur Rücksehr in in den Brückentopf gezwungen, der so schnell ausgeführt ward, daß sie hinter jenem Schenzuge verschwanden, ehe noch die beiden Ulanen-Eskadronen die beabsichtigte Attake aussiühren konnten; das Bordringen dichter Tirailleurschwärme wurde durch einige Kartätschlagen verhindert.

Mehrere wiederholte Versuche ber Insurgenten, aus ihrer durch jenen Söhenzug gedeckten Stellung vorzubrechen, wurde ebenfalls durch das Feuer der preußischen Artillerie vereitelt.

So verging einige Zeit, während welcher bas Gefecht bei Bischweier immer heftiger wurde und die Insurgenten die von Rastatt nach Kuppenheim führende Zweigbahn, wohl eine Stunde lang, benutzen, um, wie dies deutlich an der sich hin und her beswegenden Lokomotive wahrgenommen werden konnte, Infanterie und Geschütze heranzuziehen.

Gegen 5 Uhr bewegten sich die Insurgenten am linken User Wurg in der Richtung auf Rothenfels; gleichzeitig eröffneten sie gegen die auf Ruppenheim vorgehenden preußischen Recogsnoszirungs-Truppen ein überlegenes Geschützseuer, namentlich durch Haubitzen, und überschütteten dieselben mit Projectilen aller Art; das seindliche Shrapnelseuer war jedoch nicht besonders gefährlich, weil die Geschosse viel zu hoch frepirten und die Rugeln matt niederssielen. Auch dichte Tirailleurschwärme und Kolonnen debouschirten

<sup>1)</sup> Die Ravallerie hatte hier — nach Beder — 5 Tobte; am anbern Tage fanden die Preugen an biefer Stelle noch 7 tobte Pferbe.

auf der Straße von Ruppenheim nach Muggensturm, denen die Preußen in diesem Augenblick an Infanterie nur eine Kompag= nie entgegen zu stellen hatten, und weshalb die feindlichen Tirail= leure immer ungestümer vordrangen.

In diesem Moment trasen von den heran beorderten preußischen Unterstützungs-Truppen i) der Haubitzug der Batterie No. 11. und 2 Zwölfpfünder der Batterie No. 19. ein, und eröffneten gegen die von Minute zu Minute größer werdende Geschützahl der Insurgenten — es waren deren wohl 20°) — ihr Feuer. Namentslich bewarfen die beiden Haubitzen die rechts vom Ruppenheimer Brückenfopf aufgestellten seindlichen Geschütze und Infanteriemassen mit Shrapnels und Granaten, mit ersichtlich gewünschter Wirkung, denn es zeigte sich bei jenen Massen nicht allein viel Unruhe und ungewöhnliche Bewegung, sondern es richtete sich auch das dortige Geschützeuer eine Zeit lang nur gegen den Haubitzug.

Indessen rückten die feindlichen Kolonnen — 4 Bataillone Insfanterie mit Geschützen und einer großen Anzahl als Tirailleurs aufsgelöster Freischärler — unter unaufhörlichem Geschrei immer näher, und es mußte die Kavallerie und Artillerie etwas zurückgenommen werden.

Die Füsilier-Kompagnie hatte einen fehr harten Stand, ben sie aber trop bes heftigen Kartatschfeuers unerschütterlich fest bielt.

Eine jener Insurgenten Rolonnen birigirte sich insbesondere gegen die beiden preußischen Zwölfpfünder. Sie wurde dis auf 400 Schritt herangelassen und erhielt dann Feuer; nach dem ersten Schuß stockte sie in ihrem Marsch; — ihr Rommandeur ritt vor, um die Tirailleurs anzutreiben; er stürzte beim zweiten Schuß und nach dem britten machte die Kolonne kehrt und eilte in einer waheren Flucht nach Rastatt zu.

Jett — etwa um 6 11hr — als bie andern Kolonnen gegen bie Füsiliere vordrangen, trafen bie beiben Bataillone des 24. Inf.=

<sup>1)</sup> Die beiben Infanterie-Bataillone (24. Inf.-Regmts.), welche ebenfalls ankommen sollten, hatten in Folge eines früheren Besehls "bas Gesecht abzubrechen" bereits Kantonirungen in Muggensturm bezogen und trasen baber etwas später auf dem Kampsplat ein. — ') Wegen des hohen Kornes konnten die einzelnen Plegen nicht genau gezählt werden.

Regiments, die 12. mit Zündnabelgewehren versehene Kompagnie an der Tete bes voran marschirenden 2. Bataillons, ein 1).

Mit ihnen wurden die Insurgenten zurückgeworfen und nicht bloß das aufgegebene Terrain, sondern noch so viel dazu genomsmen, als man zur Aussetzung der Vorposten für erforderlich erachstete 2). Um ½7 Uhr war das Gesecht hier zu Ende; es kostete den Preußen 1 Todten und 10 Verwundete.

Die Reserve=Kavallerie marschirte nach Bruchhausen und Ettlingenweier; die Reserve=Artillerie bivouakirte hinter Muggensturm; die 2. Division in und um Muggensturm, das Dorf vom 2. Bataillon (Halle) 27. Landwehr=Regiments besett haltend.

Vorposten gegen die Murg wurden vom 2. Bataillon 24. Inf.= Regiments auf dem von Bischweier nach Rauenthal führenden Wege ausgesett; zu ihnen gehörten 2 Geschütze und z Eskadron Ulanen; das Repli bildete das 1. Bataillon 24. Inf.=Regiments.

Unterdeß war die Seite 46 erwähnte Kolonne der Insurgenten, das Karlsruher Arbeiter=Bataillon, & Batterie und die deutsch=pol=nische Legion, über Rauenthal vorgebrungen und hatte ihre Di=rection gegen Muggensturm genommen. Das Bataillon Halle, welches ihnen mit 2 Geschützen und einem Zuge Ulanen entgegen ging, traf auf seinem Marsch das sich zurückziehende 1. Bataillon 25. Ins.=Regiments, nahm dasselbe auf und verhinderte das weistere Vordringen der Kolonne, welche gleichzeitig von dem Soutien der Borposten (2. Bataillon 24. Ins.=Regmts.) durch eine Kom=pagnie und 2 Geschütze angegriffen und in der rechten Flanke heftig beschossen, sich sehr bald zurück zog. Von der preußischen Kom=pagnie mit dem Bajonett verfolgt, warf sich die feindliche Kolonne nach Rauenthal, verließ aber auch dies Dorf, als die Kompagnie

1.00

<sup>&#</sup>x27;) Diese Truppen kamen mit einer Freudigkeit an, die über alles Lob erhaben ist. Man muß — sagt ein Theilnehmer jenes Gesechts — so etwas selbst gesehen, selbst mit gefühlt haben, um zu begreisen, daß ein solcher Augenblick ber schönste, nicht nur bes Solbaten-, sondern auch des Menschen-Lebens ist. — ') General v. Webern beabsichtigte zwar, Kuppenheim sosort anzugreisen, aber der anwesende Prinz von Preußen besahl, die Truppen in ihre Bivouaks einruden zu lassen

nachbrang, und zog sich gegen Rastatt zurück. Rauenthal wurde von den preußischen Borposten besetzt, die übrigen Truppen kehrten in ihre frühere, jest etwas conzentrirtere Stellung zurück.

Nach badischen Berichten hatten die Insurgenten, im Vertrauen auf die Tapserkeit ihrer braven Artillerie, gehofft mit 35 Kanonen das Zentrum der Preußen zu durchbrechen und dadurch den Flanskenmarsch des NeckarsKorps auszuhalten. Nach diesen Berichten waren die Preußen hier weit ruhmvoller geschlagen i) als bei Wagshäusel! —! — "Nur die Nacht und besonders der Mangel an Verfolgungsmitteln, da sie sich auf ihre seige Kavallerie seit der schmachvollen Flucht von Waghäusel weniger als je verlassen konnten — sagen sie — machte dem Kamps ein Ende." —

Noch wartete ihrer, wie weiter unten aufgenommen ist, eine neue und schmerzlichere Täuschung als die von Waghäusel.

Die I. Division, welche bestimmt war, zur Umgehung bes Federbachs die Richtung über Malsch nach Obers und Nieders weier einzuschlagen, war um 10 Uhr von Ettlingen abmarschirt und sandte, um 12 Uhr in Malsch angesommen, ihre Avantgarde unter Major v. Bessel — das 1. und Füstliers-Bataillon 17. Ins. Regmts., eine Kompagnie Jäger 8. Bataillons, eine Eskabron (9.) Husaren und 2 sechspfündige Fuß-Geschüße der Batterie No. 34. — zur Ausstlärung des Terrains und mit dem Austrage ab, auf der alten Bergstraße gegen Bischweier vorzugehen, um hier zur Sicherung der Division, welche bei Oberweier höherem Besehle gemäß den Bivouat beziehen wollte, Vorposten längs der Murg auszusetzen und gegen Kuppenheim zu patrouilliren.

Zwischen Malsch und Oberweier — gegen 2 Uhr — ansgekommen, hörte sie das Kanonenseuer von Bischweier her. Eine Eskadron Husaren wurde sogleich zur Aufklärung des Terrains gesgen Niederweier vorgeschickt, Oberweier von einer (8.) Komspagnie des Iserlohner LandwehrsBataillons besetzt, eine Kompagnie

- - -

<sup>&#</sup>x27;) Nach ben "Ergänzungsblättern, 5. Band No. 214. pag. 23." kam in biesem Treffen ein Moment, in bem bas preußische Tentrum zurückgeworsen und sast gespreugt wurde! Welcher Moment in ben verschiedenen Gesechten bes Tages hat wohl zu bieser Behauptung Beranlassung gegeben?

(5.) bes 17. Infanterie-Regiments mit einem Zuge Husaren nach Winkel zur Sicherung ber linken Flanke betaschirt, die zugleich nach Obernvorf und Rothenfels vorpoussiren und mit den etwa bei Bischweier sechtenden Truppen Verbindung halten sollte, und endlich der Avantgarde der Besehl zugesandt, schleunigst in der Richtung von Muggensturm nach Bischweier vorzurücken und sich des Dorfes unter allen Umständen zu bemächtigen.

Die Avantgarde war, ohne vom Feinde irgend etwas zu bemerken, am Niederweier Walde vorbei bis an jene Biegung der nach Bischweier links sührenden Straße gelangt. Hier hörte sie Gewehr= und Geschützeuer im vorliegenden Dorf, traf ihre Possition, beschleunigte ihren Marsch und nahm sofort Theil an einem Gesecht, in welcher sich die Avantgarde der 2. Division (S. 35.) gegen eine bedeutend überlegene Masse der Insurgenten schon eine Zeit lang geschlagen hatte, und in Folge dessen sie aus dem theil= weise genommenen Dorfe zurück gedrängt worden war.

Die Avantgarde sandte ein Bataillon — 1. des 17. Inf.= Regmts. — und die beiden Geschütze mit einer Abtheilung Husaren gegen die westliche Seite des Dorfes vor. Dies wurde im Verein mit der Avantgarde der 2. Division und dem unterdes von Ober= weier gegen Bischweier vorgegangenen Füsilier=Bataillon 30. Inf.=Regmts. wieder genommen, besetzt und die sich zurückziehenden Insurgenten auf dem Wege nach Rothenfels und Winkel verfolgt.

Eine während dieses Angriffs von Kuppenheim in der rechsten Flanke vordringende Kolonne Insurgenten wurde durch thätige Unterstützung der preußischen Artillerie sehr bald zum Zurückgehen genöthigt; sie hielt trop ihrer Ueberlegenheit nicht Stand, als sich ihnen die preußische Infanterie mit dem Bajonett entgegen warf, sondern zog sich mit nicht unbedeutendem Verlust zurück.

Eben so wurden mehrere kurz barauf, sowohl vom Gebirge bei Winkelhof, als auch von der Murg und Rothenfels her erneuerte Angriffe zurückgewiesen.

Nachdem das um Bischweier liegende Terrain von den Ins furgenten gereinigt worden war, und das Gefecht als beendigt aus gesehen werden konnte, wurde die Avantgarde der 2. Division, mit Ausnahme bes Füsilier=Bataillons 28. Inf.=Regiments, einer Kompagnie Füsiliere bes 25. Inf.=Regiments und der Jäger, zu ihrem Groß zurück beordert. Auch die Abtheilungen der 1. Divi= sion, welche den Insurgenten gegen das Gebirge und Rothen= fels gefolgt waren, kehrten zurück und es blieb Bischweier nur vom Füsilier=Bataillon 17. Inf.=Regmts. besetzt.

Das Gros war im Marsch geblieben und bebouschirte — etwa 13 Uhr — aus Niederweier in der Stärke von einer Kompagnie Jäger, einer Eskadron Husaren, 4 Kompagnien des Füsilier-Bastaillons 30. Inf.=Regmts., 3 Kompagnien 1. Bataillons 30. Inf.=Regiments 1), 3 Kompagnien 2. Bataillons 17. Inf.=Regmts. 2), 3 Kompagnien (Iserlohn) 2. Bataillons 16. Landwehr=Regmts. 3) und 6 Fuß=Geschüßen der Batterie No. 34.

Zwischen Niederweier und Bischweier traf die Division die von der Avantgarde der 2. Division links an den Höhen vorsgesandte linke Flügel-Rolonne (S. 34.), welche, obgleich das Dorf Bischweier theilweise noch in den Händen der Avantgarde war, sich doch vor einer größern, zwischen Bischweier und Nieder-weier gegen Muggensturm vordringenden Kolonne Insurgenten — Oborski mit dem 5. badischen Ins.-Regiment und den Hander Turnern — hatte zurück ziehen müssen.

Es wurden nun vorerst 2 Züge Jäger zur Unterstützung gegen Bischweier und 2 Züge Jäger zur Verstärfung der Besetzung von Oberweier abgesandt, während gleichzeitig die 3 Kompagnien des 2. Bataillons 17. Inf.=Regiments mit dem Füsilier=Bataillon 28. Inf.=Regmts. auf dem Wege gegen Bischweier vorrückten; als Reserve folgten die Füsiliere des 30. Regiments.

Die Truppen der Avantgarde der beiden Divisionen machten inzwischen einen erneuerten Angriff (S. 35.) gegen das Dorf, aus welchem — etwa 3½ Uhr — die Insurgenten auch vertrieben wurden.

Diemit war aber ber Wiverstand ber Insurgenten noch feines=

<sup>1)</sup> Eine Kompagnie war als Bebedung bei ber Bagage abkommanbirt. —
2) Die 5. Kompagnie war nach Winkel zur Sicherung ber linken Flanke betaschirt. —
2) Die 8. Kompagnie hatte Oberweier besetzt.

weges beseitigt, vielmehr versuchten, wie bereits oben erwähnt, ein= zelne Kolonnen berselben, wiewohl vergebens, abermals vorzubrin= gen; auch bei Oberndorf placirten sich noch einige feindliche Ge= schütze und bewarfen das Dorf so lange, bis auch sie durch die preußische Artillerie zum Absahren gezwungen wurden.

Jest, nach 4 Uhr, wurde das gegenseitige Feuer im allgemeisnen schwächer, und als auch die am Ufer der Murg aufgestellt geswesenen zahlreichen Schwärme von Freischärlern sich gegen die Murg abzogen, hielt man preußischer Seits das Gefecht für beendigt und die erschöpften Truppen, welche seit Morgens 6 Uhr theils auf dem Marsch, theils im Kamps gewesen waren, sollten unter Festhaltung der genommenen Position um so mehr in die für sie bestimmten Bivouass abrücken, als auch der Besehl des Prinzen von Preußen eingegangen war: "das Gesecht abzubrechen, sobald Bisch= weier genommen sei."

### Zweites Gefecht von Bifchweier.

Raum hatten sich indes die noch bisponiblen Truppen der Disvision hinter dem "Aubügel" gesammelt — etwa 5 Uhr — um das Bivonack an und hinter den höhen des heubügels und beimberges zu beziehen, als die Insurgenten durch den unerswarteten Abzug, den sie für einen vollständigen Rückzug halten mochten, veranlaßt und begünstigt, nicht bloß aus den noch inne habenden Stellungen — eine Kolonne kam von Kuppenheim, eine andere von Oberndorf — sondern auch von Rothenfels in starken Massen schnell und überraschend vordrangen.

Sie warfen sich mit großer Uebermacht und unterstützt burch eine am Wege zwischen Bischweier und Ruppenheim etablirte Batterie, auf die Bischweier besetzt haltenden Truppen — Füsislier-Bataillon 17. Inf.-Regmts. und 2 Züge Jäger. —

Gleichzeitig hatte eine andere Kolonne — die Befançoner Komspagnie (unter Manteufel) und badische Infanterie — welche sich Anfangs von Rothenfels an Winkel vorbei auf Oberweier

bewegte, biese (S. 45.) nach Winkel betaschirte Kompagnie zurück= gebrängt und Oberweier angegriffen.

Die Besehung von Bischweier mußte nach längerem, sehr hartnäckigem Gesecht einen Theil bes Dorfes aufgeben 1), drang aber mit dem bald darauf zur Unterstützung angekommenen 1. Bastaillon 17. Ins. Regmts., welches zunächst dem Dorfe das Bivouak bezogen hatte, sogleich wieder bis an die Kirche, links bis an den Weinberg vor und vertheidigte die Stellung aufs kräftigste. Wähzend die Insurgenten gegen diese Stellung einen bedeutenden Schwarm Tirailleure, denen Kolonnen als Soutiens solgten, vorsandten, ginzgen sie zugleich westlich derselben vorbei, auf dem Kolonnenwege gegen das Gros vor und eröffneten, unterstützt von 2 Batterien, deren eine südlich Bischweier diesseits Oberndorf, die andere bei Kuppenheim aufgefahren war, auch gegen dies ein lebhaftes Keuer 2).

Sie wurden bis auf 400—500 Schritt herangelassen und dann von der preußischen Batterie No. 34. mit Kartätschfeuer und hinsterher mit 2 Shrapnelwürfen empfangen, welches so eingreisend wirkte, daß das Gefecht hier — gegen 6 Uhr — sogleich zum Stehen kam.

Sofort ging bas 1. Bataillon 17. Inf.=Regmts. und die aus dem Groß herangezogenen 3 Kompagnien des 2. Bataillons bessels ben Regiments den ihnen gegenüber stehenden Kolonnen mit dem Bajonett entgegen. Diese warteten den Angriss aber nicht ab, sons dern zogen sich nach dem noch innehabenden Theil von Bisch=weier ab.

Unterstützt von ihrer Artillerie brangen die Preußen nach und warfen die Insurgenten aus bem Dorfe und über die Murg.

Das Dorf wurde besetht; die Artillerie nahm eine Stellung, von wo aus sie in Berbindung mit der eben eingetroffenen halben

<sup>1)</sup> Bei bieser Gelegenheit wurden nach Aussage einiger gesangenen verwunbeten Insurgenten burch eine einzige Salve eines preußischen Soutiens (10. Komp. 17. Ins.-Regmts.), welches 46 Mann stark war, 7 ber Ihrigen getöbtet und 15 verwundet. — 2) Ihre Wurfgeschosse krepirten auch hier meist zu früh, hoch in ber Lust, und schabeten baher wenig.

reitenden Batteric No. 22. 1) die ganze Ebene zwischen Bischweier und Kuppenheim so wirksam beschoß, daß die dort placirten Gesichütze ber Insurgenten absahren mußten.

Das Artillerieseuer hörte zwar gegen 7 Uhr auf, das gegensseitige Tirailleurseuer, namentlich im Gebirge bei Oberndorf, dauerte indeh bis zur völligen Dunkelheit.

Gleich nach Eingang ber Melbungen über bas Borgeben ber Insurgenten gegen Oberweier (S. 44.) wurde bas Füsilier-Bastaillon 30. Inf.-Negmts. und 2 Züge Jäger nach Winkel zur Unterstützung ber borthin vorgegangenen 5. Kompagnie 17. Inf.- Regmts. mit dem Auftrage gefandt, sich, sobald die Kompagnie des gagirt worden, mit dieser nach Oberweier zu wenden.

Nach diesem Dorfe ging die 5. Kompagnie des Iserlohner Kandwehr=Bataillons ab; ihr folgte, als dort das Gefecht stärker wurde, auch noch die 7. Kompagnie. Die 6. blieb als Geschüß= Bedeckung zurück. Die beiden Husaren=Schwadronen waren zu ei= ner Recognoszirung der 2. Division gegen Kuppenheim ver= wendet, baher nicht disponibel; sie kamen erst später — in dem Bivouak — zur Division.

Es hatte mithin die Division in jenem kritischen Augenblick, als die Insurgenten auf dem Kolonnenwege gegen dieselbe vorstrangen (siehe oben) nur noch 6 Kompagnien zur Disposition. Daß ohngeachtet dieser unbedeutenden Kräfte die Insurgenten densnoch nicht bloß aufgehalten, sondern bis über die Murg zurückges worsen wurden, ist oben augeführt.

### Gefecht von Winkel.

Die nach Winkel betaschirte (5.) Kompagnie 17. Inf.=Re= giments fand auf ihrem Marsch behin kein Hinderniß, auch ben Ort selbst unbesetzt.

<sup>1)</sup> Diese halbe Batterie, zur Reserve-Artillerie gehörend, hatte ben Befehl, nach Oberweier — südlich Ettingenweier — ins Quartier zu marschiren. Durch ein Misverständnis wurde sie nach dem nördlich Bischweier liegenden Dorfe gleiches Namens gewiesen, hörte, in der Nähe von Oberweier angesommen, das lebhaste Schiesen in der Gegend zwischen Kuppenheim und

Da sich hier in dem am Abhange der steilen Höhen, in einem Ressel liegenden, nur aus etwa 10 Häusern bestehenden Dorfe keine Uebersicht des vorliegenden Terrains ermöglichte, besetzte die Komspagnie den nahe liegenden Winkelhof mit einer Section und ging bis auf die etwa  $\frac{1}{2}$  Stunde vorwärts gelegene Höhe.

Vorgegangene Patrouillen brachten indeß sehr bald die Mels dungen von dem Heranrücken bedeutender feindlicher Kolonnen, welche diesen Meldungen so schnell folgten, daß die Kompagnic aus genblicklich in ein heftiges Gesecht verwickelt wurde.

Drei aufgelöste Kompagnien Freischärler, mit ihrer nie fehlens ben rothen Fahne, brangen unter unaufhörlichem "en avant! en avant!" gegen diese preußische Kompagnie. Ihnen folgten 2 Komspagnien badischer Infanterie und hinter dieser etwas Kavallerie; als brittes Treffen zeigte sich ein ganzes badisches Bataillon und aus Rothenfels bebouschirten neue Kolonnen.

Gegen diese erdrückende Uebermacht konnte die preußische Komspagnie nicht Stand halten. Sie zog sich, nachdem sie Winkel eine Zeit lang vertheidigt und gleichzeitig nach Bischweier hatte melden lassen, sechtend von Position zu Position, von Hügel zu Hügel zustück und dirigirte sich, als sie ohne Unterstützung blieb und durch eine Masse ausgeschwärmter Freischärler Gesahr lief umfaßt zu werben, gegen Obers und Niederweier. Während des Gesechts hatte sich ihr ein Zug — der 6. Kompagnie 17. Inf. Regmts. — der früher mit zur Versolgung der Insurgenten von Bischweier von Winkel und Rothensels vorgegangen war, angeschlossen 1).

Bei diesem Rückzuge ging unweit Oberweier die Verbin= bung ber in einzelne Gesechte verwickelt gewesenen Züge verloren.

Bischweier und rudte baber sogleich — über Nieberweier — vor, um am Gesecht Theil zu nehmen. — ') In biesem Gesecht wurde ber als Freischärler bekleibete und bewassnete Kinkel, ehemalige Prosessor an ber Universität zu Bonn, noch mit einem zweiten Freischärler gefangen genommen. Beibe, in einem Hohlwege sich fortschleichend, waren eben im Begriff, ihre abgeschossenen Gewehre wieber zu laben, als Kinkel einen Streisschuß an ben Kopf erhielt, worauf beibe ihre Gewehre wegwarfen und um Gnabe baten. Kinkel gab sich erst für einen Studenten aus; zur Kompagnie gebracht, wurde er indes von mehreren preußischen Solvaten erkannt, die bei seinem Erblicken ausriesen: "das ist ja Kinkel, ber uns in Köln so viele Reben gehalten hat." —

Der zweite Zug, welcher sich Oberweier — am südöstlichen Ausgange — zuerst näherte, versuchte hier Stellung zu nehmen, mußte aber, von den heftig nachdrängenden Insurgenten=Schwärmen beinahe umfaßt, seinen Rückzug fortsetzen, der nach Malsch ge= nommen wurde, wo sich das Hauptquartier der 4. Division befand und wo er Unterstützung zu sinden hoffte.

Bor diesem Dorfe nahm er Aufstellung. Zwei Kompagnien Garde-Landwehr und eine Kompagnie Füsiliere 24. Inf.-Regmts. von den in Malsch kantonirenden Truppen, rückten auch sogleich, unter personlicher Leitung des Generals v. Brun, den Insurgenten, die sich in den dasigen Weinbergen sestgeset hatten, entzgegen und warfen sie zurück. Nach 10 Minuten war dies Gesecht zu Ende und der Zug marschirte in den Bivouak der Division bei Niederweier.

Der Schützenzug wollte, in Oberweier angelangt, dem vostigen auf Malsch folgen, um sich mit ihm zu vereinigen. So wie er aber den Ort verließ, wurde er durch das Feuer, der auf den Höhen postirten Freischärler veranlaßt, sich nach der Ebene zu dirigiren, von wo er in das Bivouaf der Division rückte.

Der erste Zug hatte seinen Rückmarsch — ebenfalls unter besständigem Gesecht — bis Oberweier fortgesett und in den an der Nordwestseite gelegenen Weingärten eine Ausstellung genomsmen.). Gleichzeitig waren aber auch die Insurgenten gegen das Dorf vorgedrungen, hatten die aufgestellten Vorposten der Iserlohner (8.) Kompagnie zurückgeworsen und einen Theil des Dorses gesnommen. Dem bald darauf erfolgenden Angriss der drei Kompagnien des Iserlohner Bataillons schloß sich der Zug an und kehrte dann auch in das Vivouak bei Niederweier, wo sich die Kompagnie, incl. einen Verwundeten, vollständig wieder vereinigte. — In den Gesechten von Bisch weier und Winkel hatten die Preussen I Toden und 46 Verwundete, unter den Leptern 3 Ofsiziere.

<sup>1)</sup> Der Zug hufaren, welchem mitzuwirfen bas Terrain nicht gestattete, ging von hier zur Division zurud.

#### Gefecht von Oberweier.

Die in Oberweier zurückgelassene (8.) Komp. bes Iserlohner Bataillons umgab das Dorf mit den erforderlichen Vorposten und stellte das Gros am Schulhause — dem lepen Hause nach Nieder= weier zu — auf!).

Es mochte etwa ½4 Uhr sein, als sich eine Masse badischer Infanterie und Freischärler — etwa 1200 Mann — über ben bes wachsenen Eichelberg bem Dorfe näherten, während eine andere Abtheilung berselben nördlich dem Dorfe ankam. Diese letztere hatte kurz vorher jene Züge der nach Winkel betaschirt gewesenen Kompagnie angegriffen, sie durchs Gebirge hinter Dberweier weg zurückgetrieben und sich nun auch gegen dies Dorf gewendet.

Die Iserlohner Kompagnie ging ihnen entgegen, stieß aber schon in der Mitte des Dorses auf eine feindliche Kolonne — eirca 2 Bataillone badische Infanterie mit 6—800 aufgelösten Freisschärlern — beren Tirailleurs dasselbe rechts und links umfaßten, so daß die Erstere das Dorf aufgeben und sich zurückziehen mußte, wollte sie nicht eingeschlossen werden.

Sie zog sich bis ans äußerste Ende des Dorfes zurück, besetzte ben nach Niederweier hin und etwas abgesondert liegenden Kirch= hof mit einem Zuge unter Lieutenant Seeliger, nahm hier Stel= lung und das Gesecht kam zum Stehen; die von Bischweier ge= kommenen Jäger und Mannschaften des 17. Regmts. schlossen sich ihr an.

Eben versuchten die Insurgenten einen Angriff auf den Kirch=
hof, als die vom Groß der Division zur Unterstützung abgesandte
5. Kompagnie eintraf, die genommene Stellung verstärkte und dem unternommenen Vordringen der Insurgenten ein Ziel setzte.

Die Lettern schlugen zwar ununterbrochen Marsch, schrien auch fortwährend en avant! en avant! und zeigten babei ihre rothen Fahnen, wagten aber demohngcachtet keinen Massenangriff.

Beibe Kompagnien gingen nun vor, warfen die Insurgenten zurück, bemächtigten sich ber ersten Säuser und schlugen jeden er=

<sup>1)</sup> Es muß in Bezug auf bie weiter unten angezogene veröffentlichte Unrichtigfeit hiebei etwas ins Detail gegangen werben.

neuerten Bersuch ber Insurgenten zurück; daß ber Kirchhof in ihren Sänden war, unterstützte biesen Angriff bedeutenb.

Unterdeß war vom Gros abgesandt die 7. Kompagnie (Iserslohn) von der westlichen Seite durch einen Grund gegen Obersweier angerückt; bald nach ihr kamen auch die Schützenzüge des zur Unterstützung der nach Winkel betaschirten Kompagnie abgesandten FüsiliersBataillons 30. Regmts., denen das Bataillon folgte.

Die Insurgenten hatten ein ziemlich steiles Ravin an einem sumpsigen Bach besetzt. Dies hielt die ankommende Unterstützung, welche sich nach der linken Flanke dieser Aufstellung dirigirte, etwas auf. So wie dieser Rand aber erstiegen war, gingen die beiden Kompagnien (5. und 8.) vereint mit der gegen die linke Flanke der Insurgenten vordringenden Abtheilungen vor und warfen diese, obgleich sie anfangs bedeutenden Widerstand, besonders aus den stark besetzen Säusern leisteten, aus dem Dorfe; eine Abtheilung vom 17. Ins.-Regmt. machte diesen Angriff von der nordwestlichen Seite mit.

Das 1. Bataillon 30. Inf. Megmts. — 3 Kompagnien — war, als das Feuern in Oberweier heftiger wurde, von der Disvision auch noch als Berstärfung nach dem Dorfe gefandt worden; es fam jest eben an, drang gegen den füdlichen Ausgang des Dorfes, denselben umgehend, und trieb mit 2 Füsilier Kompagnien (30. Regmts.), von denen sich eine gegen die Rückzugslinie der Insurgenten — der Weg nach Winkel — postirt hatte, dieselben mit großem Verlust nach dem Eichelberge und der Murg zu.

Das Gefecht endete gegen 6 Uhr; ber Verlust ber Truppen ibetrug einen Todten und 9 Verwundete.

Die 5. und 8. Rompagnie des Iserlohner und das 1. Bastaillon des 30. Inf.-Regmts. blieben in Oberweier und setzten Borposten aus; die 7. Kompagnie (Iserlohn) wurde in Niederweier postirt, wo auch später die 6. eintraf.

Der Berlust ber Insurgenten, von denen man im Dorfe allein 15 Todte fand, muß bedeutend gewesen sein; er wurde insbesondere dadurch vergrößert, daß Viele derselben bei der Eile, mit welcher sie das Dorf verließen als die Kompagnien vordrangen, sich nicht schnell genug aus den häusern, welche sie lange besetzt gehalten hatten, Bb. II. entfernen konnten und die ergrimmten Wehrmänner, bei denen sich eine große Erbitterung gegen diese Fechtweise zeigte, sich wenig mit Gefangennehmen befaßten, auch Rache nahmen für ihre bei Durlach gebliebenen Kameraden, und niederstießen, was auf diese Art in ihre Hände siel.

Wenngleich der Verlauf dieses Gefechts ein ganz gewöhnlicher ist, wie er bei Dorfgesechten so oft vorkommt, so hat man doch daraus folgenden Zeitungsartikel gemacht, der in unzählige andere Blätter, darunter die Ergänzungsblätter von Dr. Steger (5. Bd. No. 214 pag. 82), auch in ein Werk: "die Gegenwart" (Brockshaus in Leipzig) übergegangen ist und hiedurch gewissermaßen einen geschichtlichen Stempel erhalten hat, auf den er einen Anspruch zu machen keinesweges berechtigt ist.

"So vis 80 Mann vom 16. und eben so viele vom 17. preußis "schen Landw. Regmt. in das Dorf Oberweier, eine Stunde "unterhalb Rastatt, einrückten. Kein Feind ließ sich blicken, man "glaubte denselben längst jenseits der Murg, da die Nachhut des "Korps, zu welchem die Landwehr gehörte, bereits in Kuppenscheim stand. Sorglos sesten die Landwehrmänner ihre Gewehre "zusammen und ruhten aus, als plössich alle Fenster und Thüren "der häuser aufflogen und die Insurgenten, badische Soldaten und "Freischärler in hellen Hausen hervorstürzten, die Landwehr ums "zingelten und ein mörderisches Feuer auf dieselben eröffneten. "Augenzeugen versichern, daß zwischen 2—3000 Insurgenten wie "aus der Erde hervorwuchsen.

"Es entstand ein furchtbarer Kampf, Mann gegen Mann, "mit Schuß, Hieb und Bajonett.

"Die Landwehr mußte der llebermacht weichen, erlitt bedeus "tenden Berlust, wurde aber durch den Muth und die seltene Ums"sicht des Adjutanten des 16. Regmts. rasch aus ihrer gesahrvollen "Lage besreit. Zahlreiche Hülfstruppen rückten an; das Dorf, wels "ches offenbar Berrath geübt hatte, wurde umzingelt, ein surchts"bares Feuer von Infanterie und grobem Geschütz trieb die Insursugenten auf allen Seiten zurück; sie mußten ihre Rettung in den "Häusern suchen; aber die Gebäude geriethen in Brand, und eine

Stunde später schlugen die Flammen siber dem ganzen Dorf und über Allem, was es barg zusammen." — So sagte vamals die Fama.

Die 8. Kompagnie konnte schon barum in diesem Grabe nicht siberfallen werden, weil sie das Dorf bei ihrer Ankunft untersuchte, weil sie Borposten ausgestellt hatte, weil es noch Tag war und weil kurz vorher, ziemlich nahe, jenes Gesecht mit einigen Soldaten des 17. Inf.=Regmts. stattgefunden hatte. Jener Offizier, der zum Gros ritt, um über den Stand des Gesechts zu melden, war nächstdem nicht der Regiments=Adjutant, sondern ein Husaren=Offizier, Lieutenant Neuter.

Das Gros ber Division bivouafirte bei Niederweier; Borposten wurden links bis gegen Winkel, rechts bis in das Blachfeld gegenüber Kuppenheim ausgesetzt.

Die nun endlich eingetretene Ruhe war den Truppen sehr nothwendig, denn sie hatten heut von 6 Uhr früh bis durchschnitts lich Abends 8 Uhr ununterbrochen unter den Wassen gestanden, waren bis 2 Uhr Mittags andauernd in sehr großer Sitze nur mit gewöhnlichem Halt marschirt, dann ohne zu ruhen zum Ansgriff aufgebrochen, hatten siegreich zwei hestige Gesechte von fast Hündiger Dauer bestanden und bezogen erst nach beinahe 14 stünstigen außerordentlichen Anstrengungen die Bivouafs.

Nur der Hingebung und Bravour der Truppen der Division war es zu verdanken, daß jene Flügel-Stellung der ganzen Schlacht- linie über Muggensturm nach Steinmauern zu, bis zum Rhein in den Punkten Oberweier, Niederweier und Bisch= weier nicht nur behauptet, sondern die Dörfer den Insurgenten auch zum zweiten Male entrissen und diese so total über die Murg geworsen wurden, daß sie keine Lust bezeugten, den erponirten Bivonak der Division während der Nacht auch im geringsten zu beunruhigen.

Es ist wohl nicht nöthig zu bemerken, daß der Prinz von Preußen sich auch heut bei den im Gesecht begriffenen Divisionen da einfand, wo dasselbe am heißesten entbrannte. Wie schon weister oben angegeben, hatte derselbe befohlen: "Sobald Bischweier gesnommen ist, wird das Gesecht abgebrochen und die Truppen rücken

131 1/1

in die ihnen angewiesenen Kantonements und Bivouaks;" benn schon während der Gesechte ließ sich der unumgängliche Rückzug der Insurgenten auf das linke Murguser voraussehen, und sowohl die gegen Kuppenheim vorgesandte Recognoszirung als auch die während des Kampses um Bischweier sich darstellende Lage der gegnerischen Verhältnisse gestatteten, den für den heutigen Tag besabsichtigten Operations-Zweck in der Hauptsache als erreicht anzusnehmen.

Die 4. Division kam außer der S. 46. erwähnten Störung bei Muggensturm nicht in's Gefecht, folgte der 2. Division als Reserve und kantonirte in und um Malsch ze., die zwei diesser Division überwiesenen Eskadrons des 9. Husaren=Regiments theils in Malsch, theils in Bruchhausen; die Reserve=Ra=vallerie in Bruchhausen und Ettlingenweier, in diesem Orte auch die erste Hälfte der reitenden Batterie Nr. 22.

Die 3. Division hatte sich Nachmittag 2 Uhr 1) in Bewe= gung gesetzt.

Als beren Avantgarde bei Michelbach ankam, zogen sich die Insurgenten, welche das Dorf besetzt und Borposten vorgeschoben hatten, zurück uud dirigirten sich nach Ottenau. Die Division ließ zur Deckung der Rückzugs-Linie und der Bagage ein Bataillon Infanterie, 1½ Eskadron Kavallerie und 6 Geschütze bei Michels bach zurück, folgte den Insurgenten und traf bei Ottenau ein, ohne irgend auf Widerstand zu stoßen. Während ihres Marsches zogen seindliche Abtheilungen auf dem linken User der Murg gegen Gaggenau, verfolgt von Truppentheilen des Neckar-Korps.

Der Uebergang bei Ottenau war in Folge des Gefechts von Gernsbach (s. unten) bereits genommen. Die Division bivouakirte bei Ottenau, auf beiben Seiten ber Murg, Front gegen Gaggenau.

Das Neckar=Korps, in der Voraussetzung, es würde am gestrigen Tage der 3. Division möglich werden, eine Position bei

<sup>1)</sup> In Folge Uebereinkunft mit bem General v. Peucker sollte bie Division aus ihrer Stellung bei Moosbrunn und Freiolsheim nicht früher aufbrechen, als bis bas Neckar-Korps ben Angriff bei Gernsheim begonnen haben würbe.

Michelbach zu nehmen, hatte General v. Peucker für die Nacht — um 2 Uhr — einen Ueberfall auf die Insurgenten bei Gernssbach beschlossen. Nach den eingegangenen Meldungen über die von-der 3. Division bei Freiolsheim genommene Stellung und über die Verhältnisse der Insurgenten bei Michelbach, mußte der Ueberfall unterbleiben. Dagegen wurde für heut der Angriff gegen die Position bei Gernsbach unter Mitwirfung der 3. Division unternommen.

Das Korps brach zu diesem Zweck am Morgen von Rothensfal und Herrenalb nach Loffenau, einem etwa 4 Meile von der badischen Grenze, im Würtembergischen gelegenen Dorfe auf, wo es sich sammelte und abkochte.

Schon von diesem Lagerplat aus sah man mit Hülfe des Fernrohrs das wirre Treiben der Insurgenten bei Gernsbach, welche die Straße mit Barrifaden und Berhauen ungangbar zu machen gesucht hatten. Aehnliche Mittheilungen gingen dem Geeneral v. Peucker von den in Loffenau zum Schutz der Grenze einquartirten und aufgestellten würtembergischen Truppen zu 1).

In der verflossenen Nacht hatten die Insurgenten bei Gernsbach durch Zuzüge bedeutende Berstärfung bis zur Söhe von 5000 Mann theils badischer Infanterie und Artillerie, theils pfälzischer Bolkswehr und Freischärler herangezogen, auch von der Stadt aus Einfälle ins Würtembergische versucht, die aber von den würztembergischen Truppen zurückgewiesen worden waren. Die Barristaden der Straße von Gernsbach nach Loffenau waren in diezser Zeit ebenfalls vermehrt und verstärft und mit Geschütz besetzt worden; die Straße über die Höhe, "krumme Ecke" genannt, an der würtembergischen Grenze, war mit baierschen Ueberläusern, Freischärlern und einigen Kanonen besetzt; die Straße und der Weg über die Höhe der "Kugelberg", verhauen und abgegraben; die Tirailleurs rechts und links dieser Hindernisse aufgestellt.

Ein Angriff in ber Front mußte hiernach möglichst vermieben,

<sup>&#</sup>x27;) Nach Angabe ber Insurgenten hat General v. Peuder biese Truppen bei seinem Marsch gegen Gernsbach mitgenommen, was aber erwiesen nicht ber Fall war.

die Insurgenten vielmehr durch eine Umgehung zum Verlassen ihrer Position gezwungen werden. General v. Peucker gab daher zum Vorgehen gegen Gernsbach folgende Disposition:

"Eine starke Kolonne der Borhut geht links auf der Bein=
"straße, eine schwächere rechts über den Augelberg oder Seckels=
"klinge vor; Artillerie und Reiterei folgen im Centrum. Eine Bri=
"gade der I. Division folgt hinter dem rechten Flügel der Bor=
"hut, um in der Richtung von Sördten die Berbindung mit der
"preußischen Division des Generals v. Niesewand herzustellen,
"die andere Brigade der I. Division soll dem linken Flügel oder
"der Mitte der Borhut folgen, um erforderlichen Falls zur Unter=
"stützung zu dienen."

Die Borhut bes Korps unter dem großherzoglich hessischen Generalmajor v. Bechtold bestand aus dem 1. Bataillon (preuß.) 38. Inf.=Regiments, 3. baierschen Jäger=Bataillon, 1. Bataillon furhessischen 3. Inf.=Regiments, 1 Bataillon nassauischen 1. Inf.=Regmts., zwei mecklenburgischen Jäger=Kompagnien, 2 Eskadronen großherzoglich hessischer Garde=Cheveaurlegers, 4 großherzoglich hessischen Fuß= und 2 mecklenburgi=sichen Fuß=Geschüßen. Zusammen 4½ Bataill. Infanterie, 2 Schwastronen und 8 Geschüße.

Von ihr wurden für die rechte, schwächere Flügel=Rolonne bestimmt das 1. Bataillon 38. Inf.=Regmts. und 1 Kompagnie mecklendurgischer Jäger; ihr folgten 2 Kompagnien des 1. Bataill. kurhessischen 3. Inf.=Regmts., 1 Eskadron Cheveaurlegers, 6 groß=herzoglich hessische und 2 mecklendurgische Geschütze. Diese Kolonne sollte in der Richtung des Kugelberges die Position auf der Grenze umgehen und dann den Angriss auf Gernsbach unter=nehmen.

Die stärkere, linke Flügel=Rolonne unter dem kursürstlich hessischen Oberst Weiß ward formirt aus dem baierschen Jäger= Bataillon, dem nassauer Bataillon und einer Kompagnie mecklen= burgischer Jäger. Sie birigirte sich auf der Weinstraße gegen Gernsbach.

Im Centrum ber Vorhut unter bem medlenburgischen Oberst= Lieut. v. Rußbaum blieben & Rompagnie medlenburgischer Jäger,

1½ Eskabron Cheveauxlegers und ½ Bataillon kurheffischen 3. Inf.= Regiments.

Bom Gros des Korps wurde nach bewirkter Aufräumung der Barrikaden und Ausfüllung der Abgrabungen die 1. Brigade der 1. Division unter Oberst v. Weitershausen, rechts seitwärts vorpoussirt, um je nach Umständen die Angrisse der Vorhut untershalb Gernsbach, oder auch die der dritten preußischen Divission auf Ottenau und Rothenfels zu unterstützen. Die 2. Brigade unter Oberst v. Reinhardt folgte der Kolonne des Centrums der Vorhut.

## Gefecht von Gernsbach.

Die Avantgarbe ber rechten Flügel=Kolonne unter dem preußischen Major v. Stößel rückte am nördlichen Abhange bes Augelberges gegen die auf der großen Straße liegenden beiden, mit 5 Geschüßen besetzen Hauptbarrikaden vor, umging dieselben mit einzelnen Abtheilungen von beiden Seiten und veranlaßte hiedurch die Insurgenten, die Barrikaden zu verlassen und sich, gefolgt von den Tirailleurs der Avantgarde, nach Border=Gernsbach zurückzuziehen.

Die Barrikaden aus 30—40 quer über die Straße gelegenen Baumstämmen wurden schnell passirbar gemacht und die rechte Flüsgel-Rolonne setzte ihren Marsch bis auf das zunächst der Stadt liegende Plateau fort, wo sie, nachdem der von den Insurgenten besetzte Thalrand gesäubert worden, Stellung nahm.

Die Stadt Gernsbach liegt auf beiden Seiten der Murg, der größere Theil auf dem linken Ufer. Die Häuserreihe diesseits der Murg (auf dem rechten Ufer) war dis unter das mit hiezu eigens eingerichteten Deffnungen versehene Dach stark mit Infansterie besetz, die ein sehr lebhastes Feuer eröffnete, als sich die Tirailleure der mecklendurgischen Jäger und des preußischen Bastaillons gegen die unterhalb der Stadt liegende Sägemühle in Bewegung septen; gleichzeitig erhielten die nachfolgenden Kompagnien Geschüßseuer von einer südlich Gernsbach placirten seindslichen Batterie.

Dies Geschützfeuer wurde von ber Artillerie der Vorhut bald zum Schweigen gebracht, welche zugleich die Stadt und die besetzten Häuser am rechten Ufer bewarf.

Während dieses Geschützseuers wurde von den Tirailleuren die untere Sägemühle genommen und besetz; ein weiteres Bordringen war für den Augenblick nicht möglich, da die jenseitige Höhe sehr stark mit feindlicher Infanterie besetzt war, gegen welche sich indeß diese schwachen Abtheilungen behaupteten. Mit einiger Berstärkung durchwateten die Tirailleurs die Murg und nahmen auf dem linken User Stellung; eine Kompagnie dirigirte sich in derselben Zeit gegen den mit einem Bataillon besetzten nördlichen Eingang, nahm diesen im Sturmschritt und warf die Insurgenten zurück.

Die Häuser an der rechten Murgseite bis an die Brücke wurs den von den Insurgenten gereinigt, besetzt und von hieraus die Brücke und deren 5 Fuß hohe Barrikade flankirt, in Folge dessen sich die Insurgenten in die Häuser und Gärten am linken Ufer, welches das rechte überhöht, zurückzogen und durch herangezogene Verstärkung ein sehr lebhaftes Feuer eröffneten; beim Zurückgehen hatten sie die Brücke theilweise abgebrochen.

Während dieses Gesechts, während welches mehrere Granaten, barunter eine in die Zündhölzchenfabrif, gefallen und frepirt waren, war in einem der Häuser am rechten User Feuer ausgebrochen 1), welches bei einem ziemlich lebhaften Winde, und da sich während des Kampses Niemand zum Löschen heranwagte, auch die Spripen wegen der ungangbaren Brücke von drüben nicht herbeisahren konnsten, so um sich griff, daß sehr bald einige 20 Häuser, darunter auch einige am linken User, in Flammen standen.

Da die abgebrochene Brücke in der Front ohne bedeutenden Menschenverlust nicht zu nehmen, dieselbe auch dem directen Feuer der diesseitigen Artillerie entzogen war, so wurden die an der untern Sägemühle postirten Abtheilungen noch mit 14 Komspagnie des 38. und kurhessischen Bataillons und dem Rest der

- Carl

<sup>&#</sup>x27;) Un Ort und Stelle hieß es: es sei basselbe von ber pfälzischen Bolfewehr bei ihrem Ructzuge angelegt worben, um ihre Berfolgung zu erschweren.

mecklenburgischen Jäger verstärkt, welche nun gleichfalls burch bie Murg wateten ') und die Insurgenten von dem jenseitigen Ufer in der linken Flanke beschossen.

Diese Bewegung, welche, wie weiter unter angegeben werden soll, von der linken Flügel-Kolonne unterstützt wurde, war entscheidend; denn während die am linken User befindlichen Kompag=nien auf dem Ottenauer Wege gegen Gernsbach vordrangen, beseitigten die noch übrigen zwei Kompagnien des 38. Inf.= Rezgiments die Hindernisse auf der Brücke, stellten diese trot des jen=seitigen Feuers nothdürftig her und drangen in die Stadt dis auf den Markt, wo eine Menge zurückgelassener Wassen und an der Barrisade eine Kanone kleinen Kalibers genommen wurde.

Fast gleichzeitig rückte die bisher am linken Flügel beschäftigt gewesene Kompagnie des Bataillons und bald varauf auch die am rechten Flügel über die Murg gegangenen Abtheilungen in die Stadt. Das Eindringen der rechten Flügel-Kolonne in Gerns- bach wurde, wie bereits erwähnt, wesentlich unterstützt und erleichtert durch das gleichzeitige Vordringen der linken Flügel-Ko-lonne auf der Weinstraße.

Um 16 Uhr war die Stadt, bei deren Angriff sich ein allgemeiner Wetteifer entwickelt hatte, der sich befonders dadurch laut aussprach, daß die Truppen wechselseitig das glückliche Vordringen jedes einzelnen Truppentheils mit Hurrah begrüßten, in den Händen des Neckar-Rorps, obgleich das Gewehrfeuer jenseits der Stadt noch 1 Stunde fortdauerte.

Schon das Gesecht selbst war lebhaft und erbittert geführt worden; beim Eindringen in Gernsbach aber konnte die bis zur Buth gesteigerte Erbitterung ber Soldaten kaum gezügelt werden, und die einzelnen in der Stadt herum irrenden Insurgenten und die in den häusern und Rellern vorgefundenen, wurden fast ohne Ausnahme niedergestoßen. Viele derselben wurden des andern Ta-

<sup>1)</sup> Die Fluftiefe war hier in Folge früheren Regens bebeutenber als man vermuthet hatte und ging ben Solbaten, bevor bie nächsten Schüpen an ber Mühle geöffnet werben konnten, bis über bie Hüften, baher sie bie Patrontaschen über ben hals hingen.

ges aus den Rellern der brennenden Häuser, wohin sie sich vor den Truppen geflüchtet hatten, als Leichen herausgezogen.

Die zurückgeworfenen Infurgenten zogen sich theils auf der alten und neuen Straße nach Baben, theils durch die Wälder zurück. —

Das Centrum ber Borhut mar, nachbem bie Berhaue auf ber Straße über die "frumme Ede" beseitigt worden, mit ben medlenburgischen Jägern an ber Spipe ohne Wiberstand bis gegen ben füblichen Theil ber Borstabt von Gernsbach vorgerückt und hatte Position genommen. Die steilen Abhänge ber linken Fluß= seite, bas Babehaus und bie nabebei liegende obere Sagemühle waren von den Insurgenten besetzt. Gegen diese Aufstellung er= bffnete bas Centrum mit vier aus ber 2. Brigabe herangezogenen großherzoglich hessischen Geschüten unter Ober-Lieut. Lichtenberg ein wirksames und lebhaftes Feuer, wonach sammtliche Tirailleure unter Burrah, ziemlich zugleich mit ber rechten Flügel=Rolonne, in biesen Theil ber Vorstadt eindrangen, sich in ben der jenseitigen Bäuserreihe gegenüber liegenden Bäufern postirten und die Infur= genten im Berein mit Truppen ber linken Flügel-Rolonne aus ber obern Gägemühle, bem Badehause und beffen Umgebung ver= trieben; biefe zogen fich nach ben walbigen Abhängen am linken Ufer und nach ber bort angelegten Flesche zurud. Bevor bie Ge= schütze bes Ober-Lieutenant Lichtenberg an dieser Stelle ihr Feuer eröffneten, waren zwar bereits baiersche und nassauische Tirailleurs ber linken Flügel=Rolonne burch die Murg gegangen und hatten ein oberhalb bes Babehauses an ber Murg liegendes Ge= baube besett; sie konnten aber wegen bes überaus lebhaften Feuers ber Insurgenten nicht weiter vorbringen.

Die linke Flügel=Kolonne hatte sich von Loffen au links nach der Göhe der Weinstraße bewegt, ohne zunächst der Grenze auf erheblichen Widerstand zu stoßen. Es war dieser Weg zwar etwas weit und sehr beschwerlich, aber ganz geeignet, um die Insurgenten von ihrem äußersten rechten Flügel her zu drängen.

Bei bem Dorfe Scheuern kam es zum Gefecht. Die Ins surgenten wurden aus dem Dorfe vertrieben, dies durch zwei nassauer Kompagnien besetzt und mit dem Rest zum Angriff gegen die obere Sägemühle und bas Babehaus vorgegangen. Bier Geschüße bes dort bereits angekommenen Centrums (f. oben) unsterstützen den Angriff; die Insurgenten mußten beide Gehöfte verslassen und zogen sich nach den bewachsenen, westlich gelegenen Höschen zurück. Die Kolonne durchwatete die Murg, brang gegen die Stadt und in dieselbe ziemlich zugleich mit der Vorhut.

Vom Groß folgte die 1. Brigade unter persönlicher Fühstung des General-Major Schäffer v. Bernstein, nachdem die Hindernisse auf der Straße von Loffenau von der rechten Flüsgel-Rolonne beseitigt waren, der Lettern bis gegen die Stadt, dirigirte sich von da nach den Uebergängen bei Hördten und Ottenau, nahm diese und bezog dann den Bivouaf; die halbe Essadron der rechten Flügel-Rolonne wurde der Brigade beigesgeben; sie stieß erst am andern Tage bei Eberstein wieder zur Avantgarde.

Bon der 2. Brigade, unter Oberst v. Reinhardt, welche der Centrums-Rolonne der Vorhut als Reserve gefolgt war, wurde während des letten entscheidenden Angriffs des preußischen Bastaillons ic. das 2. Bataillon großherzoglich hessischen 2. Inf. Resgiments unter Oberst Sanessee nach der untern Sägemühle entsendet, um hier die Murg zu überschreiten (zu durchwaten) und auf der nächsten Söhe der alten Straße nach Baden den vorauszuseshenden Rückzug der Insurgenten zu beobachten, resp. zu verfolgen.

Eine Kompagnie des 2. Bataillons combinirten würtembergisschen Regiments dieser Brigate durchwatete die Murg oberhalb Gernsbach, dirigirte sich gegen die obere Sägemühle, nahm Theil an dem oden erwähnten Angriff auf dieselbe und drang mit den übrigen bereits genannten Truppen von hieraus durch eine Seitengasse — die Fordacher — bis zur Murgbrücke vor, während die drei andern Kompagnien über die Brücke in die Stadt rücken. Zwei Kompagnien des 1. Bataillons combinirten würtembergischen Regiments folgten vom Stadtwalle aus den drei Kompagnien des 2. Bataillons; die andern beiden Kompagnien gingen oberhald Scheuern durch die Murg und dann gegen die Stadt; die Artilslerie der Borhut und der Brigade v. Reinhardt nebst 1½ Essenie der Borhut und der Brigade v. Reinhardt nebst 1½ Essenie der Borhut und der Brigade v.

kabron gingen oberhalb ber Stadt am Badehause, nicht ohne einige Schwierigkeit, durch eine Fuhrt auf das linke Ufer ber Murg.

Der Rest des Neckar=Rorps bivouakirte um Gernsbach. Borposten wurden vorgeschoben; das preußische Bataillon ward auf ausbrücklichen Befehl des Kommandeurs der Borhut, General=Major v. Bechtold, in die Stadt gelegt, da es am Gesecht den entscheidensten Antheil genommen hatte 1).

Die Murg oberhalb Gernsbach wurde besetzt; ebenso bas Schloß Eberstein; Letteres von einer Kompagnie bes 1. Batails lons 3. großherzoglich hessischen Inf. Regiments und einer Kompagnie Nassauer. Beibe Kompagnien hatten Gelegenheit, einige Wagen zu nehmen, welche Frau Blenker, wie weiter unten ansgegeben, mit den aus dem Schlosse gestohlenen Sachen des Großsherzogs beladen hatte.

Blenker, der ehemalige Weinreisende, jest Kommandirender der rechten Flügel-Aufstellung der Insurgenten bei Gernsbach plünderte während seiner Anwesenheit in jener Gegend auch das großherzogliche Schloß Eberstein. Theil an diesem Raube nahmen der Bürgermeister Roos von Kehl, der Maurer Dürr von Rastatt und der Civil-Kommissar Dietrich.

Man stahl aus dem Schlosse sämmtliches Silberzeug, Wäsche, Bettzeug, Uhren, 14 Pokale von Silber, Bernstein, Elsenbein zc. die theils historisches Interesse hatten, theils als Kunstwerke einen bedeutenden Werth besaßen. Die Bilder und Kupferstiche wurden hiebei zerstört, Schriften und Briefe aus dem erbrochenen Pult des Großherzogs vernichtet oder mitgenommen.

Was Blenker übrig ließ, nahm seine Frau, die mit mehreren eigends hiezu bestimmten Wagen im Schlosse ankam und alles Transportable, alte Wassen, Schlafröcke, Strohhüte, Eau de Cologne, Cigarren, Handschuhe, Geldbeutel, Gläser, Brieftaschen, das Schmuckskäschen ber Großherzogin u. s. w. aufpacken ließ. Ja sogar ein

<sup>&#</sup>x27;) Als auch ber jenseitige Theil ber Stadt genommen war und ber General v. Peuder an ber Spipe ber übrigen Truppen in dieselbe einrudte, fiel aus einem hause ein Schuß nach bem General. Der Thäter wurde von einigen sofort eindringenden Soldaten ermittelt und augenblicklich erschossen.

fleines Gebetbuch wurde mitgenommen, offenbar aber nur wegen ber filbernen Beschläge.

Wie oben bemerkt, gelang es einer Kompagnie Nassauer und einer Kompagnie großherzoglich hessischer Infanterie, einige Wagen am Absahren zu hindern.

Die Plünderung des Schlosses Eberstein war noch nicht der lette Diebstahl Blenker's; vor seiner Flucht nach der Schweiz folgte er, wie später gezeigt werden soll, noch einigemal seiner Neigung.

Noch bevor die Truppen ihre Bivouaks bezogen hatten, vers suchten die Insurgenten beim Eintritt der Dunkelheit einen erneuerzten Angriff, der aber, obgleich die Insurgenten Artillerie mit vorsbrachten, durchaus keinen Erfolg hatte, indem dieselben theils durch das an der alten Straße aufgestellte 2. Bataillon großherzoglich hessischen 2. Ins.-Regiments, theils durch das zur Unterstüßung vorzgehende baiersche Jäger-Bataillon — dem die Artillerie der Borhut und das 1. kurhessische Bataillon folgten — und durch das gegen Staufenberg!) links der Straße im Wiesengrunde entsendete Nassauer Bataillon schnell geworfen und bis jenseits Neuhaus verfolgt wurden.

Es war 9 Uhr Abends als das ganze Korps seinen Bivouak bezogen hatte. Der Verlust desselben war 9 Todte incl. 1 würtem=bergischen Offizier, 16 Verwundete incl. 1 baierschen Offizier. — Davon hatte das preußische Bataillon 2 Todte und 7 Verwundete.

Da das Feuer der der Brücke zunächst liegenden häuser im= mer noch nicht gelöscht war, so wurde die Kommunikation auf meh= rere Stunden unterbrochen und konnte nur durch eine Fuhrt am Badehause oberhalb der Stadt, und durch eine geschlagene Lauf= brücke stattsinden; zum Löschen des Brandes wurden nun auch die Sprißen der Umgegend durch die Truppen herbei beordert.

Gegen 6 11hr Abends erhielt die Proviant=Kolonne, welche unter Bedeckung einer Kompagnie des großherzoglich hessischen

<sup>&#</sup>x27;) Im Laufe bes Tages hatte ber Ober-Commissar Schlöffel ben Wein auf bem Staufenberg, Privat-Eigenthum bes Großherzogs, abführen lassen.

4. Inf.=Regiments bei herrenalb zurückgelaffen worben war, ben Befehl, schnell gegen Gernsbach vorzurücken.

Sie seste sich zwar sogleich in Bewegung; als sie jedoch in der Nähe von Loffenau ankam, verbreitete sich plötlich das Gezrücht, die Insurgenten befänden sich im Nücken der Kolonne. Zum Unglück siel hierbei auch noch ein Schuß in dieser Richtung, und eine unabsehbare Berwirrung bei dieser aus mehreren hundert mit Bauernpferden bespannten Wagen besiehenden Kolonne wäre unversmeidlich gewesen, wenn nicht auf den hiedurch entstandenen Lärm die in Loffenau zum Schuße ihrer Grenze aufgestellten würtembergisschen Truppen durch augenblickliche Absendung einer entsprechenden Anzahl Patrouillen das Unwahre dieses Gerüchts widerlegt hätten.

Eine Unordnung war indessen nächst dem Zeitverlust nicht zu vermeiden gewesen und die Kolonne kam erst nach bereits einges brochener Nacht auf der Höhe, südlich Loffenau, an.

Da die Brücke über die Murg aber nicht passirt werden konnte, so hielt die Kolonne bis zum andern Morgen auf dieser Höhe und traf erst am 30. früh beim Korps ein. Statt nun um 6 Uhr, wie Anfangs befohlen, konnte das Neckar-Korps erst um 10 Uhr zur weiteren Verfolgung der Insurgenten ausbrechen, die hiedurch neuerdings vier Stunden Zeit zum Plündern und Fliehen gewannen.

Gernsbach war nach dem Urtheil eines Willich'schen Freischärlers nur durch Berrath in die Hände des Neckar-Korps gefallen. "Die Truppen jenes Korps" — sagt der Freischärler Friedrich Engels in seinem desfalsigen Aufsap, neue rheinische Zeitung, 3. Heft 1850 pag. 70 — "näherten sich den Willichs schen Borposten mit der Aufforderung, nicht zu schießen, ""sie seien Brüder" und gaben dann auf 80 Schritt eine Salve").

Nach demselben Erzähler hatte der Theil des Willich'schen Korps, der bei Bischweier focht, "starke Berluste" gehabt; ungesfähr 30 sehlten, die Versprengten nicht mitgerechnet u. s. w.

Die Nachwirkung der Gefechte auf den Zustand der Insur= rections=Armee war eine sehr bedeutende.

<sup>1)</sup> Die Position bei Gernebach mußte beshalb verlaffen werben? - ! -

Als die Nachricht von dem Uebergange des Neckar=Korps dei Gernsbach durch die flüchtigen Schaaren von Blenker und Willich bei der Division Mercy bei Nothenfels bekannt wurde, erzeugte sie, im Verein mit dem eigenen, mißlungenen Angriss auf Bischweier, Oberweier ze. solch einen panischen Schrecken, daß mehrere der Abtheilungen aus Furcht vor Umgehung sich auflösten und davon liefen.

Der verhängnisvolle Ruf: "wir sind verrathen, sind um sangen!" verbreitete sich mit Blipesschnelle über die ganze Linie. Die Truppen liesen durch einander, die Vorposien kamen zurück, zum Dienst war Niemand mehr zu bewegen; — was sliehen konnte, sloh. Willich mit seinen Schaaren suchte auf Waldwegen zu entskommen und erreichte das Dorf Valg nordöstlich Oos, wo er übersnachtete; mit ihm zugleich Blenker und die Division Mercy, der sich vergeblich bemühte, seine Truppen bei Kuppenheim sestzuhalten.

Mercy selbst, der die Hoffnung verlor, mit folden Banden noch irgend etwas für die Franksurter Berkassung auszurichten, reichte noch an demselben Abend sein Entlassungs-Gesuch an Mieroslawski in nachstehender Form ein:

"Mein General! Die Schlacht von Bischweier ist in dem "Augenblick, wo ich dies schreibe, verloren, da Blenker sich zurücks "gezogen hat; der Feind rückt die Ottenau und vielleicht auch die "Gogenau vor. Zu gleicher Zeit, fürchte ich, wird er nach "Baben vorgehen. — Ich suche bei dieser Gelegenheit zum letzen "Mal meinen Abschied nach; denn ich mag solche Leute nicht mehr "führen, die davon lausen, ohne sich geschlagen zu haben. Ich ers"warte Ihre Besehle und meinen Abschied als Divisions-Chef."

Den 29. Juni. Mercy, Dberft.

Da er indeß seine Entlassung nicht erhielt, so blieb er vors läufig noch bei ber Armee.

Die Absicht Oborski's, mit seiner Division der Retirade des rechten Flügels entgegen zu treten, war eben so nuplos. Derselbe Schreck mit demselben Erfolg verbreitete sich auch in seiner Division. Als Oborski auch die Artillerie wanken sah, verließ er noch in derselben Nacht sein Kommando und das badische Gebiet, floh mit noch einigen polnischen Offizieren bis Straßburg und setzte von dort aus in nachstehendem Bericht seine desfalfigen Gründe außeinander:

"An demselben Tage — am 29. Juni — um 1 Uhr Mittags "begann der Feind den Angriff auf die Division Mercy, die auf "unserm rechten Flügel zu Nothenfels war. Eine Stunde später "hatte sich das Feuer auf der ganzen Linie ausgedehnt. Lom "Feinde angegriffen, ließ ich an der Ruppenheimer Brücke 4 Kanosunen mit einem Bataillon des 4. Inf. Megmts. und der Ruppenspeimer Volkswehr. Mit dem übrigen Theil meiner Division ging "ich dem Feinde entgegen.

"Hier gab diese Division Beweise des größten Muthes. Die "geschlagenen Preußen zogen sich nach Muggensturm zurück; "meine Leute folgten ihnen auf dem Fuß. Plötlich aber bemerkten "wir, daß unsere Rechte, die durch die erste Division Mercy's "vertheidigt werden sollte, blos gestellt ist, und daß der Feind die "Straße, die von Bischweier über Rothensels nach Kuppenscheim führt, besetzt hat. In Folge dieses gebe ich Besehl zum "Rückzuge.

"In Ruppenheim angekommen, treffe ich bie Division "Mercy's auf ber Flucht, ihr erstes Linien = Regiment an ber "Spite. Alle Mittel manbte ich an, um fie aufzuhalten. In Die= "sem fritischen Augenblid fam Dberft Mercy zu mir; er machte "feinen Truppen, bie fich weigerten ihre Stellungen zu behaupten, "bie gerechtesten, bie bitterften Borwarfe, allein vergebens, sie zogen "sich nach Dos zurud. 3ch fandte bas 2. Bat. 4. Inf.=Regmts. "um bie Strafe von Rothenfels nach Ruppenheim zu beden, "allein ber Schrecken war so groß, baß biefes Regiment sich sogar "weigerte, bie Stellung einzunehmen, und fich entschloß, ber Bewe= "gung ber Division zu folgen. Zugleich befahl ich einem Bataillon "bes 5. Regmts., einem Bataillon Bolfswehr und 4 Kanonen "Bischweier wieber zu nehmen. hier auch fant ich bei ber Ar-"tillerie eine große Unschlüssigkeit. Da ich nun einsah, mas ge= "schehen war, fandte ich fogleich einen betaillirten Bericht an ben "Obergeneral.

"Mercy's Bericht war bem meinigen beigefügt. Der Unters"chef bes Generalstabs hat sie empfangen, aber da mir kein Besehl "zukam und der panische Schrecken sich aller bemächtigt hatte, so "mußte ich mit nach Dos marschiren, was ich auch wohl that, "weil ich wußte, daß ein Theil des Becker'schen Korps sich nach "Baden Baden zurückgezogen hatte. Als ich nun endlich einsah, daß "keiner meiner Besehle vollzogen wurde, daß Alle nur an die Flucht "dachten, legte ich mein Kommando nieder, um meine Person nicht "unnöthiger Gesahr auszuseßen."

gez. Obrist Oborski.

Auch von der Becker'schen Division bei Niederbühl gab ein Theil die fernere Vertheidigung auf, floh und zerstreute sich in der Richtung auf Dos oder ging nach Rastatt'); nur der äusperste linke Flügel unter Doll hielt seine Position noch fest').

Beder, der von diesem Zustande der Armee in's Hauptsquartier nach Rastatt an Mieroslawski hatte melden lassen, erhielt von Letzterm um Mitternacht den Besehl, mit allen noch disponiblen Kräften nach Kuppenheim zu marschiren und nur ein kleines Detaschement in Niederbühl zurück zu lassen. An Oborski, von dessen Entsernung man im Hauptquartier noch nicht insormirt gewesen zu sein schien, erging nachstehender Besehl:

"Du wirst sogleich alle Deine Truppen jenseits der Murg "binter vieselbe zurückziehen um im Lager bei Kuppenheim die "Ankunft des Oberst Becker zu erwarten."

Sämmtliche bei Auppenheim zusammengezogene Truppen traten unter Kommando des Oberst Becker, und an Doll in Steinmauern erging folgende Order:

"Du wirst außer 4 Geschüßen sammtliche Artillerie nach Kup= "penheim senden und mit Deiner entbehrlichen Infanterie nach "Rastatt marschiren, um von da mit uns vereinigt zu marschiren.

"Du wirst nur so viel Truppen in Steinmauern zurück"lassen, als nothwendig sind, um die Gegend bis zum Rheine,
"zwischen Rheinau und Plittersdorf und der Murgmün=

<sup>1)</sup> Selbst ber Auppenheimer Brudenfopf mit seinen Geschüpen murbe verlassen und erst in ber Nacht wieder besett. — 2) Weil bie Nachricht bes geschlagenen rechten Flügels noch nicht bis zu ihm gelangt war.

"bung zu beobachten. Dazu wirst Du die beiben Schwadronen "benutzen, welche in Alt=Neudorf und Rheinau stehen.

"Solltest Du angegriffen werden, so wirst Du Dich hinter "die Murg zurückziehen. Da der Feind eine Umgehung durch das "Würtembergische versucht hat, und dies auch durch die Einnahme "von Gernsbach gelungen ist, so ist es nothwendig, ihm das "Debouschiren bei Dos zu verwehren, wozu wir eine bedeutende "Macht bedürfen und eine außerordentliche Schnelligkeit unserer "Bewegung."

Heise getroffen: Bertheidigungsanstalten in folgender

An die Murgdämme am Ruppenheimer Brückenkopf kam das Mannheimer Arbeiter-Bataillon, ein Volkswehr-Bataillon und ein Linien-Bataillon; in den Brückenkopf eine Batterie; gegen Bischweier wurde eine Tirailleurlinie vorgeschoben; Kuppen-heim besetzte ein pfälzisches Bataillon (unter Stöhr), hinter dem Ort standen die Oragoner.

Die Strafe von Favorite ins Gebirge nach Eberftein= burg ward theils abgegraben, theils mit Barrifaben verfeben und ber Kompagnie Robert Blum zur Vertheibigung übergeben. Ba= bifche Infanterie befette Dbernborf, ihre Tirailleurs gegen Ro= thenfels und Bischweier vorgeschoben, zur Berbindung bieses Ortes mit Ruppenheim und Favorite wurde bas Karlsruher Arbeiter = Bataillon verwendet; auf der Hohe hinter Dberndorf stant ein Oberländer Bolkswehr = Bataillon. Den fliehenden Ab= theilungen, welche in einer wahrhaft Grauen erregenden Berwirrung bie Strafen bebedten, wurden nach allen Richtungen Ortonang = Offiziere nachgefandt, um fie wenigstens jum Stehenbleiben, wenn auch nicht zum Umkehren zu bewegen. Aber nur ein ge= ringer Theil, einige Bolkswehren, Die beutschepolnische Legion und ein pfälzisches Bataillon sammelte sich bei Dos; ein großer Theil war ichon über Bühl und Achern — ziemlich bie Mitte zwischen Rastatt und Offenburg — hinaus; sie beeilten sich in ihrer Flucht bie schweizer Grenze zu erreichen.

In den noch geschlossenen Abtheilungen war alles Vertrauen zu ihren Führern, namentlich zu den höhern und besonders zu den

fremben geschwunden, von denen sie nach ihrer Meinung verräthes risch verlassen worden waren. Es hätten sich — hieß es — diese arm angekommenen Führer jest die Taschen gefüllt und seien in Equipagen davon gefahren.

Trop aller dieser Anzeichen einer nahen Auflösung verbreiteten die noch gebliebenen Führer, namentlich die Vertreter der Republik, die widersinnigsten Gerüchte, die auch noch hie und da Glauben fanden. So war im Nücken der Neichse Armee ein allgemeiner Aufstand ausgebrochen; in Paris hatte die rothe Republik gesiegt und es eilte Hecker mit einer großen französischen Geeresmacht herbei; — die Ungarn, welche die russischen österreichische Armee vollsständig aufgerieben, seien auf dem Marsch, um der deutschen Sache am Rhein zu helsen und dergl. mehr.

In Rastatt war die Verwirrung nicht geringer. Mieros= lawsti sandte, was irgend entbehrlich schien, nach Kuppenheim, barunter ein Linien=Infanterie=Regiment, 2 Schwadronen Dragoner und drei Batterien, von denen eine südöstlich des Brückenkopfes placirt wurde.

Schon im Laufe bes Tages führte ein Raubzug die ganze Sennerie des Markgrasen Wilhelm von dem Mustergute Rothenssels in die Festung, in welcher zu derselben Zeit von einem Theil der Garnison das Raubsystem in eben der Art ausgesübt wurde, wie in Karlsruhe, Donaueschingen, Eberstein, und an allen Dreten, wo es etwas zu stehlen gab. Freischärler, Legionäre und Soldaten drangen in die häuser wohlhabender Familien ein und erspresten unter Androhung des Erschießens Weißzeug, Wäsche und Geld. Wer von den Einwohnern irgend konnte, verließ hab und Gut, um nur sein und seiner Familie Leben zu retten.

Im Schlosse suchte die rohe Masse die kostbaren türkischen Wassen, die der Erbauer des Schlosses, Markgraf Louis von Baden, Baden, aus dem Türkenkriege nach Baden gebracht hatte, die seit 1701 als Siegestrophäen deutscher Tapferkeit und unschätzbares Familienandenken hier niedergelegt und durch alle Kriege unangesochten erhalten waren. Obgleich im Keller versteckt, wurden sie doch aufgefunden, die besten — unter Sigel's Ans

führung und Anordnung — in eine Kiste verpackt und wegge= schleppt 1), um sie auswärts zu Gelbe zu machen.

In der Stadt selbst herrschte Zwiespalt. Ein Theil der Bestatzung und die Mehrzahl der Bürger waren für eine Uebergabe der Festung, während ein anderer Theil, namentlich die anwesenden Freischärler und die Artilleristen sich bis auf den letzten Mann vertheidigen und äußersten Falls die Festung in die Luft sprengen wollten.

Auch neue Zuzüge waren im Laufe bes Tages in Rastatt eingetroffen; andere, z. B. 200 würtembergische Freischärler, wurs ben erwartet, sie passirten am heutigen Tage Oppenau.

Im Oberlande bagegen hatte die Organisation, namentlich bes 2. Aufgebots, nicht überall ben beabsichtigten Erfolg und man mußte 'exekutivisch einschreiten. So rückten heut nach Konstanz einige hundert Mann Bolkswehren, um jenen Anordnungen Gelstung zu verschaffen; es wurde das Standrecht verkündet und der Stadt eine Contribution von 82,000 Fl. auferlegt.

Achnliche Symptome der Auflösung, wie in der Armee, zeigten sich auch unter den Mitgliedern der Constituante.

Struve, der wie S. 137 Bb. I. angegeben, nach dem Aufstritt vom 6. Juni in die Pfalz gegangen war, traf nach dem Gesfecht von Waghäusel in Heidelberg wieder ein, machte den Rückzug bis Durlach mit und ging bann, von der Gemeinde Engen zum Deputirten gewählt, zur Regierung nach Offenburg. Unzufrieden und nicht einverstanden mit Brentano's Regierungsstystem wurde er — bisher der heftigste Gegner Brentano's — jest dessen offener Opponent.

<sup>1)</sup> Es waren zwölf türkische Sabel, sogenannte Janitscharenmesser, die Griffe und Scheibenverzierungen theils aus massivem Gold, theils aus massivem Silber, vergoldet, mit Sammt ausgeschlagen und mit Türkisen, Rubinen und andern oblen Steinen reich besetz; ferner 11 Dolche mit goldenen, silbernen, elsenbeinernen und emaillirten Griffen, mit kostdaren Steinen besetz; zwei türkische Teppiche von Flockseibe und Goldbrokat, türkische Bettücher und Kissen mit Gold und Silber, Schabracken von Sammt mit Gold durchwirkt. — Die Kisten sollen 3 Centner gewogen haben. Als der Schlosverwalter den Sigel aufforderte, ihm einen Schein darüber auszustellen, weigerte er sich und meinte: wenn das Uedrige abgeholt werde, solle er den Schein bekommen.

Um seine Opposition burchzuseten, wohnte er ben geheimen Borberathungen sowohl in Offenburg, als später in Freiburg bei und war bemüht, die Deputirten für seine Absicht, "Proflasmation ber socialen Republif", zu gewinnen. Schon am 27. äußerte er gegen Raveaux, bieser möchte die Stelle Brenstano's, die Dictatur, übernehmen, da des Lettern Thätigkeit an Verrath grenze.

Nach einer vorangegangenen geheimen Vorberathung sollte er am 28. in der öffentlichen Sitzung den Antrag, daß der Krieg gesgen die Feinde der deutschen Freiheit, Einheit und Brüderlichkeit nicht bloß mit allen zu Gebote stehenden Mitteln fortgesetzt, sons dern daß auch jeder Versuch einer Unterhandlung mit dem Feinde als Verrath am Vaterlande betrachtet und bestraft werden solle.

Dictator Brentano erklärte, daß in der Annahme dieses Anstrags ein Mißtrauensvotum liege, da dergleichen Unterhandlungen nur von der Regierung ausgehen könnten und zu einem solchen Beschluß vorläusig noch keine Béranlassung vorhanden sei. Man versicherte ihn des Gegentheils; als aber dennoch der Antrag ansgenommen wurde, legte er seine Stelle als Mitglied der Regierung, so wie die als Mitglied der Bersammlung nieder.

Man wollte ihm (am 29.) durch eine Deputation den Anstrag stellen lassen, eine andere Stelle im Ministerium anzunehmen, da er aber — nach seinen eigenen Worten — voraussichtlich durch eine abschlägliche Antwort sich nicht nur körperlichen Mishandlungen aussehen würde, sondern auch wohl seiner persönlichen Freiheit beraubt worden wäre, zog er es vor, der rothsrepublikanischen Partei Platz zu machen und mit den Mitgliedern der Landesverssammlung Zigler aus Karlsruhe und Tidauth aus Ettslingen noch in der verstossenen Nacht in der gastlichen Schweiz die für ihn so nöthige Ruhe zu suchen, statt, wie er sagt, in Basten die Strahlen der Struve'schen Freiheit zu genießen.

Die Landes = Versammlung sah in dieser Flucht Verrath, er = flärte Brentano für einen meineidigen Bolksverräther und setzte

1 2

<sup>1)</sup> In ber betreffenden Schrift gibt Brentano an, als Vorstand ber Dictatur täglich nur 3 fl. erhalten zu haben.

eine Untersuchungs Kommission nieber, mit bem Auftrage, gegen Brentano und seine Begleitung einzuschreiten, um sie zur Besstrafung zu ziehen.

An seiner Stelle wurde Kiefer von Emmendingen zum Dictator ernannt; die vor Annahme der neuen Würde erbetene Bedenkzeit benutzte berselbe, um ebenfalls nach der Schweiz zu fliehen, ohne erst in's Triumvirat einzutreten. (S. den 1. Juli).

In Folge dieses Dictatorwechsels erließ die Landes=Bersamm= lung eine Ansprache folgenden Inhalts an das badische Bolk:

"Mitbürger! Als das badische Bolk sich erhob, um ein uns
"erträgliches Joch zu zerbrechen, da trat est in den Kampf mit den
"sämmtlichen Tyrannen Deutschlands und jeder Freund des Vaters
"landes faßte den Borsak, auf seinem Posten auszuharren bis zum
"Ende. In der öffentlichen Sixung der constituirenden Landess
"Bersammlung vom gestrigen Tage wurde demgemäß auch bes
"schlossen: "Der Krieg gegen die Feinde der deutschen Einheit
"und Freiheit wird mit allen zu Gebote stehenden Mitteln forts
"gesetzt und jeder Bersuch einer Unterhandlung mit dem Feinde
"als Berrath am Baterlande betrachtet und bestraft.""

"Gegen die zweite Hälfte bieses Sapes erhob der Dictator "Brentano Einsprache, indem er behauptete, es liege darin ein "Mißtrauensvotum gegen ihn, ungeachtet ihm das Gegentheil aus"drücklich von der Bersammlung erklärt worden war. Als jene "Stelle des Beschlusses dennoch angenommen wurde, legte er zu"erst seine Stelle als Mitglied der Regierung, kurz darauf auch "diejenige eines Mitgliedes der constituirenden Bersammlung, ver"mittelst zweier an den Prässdenten derselben gerichteten Schreiben "nieder und verließ im Dunkel der Nacht mit den Mitgliedern der "Landes-Bersammlung, Zigler von Karlsruhe und Thibauth "von Ettlingen, den Sitz der Regierung und der Landes-Bersamm"lung, ohne vorher die geseslich gebotene Rechenschaft von seiner "Amtssührung abgelegt zu haben, und ohne eine Nachricht über "den Ort zurückzulassen, wohin er sich zu begeben gedenke.

"Die constituirende Landes = Versammlung muß biese Flucht "des Bürgers Brentano als einen seigen Verrath am Bater= "lande betrachten und kann in dem Vorgeben besselben, er ziehe "sich zurück, weil er ein Mißtrauensvotum erhalten habe, nur ben "Bersuch erkennen, sein Berbrechen zu beschönigen. Sie seste bas "her sosort eine Untersuchungs-Kommission nieder, welche ben Aufsutrag hat, gegen ben Bürger Brentano und seine beiden Besagleiter einzuschreiten, um sie zur wohlverdienten Strafe zu zies "hen. Ueber die Resultate dieser Untersuchung werden wir dem "Bolke Badens so bald als möglich aussührliche Mittheilung machen. "Die constituirende Landes Bersammlung hat bereits die erforders "liche Borsorge getroffen, um jede Störung in dem Gang der "Geschäfte zu verhüten, indem an die Stelle des entstohenen Dies "tators Brentano der Bürger Kiefer von Emmendingen eins "stimmig ernannt wurde.

"Bürger und Freiheitsfämpfer! Fahrt fort, Eure Pflicht treu "zu erfüllen! Wir unserseits geben Euch die heilige Bersicherung, "mit Euch zu stehen und zu fallen, mit Euch auszuharren bis zum Ende.

"Der große Freiheitskampf wird siegreich durchgeführt werden, "wenn Volk und Geer, Regierung und Landes Bersammlung fest "zusammenstehen. Wehe den Verräthern! Hoch lebe das freie, "das einige, das große beutsche Baterland!"

Freiburg, den 29. Juni 1849. — Die constituirende Kandes = Versammlung für Baden und in deren Namen das Präsidium: gez. Damm. Die Sekretäre: Dän = zer, Rottek, Steinmet.

Die Abgeordneten der ehemaligen Frankfurter Bersammlung und die Mitglieder der sogenannten Regentschaft, welche sich in Freiburg in die Angelegenheiten Badens einmischen wollten, wurden mit dem Bemerken abgewiesen, daß ihre Anwesenheit nicht allein überflüssig wäre, sondern auch nachtheilig wirke. Ein Theil verließ daher auch alsbald Freiburg und ging nach Basel; darsunter Raveaux, Ihstein, Mördes, Bogt, Simon (aus Bresslau), Jacobi und Wesendock, Schüler, Erbe u. s. w. Letzterer ging nach Kl. Basel. Auch Schlöffel entzog der Armee seine sersnere Fürsorge und sich nach der Schweiz.). In Kehl, wo der

beutschen Boben betreten, bamit bie gereinigten Auen bes Baterlandes für alle Beiten mit ihren Freiheitsibeen verschont blieben.

Bug der Flüchtigen in's Unglaubliche stieg, wurde der Zahlmeister des pfälzischen Bataillons Schlinke, Namens Wolf aus Dets mold, angehalten und von dem dortigen Civil-Rommissarius, Dr. Küchling arretirt, als er sich mit der Kasse des Bataillons, in welcher sich an 10,000 Fl. befanden, nach Straßburg begeben wollte.

#### 30. Juni.

Operations Mrmee. Der heutige Tag war nach bem am 27. d. M. gegebenen Armeebefehl für den allgemeinen Uebergang über die Murg bestimmt und hiezu das bei Oberndorf minder schwierige Terrain ausersehen.

Um ben Uebergang möglichst zu begünstigen und die Aufmerks samkeit ber Insurgenten abzuleiten, sollte ihm ein Scheinangriff bei Steinmauern auf bes Feindes linken Flügel vorangehen.

Mit Bezug hierauf erließ ber Pring von Preußen für bas
1. und 2. Armeeforps nachstehenden Armeebefehl:

"Hauptquartier Alt=Malsch, ben 29. Juni 1849, Abends
"9 Uhr. — Morgen Bormittag 10 Uhr wird der Uebergang über
"die Murg zwischen Rothenfels und Bischweier auf zwei
"Punsten durch das 1. Armeekorps forcirt. Borber geschehen,
"weiter unterhalb zwei Demonstrationen vom 2. Armeekorps,
"die eine um 9 Uhr gegen den Eisenbahnübergang zwischen
"Kuppenheim und Niederbühl mit einer Division und die ans
"dere um 9½ Uhr gegen den Uebergang bei Steinmauern mit
"dem dort stehenden Detaschement, dem zu diesem Zweck 4 Ges
"schütze beizugeben sind; der übrige Theil der Division, aus dem
"jenes Detaschement entnommen ist, bleibt in seiner Borpostenauss
"stellung gegen Nastatt; die dann noch übrig bleibende Division
"des 2. Korps und die Reserveskavallerie stellen sich vers
"beckt hinter Rauenthal auf.

"So wie das 1. Armeekorps die Murg passirt hat, folgen "die beiden Divisionen und die Reserve-Kavallerie des 2. Armees "korps, welche resp. gegen den Eisenbahnübergang und bei Raus "enthal aufgestellt sind, während die letzte Division dieses Korps "auf dem rechten User zur Einschließung von Rastatt verbleibt.

"Nach bem lebergange muß eine Division bes 1. Korps

"sogleich die Höhen zu gewinnen suchen, um den Uebergang der "andern Division über die Murg und das Debouschiren derselben "in die Ebene zu sichern. Nachher wird möglichst auf die Rück"zugslinie des Feindes operirt, um ihn, so weit es angeht, von "derselben abzuschneiden.

"Alle Rendezvous und eben so die Anmärsche so weit als "möglich sind morgen verdeckt zu nehmen, was für die Operationen "des I. Armeekorps besonders wichtig ist. Die Borposten, wenn "sie nicht selbst vom Feinde angegriffen werden, müssen, so weit "sie dem Feinde sichtbar sind, durchaus unverändert stehen bleiben und "sich ruhig verhalten, bis die zur Operation selbst bestimmte Kolonne "antritt und hiedurch etwa eine Bewegung derselben oder eine Ges"sechtseinleitung durch dieselbe nothwendig wird.

"Die Truppen stehen sämmtlich um 83 Uhr auf ihren von ", den kommandirenden Herrn Generälen zu bestimmenden Rendez=
",vous.

"Das 2. Armeekorps hat heute Nachmittag ben Walb un=
"mittelbar vor Rastatt in Besitz genommen.

"Bom General = Lieutenant v. Peuder find noch keine Mel= "bungen eingegangen."

Der Ober=Beschlöhaber ber Operationsarmee am Rhein. gez. Prinz von Preußen.

Von Seiten der Insurgenten war zur Vertheidigung der Murg, namentlich zur Deckung des rechten Flügels, um die Einschließung von Nastatt zu verhindern, aus der Festung Alles herangezogen, was irgend disponibel war; in der Festung blieb nur das 3. bas dische Inf.=Regmt. und 2 Volkswehr=Bataillone.

Der linke Flügel an der Murg — Steinmauern gegensüber, war um 6 Zwölfpfünder und 2 zehnpfündige Haubigen versstärkt worden, von denen 4 Zwölfpfünder hinter dem Murgdamm, an der Straße von Steinmauern nach Ottersdorf, in einem bedeckten Geschüßkande placirt standen — 2 Zwölfpfünder und 2 zehnpfündige Haubigen befanden sich mehr westlich, ebenfalls gesteckt durch den Murgdamm.

heim war eine ftarte Division unter Oberft Beder aufgestellt, die

sich von Niederbühl bis Oberndorf ausdehnte. Auppensteim, dessen Häuser zwar meist nur aus Fachwerk oder dünnen Mauern bestehen, war zur Vertheidigung eingerichtet, die äußere Frontseite derselben stark besetz; der — am rechten Ufer liesgende — Brückenkopf, so wie die Dämme an der Murg mit Geschüßen versehen; südöstlich desselben auf dem linken Ufer stand noch eine Batterie, um sowohl gegen Bischweier als gegen Rostbensels verwendet werden zu können, desgleichen eine Batterie am nördlichen Eingange von Favorite zur Sicherung des Weges von Ebersteinburg ze.

Die Demonstration, welche nach obigem Armeebefehl vom 2. Armeeforps gegen Niederbühl ausgeführt werden sollte, ward mit Genehmigung des Oberbefehlshabers aufgegeben, "um bei dem Angriff der starken Murgdämme unter dem wirksamen Gesschüßeseuer aus der Festung in der rechten Flanke" die sehr wahrscheinlich bedeutenden Berluste möglichst zu vermeiden. Das Arsmeeforps hatte seine 2. und 3. Division links seitwärts hinter der von der I. Division beibehaltenen Stellung am Federbach zusammengezogen und stand bereit, je nach Umständen, den rechten Flügel der Stellung zu verlängern oder links gegen Rauenthal und Kuppenheim vorzurücken. Hinter der 2. und 3. Division stand die Reserveskavallerie; Patrouillen waren abgeschickt.

#### Gefecht von Steinmauern.

Das rechte Flügel-Detaschement bei Steinmauern, welches von der 2. Division um eine Kompagnie Jäger und 4 Fußgeschütze der Batterie No. 22. verstärft worden war, hatte den Besehl, um ½10 Uhr eine Demonstration gegen die seindliche Stellung an der Murg zu unternehmen, um "den wirklichen Angriff auf dem linken Flügel des 1. Armeekorps vorzubereiten, der um 10 Uhr beginnen werde."

Demgemäß wurden vom Detaschement zur bestimmten Zeit Infanterie Mbtheilungen gegen die Murgdämme vorgesandt. Die Insurgenten hatten dieselben, wie oben bemerkt, stark besetzt, auch an der Brücke über den Murgkanal eine Barrikade errichtet und hinter und seitwärts berfelben Geschütze aufgefahren, burch welche sie bas vorliegende freie Terrain bestrichen.

Gegen diese feste Stellung und die Ueberlegenheit der feinds lichen Geschütze konnte die geringe Zahl der preußischen Geschütze keine Aufstellung im freien Terrain nehmen, sie placirten sich viels mehr sehr zweckmäßig im Dorse selbst, rechts an der nach der Murgbrücke sührenden Straße, gedeckt durch die hier stehenden Scheuern, Ställe z., und beschossen jene Barrikade so wirksam, daß sie ohngefähr um 2 Uhr Nachmittags zusammenstürzte und von den Insurgenten verlassen wurde.

Da die Stellung der preußischen Geschüße von der seindlichen Artillerie nicht genau gesehen werden konnte, so gingen die in Masse von dort abgeseuerten Augeln, Granaten und Shrapnels meist alle zu hoch und ohne zu schaden. Den vorgegangenen preußischen Infanterie=Abtheilungen gelang es zwar, sich unterhalb des Dorses am Murgkanal sestzusehen, dagegen war dies oberhald der Brücke wegen des rasirenden Geschüßseuers nicht möglich, obgleich einzelne Tirailleurs sich so weit genähert hatten, daß sie durch ihr Feuer die genseitige Bedienungsmannschaft zum momentanen Berlassen der Geschüße zwangen. Das vorliegende Terrain gewährte nicht die mindeste Deckung gegen jenes Feuer, nächstdem stand die Instanterie der Insurgenten binter den Murgdämmen so vorzüglich gesdeckt, daß das preußische Infanterieseuer ohne besondern Erfolg blieb. Das Detaschement hatte einen Todten und 9 Berwundete.

Mittlerweile ward die Murg von den Truppen des 1. Armees forps überschritten, das Gesecht nahm hier ein Ende und die Bersstärfung des Detaschements kehrte — etwa 3½ 11hr — zur 2. Disvision nach Muggensturm zurück. Auch das 1. Bat. 31. Ins. Regmts. wurde auf Besehl des Divisions Kommandeurs nach Detigheim beordert, um dort zu bivouakiren; das 1. Bataillon (Erfurt) 31. Landw. Regmts. blieb in Steinmauern.

Im Laufe des bald darauf eintretenden allgemeinen Kückzuges der Insurgenten zog sich der linke Flügel derselben längs des Nheins durch Plittersdorf, Ottersdorf und Iffezheim; bei diesem Dorfe wurde eine Kompagnie des Korker Volkswehr-Bataillons — Mannschaften aus Kehl und Neumühl — auseinandergesprengt

und meist gefangen (S. 87). Mit bem Nest seiner Truppen floh Doll über Stollhofen, Bischofsheim, Kehl nach Freisburg.

Die 2. und 3. Division nebst der Reserve=Kavallerie lagerten in und um Muggensturm. Als das 1. Armeekorps den Uebergang über die Murg bewerkstelligt hatte, rückte die 3. Dis vision wieder vor, passirte bei Kuppenheim die Murg, besetzte Niederbühl und den südlich gelegenen Eisenbahndamm und des zog hinter demselben mit der Avantgarde vor dem genannten Ort den Bivouak.

Das 1. Armeekorps hatte, wie gezeigt, den Auftrag, den Uebergang über die Murg zwischen Rothenfels und Bischweier zu foreiren.

Es stand zu biesem Zweck bie 2. Division nehst der Reserve = Ravallerie und Artillerie um 8½ Uhr südlich der Margare = thenkapelle, um von hier aus je nach Umständen gegen Kup = penheim oder Bischweier vorzugehen.

Die 1. Division nahm eine Aufstellung bei ihrem Bivouatsplat Rieberweier, neben ihr die von Malsch angekommene 4. Division, welche heut den Besehlen des General v. Hansneden zugetheilt war. Diese Division rückte sodann auf kurze Zeit jenseits Winkel, um von hier aus die Murg bei Rothensfels zu überschreiten und dann gegen Ruppenheim vorzugehen, während die erste durch Ueberbrückung ober eine Fuhrt in der Gesend von Bisch weier die Murg passiren sollte.

Die Borposten — Flisilier=Bataillon 17. Inf.=Regmts. -bei diesem Dorfe blieben bis zum Beginn der Bewegung in ihrer Stellung.

Der 4. Division gelang es, zuerst den Fluß zu überschreiten. Das Terrain von Rothenfels, Oberndorf und Auppensheim ist durch die scharf markirtesten und tiefsten, fast senkrechten 15-20 Fuß hohen Thalrisse, welche von Gebüschen und Hecken eingefaßt sind, durchschnitten. Die Bergrücken sind theils bewaldet, theils angebaut, von Oberndorf bis Auppenheim meist mit 5 Fuß hohen Weinstöden bedeckt, wodurch jede liebersicht unmöglich und die Bewegung sehr gehindert wird. Ravallerie und Artillerie

ist hier garnicht anzuwenden, benn die Wege, die dies Terrain durchschneiden, sind nur schmale und von so steilen Rändern ein= gefaßte Feldwege, daß eine Wendung ober ein Ausbiegen, Auf= marschiren zc. in demselben garnicht ausführbar ist.

Bei Obern borf befindet sich eine Fuhrt; sie war aber wegen des Treibsandes für Geschütz nicht passirbar; die hohen Ufer der Murg waren hier durch schräge Mauern zum Theil kanalisiert.

Borgesandte Patrouillen fanden Rothenfels unbesetzt und dort eine Ulanen Patrouille der 3. Division; in Oberndorf nur einige Insurgenten. Die Division beschloß den Uebergang über die Murg; sie benachrichtigte hievon die 3. Division, setzte ihren Marsch gegen die zwischen Rothenfels und Oberndorf liegende Brücke fort, überschritt dieselbe — um 11 Uhr — ohne besondere Hindernisse und dirigirte als Umgehungskolonne links, zwei Kompagnien — eine Kompagnie Koblenzer Landwehrs Bataillon und eine Kompagnie Füsiliere 24. Inf. Megmts. — längs der Waldlissere gegen die sübliche Seite von Oberndorf.

Der Nest der Avantgarde unter Major v. Thiesenhausen, bestehend aus dem Düsseldorfer Garde-Landw. Bat., einer Kompagnie Füsiliere 24. Inf. Negmts., einer Eskadron Husaren 1) und ½ sechse pfündige Fußbatterie No. 37, ging auf der Chaussec gegen das Dorf vor. Die übrigen Truppen der Division folgten in angesmessener Entsernung auf demselben Wege.

Rothenfels und die Brücke über die Murg blieben hiebei von einem Bataillon Infanterie besetzt.

Nach wenig Schüssen wurde Oberndorf von den Insurgenten geräumt, die sich in größerer Anzahl, als sich während des Angriffs gezeigt hatten, nach Kuppenheim zurückzogen; darunter auch eine Kompagnie badischer Infanterie, die bei Ankunft der Avantgarde vom rechten Ufer der Murg zurückfam, sich nur im Gesbüsch zurückzog und von der einige Mann gefangen wurden.

<sup>&#</sup>x27;) Bom 9. Sufaren-Regiment, von welchem 2 Schwadronen ber 4. Division zugetheilt maren.

#### Gefecht von Ruppenheim.

Bor Ruppenheim erhielt die Avantgarde Kartatich = unt Büchsenfeuer sowohl aus ben besetzten Garten und Saufern bes Städtchens, als auch aus einem rechts gelegenen Behölz. jog ihre Artillerie vor und beschoß sowohl ben Ort (in welchem schon nach bem zweiten Schuß Feuer ausbrach, ohne sich jedoch besonders zu verbreiten) als auch die feindliche Artillerie, Die fich in Folge beffen auch bald zurudzog. Das Büchsenfeuer hielt jedoch noch längere Zeit an, befonders aus einem maffiven Saufe, bas Es richtete nun die Avantgarten = Artillerie febr ftart besetzt war. ihr Feuer theils gegen bie binter Beden und bunnen Brettergaunen ftehenden Insurgenten und vertrieb dieselben mit Kartatschen, theils beschoß sie mit Rugeln bie Saufer, aus benen hauptsächlich gefeuert wurde. Hiebei war ein Zug der Fußbatterie Mr. 37. bis auf 450 Schritt von ber bstlichen Lisiere bes Ortes vorgegangen und hatte ein Fenster nach bem andern, aus welchem geschoffen wurde, Bei der großen Nähe traf jede Rugel; ein jum Biel genommen. bis zwei Rugeln, die nach einem solchen Tenster abgefeuert wurden, entfernten fogleich alle Bertheiviger.

Gleichzeitig wurden bichte Insurgentenhaufen beschossen, bie sich nach ber Murgbrücke bewegten, gegen welche bie I. Division in diesem Moment vorrückte.

Die Infanterie der Avantgarde, die während dieses Geschüßsfeuers mit ihrem rechten Flügel in jenem Gehölz an der Murg vorgegangen war, sich aber in der Front ziemlich passiv verhalten hatte, um für die Umgehungskolonne Zeit zu gewinnen, griff nun den Ort (von der östlichen Seite) an, den die Insurgenten von dieser Seite jest nicht mehr besonders vertheidigten, vielmehr dem Bajonettangriff nach abgegebenem Büchsenseuer auswichen, den Ort verließen und sich auf Favorite und von da — von der mittlersweile in jener Richtung angekommenen Umgehungskolonne fortswährend flankirt — hinter Förch zurückzogen.

Die Tirailleurs drangen durch den barrifadirten Eingang in die Stadt bis an die jenseitige Lisiere; die Avantgarde folgte schnell und wandte sich nach Förch, da Favorite inzwischen von der Umgehungskolonne besetzt worden war.

Bon Förch, wo mittlerweile bas Düsseldorfer Garbe-Landwehr-Bataillon angekommen war, ging ein Theil der zurückgeworfenen Insurgenten — Infanterie, Artillerie und Dragoner — in der Direction auf Niederbühl, während der andere Theil — Geschütze und Infanterie — seinen Rückzug auf Haueneberstein fortsetzte.

Gegen die erste Kolonne wurden mit sichtlichem Erfolg einige Granaten geworfen, deren erste in die Dragoner einschlug und eine solche Verwirrung anrichtete, daß die ganze Kolonne eiligst die Richtung nach dem Niederbühler Walde einschlug. Jest von zwei Schwadronen (9.) Husaren versolgt, denen sich der Haubiszug der Fußbatterie Nr. 37. anschloß, zogen sie sich in schnellster Gangart aus dem Walde nach Sandweier. Die Husaren, welche im Trabe nachgingen, wurden indeß von der Lisiere des Dorfes und von den hinter einem bedeutenden Graben postirten seindlichen Schüßen hestig beschossen, wodurch ein weiteres Versolgen in diesem sür Kavallerie völlig inpraktisablen Terrain unmöglich wurde. Die nach Haueneberstein zurückgehende Kolonne erhielt Kanonensfeuer (s. Umgehungskolonne).

Die Umgehungskolonne war, als man die Besatung von Oberndorf sich nach Kuppenheim wersen sah, um 2 Kompagnien des Koblenzer Garde-Landwehr-Bataillons verstärkt worden und hatte den speciellen Auftrag erhalten, Kuppenheim von der Südseite anzugreisen und falls die Insurgenten sich dort nicht halten sollten, gegen Favorite und Haueneberstein die Umgehung fortzuseten.

So wie die sehr bedeutenden Schwierigkeiten des Terrains überwunden und die mit feindlichen Schüßen besetzten Söhen zwisschen Oberndorf und Ruppenheim genommen worden waren, ging die Kolonne zum Angriff der Stadt von der Südseite vor. Sie erhielt zwar sehr lebhastes Granats und Kartätschseuer von einer links stehenden Batterie, nöthigte dieselbe indeß zum Absahren, wobei die Zündnadelgewehre besonders vortheilhaft mitwirkten und drang in die Stadt zu derselben Zeit, als sich die Avantgarde jenes barrikadirten Einganges bemächtigte, und die Truppen der I. Division von der Nordseite her einrückten.

Während diese aus dem Orte debouschirten, ging eine Abtheislung der Umgehungskolonne nach Favorite und besetzte dies Dorf. Die sliehenden Insurgenten wurden zwar verfolgt, da es aber dieser Kolonne an Kavallerie und Artillerie fehlte, welche ihr wegen des sehr koupirten Terrains nicht hatte beigegeben werden können 1), so konnte sie in dieser Beziehung nicht viel effektuiren.

Die Artillerie der Avantgarde hatte noch Gelegenheit, der von Förch nach Haueneberstein sliehenden Kolonne einige Schuß nachzusenden, die auch so wirksam trasen, daß die Fliehenden ausseinandergesprengt, sich in vergrößerter Eile theils — die Queue dieser Kolonne — in der Richtung nach Nastatt, theils nach Oos warfen. Es war zu bedauern, daß in diesem Moment die preussische Kavallerie nicht zugegen sein konnte; sie würde sehr bedeustende Erfolge gehabt haben.

Haueneberstein wurde bald darauf von den Tirailleurs besetzt.

Die 1. Division, welche sich hinter Niederweier gesammelt hatte, sollte durch lleberbrückung oder durch eine Fuhrt in der Gesgend von Bischweier über die Murg gehen.

Die Formation ihrer Avantgarde war die des 29., nur war ihr statt des Füsilier=Bataillons, welches Bischweier so lange bessett hielt, bis die zum Uebergange bei Fuhrt bestimmten Truppen der Division das Dorf passirt hatten, um sich sodann dem letzen Bataillon anzuschließen, das 2. Bataillon 17. Inf.=Regmts. und 2 Geschütze zugetheilt, die Husaren=Schwadron aber zurückgenommen worden. Die Division selbst war um 4 Geschütze der 12 pfündigen Batterie Nr. 19. verstärft, auch war die zweite halbe reitende Batterie Nr. 22. bei ihr geblieben.

Nach 11 Uhr ging die Avantgarde vor; so wie sie antrat, erhielt sie von den auf dem rechten User bei Kuppenheim ste= henden 4 feindlichen Geschüßen starkes Feuer.

Die Verfolgung durch Ravallerie war am heutigen Tage im allgemeinen bei beiben Armeekorps von keinem besonderen Erfolg, da einentheils die Chaussee nach Rastatt von dem schweren Festungsgeschüt beherrscht wurde, anderntheils das daneben und gegen Süden liegende Terrain vielsach von tiefen und breiten Wassergräben, Wiesen und Waldparzellen durchschnitten ist.

Das von feindlichen Schüpen besetzte User wurde zunächst gesteinigt und sodann die Artillerie vorgezogen ). Ihr Feuer vereistelte das am rechten User versuchte Bordringen einer aus Kavalslerie und Infanterie bestehenden Insurgenten-Kolonne, welche schon nach dem 3. Kugelschuß in aufgelöster Ordnung, Kehrt machte und sich eiligst durch die Murg in dem jenseitigen Gestripp zu retten suchte. Die am rechten User placirten Geschüße der Insurgenten wurden durch das Feuer der preußischen Artillerie gezwungen — es war etwa 1 Uhr — sich zurückzuziehen, was gegen den Brückenstopf hin geschah. Aus diesem und einer in dessen Rähe im Freien stehenden Batterie wurde sehr viel geschossen aber wenig getroffen; augenscheinlich hatten die Insurgenten keine Beranlassung mit ihren Munitions-Borräthen eine gewisse Eintheilung zu tressen.

Während dieses Artillerie-Feuers hatte die Infanterie der Avantsgarde, ohne die Beendigung des Baues einer Brücke, welche unfern der Fuhrt bei Oberndorf durch die Pioniere geschlagen werden sollte, abzuwarten, die ziemlich stark strömende und 2—3 Fuß tiese Murg durchwatet 2), war auf dem linken User vorgegangen, beschoß die noch jenseits des Brückenkopses stehende seindliche Artillerie in der Flanke und trug hiedurch mit dazu bei, daß verselbe, wie oben demerkt, mehr seitwärts gegen den Brückenkops hin, Stellung nehmen mußte; gleichzeitig avaneirten die Geschüße der Division am rechten User, chargirend gegen die seindliche Batterie an der Brückensschanze.

Das Gros, welches die Berbindung mit der 3. Division in Rothenfels sehr bald aufgefunden hatte, setzte sich jetzt direct gegen den Brückenkopf in Bewegung, da die Fortschritte der 4. Division und der Avantgarde der 1. Division auf dem linken Murguser ein Passiren der Division an der Fuhrt nicht mehr nothwendig erserscheinen ließen. Das FüsiliersBataillon 17. Inf.=Regmts. von

<sup>&#</sup>x27;) Alle Bewegungen, selbst bie ber reitenben Artillerie wurden außerordentlich schwierig wegen bes hohen und dichten Getreibes; nur langsamen Schritts konnte man vorwärts und oft war die Artillerie genöthigt, nur nach dem Dampf ber feindlichen Geschüpe zu richten, da diese selbst nicht immer gesehen werden konnten. — ') Ziemlich um dieselbe Zeit war die 4. Division am linken Ufer bei Oberndorf vorgebrungen.

Bischweier folgte ber Avantgarbe burch die Murg. Die noch diesseits des Brückenkopfes stehenden feindlichen Geschüße waren durch die preußische Artillerie zum Absahren durch denselben genöttigt worden; auch die Geschüße aus dem Brückenkopf selbst hatten bald tarauf ihr Feuer einstellen, ihre Stellung verlassen müssen und zogen sich — 2 Uhr — in der Richtung auf Niederbühl zurück. —

Westlich bes Brückenkopses hinter ber Eisenbahn nahmen sie — es waren 16 Geschüße — noch einmal Stellung und erösseneten ein sehr lebhastes Feuer. Sämmtliche Geschüße ber Division, zu denen noch 6 Fuß=Geschüße der Batterie No. 11.1) von der 2. Division heran gezogen wurden, vereinigten sich in kürzester Zeit zu einer großen Batterie von 22 Geschüßen 2), welche halbstreissörmig die seindliche Ausstellung umfaßten, einige Zeit lebhaft beschossen und dann gegen die seindlichen Geschüße avancirten.

So wie sich dieselben in Bewegung setzen, ergriff die feinds liche Artillerie die Flucht. Ein Versuch, noch hinter der Murg einige Geschütze zu placiren, wurde durch das concentrische Feuer der großen Batterie vereitelt; die feindliche Artillerie stoh nun in so wilder Eile, daß sie bald darauf von der großen Batterie nicht mehr erreicht werden konnte 3).

In diesem Moment war die Division an die Brücke gelangt. Die Avantgarde derselben (welche nur noch an der Auppenheimer Mühle einigen Widerstand fand, von der sich die vereinzelt stehens den Insurgenten so schnell entsernten, daß sie theilweise Gepäck und Wassen im Stich ließen), so wie die gleichzeitig angekommene 4. Division griffen Auppenheim von der linken Userseite an und die 1. Division passirte nach geringem Widerstande — um

- -

<sup>1)</sup> Ein Zug bieser Batterie war bei ber Avantgarbe ber 2. Division. —
2) Und zwar: 8 Geschüße, Batterie No. 34.; halbe Zwölfpfünder-Batterie No.
19.; halbe reitende Batterie No. 22.; Juß-Batterie No. 11. 6 Geschüße. —
2) Die beiben Geschüße ber Batterie No. 19., bie erste halbe reitende Batterie No.
22. und die Batterie Werner rüdten zwar noch in die Linie, wodurch sich bieselbe auf 32 Geschüße verstärfte, kamen aber nicht mehr zum Schuß.

2½ Uhr — vie Brücke und vereinigte sich in der Stadt mit ihrer Avantgarbe.

Die Insurgenten flohen theils gegen Rastatt, theils gegen Dos. Die jest zur Verfolgung nachgesandten Husaren kamen wesgen des mit tiefen Gräben durchschnittenen Terrains gegen den hinter Förch eingeholten Feind nicht zum Einhauen, obgleich sie, wie oben angegeben, bis gegen Sandweier verfolgten.

Die Division marschirte nach 3 Uhr über Favorite nach Haueneberstein und bezog hier — um 5 Uhr — den Bivouak, Front gegen Dos. Vorposten gegen Balg, Oos, Sandweier und Niederbühl.

Die 2. Division, welcher die Reserve-Ravallerie, die erste halbe reitende Batterie No. 22. und die immobile Batterie Werner zugetheilt war, stand um 8½ Uhr des Morgens südlich der Marsgarethen Rapelle bei Muggensturm bereit, nach Ruppensheim oder Bischweier vorzugehen. Gegen 12 Uhr ward sie in der Richtung des letztgenannten Orts vorgezogen, dirigirte sich aber, in der Nähe des Heubügels angekommen, dem mittlerweile einsgegangenen Besehle gemäß, gegen Kuppenheim, wo das Feuer der 1. und 4. Division auf dem linken User bereits begonnen hatte.

Die beiden Bataillone bes 24. Regiments, ½ Jäger-Komspagnie, ½ Estabron Ulanen und 2 Geschüße waren auf dem Wege von Muggensturm nach Auppenheim vorzegangen. Das 2. Bataillon 24. Inf.-Regiments gegen den hohen Thalrand vorzeschoben, vertrieb die dort noch hinter einem Damm aufgestellten Freischärler, wandte sich dann rechts und bedrohte hiedurch die Rückswärts-Berbindung der noch im vollen Gesecht bei Auppenheim stehenden Insurgenten, während die beiden Fußgeschüße der Fußbatterie No. 11. die hinter Auppenheim aufgesahrene Artillerie der Insurgenten beschossen; beide Bataillone des 24. Ins.-Regisments dirigirten sich nun, die abziehenden Insurgenten cotonirend, gegen Niederbühl und gingen, als mittlerweile die Brücke über die Murg genommen worden, auf das linke User. Die Division folgte über Favorite und Haueneberstein nach Sandweier.

Hinter Haueneberstein hörte die Division in der Richtung auf Dos lebhastes Gewehrfeuer. So sehr nun auch die Avant=

garben = Kompagnien austrat, sie kam gerade nur noch zurecht, um dem in die Gebirge flichenden Feinde die letten Flintenschüsse nachzusenden und die mecklenburgischen Wassendrüder mit lautem Hurrah zu begrüßen.

Sandweier wurde von der Avantgarde der Division besetzt. Kurz vorher waren hier von Niederbühl noch einige Reiter entstommen, in denen man Mieroslawski und seine Begleiter versmuthete; die Ulanen machten förmlich Jagd auf sie, aber die Gesiagten hatten einen zu großen Vorsprung und entkamen in der Richtung auf Sinzheim.

Eine feindliche mit Geschlitz versehene Kolonne, welche aus tem Niederbühler Walde vorzudringen versuchte, machte Kehrt, als ihr zwei Eskadrons Illanen entgegen geschickt wurden; sie feuerten einen unschädlichen Kanonenschuß nach den Ulanen ab.

Die Reserve-Ravallerie, wie bereits angegeben, heut der 2. Division zugetheilt, war derselben während des Tages gefolgt, ihr aber, als die Insurgenten den Brückenkopf verließen, dorthin vorausgeeilt, um einer weiteren Verwendung entgegen zu sehen. Ein in dieser Beziehung vom Korps-Kommandeur ausgegangener Besehl gelangte indeß nicht in die Hände des Kommandeurs der Resserve-Ravallerie, die nach einem halbstündigen Verweilen an der genannten Stelle die Weisung erhielt, nach den Kantonements Bischweier ze. abzurücken.

Die 3. Division nahm keinen birecten Theil an ben Ge= fechten.

Sie war von Gaggenau erst um 10 Uhr abmarschirt, da, burch die nothwendig gewordene Rekognoszirung und idie unums gängliche Vertheilung der erst spät eingetroffenen Lebensmittel dies nicht eher möglich war.

Es war ihr zwar der Besehl zugegangen, sich "je nach der "Beschaffenheit der Wege entweder mit der ganzen Division oder "wenigstens mit der Hauptmasse der Infanterie und einigen Ges"schüßen über den Dürreberg 'gegen den Rücken der seindlichen "rechten Flanke" zu dirigiren, um hiedurch entweder den Angriff auf Ruppenheim zu unterstüßen, oder die Rückzugslinie der Inssurgenten von da nach Haueneberstein und Dos zu durchs

schwierigseiten für die Artillerie barböte, mit dieser, einigen Bastaillonen Infanterie und der Gesammt-Ravallerie, über Obernstorf auf der großen Straße vorzurücken.

Bevor jedoch dieser Besehl bei der Division eintraf, hatte dies selbe bereits mit allen Truppen den Marsch in der Richtung auf Oberndorf angetreten und das Gesecht war bereits beendigt, als dieselbe — um 2½ Uhr — aus dem Walde bei Oberndorf des bouschirte, mithin in einer der oben erwähnten Aufgabe nicht entssprechenden Richtung, um die sliehenden Insurgenten irgend wie zu gefährden.

Durch vies nicht nur verspätete, sondern auch in versehlter Richtung erfolgte Eintressen der Division, auf deren Eingreisen der kommandirende General bei der Berfolgung der Insurgenten besons ders gerechnet hatte, war der günstige Moment verstrichen und es mußte jeht nur noch um so mehr auf das Neckarskorps gerechsnet werden, welches in der Gegend von Dos debouschiren und die Rückzugslinie der Insurgenten verlegen oder die Berfolgung dersselben fortsesen sollte, als sich auch bei der früher versolgenden Kavallerie, nachdem der günstige Moment verstrichen war, das Tersrain viel zu hinderlich gezeigt hatte, um eine erhebliche Wirkung erzielen zu können.

Vor Ankunft bes Neckar=Korps gab ber Pring v. Preußen nachstehenden Armec=Befehl aus bem Hauptquartier Ruppenheim:

"Der Feind wird heut auf beiden Straßen durch fleine Kas, "vallerie-Abtheilungen verfolgt, um überhaupt Fühlung mit ihm zu "behalten und zu erfahren, wo er wieder Halt gemacht hat. Nach "den hiedurch erhaltenen Nachrichten wird sich dann auch das weis "tere Berfolgen des Feindes morgen richten, welches im Allgemeinen "stets fräftig geschehen muß. Das 1. Armee=Rorps wird allein "hiezu bestimmt, während das 2. die enge Einschließung der Fesusung übernimmt. Die beiden Gerren kommandirenden Generale "haben das Nähere darüber anzuordnen und mir baldigst ihre Disspositionen mitzutheilen. Meinerseits wird hiebei dem 1. Armees "Korps nur eine besondere Wachsamkeit gegen die linke Flanke "empfohlen und dasselbe gleichzeitig angewiesen, ein Detaschement

"nach Baben zu entsenden, um Nachricht vom General-Lieutenant "v. Peucker einzuziehen, der auf diesem Wege bereits heut erwartet "worden ist. Mein Hauptquartier werde Ich morgen nach Bühl "verlegen."

Theils um das Neckar=Rorps bei der Berfolgung der Ins furgenten zu unterstüßen, theils um die nach obigem Armeebefehl angeordnete Umschließung von Rastatt zu vollenden, gab General v. Hirschfeld, während die Truppen etwas ruhten, folgenden Korps=Befehl:

"Die I. Division folgt dem Feinde in der Richtung "auf Haueneberstein; die 2. Division marschirt nach Iffezs, "heim, die 3. nach Sandweier, die 4. bleibt mit ihrem Gros "bei Kuppenheim und erwartet daselbst die Rückschr ihrer mit "der Verfolgung beschäftigten Abtheilungen. Die 3. Division stößt "nach Dos vor, um die Verbindung mit dem Neckar-Korps "herzustellen und den Ort zu besetzen, falls dies nicht durch den "General-Lieut. v. Peucker geschehen sollte."

Den Truppen war zugleich aufgegeben, das zwischen dem Rhein und der Bergstraße liegende Wald-Terrain möglichst aufzuklären und in demselben etwa noch stedende Versprengte gefangen zu nehmen oder nach Rastatt hinein zu treiben. — Um Abend sollten die Divisionen in und bei den genannten Orten Quartiere nehmen oder lagern.

Da aus dem Terrain, in welchem das Armee Rorps sich in diesem Augenblick befand, nur zwei gebahnte Wege nach den vorgesschriebenen Richtungen führten, auch zwischen Haueneberstein und Sandweier der Dosbach mit mehreren Gräben und Dämmen, nur auf einem einzigen sehr mittelmäßigen Bicinalweg passirt wers den konnte, so war es nicht zu vermeiden, daß durch die, zu dieser Bewegung der Divisionen nothwendige Zeit die Resultate in Bezziehung auf die Verfolgung der versprengten Insurgenten-Abtheislungen nur unbedeutend waren.

Die 1. Division hatte ihre Bivouaks und Kantonements bei Haueneberstein bereits erreicht (S. 83.) ohne weiter auf die Insurgenten zu stoßen.

Die 2. Division hatte auf ihrem weiteren Marsch nach Iffezheim, ben sie von Sandweier erst gegen 7 Uhr antrat, fechs Züge Manen mit zwei Kompagnien bes 24. Inf.=Regmts., barunter bie 12te mit Zündnabelgewehren, an der Tete.

#### Rencontre von Iffezheim.

In der Nähe von Iffezheim angekommen, erhielten die vorsgegangenen Patrouillen, aus der nächsten Umgebung des Dorfes Feuer.). Die Ulanen stürzten sofort in dasselbe und stachen nieder, was nicht schnell genug sliehen konnte?); jenseits des Dorfes in dem sehr coupirten Terrain erhielten sie indeh stärkeres Feuer.

Unterdeß war die Infanterie herangekommen und die Insursgenten, welche sich theils nach den kleinen, in den Rheinwiesen lies genden Waldungen, theils nach der Rheinfähre bei Beinheim zu klüchten suchten, um das französische Gebiet zu erreichen, wurden von den Ulanen umfaßt, während die Infanterie in den Wald eins drang und niederschoß, was zu erreichen war; viele von ihnen sielen den Ulanen in die Hände, wenn sie den Infanteristen zu entsliehen glaubten.

An einer Brücke über ben Sandbach sammelten sich etwa 40 Mann, scheinbar um die Brücke zu vertheidigen, so wie sich aber die Ulanen im Galopp näherten, stoben sie auseinander und zerstreuten sich im Walde.

Aber-von Gehege zu Gehege getrieben und bei jeder lichten Waldstelle von den Ulanen niedergestoßen, oder von der den Wald durchstreisenden Infanterie, zu welcher noch einige Abtheilungen aus dem Groß gestoßen waren, niedergeschossen, gelang es nur sehr wenigen, sich in den Wald von Hügelsheim zu retten, wohin die Preußen nicht mehr nachfolgten, da die Nacht bereits einges brochen war und die Truppen endlich verpslegt verden mußten.

Etwa 120 vieser Individuen, bei denen durchschnittlich die rothe Feder vom Klapphute wehte, hatte Gewehre und Patrontaschen

<sup>1)</sup> Iffezheim war eins ber revolutionärsten Dörfer; man fand bei ber später erfolgten Durchsuchung noch eine Menge Wassen und Munition. — 2) Der Rest bes hier gesprengten Korker Bolkswehr-Bataillons flüchtete sich nach bem Städtchen Selz im Elsaß.

weggeworfen, flehten um Gnade, wurden gefangen genommen und in die Kirche von Iffezheim eingesperrt.

Es wurden zwei Borpostenketten ausgestellt; eine mit der Front nach Rastatt, mit dem linken Flügel an den Rhein, mit dem rechten an die Borposten der dritten Division; eine zweite mit der Front gegen das rückwärts liegende Terrain von hügelsheim.

Es war 10 Uhr als die Truppen ihre Quartiere, Scheuern, Allarmhäuser und Bivouaks bezogen hatten.

Um 10½ Uhr sielen plöplich aus einer gegen Rastatt zu lies genden Waldecke ohnweit einer dort stehenden Ziegelei, vier Grasnaten ziemlich schnell hintereinander ins Dorf, von denen jedoch günstigerweise keine zündete.

Eine von den sogleich vorgesandten Patrouillen, welche in der Direction nach Wintersdorf vorging, erhielt Gewehrseuer. Sie griff mit Marsch! Marsch! an, kam aber an einen breiten Graben, durch den sie aufgehalten wurde, und an dem sie statt der vermustheten Insurgenten 40—50 Gewehre fand, welche dieselben auf ihrem eiligen Rückzuge fortgeworfen hatten.

Es war, wie sich später ermittelte, die Flüchtlings-Legion mit 4 Geschüßen, welche unter Lefebre den Versuch machen wollte, sich gegen den Rhein hin durchzuschlagen, und als sie das Terrain bessetzt fand, auf dem Rückzuge nach der Festung ihre Geschüße gegen die bivouakirenden Preußen bei Iffezheim abzuseuern sich das Vergnügen machten.

Erst gegen Mitternacht kamen die Truppen der Division zur Ruhe.

- Die 3. Division fantonirte und bivouakirte in und um Sandweier. Vorposten gegen ben Iffezheimer: und gegen ben Bahn=Wald.
- Die 4. Division, welche zwischen Favorite und Förch geruht hatte, erhielt um etwa 3½ Uhr den Besehl, nach den beiden Orten ins Kantonement abzumarschiren.

### Befetung von Riederbühl.

Raum waren die ermübeten Truppen, für beren Verpflegung im Laufe bes Tages nichts hatte geschehen können, theilweise unter=

gebracht, als durch vorgeschickte Husaren=Patrouillen die Meldung einging, der nahe an Förch liegende Niederbühler Wald sei nicht bloß von Freischärlern besetzt, sondern co seien auch 2 Geschitze in demselben gesehen worden.

Während biese Meldung an die zunächst dem Walde liegenden Kantonements Kuppenheim und Sandweier abgeschickt wurde, gingen 3 Kompagnien Düsseldorfer Garde-Landwehr und 2 Eskabrons Husaren (9. Regmts.) vor.

Der Wald war besetzt und die Tirailleurs wurden schon auf 400 Schritt mit Büchsenseuer empfangen; dies wurde nur schwach und vorläusig nur in der Absicht erwiedert, um die nächsten Kantonements ausmerksam zu machen, auch um Zeit zu ihrem Hersanrücken zu gewinnen, da der Wald einen ziemlich bedeutenden Umfang hat und zu nahe an der Festung lag, um bei einem Ansgriff desselben mit 3 Kompagnien auf einen sichern Erfolg rechnen zu können.

Mittlerweile rückte bas 20. Inf.-Regmt. — von ber 3. Dis vision 2. Armee-Korps — von Ruppenheim an. Der Walv wurde nun möglichst umfaßt und die Lisiere nach kurzem Gefecht genommen. Die Insurgenten flohen ohne Stand zu halten durch den Wald und durch Niederbühl nach der Festung.

Sie wurden bis an die äußere Listere verfolgt; hier erhielten die preußischen Truppen Geschützeuer aus der Festung, welches bestonders stark wurde, als dieselben das Dorf Niederbühl besetzen. Dies geschah durch das Füsilier-Bataillon 20. Inf.-Regmts.; die übrigen Truppen marschirten in die Kantonements zurück, wo sie erst Abends 8 Uhr eintrasen.

Es war die Flüchtlings-Legion, welche die Festung verlassen hatte, um sich wo möglich mit den übrigen abziehenden Infurgenten zu vereinigen; ihr später wiederholter Bersuch, sich gegen den Rhein durchzuschlagen, ist oben bei Iffezheim erwähnt.

Der Verlust bes heutigen Tages außer bes bereits im Gesecht von Steinmauern genannten, betrug 2 Tobte und 8 Berwun= bete, unter ben Letztern 1 Offizier.

Das Neckar-Korps. Wie Seite 62. angegeben, war bie Prosviant=Rolonne behindert worden, zur rechten Zeit beim Korps eins

zutreffen, und konnte dasselbe in Folge bessen erst um 10 Uhr, statt, wie früher angeordnet, um 6 Uhr des Morgens, aufbrechen.

Beim Borrücken ging die 1. Brigade von Hördten und Ottenau (S. 59.) über Selbach, die 2. Brigade folgte der Borhut, die von Gernsbach aus auf der alten Straße marschirte. In der höhe von Ebersteinburg, an der sogenannten Teufelsstanzel, vereinigten sich beide Brigaden und sandten Refognoszirungss Detaschements nach Ebersteinburg und dem alten Schloß. Diese Detaschements — Schüßen des 1. großherzoglich hessischen Inf.s Regiments — vereinigten sich bei Baden Scheuern und stießen später wieder zur Division.

Ein Seiten Detaschement von zwei Bataillonen Infansterie — ein Bataillon Nassauer vom 3. Regiment, ein Bataillon Hohenzollern — Lichtenstein 1) — eine Schwadron Cheveaurlegers, eine Schwadron medlenburgischer Dragoner und zwei medlenburgische Geschüße unter Oberst-Lieut. v. Mohrenhofen, ging zur Sicherung der linken Flanke auf der neuen (südlichen) Straße über den Müllenbacher Hof.

Der übrige Theil ber Reserve unter Oberst-Lieut. Schäffer v. Bernstein folgte bem Saupt-Korps.

Bagage und Proviant-Kolonnen blieben in Gernsbach, das vom 1. Bataillon großherzoglich hessischen 3. Inf.=Regmts. bis zur Ankunft ber noch mit 2 Geschüßen nachrückenden Bataillone, des Frankfurter und des 2. kurhessischen besetzt blieb.

Der Marsch bes linken Seiten Detaschements fand in der Art statt, daß eine Kompagnie Lichtenstein, die Avantgarde, eine, die erste Kompagnie Hohenzollern, die Arrieregarde bildete, während das Nassauer Bataillon, die 3. und 4. Kompagnie Hohenzollern, die Kavallerie und die Geschütze im Groß blieben.

Der Marsch ber Haupt=Rolonne auf der alten Straße wurde durch einen Halt verzögert, den dieselbe nach ihrer Bereinisgung anf der alten Straße machte.

Nach Beendigung rieses Rendezvous ließ General-Lieutenant

<sup>&#</sup>x27;) Dies Bataillon war erft feit 6 Tagen (feit bem 25.) zum Korps geftoffen,

v. Peucker die Truppen an sich vorbeimarschiren und es besilirten hiebei zuerst unter General v. Bechtold 4½ Bataillon Infanterie — Preußen, Baiern, Kurhessen, Nassauer und die mecklenburgischen Schüßen — dann die hessische reitende Artillerie und Cheveaurslegers. Ihnen folgte das Groß unter General v. Schäffer. Die I. Brigade, Oberst v. Weitershausen, I. und 4. großsherzoglich bessisches Inf.-Regiment mit Geschüß und Reiterei; die 2. Brigade (würtembergische, Oberst v. Reinhardt); 2. großherzoglich hessisches Inf.-Regmt. und das combinirte würtembergische Infanterie-Regiment.

An der Dueue folgten Dragoner, Geschütze und Truppen= Abtheilungen mit den Gefangenen des gestrigen Tages. Der Bor= beimarsch dauerte 2 Stunden.

Mittlerweile hatte bas linke Seiten: Detaschement Baben = Baben eine Stunde früher erreicht und war bei Dos in ein Gesfecht verwickelt worden, deffen Kanonendonner man mährend des Vorbei-Defilirens der letten Kolonnen beim Groß gehört hatte.

Baben Baben fand dies Detaschement auf seinem Borsmarsch von Insurgenten unbesetzt; dagegen ging die Nachricht ein, daß sich zwischen hier und Dos — einem Dorf am Bache gleichen Namens und am Ausgange des Thals von Baden — slüchtige Insurgenten mit Geschüßen gezeigt hätten, deren erschöpfte Bespansnung dieselben kaum sortbringen könnten.

Dhne daber die Ankunft der Avantgarde des Gros abzuwarsten, ging der Kommandeur des Detaschements, welches bisher ohne jede Seitendeckung marschirt war, zum Angriff gegen Dos vor.

#### Gefecht von Dos.

Schon auf dem Marsch gegen Dos zeigten sich an ben rechts und links liegenden Waldsäumen und auf den Höhen einzelne Inssurgenten. Sie gehörten großen Theils zu den zerstreuten Divissionen Oborski und Mercy, welche in Sinzheim — einem Dorfe eine Stunde südlich Dos — gesammelt und nach Oosherangezogen waren, um das Debouschiren des Neckar-Korps zu erschweren. In Dos selbst befanden sich außerdem Flüchtige und

Berstreute aus allen Abtheilungen ber Insurrections-Armee. Dos aufwärts, nach Baben = Scheuern zu, waren die Reste ber schwäsbischen, ber deutsch = polnischen Legion, ber Kompagnie Robert Blum und des Karlsruher Arbeiter=Bataillons ins Gebirge gesworfen, um für das besetzte Dos die Borhut zu bilden. Führer dieser Borhut war der (Redacteur) Major Greiner aus Würstemberg.

So wie sich die Spipe des linken Seiten Detaschements auf ungefähr 150 Schritt dem Dorfe Dos näherte, erhielt sie aus den nächsten Häusern und den rechts liegenden Weinbergen Feuer. Noch ehe sich die Nassauer zum Gefecht formirt, oder die Lichtenssteiner Avantgarden Rompagnie die ersten Häuser erreicht hatten, wurde die Artillerie vorgerufen.

Diese, in der Boraussetzung, das Dorf sei von der an der Tete marschirenden Infanterie gehörig abgesucht worden, ging mit ihrer Kavallerie-Bedeckung, welche auf 300 Schritt folgte, im Trabe ins Dorf.

Hier wurde sie aber mit einem aus allen Häusern und Fensstern eröffneten Gewehrseuer empfangen, das sie veranlaßte, augensblicklich umzudrehen. Die hiezu erforderliche Wendung gelang aber nur dem einen Geschüß. An dem andern — eine Haubise — verswickelten sich die Pferde; die Freischärler stürzten, als sie die Hausbise ohne Bedeckung sahen, hervor, bemächtigten sich derselben und führten sie auch sogleich ab. Nur der Besonnenheit und Bravour der Artilleristen war es zu verdanken, daß die Freischärler von eisnem Angrissversuch auf das erste Geschüß abstanden.

Statt nun das Feuer zur Wiedereroberung der Haubite aufsunehmen, machte nicht bloß die Avantgarden=Rompagnie, sondern auch das ihr unmittelbar folgende Bataillon Nassauer 1) Rehrt, als sie vom Dorfe aus einige Gewehrkugeln erhielten und rissen hiebei die links der großen Straße stehenden zwei Rompagnien Hohenzolslern wohl an 50 Schritt mit fort.

<sup>1)</sup> Nach bamaligem Urtheil zeigten sich die Rassauer nicht bloß fäumig in ber Wiedereroberung ber Haubipe, sondern bei der ganzen Affaire seig und unentschlossen, welches zu andern ben Offizieren selbst durch Anwendung physischer Mittel nicht gelingen wollte.

Die Letztern wurden jedoch sehr bald burch den Major Wersner, der an Stelle des erkrankten Oberst Lieut. v. Niedermeyer das Bataillon führte, wieder formirt, der nun mit diesen beiden Kompagnien (der 3. und 4.), mit einem Zuge Nassauer und einer Abtheilung Lichtensteiner Scharfschützen die vorliegenden Höhen und Weinberge fäuberte und dann in den Ort eindrang.

Die Insurgenten, welche, wie bereits erwähnt, das Neckars-Korps hier möglichst so lange aufzuhalten beabsichtigt hatten, bis ihre gegen Offenburg 2c. hin slichenden größeren Massen nicht mehr erreicht werden konnten — diese Insurgenten flohen nun in wilder Auflösung nach dem Eisenbahnhose, bei welchem die Wags gons durch den Frankfurter Neichstags=Abgeordneten Fröbel, der dem Gesecht bei Kuppenheim als Zuschauer beigewohnt hatte, in Bereitschaft gehalten worden waren.

Ein Theil benutte biese Waggons zum schnellern Fortkommen nach Offenburg; ein anderer warf sich in die nahegelegenen Wals dungen; mehrere dieser Lettern wurden von den verfolgenden Trups pen getödtet und gefangen genommen.

Kaum war Dos im Besitz bes Detaschements, als die Melsbung einging: "die Insurgenten drängen in starken Kolonnen in der linken Flanke und von Baden = Scheuern vor." Major v. Werner ritt sogleich nach dem, angeblich bedrohten Punkt und fand hinter Dos eine Abtheilung Lichtensteiner Scharsschüßen und den größeren Theil der zurückgewichenen Nassauer wieder gesams melt. Die Arrieregarden=Kompagnie, die erste hohenzollernsche, stand mit den von Baden = Scheuern anrückenden Insurgenten im Gesecht.

Major v. Werner verstärkte dieselbe durch einige Lichtensteiner Scharsschüßen und ging mit ihr und zwei nassauer Kompagnien den Insurgenten entgegen, welche, wie überall, wenn die Truppen vom Bajonet Gebrauch machen wollten, einen solchen Angriff nicht abwarteten, sondern sich zurückzogen. Das noch vorhandene meckelenburgische Geschüß leistete hiebei treffliche Dienste.

Während die zurückgeworfenen Insurgenten verfolgt wurden, erschien die Avantgarde der Haupt-Kolonne.

In Dos ward Saussuchung gehalten, bei ber man nächst

einigen versteckten Insurgenten auch 56 Gewehre und Waffen ans berer Art, 2 Reitpferte und einen Proviantwagen in Beschlag nahm.

Diese Untersuchung gab damals zu dem Gerücht Beranlassung, die hohenzollernschen Truppen hätten in Dos marodirt und ge= plündert, was indeß als durchaus unrichtig widerlegt wurde.

Der Verlust des Detaschements betrug 2 Verwundete; von den Insurgenten fand man 40 Todte, barunter 2 Anführer.

Unter den Gefangenen befand sich auch ber Insurgenten-Major früher Redacteur eines revolutionären Blattes in Würtemberg, Greiner. Da er auch jest noch, nach seiner Gefangennehmung, auf die Truppen einzuwirken suchte, so wurde er niedergestoßen, was die rothen Blätter jener Zeit in einem möglichst grellen Licht darzustellen nicht unterließen.

Es war gegen 4 Uhr des Nachmittags, als der in Baden = Baden angekommenen Avantgarde der Haupt-Rolonne die Meldung zuging, daß das linke Seiten Detaschement in ein Gesecht verwickelt sei und bereits eines ihrer Geschüße verloren habe; auch daß die Nassauer nicht Stand halten wollten und trop des Antreibens durch ihre Offiziere nicht mehr ins Gesecht zu brin zen wären.

Sofort brach die Avantgarde auf und ging in möglichst bes schleunigtem Schritt vor; und zwar auf der Straße das 2. nassauissche Bataillon unter Major Dummler mit den beiden mecklendurs gischen Fuß-Geschüßen unter Oberst-Lieut. v. Bülow an der Tete, dann das preußische Bataillon 38. Inf.-Regmts. mit den mecklensburgischen Jägern, 4 reitende und 2 Fuß- (hessische) Geschüße. Das kurhessische Bataillon drang rechts, die baierschen Jäger links auf den Höhen vor.

Obgleich die beiden medlenburgischen Geschüße des Oberstlieut. v. Butow jenseits Baden=Scheuern noch einige Schuß abzu=geben Gelegenheit fanden, war das Gesecht doch bereits beendigt, als die Vorhut ankam. Die Insurgenten hatten sich schon nach Sinzheim zurückgezogen.

Da sich nach einem Gerücht bie verloren gegangene Haubipe wegen Mangel an Bespannung noch an ber Eisenbahn befinden

sollte, so ging der Oberstlieut. v. Bülow mit einer mecklenburgisschen Schwadron Dragoner nach jener Richtung ab, fand aber die Haubisse nicht mehr vor; sie war von den Insurgenten mittlerweile ohne Bespannung nach Offenburg geschafft worden.

Das Gros rückte von Baben in zwei Kolonnen vor. Die Haupt Kolonne auf der großen Straße nach Dos; die 1. Brigade unter Oberst v. Weitershausen mit dem 4. groß herzoglich hessischen Inf.=Regiment und dem 2. Bataillon des 1. großherzogl. hessischen Inf.=Regiments, 4 Geschüßen und & Schwasdron links über den Fromersberg und am Jagdhause vorbei gegen Sinzheim. Sie hatte Verbindung mit den in der linken Flanke der Vorhut vorgehenden baierschen Jägern. Diesseits des Jagdhauses wurden drei schlasende Freischärler gesangen genom=men; am Jagdhause selbst zeigten sich etwa 80 dieser Leute, welche bei Unnäherung der Truppen die Flucht ergriffen und diese beschleus nigten, als ihnen die Artillerie einige Schüsse nachsandte.

Die Straße von Dos nach Offenburg war von Flichenden bebeckt, die sich so schnell bewegten, daß ihnen nicht mehr beizustommen war.

Bon Dos kehrte die Brigade nach Baben Baben zursicht und bezog vort ein Bivouak; die 2. Brigade zwischen Dos und Sandweier, neben der Borhut, welche zwischen ben nach Rasskatt und Ruppenheim führenden Straßen ihren Bivouak aufgesschlagen hatte 2).

<sup>&#</sup>x27;) Ms bas Neckar-Korps in Baben-Baben einrückte, wobei es bie gefangenen Freischärler, babischen und baierschen Soldaten mitführte, äußerten die Einwohner laut ihre Berwunderung darüber, daß ben Gefangenen nicht, wie man
ihnen bisher vorgelogen, Nasen und Ohren abgeschnitten worden wären und daß
ja die hessen nach ber eben einrückenden Menge zu schließen, doch wohl bei Gr.
Sach sen ze. nicht vollständig ausgerieden worden wären. — ') Als im Lager
bei Dos eine Anzahl gefangener Freischärler nach Baben-Baben vordei gebracht wurden, zeigte sich die Berachtung und der haß ber bivouasirenden Truppen gegen diese Banden nicht bloß in den Gesichtszügen, sondern machte sich auch
durch Worte Lust; namentlich hörte man die Begrüßung: Demofrat! — ober
wenn es ein badischer oder baierscher Soldat war: "eidbrüchiger Schust" —
oder: "da ist wieder Einer von benen, die ihre Seele im "Freibier" ober um
einen Schoppen Wein den Freischärlern und damit dem Teusel verkauft haben!"

Die Reserve unter Oberst-Lieut. v. Mohrenhofen wart vor- läufig nach Baben Baben zurück geschickt.

Die Verbindung der drei Armee-Korps war jest vollständig bergestellt.

Wenn das Neckar=Rorps einige Stunden früher bei Dos hätte bebouschiren können, würden ihm, da seinen Bewegungen kein Feind gegenüberstand, die Trophäen der von den preußischen Armee= Korps erkämpften Vortheile nicht haben entgehen können.

Der beklagenswerthe Vorfall wegen des Verlustes der medlens burgischen Haubise, erregte die größte und allgemeine Indignation, sowohl im Neckar=Rorps, als in den beiden andern Korps, als er dort bekannt wurde. Beide Vataillone sollten sosort das Korps verlassen und als "unzuverläßig" — nach Karlsruhe — zurücksgeschickt werden. Der Kommandeur der noch in Karlsruhe stes henden medlenburgischen Truppen (S. 21.) erklärte jedoch, daß er eine Abänderung dieses Beschls für nothwendig erachte, indem bei der Erbitterung seiner Soldaten gegen diesenigen, welche nach dem allgemeinen Urtheil den Verlust jenes Geschüßes verschuldeten, unsangenehme Auftritte schwer zu vermeiden sein möchten. Dienach wurde später das nassauer Bataillon von Baden=Baden nach Heidelberg verlegt und nur die Hohenzollern=Lichtensteiner rückten nach Karlsruhe.

In wie fern diese Truppen mehr oder weniger an dem Verlust ber Haubige Schuld waren, wurde Gegenstand einer friegsgericht= lichen Untersuchung 1).

Die Kämpfe an der Murg ließen zum Erstenmal eine wirklich militairische Haltung und Führung bei den Insurgenten erkennen, bei denen der größte Theil der Freischärler heut auf die Seite gesschoben und das soldatische Element in seine Berechtigung getreten war. Dhne alle Sympathie für jene eidbrüchigen Truppen muß doch ihre Haltung anerkannt werden 2); sie wurden geschlagen, aber

<sup>&#</sup>x27;) Diese Untersuchung hatte zur Folge, baß ber Oberst-Lieut. v. Mohrenhofen aus bem activen Dienst schied. Wie die schuldigen Soldaten bestraft wurden, ist nicht veröffentlicht worden. — ') Wenn auch daburch ihre schwere Schuld ber Eidbrüchigkeit weber gesühnt, noch — hoffentlich — gemilbert wird.

man sah die Hand bes Führers bei ihrem Rückzuge. Der Kampf an der Murg war der erste, der in die Region des wirklichen Kriesges trat, wenngleich auch schon früher dann und wann eine geswisse Zähigkeit und Ausdauer bei den Aufständischen bemerkt wurde.

Der Muth und die oft hartnäckige Widerstandslust der Freisschärler hatte keinen Fond; er dauerte nur so lange, als irgend ein Gegenstand vorhanden war, hinter dem sie sich decken konnten. Aug' an Aug' und dem Bajonett-Angriff gegenüber, wichen sie jestesmal sehr früh aus. Ihre erhabene Mission schien mit dem heustigen Tage erfüllt; was sich irgend retten konnte, nicht nach der Festung zurückgedrängt, oder im Laufe des Tages gefangen wurde, stoht) nach der Schweiz oder der Kürze wegen gleich nach Franksreich. —

Mieroslawsti<sup>2</sup>) ging, als die Insurgenten zurückgedrängt wurden, mit Sigel und sonstiger Begleitung nach Rastatt und übertrug hier das Kommando der Festung dem Oberst Tiedemann<sup>3</sup>) als Gouverneur; Major Heilig ward Kommandant der Festungs= Artillerie; Annecke<sup>4</sup>), Inspector des Materials; Biedenfeld er= hielt das Kommando der Linien=Truppen, Bönning das der Frei=

<sup>1)</sup> Bei bem Rudzuge ber Freischarler burch Favorite plunberten biefelben bas bafige Schloß und nahmen alles Rupfergerath und fammtliche Betten mit; schonten bagegen bie zerbrechlichen Runftwerfe von Porzellan und Glas in ber berühmten Ruche ber Bergogin Gybille. Der betreffenbe Referent giebt bies als Beweis , bag bie bier plunbernben Borben aus gebilbeten Leuten bestanben haben! -!-!- 2) Mieroslowofi hatte fein Sauptquartier mabrenb ber Rampfe an ber Murg im Gafthofe "gur Poft" in Ruppenheim; baburch verbreitete fich bas Gerücht, er habe, ftatt fich im Gefecht beiben Truppen gu geigen, mit seinem Abjutanten Sigel im Wirthshause beim Weinglase gefessen u. f. w. Die bereits vorhandene Erbitterung gegen seine Person steigerte fich hierdurch auf eine bebeutende Weise. - ') Burger Sain wurde Abjutant von Tiebemann. Sain, ein geborner Preuße, zeichnete fich felbst bei seinen Gleichgefinnten burch ein widrig zudringliches Wesen gang besonders aus; that immer ungeheuer wichtig und geheimnigvoll und rebete und ichwapte über jeben Wegenstand ben tollften Unfinn. Er war ber vollendete Protetyve bes achten 48er Berliner Demofraten. -4) Annede jog es vor, fich noch vor Cernirung ber Festung mit Sinterlaffung feiner Pferbe über ben Rhein ju flüchten. Er bewice fich ftete unfähig und inbolent in ber Organisation ber Artillerie und war nur im Laboratorium zu gebrauchen.

schärler. Mieroslawsti feste bann seine Reise, die von einem Theil ber beutschepolnischen Legion, einem pfälzischen Bataillon und einigen Abtheilungen, welche Sigel führte, gebedt wurde, nach Offenburg fort, in feinem Gefolge mehrere fchwer belabene Ba= gen, barunter ein mit einem bebeutenden Theil ber Rriegsfaffe be= schwerter Arzneiwagen, ber schon mabrent bes Rampfes an ber Murglinie auf seinen speciellen Befehl bepadt worden war. langte er mit feiner Begleitung, mit Sigel und einigem General= stabs=Personal in Achern — zwei Meilen nördlich Offenburg an, wo er übernachtete; von feinen Begleitern hatten es mehrere Führer vorgezogen, noch bis Rehl zu gehen. Der Kriegsminister Werner mar, für feine Perfon beforgt, ichon früher aus Raftatt nach Offenburg abgegangen; fein Bureau follte um 3 Uhr folgen. Das Berpaden ber Sachen, welche mitgenommen werben follten, fostete indest einige Stunden Zeit, mahrend welcher bie Festung von ben Preußen eingeschlossen wurde. Unter den hienach guruckgelassenen Personen befant fich Elfenhans, Schriftführer, Bimmermann, Expeditor, Lieut. v. Rofenberg ac.

In Rastatt ging der Schloß-Verwalter in Folge des gestern von Sigel ausgeführten Diebstahls (S. 67.) den Lettern abers mals an, ihm einen Ausweis über die entwendeten Gegenstände auszustellen und erhielt endlich folgende schriftliche Erklärung: "Schloß-Verwalter Leger hat an das Hauptquartier eine Sammlung türstischer Wassen und Teppiche abgegeben." Der General-Adjutant: gez. Sigel.

Durch den Uebergang über die Murg wurden die moralischen Banden in den Reihen der Insurgenten völlig gelöst, und wenn auch einzelne Abtheilungen derselben noch einigermaßen zusammen hielten, so war der massenhaste Widerstand voch gebrochen. Gesechte, die jest noch vorkommen konnten, konnten weder einen bestimmten Zweck, noch weniger ein günstiges Resultat haben, und mit der Cersnirung der Festung Rastatt hatte der Kampf mit dem Insurrecstionsheer sein tragisches Ende erreicht.

In der Festung befanden sich: das 3. badische Inf.=Regmt., ein Bataillon des 1. Regmts. und Theile der übrigen Inf.=Regi=menter; 3 Bataillone Bolkswehr, die Flüchtlings=Legion, eine Ab=

----

theilung Dragoner, die rheinbairsche Artillerie und ein Theil der deutsch= polnischen, der schwäbischen Legion, der Kompagnie Robert Blum, der pfälzischen Volkswehr, etwa 6500 Mann und 180 Offiziere, die sich aber durch Desertion und Gesechtsverluste ze. nach und nach wohl um 5 — 600 Mann verminderte.

Ein Theil ver abziehenden Insurgenten, namentlich die, welche sich nicht mehr durch's Gebirge retten konnten, schlug den Beg nach Offenburg ein. Dier sammelte sich, wenigstens für diese Nacht, der Rest der Armee; Major Rawie di war mit einigen Civil-Kommisarien auf diesem Wege den Flüchtigen nachgeeilt, um möglichst eine weitere Flucht zu verhindern, und machten völlig Jagd auf dieselben, wo- bei es einmal zum Gesecht zwischen den Jagenden und den Fliehens den kam. Auch von den bei Waghäusel slüchtig gewordenen babischen Soldaten trasen hier noch Trupps von 40—100 Mann ein; am heutigen Tage sanden sich die Lahrer und Waldfircher Auszügler zusammen, die sich wie alle Flüchtlinge von Bretten her übers Gebirge von dem "Sieg an allen Orten" unter Stägigem Hunger hier nach Offenburg retteten. Die badischen Soldaten wurden von diesen Flüchtlingen, welche sie früher zum Bruch des Fahneneides verleitet hatten, jest beschimpft und verfolgt.

Dagegen hörte auch neuer Zuzug noch immer nicht auf. Aus dem Würtembergischen kamen unter Führung des Bürger Becher 60 Freischärler, um sich der Insurrection anzuschließen und je eher je lieber ins Würtembergische einzufallen.

Der von der provisorischen Regierung als Civil-Kommissar nach den hohenzollern'schen Fürstenthümern abgesandte Reichstags=Abgeordnete Würth verlangte dort die sofortige Mobilmachung des 1. Aufgebots der Volkswehr, um der Insurrections=Armee als Verstärfung zu dienen, für den Weigerungsfall drohte er mit Durch=führung seiner Anordnungen durch Freischaaren. — Es blieb bei der Orohung; an Ausführung war nicht mehr zu denken.

In Rehl hatten die Erzählungen der in Masse ankommenden Flüchtlinge einen solchen Schreck unter der Besatzung verbreitet, daß diese von ihrem Kommandanten verlangten, den Platz, wegen Nähe der Preußen, zu verlassen. Ober-Lieut. Stephani, der zeitige Kommandant, lehnte jedoch diesen Antrag ab und die Soldaten

marschirten mit Sac und Pack gen Offenburg; beim Komman= banten blieb nur ber Rechnungsführer und ein Tambour.

hiernach war die Grenze völlig unbesetzt; nur die Duanen hatten ihre wenigen Wächter behalten, die sich jedoch um die Brücke nicht bekümmerten. Man ging unbehindert ab und zu; ber Offizier des französischen Wachtpostens verlängerte seinen Spaziergang bis ans Ende der Brücke und wachte über das badische Eigenthum an Schiffen und Brückengeräth.

Aus dem Ort Marlen — Oberamt Offenburg — sandte ber Ober-Kriegs-Kommissar Schlöffel folgenden Brief an Mieroslawski, gewissermaßen um seine Flucht zu rechtfertigen:

"Ueberbringer dieses, ber Kutscher Seppich von Heibelberg, "ist in seiner patriotischen Gesinnung ber Armee mit seinem Fuhrs "wert gefolgt und hat dieses unter ben schwierigsten Umständen für "ben billigen Preis von 4 Fl. 30 Ar. pro Tag zur Disposition "gestellt. Ich konnte kein anderes Fuhrwerk zu meiner Requisitionss"reise erlangen und bediente mich besselben seit 5 Tagen in der "gewissen Voraussezung, daß ich noch in der Lage sein würde, den "ihm zukommenden Betrag auf die Kriegs-Kasse anweisen zu können.

"Leider ist zu meiner Ueberraschung die Armee abermals in "wilder Flucht begriffen und nur mit größter Borsicht und Ents"schiedenheit konnte ich mich der Verhaftung durch Reactionäre in "Bisch ofsheim, unterstüßt von den flüchtigen Soldaten, entziehen. "Es ging so weit, daß 2 Dragoner, welche einen Wagen mit 7 Des"serteuren auf meinen Besehl eskortirten, gefangen genommen wers"den sollten. Sie mußten die Deserteure in RheinsBisch ofssuheim den Meuterern und flüchtigen Soldaten des 4. Regiments "überlassen und das Weite suchen.

"Ich habe die Dragoner mit 6 Pferden, welche ich requirirt "hatte, in Begleitung eines Wachtmeisters und des Thierarztes "Kälble mit einem Schreiben nach Offenburg mit der Weisung "gesendet, daß sie die Pferde nebst Briefen an Sie, mein General, "übergeben sollten.

"Unter den gegebenen Umständen sehe ich mich völlig außer "Stande, in der mir beigelegten Eigenschaft ferner zu wirken. "Ohne Macht, bin ich außer Stande, die Requisitionen durchzusetzen.

"Neberall Widerstand der Reaction; ja die reichlich abgesendeten "Proviantgegenstände sind zum Theil in die Hände der Feinde "gefallen, oder nur kümmerlich gerettet worden. Ich weiß keinen "Ort, wo ich mit Sicherheit mich wirksam zeigen könnte, und habe "Grund, größere Verfolgungen als irgend Einer für mich voraus "zu seinen, was in der Natur meines für das Volk unangenehmen "Berufes liegt.

"Mein General! Ich bin mir der Treue für die Sache der "Freiheit und für Sie bewußt; ich that mit allen Kräften, was "mein politisches Gewissen forderte.

"Ich habe Alles geopfert; meinen einzigen Sohn und mein "ganzes Vermögen. Meine Frau und meine jüngste Tochter stehen "verlassen und vom Schmerz zerrissen im Auslande; kann ich auch "nichts bringen, so will ich boch mit meiner Person wenigstens "Elend von ihnen abzuwenden bemüht sein. Ich würde glücklich "sein, wenn Sie, mein General, mich Ihrer Antwort auf dies Schreis "ben werth halten!"

(Jest folgte bie Angabe seiner Abresse nach Delsbeg im Canton Berg.) Marlen, ben 30. Juni 1849.

F. W. Shlöffel.

## Fünfter Abschnitt.

Von der Verfolgung der Insurgenten durch's 1. Armeestorps und Neckarkorps bis zu ihrem Nebertritt in die Schweiz am 12. Juli 1849 und von der Cernirung von Rastatt durch's 2. Armeekorps bis zur Vesehung der Festung, oder vom 1. bis incl. 23. Juli 1849.

# 1. Verfolgung der Insurgenten. 1. Juli.

Das 1. Armeekorps war nach dem Armeebeschl vom 30. v. M. (S. 85.) zur Verfolgung ber Insurgenten bestimmt, es mußte indes diese Verfolgung nach der für die zur Aussührung der Märsche des Neckarkorps erforderlichen Zeit abgemessen werden. Dem zu Folge ging die 2. Division auf der Rheinstraße bis Lichtenau; die übrigen Divisionen mit der 1. Division an der Tete, der 4. an der Queue auf der Bergstraße gegen die Kinziglinie vor.

Die 1. Division erreichte, ohne auf ben Feind zu stoßen, Ottersweier, bie 3. Bühl, bie 4. Steinbach und Affenthal.

Die Insurgenten. In Offenburg herrschte die größte Berwirrung; sie steigerte sich mit der Nachricht von dem Anmarsch der Preußen. Die gepreßte Bolkswehr lief nach Hause, und die Soldaten, welche theilweise zu Wagen bis hieher gestohen waren, gingen zurück, um sich bei den preußischen Vorposten als Ueberstäufer zu melden.

Von den anwesenden Gliedern der provisorischen Regierung von Mieroslawski und einigen Führern des Heeres wurde Kriegsrath gehalten, in welchem Mieroslawski die Versammelten mit dem hoffnungslosen Zustande der Armee bekannt machte und seine Entlassung beantragte, da es ihm nicht mehr gelingen wollte, die Armee noch ferner zusammen zu halten.

Als Hauptgrund bieses Antrags bezeichnete er seine Eigen= schaft als Fremder und seine Unkenntniß ber beutschen Sprache.

Der Antrag wurde genehmigt und ihm über seine geleisteten Dienste bas in Beilage Nr. 13. befindliche Zeugniß ausgestellt.

Bei seiner Ankunft, Ansang vorigen Monats in Mannheim, sagte die Demokratie unter andern über ihn: "Dieser merkwürdige Mann, der intellectuelle Mittelpunkt der polnischen Demokratie, umsgeben mit dem ganzen Zauber der Poesse, mit welcher der Geroissmus und das Unglück das Bolk der Polen geschmückt hat, war gestusen, um der sichtlich und schnell in den Abgrund sinkenden deutsschen Revolution mit mächtiger Hand wieder auszuhelsen;" — und an einem andern Orte hieß es später: "Selten ward wohl einem Feldherrn ein großartigerer Beruf zu Theil als dem General Miesroslawski, da ihn Baden und die Rheinpfalz an die Spisse des ersten deutschen Freiheitsheeres beriefen, und niemals vereinigte ein Feldherr alle diezenigen Eigenschaften in sich, welche ihn eines so hohen Beruses sähig machten. Seine Ankunft beim Heere wurde bezeichnet durch glänzende Erfolge, welche wir am 15. Juni auf allen Punkten unsere Linie errangen."

"Im Laufe weniger Tage erwarb sich ber General die Liebe und Achtung bes heeres und erfüllte es mit Siegeszuversicht. An ber Spipe eines beutschen heeres, geborner Pole, dem Frankreich ein zweites Vaterland wurde und der Theilnehmer an den Kämpfen Italiens, scheint Mieroslawski von der Vorsehung bestimmt zu sein, den großen Bund der Völker zu schließen und durch denselben Europa von seinen Tyrannen zu befreien."

"In der Schule der Verfolgungen und der Leiden groß gesworden, wird unser Feldherr keine Mühseligkeiten scheuen und das Schwerdt nicht aus der Hand legen, bevor das hohe Ziel, nach welchem die Völker Europa's streben, errungen sein wird. Miesroslawski, der in den preußischen Gefängnissen schmachtete, von den seilen Richtern des Preußenkönigs sogar zum Tode verurtheilt wurde, weil er für die Befreiung seines Polkes kämpste; Mieroslawski wird mit den Tyrannen Deutschlands ebensowenig als mit dem Czaren Rußlands sich absinden."

"Er fennt fein anderes Biel, als bie Befreiung Europas von

seinem schmählichen Joche. Nach diesem Ziele wird er streben, sein Deer wird ihm folgen und die Wünsche aller Bölker Europas wers ben ihn begleiten."

"An das Freiheitsherr des Oftens, an die Siege der Ungarn hat sich angeschlossen ein Freiheitsheer im Westen, und werden sich reihen die Siege der Deutschen über die verbündeten Fürsten."

"Voran denn, deutsches Volk, auf der Bahn der Freiheit, Mieroslawski wird Dich führen und bei Dir ausharren in guten wie in schlimmen Tagen. — Voran, auf Leben und auf Sterben."

Jett, nach seiner Entsernung von der Armee, nannte ihn nicht allein die konservative Presse, sondern selbst die radikale Schweiz einen "reinen Aventurier", einen niedrigen Geldspekulanten u. s. w.

Will man gerecht gegen ihn sein, muß man zugestehen, daß er weder ein genialer noch tüchtiger Führer, wohl aber ein gesschickter, schlauer und gefährlicher Mensch war. Er hatte den raschen Ueberblick eines fühnen Parteigängers und unstreitig ein gewisses Organisationstalent, das für den Augenblick bindende Formen zu sinden und annehmbar zu machen verstand. Das bewies er bei dem Ausstande im Großherzogthum Posen 1848 und muß ihm unbedingt zugestanden werden.

Eine militärische Natur, ein militärischer Charakter war er nicht, sondern der vollständige Typus des Polen; die Unbeständig= keit, das Uebernehmen und Ueberheben und die Treulosigkeit sein innerstes Wesen.

Bei Miloslaw (1848) hat er eine Unvorsichtigkeit rasch zu benutzen verstanden, bei Waghäusel den Plan des Gegners erstannt und durch einen raschen, ansangs gelungenen Angriff das Net durchbrochen, welches fast hinter ihm zugezogen gewesen wäre, wenn das Neckarforps den Marsch über Sinsheim nach Wiessloch mehr hätte beeilen können. Hoffentlich hat er sich für lange unmöglich gemacht; — für immer ist es bei der noch vielsach vorshandenen Erregtheit nicht zu erwarten.

Vor seinem Abgange erließ er noch ein Bülletin. Es enthielt nichts als die schwierige Vereinbarung einer Reihefolge von Siegen,

<sup>1)</sup> Ein Führer, ber auch Gastrollen, und zwar um ein ansehnliches Spielhonorar Revolution machen hilft, hatte aber wenigstens nicht vor bem Schluß

mit einer Reihefolge von Rückzügen, bis endlich bei Offenburg ber Faben ber rückwärts gehenben Siege abreißt.

Mit Mieroslawski verließen selbstredend alle polnischen und sonstigen fremden Offiziere 1) das heer, in welchem die Meinung vorherrschend war, daß dieselben schon während der gestrigen Gestechte verrätherischer Weise ihre Abtheilungen verlassen hätten.

Auf der Tour von Offenburg nach Freiburg wurde Mieroslawski mehrere Male von den fliehenden Insurgenten ansgehalten, welche auch in dieser Flucht Verrath sahen und ihn am Weiterreisen hindern wollten. Um ihn vor möglichen Insulten zu schützen, ließ ihn Bürger v. Görz, Kommandant von Freiburg, verhaften, und nur mit großer Mühe gelang es, später die Fortstehung seiner Reise zu bewerkstelligen. In Efringen fand Miesroslawski ähnliche Hindernisse, die nur durch den schriftlichen Ausweis des Freiburger Kommandanten den bortigen Civil-Kommissarius vermochten, den Flüchtigen ungehindert passiren zu lassen.

Die Abtheilung ber beutsch=polnischen Legion, welche ihn eine Zeit lang als Bedeckung begleitet hatte, zertheilte sich bis zu dem Augenblick, wo sie dem Korps unter Blenker zugetheilt wurde und zog raubend und plündernd im Oberlande umher. Es wurden von dieser Bande Kühe und Pferde gewaltsam aus den Ställen gezogen, um sie theilweise bald darauf wieder zu verkaufen.

(Auf ähnliche Weiser Grenze. Eine Abtheilung pfälzischer Volkswehr stahl bei dem Freiherrn v. Rink was sie eben vorfand; mit 2 Malteserkreuzen singen sie an und nahmen dann silberne Lössel, Gabel, Geräthe, Bekleidungsstücke zc. Wassen, Geld, Pferde zc., wo sie nur zu sinden waren, wurden überall eingezogen. Berittene Reisende mußten absteigen, ihre Pferde der Horde überlassen und ihre Reise zu Fuß fortsetzen. Schlösser [wie unter andern das des Fürsten von Fürstenderg in Donaueschingen], wurden geplüns bert, einzelne Personen wie ganze Orte, wegen angeblich reaktionäs

bes Studes von ber Bühne abtreten sollen. — 1) Diese Herren, sagte bamals ein öffentliches Blatt, kamen sämmtlich ohne Equipage an, als sie sur die Frankfurter Berkassung kämpfen wollten. Jest haben sie Equipage, Pferde und volle Taschen, mit benen sie sich bavon machen.

ren Gesinnungen gebrandschatt und das Vermögen von Privatspersonen und öffentlichen Kassen in Beschlag genommen, wobei sich auch die Führer Sigel, Blenker, Metternich, Werner 2c. bestheiligten.

Die einzelnen Korps waren buchstäblich eben so viele Räuber= banden geworden, und ist es wohl als bekannt anzunehmen, daß eins ber Freikorps von nun ab keinen Sold mehr beziehen wollte, weil es sich begnügte, von der Beute zu leben.)

Nach der Abreise Miervslawsti's von Offenburg übersnahm Sigel wieder den Oberbesehl und sormirte alls den verssprengten Hausen Bataillons und einzelne Korps. Die ganze Masse betrug etwa 6—7000 Mann mit 60 vollständig ausgerüssteten und mit Bedienungsmannschaften versehenen Geschüßen verschiedenen Kalibers; darunter waren etwa 2500 Infanteristen vom 1., 2., 4. und 5. Regmt., an 1000 Freischärler, einige Kompagnien war in Rasstatt), 150 Hanauer Turner, einige pfälzische und badische Bolkswehr, letztere meist aus dem Oberlande, das rheinhessische Korps, die schwäbische Legion, Karlsruher Freisorps, heuberger's Schüßen und einige CheveaursLegers und an 250 Dragoner.

Sigel hatte die Absicht, sich im Gebirge burch einzelne Gestechte möglichst so lange zu halten, bis die Armee aus dem Seestreise, aus der Schweiz und dem Würtembergischen ergänzt sein würde; auch wollte er, wenn irgend möglich, eine Aenderung der politischen Verhältnisse in Frankreich oder Deutschland, vorzüglich ein Vorrücken der Ungarn nach Wien abwarten, und so der wieder auslammenden Revolution den Rest der "Freiheitsarmee" erhalten.

Demzufolge wollte er jeden Kampf auf der Westseite des Schwarzwaldes aufgeben und dies Terrain nur als Bollwerk bes nutzen, um hinter demselben gegen das unmittelbare Nachdringen der Preußen geschützt, im Seekreise die Reorganisation des Heeres vornehmen zu können. Den Versprengten war Müllheim als Sammelplatz angewiesen.

Inwiefern Sigel'n vies gelang, resp. ihm Zeit bazu gelassen wurde, zeigen bie nachfolgenden Tage.

Für die Rekrutirung war im Seekreise bis jest wenig gethan; die Kommissarien fanden überall Widerwillen und Opposition und flüchteten sich meist sehr balb nach der Schweiz. Dorthin war zwar Behufs Anwerbung neuer Mannschaften Apotheker Rehmann von Offenburg mit 40,000 Fl. (incl. 36,000 in badischen Staats= papieren) gesandt worden, seine Bestrebungen hatten indeß auch nicht das gewünschte Resultat.).

In Freiburg brachten theils bie in wilder Auflösung und vor Angst verwirrten Freischärler und Soldaten, welchen einen Schein von militärischer Ordnung zu geben, nicht gelingen wollte, und die den Zustand der Armee enthüllten, den die offizielle Lüge noch immer zu verdeden strebte, theils die Entsernung Mieros lawsfi's, die Flucht Brentano's, die Ueberzeugung, die vollstäns dige Occupation des Landes durch die Preußen nicht mehr verhindern zu können, dies Alles brachte die Demokratie zum Schweigen.

Die Stuttgarter Reichs=Regentschaft, so viel dieser Individuen noch in Freiburg vorhanden waren, hielten in Eil noch eine ge= heime Sizung im Zähringer Hof und entfloh dann in die Schweiz.

Der zum Dictator ber babischen provisorischen Regierung ersnannte Bürger Kiefer war ihnen mit den meisten der badischen Regierungsmitglieder vorausgeeilt, darunter der bisherige Finanzsminister Mördes mit 2,500,000 Fl. Amortisationsgelder, der schon in der Nacht vom 29. zum 30. Freiburg heimlich verlassen hatte.

Mördes erklärte später — am 5. Juli — von Luzern aus, er habe auf Weisung bes Dictators Brentano fünf verschlossene Kisten aus dem Gewölde des Finanz-Ministeriums in Karlsruhe genommen und sie dem Abgeordneten Thibaut übergeben, um sie vor den Preußen in Sicherheit zu bringen. Die Wegnahme sei in Gegenwart "gesesslich vergeeigentschafteter Urkundspersonen" gezischen, die Kisten von denselben "verkordelt und versiegelt" auf den Bahnhof unter gehöriger Sicherheit gebracht worden.

<sup>1)</sup> Er übergab einige Tage barauf bem eibgenössischen Kommissar Rathsherrn Stehlin jene 36,000 Fl. Staatspapiere und kehrte nicht mehr nach Baben zurud.

Der Dictator Brentano hatte sich inzwischen nach Feuersthalen — am linken User bes Rheins, Schaffhausen gegensüber — begeben und erließ von hier aus ein Manisest, in welschem er über sich selbst ein Urtheil fällt, wie es nicht strenger von seinen politischen Gegnern geschehen konnte.

Es haben sich zwar die Führer der Insurrection insgesammt und überall nach Kräften gegenseitig heruntergesetzt, was aber Brentano über diese Leiter der Nevolution und deren verderbliches Treiben sagt, übertrifft bei weiten Alles, bisher schmachvoll über dieselbe geschriebene.

Es würde zu viel Raum beanspruchen, wollte man dies Dofument hier wortgetreu wiedergeben, doch wird nachstehender Sap gensigen, die oben ausgesprochene Behauptung zu bestätigen.

"Die Sache ber Freiheit", heißt es, "lag in den händen von Menschen, welche durch Grausamkeit ihre perfönliche Feigheit, durch Lügen ihre geistige Unfähigkeit und durch Heuchelei ihren niedersträchtigen Eigennut zu verdecken suchten.

"Ich glaubte — sagt er weiter — bie aus ben freiesten Wahlen hervorgegangenen Vertreter bes Volkes würden mein redliches Bestreben unterstüßen und fräftigen. Ich habe mich getäuscht.

"Eine Versammlung, beren Mehrzahl aus ganz unfähigen, geswöhnlichen Schreiern bestand, bot das kläglichste Bild einer Volkswertretung, welche je getagt und welche ihren gänzlichen Mangel an Einsicht, Kenntnissen u. s. w. hinter sogenannten revolutionären Anträgen verbergen wollte; die heute zum Beschluß erhoben, was morgen als unaussührbar wieder umgestoßen werden mußte u. s. w. u. s. w."

Um die mißtrauisch gewordenen Oberländer zu beschwichtigen, erließ die provisorische Regierung eine Proklamation, worin sie unter andern sagte, der Sieg bei Rastatt sei durch den Ueberfall und die Einnahme von Gernsbach vereitelt worden und dadurch ein Theil der Truppen in Unordnung gekommen. Man habe die Stelslung bei Rastatt aufgegeben und die Armee nach dem Süden zusrückziehen müssen. Zur Herstellung der Ordnung in der Armee bedürfe es dringend eines Mannes, der mit der Sprache und den örtlichen Berhältnissen genau bekannt sei. Der bisherige Obers

general Mieroslawski habe beshalb seine Entlassung gefordert und von der provisorischen Regierung unter dankbarer Anerkennung seiner Verdienste um die große Sache, für die man kämpfe, ers halten.

In Nebereinstimmung mit den Offizieren sei dem Oberst Sisgel das Oberkommando übertragen worden; die Armee habe beswiesen, daß sie im Stande sei, den überlegenen Feind zu besiegen u. s. w. Die Proklamation schloß mit den Worten: Die Hauptsbollwerke des Landes, Rastatt und die unüberwindliche Festung unsers Gebirges sind in unsern händen; von ihnen aus werden wir unsern Feinden zu begegnen wissen. Ganz Deutschland sieht auf uns, die Erkämpfung seiner Freiheit ist unserm Muth anverstraut! Last die Hoffnungen des deutschen Bolkes auf uns nicht zu Schanden werden! unterzeichnet: Werner und Goegg.

Sigel gab zur Durchführung bes oben angeführten Zwedes bem Dberft Beder 1000 Mann und 8 Gefchüte mit bem Befehl, eine feste Stellung bei Tryberg und St. Georgen zum Schut gegen eine etwaige Umgehung bes Recfarforps zu nehmen, mah= rend Willich mit seinem Korps, etwa 500 Mann, burch Behaup= tung bes Simonswalberthales beffen linke Flanke beden follte. Die Beder'iche Rolonne bestand aus bem rheinhessischen Korps, ber schwäbischen Legion, bes Karlsruher Freiforps, ber Schützen Beuberger, einige Cheveaur-Legers und Dragoner und ber Batterie Borfheim. Gine Rolonne von 1100 Mann mit 4 Geschügen unter Doll follte nach Tobtnau ruden, um ben Schlüffel bes Wiesenthals zu vertheidigen, mahrend bie Saupt= folonne - fämmtliche Linienfoldaten, alle pfälzischen und etwa 1000 Mann andere Bolkswehr mit 37 Geschüßen — 4500 Mann unter Sigel bas Böllenthal paffiren wurde, um eine Aufftellung in und um Donaueschingen zu nehmen. Das Söllenthal follte Seibel (ein Pole) mit einer ihm zugetheilten fleinen Abthei= lung vertheidigen, ba bas bortige Terrain, wenn bie gandstraße ab= gegraben und verbarrifabirt werbe, unpaffirbar fei; nach Donau= eschingen follte ber Gip ber beiben Dictatoren Werner und Goegg verlegt werben. Gine Rolonne unter Mercy und Blen= fer — 1000 Mann, Rest ber pfälzischen Volkswehr, Beilbronner

- make

und Hanauer Turner, Rest ber beutsch polnischen Legion und 11 Geschüße — war bestimmt, ben Rhein auswärts nach körrach zu marschiren, bies zu besetzen, an ber Ausmündung der Eisenbahn bei Efringen zwei Blockhäuser mit den erforderlichen Verschanzungen anzulegen und sich hier zu vertheidigen.

Nach diesen Anordnungen glaubte Sigel sich 8 Tage halten zu können, während welchen theils die Reorganisation des Heeres, theils dessen Verstärfung vorgenommen und beendigt werden sollte. Zur Ausführung derselben ließen ihm aber einerseits die Preußen und das Neckarkorps keine Zeit, anderseits trat der Widerwille der Bewohner, die Niedergeschlagenheit und Muthlosigkeit des Heezres hindernd in den Weg; auch fanden es einzelne Kolonnenführer angemessener, ihre Person nicht zu spät in Sicherheit zu bringen.

Die Insurgenten blieben am heutigen Tage in und um Of= fenburg, bas Willich'sche Korps — zur Becker'schen Kolonne gehörent — in Oppenau.

Das Nedarforps. Der Pring von Preußen besichtigte bie Truppen des Korps auf ihren verschiedenen Bivouafs und in ben Kantonnements in Baben=Baben, Dos, Lichtenthal zc., und sprach überall seine bobe Zufriedenheit aus über ben Zuftand berfelben und ihre bisherigen Leiftungen. Die in Baben = Baben inspicirten Truppen bes Korps waren — sammtlich zu Fuß — in ber Allee aufgestellt. Sie empfingen ben Pringen mit einem fraftigen Dod, ber fie bann in folgender Ordnung vor fich vorbeimarschiren ließ: großberzogl. heffische Pionier=Abtheilung, bas 2. Bat. großberzogl. hessischen 1. Inf.=Regmis., das großherzogl. hessische 4. Inf.=Regmit., bas naffauer Bat. v. Dohrenhofen, Frankfurter Linien = Bat., 2. furh. Bat., Bat. Sobengollern=Lichtenstein, die medlenb. Dragoner, großherzogl. heffische Cheveaur=Legers, medlenb. und hessische Artillerie; bald nach ber Inspicirung marschirte bas naffauer Bataillon v. Mohrenhofen und bas Sobenzollern-Lichtensteiner Bat. nach den ihnen in Folge bes Gefechts von Dos angewiesenen Standquartieren Beibelberg und Rarlerube.

Abends traf die beim Abmarsch des Korps von hirschhorn (am 21. Juni) dort zurückgelassene 1. bairische Jäger-Kompagnie wieder bei ihrem Bataillon auf dem Bivouak bei Dos ein.

Um ben voraussichtlichen oben angeführten Absichten ber Insurgenten zuvorzukommen, follte bas bei Dos') postirte Neckarskorps durch bas würtembergische Gebiet über Gernsbach und Freudenstadt im Murgthal aufwärts gegen Donaueschingen vordringen und dann zunächst durch eine Detaschirung nach Neusstadt entweder jede längere Vertheidigung der Insurgenten in Freiburg unmöglich machen, oder mindestens die Verbindung mit den unterdeß dort eingetrossenen Truppen des 1. Armeekorps herstellen, die weiteren Operationen aber dem Hauptzweck gemäß fortsetzen.

Sollten die Insurgenten wider Bermuthen bei Freiburg ober später bei Schlingen einen längern und ernstlichen Widerstand leisten, dann beabsichtigte das Oberkommando durch eine Flankens bewegung im Gebirge von Donaueschingen aus und an der füdlichen Rheingrenze den Rückzug berselben nach der Schweiz zu erschweren.

In der vergangenen Nacht erhielt General-Lieutenant v. Peucker die Aufforderung zur Vorwärtsbewegung seines Korps in vorstes hendem Sinne, in den obern Schwarzwald mit der Richtung auf Donaueschingen.

Die Meldungen von der nothwendigen Passirung des würtems bergischen Gebietes an den König von Würtemberg und die erforderlichen Einleitungen für die beabsichtigte Vorwärtsbewegung waren getroffen.

Die würtembergische Regierung genehmigte zwar den Marsch des Korps über den Saum des Gebirges, remonstrirte aber gegen die Verpslegung durch Requisition und gegen jede weitere Ausdehnung, da der politische Zustand der vom Korps berührten angrenzenden Landschaften dies nicht erlaubte.

In diesen Landschaften war nehmlich in Folge der früher statt= gefundenen und bei dem jesigen Herannahen der Insurgenten fort= gesetzten Verbindungen nicht allein ein Aufstand zu erwarten, son=

<sup>&#</sup>x27;) Bei ber Anwesenheit bes Prinzen von Preußen bei Dos bei bem Neckartorps sprach berselbe seine Anerkennung für die bisher vom Korps geleifteten Dienste aus.

bern es wurden auch bereits Entwaffnungen von dem zu biesem Zweck unter General v. Miller zwischen Schwenningen und Neuhausen stehenden 8000 Mann starken würtembergischem Korps vorgenommen. Die Konzentrirung dieses Korps und die Ankunft der Truppen unter General-Lieutenaut v. Peucker verhinderten nicht allein den wirklichen Ausbruch einer Insurrection, sondern auch die Unterstüßung der badischen Insurgenten durch namhaste Zuzüge. "In Rücksicht auf diese Zustände erschien es nun angeblich "der würtembergischen Regierung aus dringlichste, alle Konstitte "zu vermeiden, welche eine breitere Ausbehnung des Neckarkorps "und die Genehmigung von Requisitionen herbeisühren konnten."

Es hatten aber diese Rücksichten die üble Folge, daß die Brisgaben des Neckarkorps ein und bieselbe Marschlinie und beinahe dieselben Kantonnements inne halten, also mit der Avantgarde in vier getrennten Echelons marschiren mußten und hiedurch der schleunigen und konzentrirten Fortbewegung des ganzen Korps ein störendes und nicht zu beseitigendes hinderniß entgegenstellten.

## 2. Juli.

Das 1. Armeekorps. Die zweite Division ruckte bis Korf und Kehl; in letterm Ort traf sie eine Menge Deserteure aller Waffen an.

Als die Posten in Kehl an das Rheinuser und eine Schildswache auf die Brücke gestellt worden waren, begrüßten sich die beidersseitigen Posten, der preußische und der französische und radebrechten mit einander, dis eine Gesellschaft junger Lassen vorüberging, um sich die "Prussiens" in Kehl anzusehen. Sie fanden das Frasternissren ihres Landsmannes mit dem "Chien de Prussien" unspassend und äußerten sich hierüber in tadelnden Ausdrücken. Borsübergehende Bürger machten dem französischen Offizier hievon Anzeige, der sosort einige dieser Herren arretiren und nach der Citasbelle bringen ließ.

Eine ähnliche Differenz siel in einem Bierhause in Kehl vor. Etwa ein Dupend junger Franzosen, die durchaus ihr "allons enfants de la patrie" zum Besten geben wollten, wurden von den Preußen dr. m. aus Kehl und über den Rhein zurückgewiesen. Seitdem blieb alles ruhig. Die gegenseitigen Besehlshaber hatten

sich schon vorher begrüßt und sich als zeitweise Grenznachbarn ge= nähert.

Die 1. Division besetzte Appenweier und Offenburg, welches Lettere die Insurgenten bei Annäherung der Division eisligft und zumeist auf der Eisenbahn verließen.

Die 3. Division kantonirte zwischen ber 2. und 4. Division und bedte bie Kinzig von Griesheim bis Willstedt; die 4. Division rucke nach Renchen.

Die Insurgenten. Struve stellte in einer Sitzung ber Konstituante ben Antrag: Damit nicht bas Oberland gleich wie bas Unterland die Schrecknisse bes Krieges empsinde und noch viel kostbares Blut vergossen werbe, auch da man retten müsse, was noch zu retten sei, so solle jedem bei der Revolution Betheiligten sein Gehalt oder Sold bis zum 10. d. M. nebst etwas Reisegeld ausgezahlt werden und Alles sich mit Kassenvorräthen, Wassen zc. auf Schweizer Gebiet zurückziehen. — Der Antrag wurde von Sigel, Gögg und Werner verworsen; Struve aber sich noch an demselben Tage nach Freiburg und von da nach der Schweiz.

Die Reste des Heeres traten ihren Rückzug an; Becker mars schirte mit seiner Kolonne am Morgen nach Gengenbach, Wilslich über den Hundskopf nach Wolfach; die übrige Masse die rigirte sich nach Freiburg und benutte hiezu theilweise die Eissenbahn.

In Freiburg war inzwischen, als man Gewisheit von der Riederlage des Heeres erhalten, eine Contre Revolution ausgebroschen, an welcher die Bürger Theil nahmen und die Thore, öffentsliche Gebäude und Kassen besetzten. Mehrere Hundert der answesenden Soldaten aller Wassen versammelten sich auf dem Müns

Derselbe Struve, ber am 29. v. M. (S. 68) in ber öffentlichen Situng Jeden für einen Verräther am Baterlande betrachtet wissen wollte, der den Krieg nicht mit allen zu Gebot stehenden Mitteln sortzusepen Willens sei! Auch er bestätigte ben alten Ersahrungssatz: daß ein Journalist nie sein Blut läßt für die Sache, für die er aufreizte, fanatisirte und anseuerte. — Wenn ein solch seiler Presbengel ja einmal in der Nähe des Kampses erschien, so geschah es immer nur, um das Gesecht zu beschreiben; aber den angesachten Kamps durchzusämpsen, dazu waren sie zu seig.

sterplat und riefen: "Es lebe der Großherzog!" — Dictator Gögg, welcher erschien, um die Masse zu beruhigen, ward Anfangs mit Aeußerungen des Unwillens, unter denen auch der Ruf: "Schießt den Hund nieder!" gehört wurde, empfangen; es gelang ihm jedoch, die Soldaten durch das Versprechen der Erfüllung aller ihrer Wünsche zu beruhigen, worauf diese zwar auseinandergingen, aber augenscheinlich keinesweges geneigt schienen, es bei diesem ersten Versuch bewenden lassen zu wollen. Arretirungen unter den Bürsgern wagte man nicht mehr vorzunehmen.

Das Neckarkorps ging mit der Avantgarde (4. Brigade) 4½ Bat., 3 Schwad. Dragoner und 8 Geschütze unter General v. Bechtold von Dos über Gernsbach bis Forbach.

### 3. Juli.

1. Armeekorps. Die gestern stattgefundene Besetung von Offenburg machte einen Kantonementswechsel erforderlich, bei welchem die Avantgarde der 1. Division bis Gengenbach und Nieder Schopsheim, das Gros nebst einem Theil der 3. Division nach Offenburg vorgeschoben wurde; die 4. Disvision rücke nach Appenweier. Die 2. Division, bei welcher das vom 2. Armeekorps überwiesene 3. Husaren Regiment ansgekommen war, blieb in Kehl.

Im Hauptquartier des Oberfeldherrn Prinz von Preußen kam heut nachstehendes Schreiben vom großherzogl. hessischen Genezral-Lieutenant Prinz v. Wittgenstein an:

"An den Prinz von Preußen, Königliche hoheit. —
"Frankfurt a. M., den 2. Juli 1849. — Ew. Königliche
"Hoheit! Durch den K. K. herrn Obersten Singer, welcher
"Ew. Königliche Hoheit in Kuppenheim die Ehre hatte aufzu=
"warten, ersahre ich, daß dem v. Peucker'schen Korps Reichs=
"truppen vielleicht der Austrag werden könnte, zwischen Billin=
"gen, Donaueschingen und Neustadt sich zu etabliren, resp.
"gegen Freiburg hervorzubrechen. Das Reichs=Kriegsministerium,
"welchem ein bei Bregenz konzentrirtes K. K. östereichisches
"Truppenkorps zur Verfügung steht, würde solche verwenden können
"um den Herrn General v. Peucker zu verstärken oder ihm als
"Reserve zu bienen.

"Der K. sächsische Major v. Wipleben, welcher die Ehre "haben wird, Ew. K. Hoheit diese Depesche unterthänigst vorzulegen, "ist zugleich der Träger einer Marschorder für das bezeichnete bste= "reichische Korps.

"In der Ungewißheit, ob Ew. K. Hoheit den Marsch der "Destereicher wünschen, habe ich den Ueberbringer angewiesen, Sochst ", dero Befehle entgegen zu nehmen, ob er hieher zurückschren oder "seine Reise nach Bregenz fortzuseten habe. Genehmigen 2c."

Der Präsident bes Reichsministerraths, Reichskriegsminister: gez. v. Wittgen stein.

Jest, nachdem die Infurrection unterdrückt und beseitigt wors ben war, bietet das sogenannte Reichs-Kriegsministerium, das von Preußen nicht anerkannt wurde, dem Prinzen von Preußen ein bei Bregenz!) conzentrirtes Korps unter Feldmarschal-Lieutenant Fürsten Schwarzenberg als Unterstützung an! —

Wenn beim Einrücken ber Preußen in Baben Destereich seinen Bundespslichten hätte nachkommen wollen oder können, wäre eine solche Unterstützung von großem Werth gewesen; es würde vann den Seekreis und die Schweizergrenze besetzen oder gegen den Norden haben operiren können, während die Preußen die Rebellen gegen Süden trieben. Aber jest? — war ihnen Hülfe nicht mehr erforderlich.

Anders hätten sich die Verhältnisse allerdings gestaltet, hätte Destereich Mitte Mai beim Beginn des Aufruhrs versügbare Truppen gehabt. Das war aber nicht der Fall, denn die der sogenannten Reichsgewalt von Destereich zur Unterdrückung des badischen Aufsstandes in Aussicht gestellte Hülfe war nicht bloß zu entsernt, sons dern auch unzulänglich, und Baden wandte sich, als es auf wiederholtes Nachsuchen statt Truppen nur jene Proklamation (Beislage 16.) erhielt, an Preußen, von dem es eine eben so rasche als nachdrückliche Hülfe erhielt.

Die besfalsige Antwort auf obigen Antrag konnte baher nur eine ablehnende sein. Sie lautete:

111111

<sup>&#</sup>x27;) Bregenz, bekannt burch ben Tractat vom 12. Oftober 1850 zwischen Destereich, Würtemberg und Baiern gegen Preugen, nach welchem Destereich 150,000 Mann, Baiern und Würtemberg je 25000 Mann ftellen wollten.

"Bauptquartier Renchen, ben 3. Juli 1849. — An ben groß= "berzoglich bestischen General-Lieutenant Pringen v. Wittgenftein, "Durchlaucht. - Em. Durchlaucht Schreiben vom gestrigen Tage "habe ich die Ehre gehabt beut burch ben Major v. Wipleben "zu erhalten und erwiedere auf baffelbe gang ergebenft, baß "mir von Gr. Majestät bem Konige von Preußen in Folge birefter "Requisition ber großherzogl. babischen Regierung und nächstdem "auf Grund des zwischen Preußen und Baden abgeschlossenen und "Ew. Durchlaucht gewiß nicht unbefannten Bundniffes bie Aufgabe "geworden ist, bas Großherzogthum zu pacifiziren, eine Aufgabe, "bie ich auch mit ben mir zu Gebote ftebenben Rraften zu erfüllen "vermag; baß sich bie großherzogliche Regierung gleichzeitig noch "an andere Dlächte in gleicher Absicht gewandt haben follte, ift mir "ganglich unbefannt und mare bies auch ben Grundzügen jenes "Bündniffes völlig entgegen. Gollte bie Königl. preußische Re-"gierung die Cooperation R. R. Bstereichischer Truppen irgent wie "bedürfen, so liegt es wohl in ber Natur ber Sache, baß Ge. Da= "jestät ber Konig von Preußen, bei ber engen Freundschaft beiber "Bofe, fich unmittelbar nach Wien wende, eben fo wie Deftereich "in einem ähnlichen Falle gleiches in Berlin beanfpruchen burfte." gez. Pring v. Preugen.

Insurgenten. Vor dem Abmarsch aus Freiburg erließen Sigel und Werner noch einen Aufruf an die Wehrmänner des Obenwaldes und an die zersprengten Soldaten, sich binnen 24 Stunden in Müllheim zu sammeln, wohin das Korps am 3. marsschiren würde, und fügten diesem Aufruf hinzu, daß das Oberstommando der preußischen Streitmacht in den bereits besetzen Theilen des Landes "alle Männer vom 18. bis 30. Lebensjahre in ihr Korps einzögen." — Kämpsen müßten sie also doch, entweder mit ihm für die Franksurter Versassung, oder gegen ihn mit den Unterstrückern der deutschen Freiheit.

Blenker trat seinen Marsch nach Müllheim an, Doll nach Todtnau; Becker ging nach Hausach, Willich nach Walds bach. hier erhielt tiese Kolonne ben Befehl, bas Simonswalder Thal zu besetzen, zu verschanzen und ben nächsten Tag das Haupts quartier nach Furtwangen zu verlegen; es marschirte baher nach Bleibach zurück. Sigel ging mit dem übrigen Theil in das Höllenthal, wohin die Regierung unter Bedeckung einiger Abstheilungen und einer Batterie mit den Kassen bereits vorausges gangen war. Zwei Regimenter ') Dragoner, ein Bataillon Insfanterie und eine Batterie waren in Freiburg zurückgeblieben, in der Absicht, von der großherzoglichen Amnestie Gebrauch zu machen. Dortu, der sich bei Sigel's Kolonne befand, sollte auf des Lepsteren Besehl noch einen Bersuch wagen, die Zurückgebliebenen zum Marsch nach dem Göllenthal zu bewegen; er wurde jedoch von den Bürgern und Dragonern verhaftet und am 7. den einrückenden Preußen übergeben.

Das Nedarforps erreichte mit ber Avantgarden = Brigabe fiber Schönmungach und Reichenbach, Freudenstadt. Der halbe Birage'sche Brudentrain fehrte nach Darmstadt zurück.

#### 4. Juli.

1. Armeekorps. Die Divisionen hatten heut in ihren gestsrigen Kantonements Ruhetag. Bei der 3. Division meldeten sich Deputirte der in Freiburg zurückgebliebenen badischen Insurgenten mit der Erklärung zu kapituliren. Sie wurden für diesen Zweck zum 7. nach Riegel — einem eine Meile südlich Kenzingen liegenden kleinen Städtchen — beschieden, um dort auf dem Marsch des Korps gegen Freiburg in Empfang genommen zu werden.

Vom Prinzen v. Wittgenstein langte heut abermals ein Schreiben folgenden Inhalts an den Prinzen von Preußen an:

"Frankfurt a. M., ben 4. Juli 1849. — Allerburchlauchs "tigster Prinz! Gnäbigster Herr! Ew. Königl. Hobeit gnädiges "Schreiben vom 3. Juli d. J., welches Major v. Wisleben mir "gestern zustellte, muß mich veranlassen, Höchst benenselben die Absuschift eines Gesuches der großherzogl. badischen Regierung vom "25. Mai d. J. unterthänigst vorzulegen, in Folge bessen man "diesseits eine Division Reichstruppen an der hessisch badischen "Grenze vorläusig aufgestellt hatte, um dem weitern Umsichgreisen "der Insurrection mit gutem Erfolge Schranken zu setzen.

"Sobald bas Borruden ber Königl. preußischen Truppen bies

<sup>1)</sup> Bon benen jeboch nur bie fleinere Balfte beritten mar.

"möglich machte, hat man noch eine weitere Division an den Neckar "vorgehen lassen und auf diese Weise das Korps Neichstruppen "gebildet, welches unter Kommando des Königl. preußischen Genes, "ral-Lieutenants v. Peucker sehr wesentlich zu den Erfolgen beis "getragen hat, die Ew. Königl. Hoheit an der Spise zweier Königl. "preußischer Armeekorps in glänzender Weise erfochten haben.

"Ich abstrahire vor der Hand davon, K. K. östereichische "Truppen in Baden einrücken zu lassen, weil Ew. Königl. Dobeit "diesen Einmarsch nicht wünschen, muß mir jedoch, um die Stellung "der deutschen Centralgewalt zu wahren, die ehrerbietigste Bemers "kung erlauben, daß das Reichs-Kriegsministerium sich für berechstigt halten muß, das in Baden kämpsende Korps Reichstruppen "ie nach Umständen durch andere Truppen zu verstärken! Das in "Bregenz conzentrirte Korps ist von Destereich in Erfüllung "seiner Bundespslicht zur Disposition der Centrargewalt gestellt und "würde daher als Reichstruppen auch in dem Großberzogthum "Baden verwendet werden können, ohne daß eine desfallsige Requis"stion Königl. preußischer Seits bei dem K. K. östereichischen Gous"vernement sich als nothwendig herausstellen dürfte." Genehmigen ze.

Der Präsident bes Reichs-Ministerraths, der Reichs-Kriegsminister gez. v. Wittgenstein.

Insurgenten. Die Becker'sche Kolonne traf in Hornsberg, Willich in Furtwangen ein; Letterer besetzte und versbarrikabirte sowohl bas Simonswalder Thal als auch die Passe Göttenbach und St. Mörgen. Sigel marschirte nach Neustadt; die beiden Dietatoren Werner und Gögg kamen in Donauseschingen an.

Kurz vor ihrem Eintreffen hatten Zusammenkunfte von den Gemeindebeamten und Bürgermeistern stattgefunden, in welchen man sich einmüthig gegen die angeordnete Aushebung des 1. Aufgebots erklärte. Der Bürgermeister Rauß und der Oberamtmann Leons hard ließen die großherzogliche Proklamation vom 3. Juni an die Straßenecken anschlagen und verkündeten die Rücksehr des Gesesses und der Ordnung. Mittlerweile erschienen die beiden Dictatoren mit ihrer Bedeckung und die Contre Revolution wurde auch hier

für ben Augenblick unterbrückt. Rauß wurde verhaftet, Leon= hard entfloh.

Neckarforps. Die Avantgarden = Brigade besetzte Obern = borf und Fluorn.

Noch einige Tage vor dem Einrücken des Neckarkorps trieben sich einzelne Banden Freischärler mit rothen Fahnen, die ein Todetenkopf schmückte, herum, um die Fabrikarbeiter des Ortes und der Umgegend auszuwiegeln, was aber theils an den Gesinnungen der Bewohner scheiterte, theils wegen Nähe des Neckarkorps nicht unternommen wurde.

#### 5. Juli.

1. Armeekorps. Auf die eingegangene Nachricht des Marssches der Beder'schen Kolonne nach dem Gebirge wurde die 1. Division in derselben Richtung entsendet. Sie erreichte, ohne irgendwo mit den Insurgenten zusammen zu treffen, mit der Avantsgarde Hausach, mit dem Gros Haslach, patrouillirte gegen Hornberg, Wolfach ze. und fand in Rottweil das Neckarkorps. Die 2. Division rückte dis Kürzell und Ottenheim; die dritte, um die Batterie Werner verstärft, mit ihrer Avantgarde dis Mahlberg, mit dem Gros dis Lahr; — die 4. Division bis Offenburg.

Insurgenten. Blenker hatte sich mit der ihm zugemustheten Bertheidigung des Wiesenthals nicht erst befaßt, sondern war direkt von Müllheim über Schliengen und Binzen nach körrach marschirt, wo er heut eintraf; — auch Doll bachte nicht an eine Bertheidigung bei Tobtnau, sondern dirigirte sich nach Rheinselden, um sich in die Schweiz zu retten.

Außer den mannigfachen Erpressungen, an' denen es das Blenker'sche Korps auf seinem Marsch hieher nicht hatte sehlen lassen, übte Blenker selbst in Lörrach einen Aft beispielloser Brutalität.

Der basige Arzt Eduard Raiser, ein bekannter, geachteter Mann, war dem Blenker wegen seiner ehrenwerthen, der großherzoglichen Regierung zugethanen Gesinnungen verhaßt und wurde deshalb persönlich von Blenker gemißhandelt, sein Haus mit Exekutionsmannschaften belegt und Kaiser selbst verhaftet, um standrechtlich bestraft zu werden. — Da es dem Berhafteten, obsgleich von Freischärlern bewacht, gelang, in der Nacht zu entsliehen und die Grenze zu erreichen, nahm Blenker Rache an dessen Frau, die schutzlos und allein dastehend, von ihm gemishandelt und zur Herausgabe ihrer Baarvorräthe gezwungen wurde, unter Androshung, ihr Haus zusammen zu schießen.

Wirklich ließ Blenker Geschütze auffahren, plünderte bas ganze haus und preste der Geängstigten auch einige Tausend Gulden ab, die kaum mit hülfe theilnehmender Freunde aufgebracht werden konnten.

Kurz vor seinem Nebertritt nach der Schweiz — am 9. Juli (S. 334) — requirirte er noch in Degenfeld, diesseits Rhein = felden, 24 hemden, 340 Maaß Wein, Cigarren ze. und ein Pferd, und machte das Meiste davon, auf Schweizer Gebiet ans gekommen, zu Gelde; das Pferd verkaufte er für 12 Gulden.

Solche und ähnliche Akte gehören zu den Heldenthaten, womit die Bertheidiger der Frankfurter Berfassung ihr öffentliches Wirken für das Wohl des deutschen Bolkes beschlossen.

Beder fam in Tryberg'), ber festesten Position bes Schwarzs waldes, an und betaschirte gegen Hornberg das Bolkswehrs Bataillon Dreher; nach Böhrenbach und Schunach am Aussgange bes Elsthales die Schüßen Heuberger's; nach St. Gesorgen die schwäbische Legion. — Willich stand noch in Furts wangen am Ausgange des Simonswalder Thales.

Bon Donaueschingen erhielt Beder von Sigel ben Aufstrag, sobald das in Rottweil angekommene Nedarkorps gegen Willingen vorrücken sollte, mit seiner Kolonne von St. Georsgen und Böhrenbach aus sich auf Flanke und Rücken bes Feinsbes zu werfen, während Sigel von Donaueschingen nach Vilzlingen vorgehen wollte.

Auf dem Marsch seiner Kolonne von Offenburg nach Try= berg hatte sich Becker vergebens bemüht, die Bolkswehr der be= rührten Gegend zum Anschluß an seine Kolonne zu bewegen; die

<sup>1)</sup> Tryberg felbst liegt in einem ringsum von hohen und fteilen Bergen umschlossenen Thalkessel.

Abneigung der Bewohner zum ferneren Kampf für die Frankfurter Verfassung und die Nähe des Neckarkorps zwangen ihn, von jedem Rekrutirungsversuch abzustehen.

Auch die Mitglieder ber Stuttgarter Berfammlung, namentlich Raveaux, hatten fich bei ihrer Flucht nach ber Schweiz wieder= holt bemubt, einen bewaffneten Widerstand im Schwarzwalde gu Raveaur forberte in einer theilweise bewaffneten Volksversammlung in Donaueschingen Ende Juni offen zum Wiberstande gegen die Reichstruppen und Preußen auf und sagte - während neben ihm eine Fahne mit ber Inschrift: "Sieg ober Tob" aufgepflanzt war - folgendes: "Er forbere nicht allein jum muthigen, sondern jum verwegenen blutigen Rampfe auf, namentlich gegen bie Preußen, über bie ber Gieg ficher fei, benn es seien biefelben feige Goldlinge, die bie furchtbarften Schand= thaten in Iferlohn verübt batten. Die Leichen von 21 erft ge= schändeten und bann getöbteten Jungfrauen waren allein in einer Rirche ausgestellt." - Er schloß mit ber feierlichen Berficherung: "Wir wollen entweder siegen — ober — bas gand verlaffen." Die lette Behauptung hat er treu erfüllt, denn nach beendigter Unsprache verließ er fofort bas "Lanb" und floh nach ber Schweiz.

Auch noch andere Revolutionsprediger, darunter Simon aus Trier, Rösler aus Dels in Schlessen und ein Oberförster Graf v. Uerfüll zc. gaben sich in ähnlichem Sinne viel Mühe und obswohl sich einzelne Hausen!) — mit rothen Fahnen und Todtensförsen — zusammenschaarten, stoben sie doch bei Unnäherung des Neckarforps auseinander. Kösler und Uerfüll wurden in Sulzverhaftet und auf den Asberg gebracht; dem Simon war es leider gelungen, sich durch die Flucht seiner Gefangennehmung zu entziehen.

Die Kolonne unter Sigel — nach bem Urtheil von Augensgeugen — außer ben babischen Soldaten lauter konfiszirte Gestalsten aller Nationen, viel Literaten und Gesindel mancher Art, kam in Donaueschingen in einem höchst kläglichen Zustande an. Jener Augenzeuge sagt hierüber ferner: Mehr als zwei Drittel

Comb

<sup>1)</sup> Ginen biefer Baufen führte ber Apothefer Meier aus Beilbronn.

vaher; alle Waffengattungen, Linie, Volkswehr und Freischärler aus allen Ländern. Zwischen diesen Gruppen bewegten sich Wagenzüge mit Marodeurs, von welchen man nicht wußte, ob man diese oder die schleichenden Zugpferde mehr bedauern sollte. Das Aeußere dieser Wagen war mit zerbrochenen oder verdorbenen Militair-Effecsten garnirt; Trommeln ohne Fell, zerrissene Tornister, verrostete Gewehre 2c.

Zwischen den Wagen kleine Dragoner-Abtheilungen, theils ohne Sättel, theils sogar ohne Zäume, die Pferde nur mit Stricken leistend. Am Besten erhalten war noch die Artillerie.

Das Hauptquartier ward ins Schloß verlegt, wo auch bereits bie Regierung ihren Sitz genommen hatte.

Diese erließ bier ihre lette Proflamation. Gie lautete:

"Mitbürger! Gegenüber ber verbündeten Streitmacht der feilen "Unterdrücker der beutschen Freiheit hat unser Heer mehrmals gläns, zende Siege erfochten, deren Früchte durch das Zusammentreffen "unglücklicher Umstände leider vereitelt worden sind. Es ist aber "dadurch der Beweis geliefert, daß unser von Freiheit begeistertes "Beer die Söldner tyrannischer Fürstengewalt zu schlagen vermag.

"Die Nothwendigkeit unfrer großartigen Bewegung, das ers, wünschte Ziel zu sichern, gebietet uns jest, nicht unnüse Widers "standsversuche gegen die überlegene Macht des Feindes zu machen, "sondern sogleich diejenigen Stellungen für unser Geer einzunehmen, "in denen es unüberwindlich ist. Wir werden daher das Heer unter "dem Oberbeschl des Generals Sigel in dem Schwarzwald "und dem Scekreis aufstellen, wo die örtlichen Verhältnisse und "eine für die Freiheit glühende Bevölkerung die sicherste Aussicht "auf den Erfolg darbieten.

"Die provisorische Regierung mit dictatorischer Gewalt wird "ihren Sit in Donaueschingen nehmen. Unser nun an "ben Kampf gewohntes Heer wird in Berbindung mit der Bolks"wehr aufs Neue organisirt werden und von seinen festen Stellun"gen aus den Angriff gegen den Feind, unterstützt durch die Be"satung von Rastatt, auf's Neue beginnen.

---

"Wir wollen, Bürger, thatsächlich beweisen, baß die Freibeit, "für die wir kämpfen, kein hohles Wort, daß sie eine wirkliche Freis, "heit ist. In Eurer Mitte werden wir besser im Stande sein, das "durchzuführen, was für die Wohlfahrt des Volkes nothwendig ist, "als dies in dem frühern Regierungssis — umgeben von Halbheit "und Berrath — möglich war.

"Aufhebung aller aus verrotteten, mittelalterlichen Zuständen "herrührenden Grundlasten und Vorrechte, so wie der Steuern an "das Fürstenberg'sche Haus, Einführung einer einfachen und "wohlseilen Verwaltung und Nechtsprechung, Besteuerung nach dem "Verhältniß des Vermögens und möglichste Entlastung der ärmern "Volksflassen werden die ersten Regierungsmaßregeln sein, welche "wir von Donaueschingen aus vornehmen werden.

"Wir hegen das beste Vertrauen zu Euch, daß Ihr bereitwillig "Alles unterstüßen werdet, was zur Erringung der Freiheit noths, wendig ist. Eure Pflichten gegen Baden, gegen Deutschland fors, dern dies von Euch, Euer bisheriges Verhalten verbürgt dies mit "Sicherheit." Donaueschingen, den 5. Juli 1849.

Zwar wollten die Dictatoren noch den Großherzog und seine Familie seierlichst des Thrones entsetzen und die socialsdemofratische Republik proklamiren, aber das Neckarskorps war früher in Donaueschingen, als das betreffende Gesetz gedruckt werden konnte.

Mit obengenannter Proklamation erschien zugleich nachstehender Armee=Befehl von Sigel:

"Aufgefordert durch die provisorische Regierung in Baden habe ich es zum zweitenmal unternommen, das Kommando der badischen Armee zu führen, einer Armee, die sich mit der rühmlichsten Tapsersfeit am Neckar, wie an der Murg geschlagen und nur vor der Uesbermacht der Feinde weichend, einen Augenblick geschwächt war. Erneut habe ich die Kräfte gesammelt und noch heute rückt unsere wackere Armee, unsere treffliche Artillerie in Donaueschingen ein, um demnächst ein Lager in der Umgebung zu beziehen.

In Folge bessen werden alle Truppen, alle Volkswehren, welche in den einzelnen Orten des Seefreises stehen, hiermit angewiesen, sofort hieher abzumarschiren, um sich der Armee anzuschließen und nur ber Feige kann sich zurlickziehen, wo es gilt noch einmal zu zeigen, was vereinigte Kraft vermag.

"Die Kommandanten Becker, Doll und Willich halten die verschiedenen Gebirgspässe gegen den Rhein hin besetzt, so daß jeder möglichen Umgehung die Spitze geboten ist und nur von Verräthern verbreitete falsche Gerüchte konnten im Stande sein, den herrschenden auszeichneten Geist für den Augenblick in Etwas herabzustimmen!

"Bürger! Solvaten! Je größer die Gefahr, mit desto größes rem Muthe muß man ihr entgegen treten. Die Kraft, welche die Bevölkerung des Seekreises besitzt, ist allgemein und besonders aus den Ereignissen des vorigen Jahres bekannt; und ich weiß, daß das Bolk zu sedem Opfer bereit und fähig ist.

"Auf benn! noch einmal gilt es! auf zum Kampfe gegen Tyrannei; die Gerechtigkeit unserer Sache, einhelliges Zusammenwirken, sie machen uns stark, sie mussen wie ven Sieg verleihen."

Donaueschingen, ben 5. Juli 1849.

Der Dberbefehlshaber Sigel.

Neckar=Korps. Die Avantgarden=Brigade rückte in Rott= weil ein. In Folge der eben angegebenen, von der würtember= gischen Regierung verlangten Rücksichten, befanden sich am heutigen Tage die übrigen Brigaden erst in Oberndorf und Freuden= stadt und der Theil, der früher von Karlsruhe auf Pforzheim dirigirten Reserve, sogar noch in Gernsbach.

Das Korps, welches, wie bereits angegeben, Berbindung mit dem 1. Armee=Korps hatte, erhielt heut vom Prinz v. Preußen den Befehl, am 8. Neustadt zu besetzen, um die Berbindung mit dem 1. Armee=Korps zu erhalten und den Feind, im Fall derselbe in Freiburg oder im Gebirge ernstlichen Widerstand leisten sollte, von seiner Rückzugslinie ab und in den Raum zwischen den Ope=rationsrichtungen beider Korps wirksam hinein zu drängen.

Auf seinem Marsch bis Rottweil hatte bas Korps mehrfach Gelegenheit, sich von dem nicht geringen Antheil zu überzeugen, den die Umsturzpartei im Würtembergischen besaß; namentlich zeigte sich dieser in Freudenstadt und Rottweil, wenngleich am letzten Orte kurz vorher von einem kleinen Theil Bessergesinnter mit den älteren Gymnasiasten und den Salinen Arbeitern einem dros

henden Einbruch von Freischaaren bewaffnet entgegen getreten wors ben war, die bei Annäherung bes Korps verschwanden.

#### 6. Juli.

Das I. Armee-Korps. Da sich die Insurgenten bis in den Rayon des Neckar-Korps zurückgezogen hatten und bei eisnem eventuellen Angriff auf Freiburg auf die Mitwirkung der I. Division gerechnet ward, so näherte sich dieselbe — in 3 Koslonnen — wieder dem Armee-Korps durch Ueberschreitung der Berge zwischen der Kinzig und der Elz und durch Hinabsteigung in das zuletzt genannte Thal nach Waldsirch.

Die 2. Division bewegte sich bis Weilsweil und Forch = heim, die dritte bis Köndringen und Kenzingen, von der 4. Division suhr ungeachtet der von den Insurgenten zum großen Theil bis Efringen mitgenommenen Transportmitteln der Eisen bahn, die Infanterie mit den beiden Batterien No. 19. und 37. von Offenburg bis Emmendingen ze. Die übrigen Truppen der Division kamen in Ettenheim ze. an.

Die Insurgenten. Blenker und Doll vereinigten sich in Lörrach, nachdem sie ihren Marsch durch vielsache Räubereien an Silber, Weißzeug nebst übermäßigen Requisitionen an Lebensmitteln und Erbrechungen der Reller und Kisten bezeichnet hatten. Das Hanauer und Heilbronner Turner-Korps und ein Theil der deutschpolnischen Legion, etwa 280 Mann stark, waren bei Basel über den Rhein gegangen und hatten sich nach Liestal begeben, wo sie sehr freundlich empfangen und aufgenommen wurden. Die deutschpolnische Legion wollte zuerst bei Hüningen auf französisches Gebiet übertreten; die französischen Behörden aber, die überhaupt sede Aufsnahme der Insurgenten in Masse verweigerten, hatten der Kürze wegen die dasige Schiffbrücke abführen lassen, wodurch diese Legion gezwungen wurde, sich nach Basel zu wenden.

Die Avantgarbe bes Neckar-Korps hatte heut Billingen bes
fest und bis Donaueschingen patrouillirt. Als dies in Trys
berg bekannt wurde, sloh ein Theil der dortigen Insurgenten nach
Furtwangen und es gelang dem Oberst Becker nur schwer, den
Rest mit den Geschützen in der bisherigen Ausstellung zu erhalten;
auch Willich zog sich eiligst bis Riedböhringen zurück. Selbst

Sigel verließ trop seines gestrigen Armee-Besehls gegen Abend Donaueschingen mit seiner Kolonne, nachdem zuvor das fürsteliche Schloß (Fürstenberg) systematisch ausgeplündert worden war, wobei Ieder an werthvollen Gegenständen genommen hatte, was ihm eben gesiel und er fortbringen konnte.

Man hatte während bes zweitägigen Aufenthalts bie Weinsteller geleert, Bachanalien abgehalten, die Waffenkammer unter sich vertheilt, alle Wäsche, Kleidungsstücke, Gläser, Meerschaumköpse geraubt und um den Raub fortzubringen, beim Abmarsch nächst dem Bestande der Salinen-Rasse, 6500 Gulden, eine Anzahl Kasleschen und Wagen und sämmtliche Pferte nebst Geschirren des Fürsten mitgenommen.

Unter ben Führern, außer Sigel, der sich nächst andern werthsvollen Gegenständen, auch die Epauletts des Fürsten aneignete, waren bei der Plünderung am meisten betheiligt der Wundarzt Meier aus Heidelberg, Germain Metternich, ein Jude Namens Rosenthal, Kausmann Debrunner aus Constanz, der Bierwirth Rockmann aus Aachen, der jüngere Heramer und der ehemalige preußische LandwehrsLieutenant Schlinke aus Breslau, Kommandeur des. 1. pfälzischen Bataillons.

Es waren vorzugsweise die Führer, welche sich hier bereichern wollten; die Masse hatte theilweise noch einiges Ehrgefühl.

Solche Plünderungen wurden auch von diesem Korps auf der ganzen Tour dis zum Uebertritt in die Schweiz fortgesetzt. Es dirigirte sich dasselbe von Donaueschingen nach Stühlingen, Meile von der schweizer Grenze.

Das Neckar=Korps. Die Avantgarbe rückte in Billinsgen ein und fandte Patrouillen bis in die Nähe des nur 3 Stunden entfernten Donaueschingen; zwei Stunden vorher waren die Vorposten der Insurgenten gegen Donaueschingen abgezogen. In Villingen wurde von den Truppen ein von St. Georgen vom 5. datirter Beschl an den Kommandanten der Villinger Bürsgerwehr vorgesunden, in welchem die Absicht klar und unzweiselhast ausgesprochen war, daß die Insurgenten sich zwischen Donauseschingen, Villingen und Neustadt zu konzentriren und durch

eine Insurrection bes Scekreises und bes Schwarzwalbes zu ver= stärken beabsichtigten.

Es sollte, hieß es in diesem Befehl, kein Mittel unversucht gelassen werden, die Nevolution in das Würtembergische zu versbreiten und das möglichst ausgedehnteste Kundschafterwesen sowohl durch den badischen als würtembergischen Schwarzwald zu etabliren.

Borgesandte Patrouillen brachten zugleich die Meldungen von der Ausstellung der Insurgenten bei Tryberg, St. Georgen und Hornberg. In Folge dessen erhielt Oberst=Lieut. v. Bern=storf, der mit einem Theil der Reserve, die noch in der Gegend von Oberndorf — im Würtembergischen — stand, den Austrag, mit 2 Bataillonen, I Schwadron und 4 Geschüßen über Schram=berg nach St. Georgen vorzurücken, jene Bande anzugreisen und sie in das Rheinthal zu wersen. Das 1. Armee=Rorps, mit welchem das Neckar=Rorps über Hasbach in Verbindung stand, erhielt hievon Kenntniß.

Die 1. Brigade, General v. Schäffer, besetzte Rottweil, die zweite, General Wachter mit einem Theil der Reserve, dem Frankfurter Bataillon, dem 2. kurhessischen Bataillon und den med-lenburgischen Dragonern, Oberndorf, der Rest der Reserve, Oberst v. Wisleben, stand zwischen Freudenstadt und Reichenbach.

### 7. Juli.

Das 1. Armee=Korps. Die 1. Division konzentrirte sich um Waldfirch, ausgeschickte Patrouillen brachten die Meldung vom Abzuge der Insurgenten aus Furtwangen.

Die 2. Division nahm während ihres Vormarsches nach Eichstätten, bei Riegel, die kapitulirenden Truppen, welche aus 371 Mann Infanterie, (größtentheils vom 1. Inf.=Regiment) 73 Mann und Pferde vom Dragoner=Regiment "Großherzog," 144 Mann und Pferde vom 1. Dragoner=Regiment, einer reitenden Batterie von 6 Geschüßen, 6 Munitions=Karren, 80 Artilleristen und 108 Pferden bestanden, in Empfang und bewirfte deren Ent=wassnung und Transport mit einer Kompagnie Infanterie und 2 Eskadrons — von der 3. Division — nach Karlsruhe. Troß der Versicherung eines an der Spiße reitenden Ofsiziers, daß sie gern früher übergegangen wären, waren viele der Kavalleristen,

beren vernachläßigte Pferbe wie Gerippe aussahen, mit rothen Ros farben geschmudt.

Die 3. Divifion rudte in Freiburg ein 1). Die Lugen, welche die provisorische Regierung bisher über die Preußen verbreitete, hatten biesen trefflich vorgearbeitet; benn als bie Oberländer faben, daß bie Preußen nicht bavon gelaufen, wie man anfänglich ausgesprengt, noch auch folde Teufel waren, wie man sie stets barzustellen für gut befunden, wurde ihnen dafür eine besto beffere Aufnahme. Ueberall begrüßte man fie als Befreier vom harten Druck und bas kandvolf an ben Wegen bezeugte burch Butschwenken seine Freude über bie Ankunft berselben. Ginige uns ruhige Röpfe hatten zwar Anfangs die Idee, Barrifaden zu erbauen, fie murben aber mit geringer Mube burch bie Burgermehr baran verhindert. Beim Einzuge ber Division - Mittage 12 Uhr an beren Spige fich ber Pring v. Preugen befand, fab man in allen Fenstern freudig bewegte Gesichter; man winkte ben ankommenden freundliche Gruße mit weißen Tüchern entgegen und auf vielen Gesichtern zeigte sich wahrhafte Freude.

Nach Zähringen ze. rückte die 4. Division; die Abtheilung aus Ettheim marschirte nach Langen = Denzlingen.

Die Insurgenten. Becker, bemüht die Stellung bei Erps berg und St. Georgen zu halten, da er vom Abzuge Sigel's bisher ohne Kenntniß geblieben, erhielt in der verstoffenen Nacht folgenden Befehl, der sich über den damaligen Zustand der Insurgenten hinreichend ausspricht:

"Sie erhalten hierdurch den Besehl, mit Ihrer Division, ver"eint mit dem Willich'schen Korps, Angesichts dieses auf dem
"fürzesten und sichersten Wege nach Thiengen und Walds"hut zu marschiren. Nach meinen Nachrichten steht der Feind be"reits in Hüsingen; ich bleibe heut hier in Stühlingen und
"habe die Avantgarde bis Fieze vorgeschoben. Meine Stellung
"in Donaueschingen mußte ich aus folgenden Gründen ver"lassen:

- 15 xook

<sup>&#</sup>x27;) Unter ben, ben eingerückten Truppen übergebenen, im Amtsgefängnif betinirten Gefangenen befand sich auch Dortu.

- 1) Es ist nicht gelungen, in folder furzen Zeit fo viel Wehr= manner bes Seefreises zusammen zu bringen, als ich hoffte.
- 2) Der Feind hat ein größeres Korps, als ich erwartet habe.
- 3) Leider ist mir die Gewisheit geworden, daß Oberst Doll, anstatt die Straße zwischen Todtnau und Freiburg zu besetzen, mit seiner Division nach der Schweiz übergetreten ist, ebenso die Hanauer und das Blenker'sche Korps, so daß das Wiesenthal unbesetzt geblieben ist.

"Ich werde zwei befestigte Lager beziehen: bas Eine bei Kon=
"stanz, bas Andere bei Thiengen und Waldshut, um abzu"warten, welche Hülfe uns von Außen her kommen kann. Ist es "Ihnen möglich, ben Feind auf Ihrem Marsche ungefährbet necken "zu können, so überlasse ich bas Ihnen."

Der Generalquartiermeifter

gez. Sigel,

gez. &. Schlinfe.

Dber=General.

1 - 1 M = Va

Gleichzeitig erhielt Beder burch seine Kundschafter Nachricht von dem Bordringen einer Brigade auf St. Georgen. Demzusfolge eilte er in einem forcirten Marsch über die steile Bergstraße in directer Richtung nach Neustadt; da Willich zur Beschleunisgung der eigenen Flucht beinahe sämmtliche Zugthiere mitgenommen hatte und für die Geschüße nicht hinreichend Vorspann vorhanden war, so mußten dieselben von den Mannschaften über die steilen Höhen geschafft werden.

Abends 7 Uhr langte er in Neustadt an, hielt sich hier aber um so weniger für gesichert, als die Avantgarde des Neckars Korps bereits dis Döggingen vorgedrungen war und septe seinen sehr angestrengten und dabei eiligen Rückzug, ohne Aufenthalt bis Lenzfirch fort, wo er bereits die Reste eines Linien-Bataillons und 4 Geschütze antraf, welche ihren Posten am Göllensteig verslassen hatten.

Willich und Sigel waren in Stühlingen angekommen. Von hier aus ging die Regierung mit den Kassen, begleitet von einem Linien=Bataillon und einer Batteric nach Thiengen und Konstanz.

Das Neckar = Korps beabsichtigte die noch bei Donau = eschingen vermuthete Sigel'sche Kolonne anzugreisen und ließ Bb. 11. zur Unterstüßung folgen. Da sich indeß die Insurgenten, wie oben bemerkt, bereits in der vergangenen Nacht abgezogen hatten, so fanden die Truppen nirgend Widerstand und es rückte die Avantgarde schon um 10 Uhr des Morgens, ein Theil der I. Brigade etwas später in die Stadt ein; der Rest der Brigade blieb in Dürrheim, Pfohren ze. Zur Beobachtung der Straßen nach Freiburg und Stühlingen wurde das surhessische Bataillon und & Schwadron gegen Döggingen, das nassauische Bataillon und & Schwadron gegen Püfingen vorpoussirt. Das Detaschement unter Oberstelleutenant v. Bernstorf hatte die Becker'sche Kolonne ebenfalls nicht mehr erreichen können und dirigirte sich von St. Georgen nach Billingen, wo es mit der 2. Brigade zusammentraf; nach Fluorn kam der Rest der Reserve.

Seit das Neckar=Rorps die Verbindung mit dem 1. Ar: mee=Korps gewonnen hatte, erhielt es auch dieselbe Parol.

## 8. Juli.

Das 1. Armee=Korps. Der Oberbesehlshaber erließ heut folgenden Armeebesehl aus dem Hauptquartier Freiburg.

"Anstrengungen ist es der Meinem Befehl anvertrauten Armee ges "lungen, in wenig Tagen wichtige Erfolge zu erlangen. Nach eis "nem zweitägigen siegreichen Kampfe wurden die Insurgenten aus "der starken und festen Stellung an der Murg vertrieben, Rastatt "eng eingeschlossen und das Bombardement dieser Festung begonnen, "der Kern des sich empört habenden Heeres gesprengt und zur "Niederlegung der Wassen gezwungen, und die Reste in die Gesenbirge des Schwarzwaldes getrieben, wo sie mit den sogenannten "Freischaaren den Krieg noch fortzusetzen gedenken.

"Den Feind aus diesen Schlupswinkeln zu vertreiben, ist die "Aufgabe, die Meiner siegreichen Armee noch übrig bleibt. Das "richtige Eingreisen der höheren Führer in die Operationen, sowie "die Tapferkeit der Truppen zur Kenntniß unseres Allergnädigsten "Königs und Herrn zu bringen, war Meine Pflicht, und es gereicht "Mir zur höchsten Genugthuung im Allerhöchsten Auftrage, den

"Dank und die Zufriedenheit Seiner Majestät des Königs, der "Armee aussprechen zu sollen.

"Lins fortgesett folder Allerböchsten Anerkennung würdig zu "zeigen, sei unausgesetzt unser gemeinsames Bestreben."

gez. Pring v. Preußen.

Das Armee-Korps sandte aus der gestrigen Stellung Destachements nach dem Glotters und Etschbachthal gegen St. Peter und im Höllenthal bis Neustadt, um die Spur der Insurgenten aufzusuchen, die aber nirgend gesunden wurden.

Das nach bem Glotter= und Etschbachthal vorgehence Detaschement bestand aus bem Füfilier-Bataillon 17. Inf. Regmts. und einem Bug Jäger 8. Bataillons. Es erreichte um 10 ! Uhr Dber = Glotterthal und begann bie Recognoszirung gegen St. Peter. Große Sipe und fortwährende fteile Berghange machten ben Marsch zu einem höchst erschöpfenden, so bag bas Bataillon felbft, etwa eine Stunde vor St. Peter hielt, mabrent Major'v. Rleift, hauptmann v. Schönholz und Premier : Lieutenant v. Wonna mit einer Sufaren = Ordonnang die Recognoszirung allein fortsetten; in St. Peter fant fich nichts von ben Insurgenten, bagegen war furz vorher von Freiburg aus, vom 1. Armee= Rorps, eine Recognoszirungs = Abtheilung bafelbft gewesen. St. Märgen follten Tage vorber noch etwa 150 Freischarler ge= seben worden sein, Die nach Neustadt abgezogen waren. Detaschement febrte nach Dber=Glotterthal zurud und vollendete in ben nächst folgenden Tagen tie Entwaffnung ter gangen Um= gegend.

Da sich die Hauptkolonne der Insurgenten nach dem Gebirge gezogen hatte, so mußte das 1. Armee=Rorps ziemlich sicher auf jede ernstliche Begegnung mit ihnen in frontaler Richtung verzichten, wogegen etwanige Ersolge von den Maaknahmen des Neckar= Korps im Gebirge und Scekreise zu erwarten waren.

Die Insurgenten. Becker, der seinen weitern Rückzug über St. Blasien und Waldshut nehmen wollte, änderte seine Disposition, als er erfuhr, daß sich das Meckar-Korps in dieser Richtung bewegte, und setzte am Morgen des heutigen Tages seinen Marsch über Belzhausen und dem rothen Hause fort.

Schon vor Belzhausen wurde ihm die Nähe der Truppen des Meckar-Korps — in Bonndorf — gemeltet, und er mußte den noch allein frei gebliebenen Weg über Grafenhausen, Birskendorf, Uehlingen nach Thiengen einschlagen, wo er sich, mit Ausnahme einiger Zurückgebliebenen, mit der unterdeß eingetrossenen Kolonne unter Sigel vereinigte, wodurch es ihm abermals zu entkommen gelang. Ein Theil der Sigel'schen Kolonne war noch in Stühlingen zurückgeblieben; Willich stand bei Wutdsschingen.

Sigel hielt Revue über die Truppen und benachrichtigte dies selben, daß er beabsichtige, morgen bei Säckingen über den Rhein zu gehen; mehrere Abtheilungen Bolkswehren, die sich diesem Zuge nicht anschließen wollten, wurden entlassen.

Die beiden Dictatoren gingen mit ihrer Bedeckungs=Rolonne in der Nacht vom 7. zum 8. durch das Defilée von Hilzingen nach Radolfzell; auch diese Kolonne bezeichnete ihren Weg durch Plünderungen und Erpressungen mannigfacher Art.

Das Nedar-Korps. Das Gros ber Avantgarbe befette Bonnborf mit bem bairifchen Jager Bataillon, bem 2. naffauischen Bataillon, 6 Geschüßen und 1 Schwadron Cheveaurlegers. Eine Komp. Kurheffen, 30 medlenburgifche Jager und 9 Cheveaurlegers wurden an den Titi=Gee vorgeschieft. Gin Bataillon 2 Komp. medlenburgische Jäger, & Schwarron .und 2 reit. Geschütze unter Dberft v. Weiß wurden behufs vollständiger Verbindung mit bem 1. Armee = Rorps nach Neuftadt betafchirt. Die 2. Brigate und ber gurudgekehrte Theil ter Referve famen nach Donaus eschingen, ber übrige Theil ber Referve nach Rottweil; Die 1. Brigate ging auf ber Strafe nach Engen bis Beifingen (an ber Donau) vor, um ber Kolonne Insurgenten, welche sich nach Ravolfzell birigirt hatte, fpater nachzufolgen. Die belegten Orte und die ber Umgegent murben entwaffnet, bas Standrecht verfunbet und bie Beforderer bes Aufruhrs verhaftet.

Wenn auch hierburch die für den heutigen Tag vom Prinz v. Preußen festgesetzte Berbindung mit dem I. Armee-Korps und die wichtige Occupation des Centralpunktes, Donaueschingen, erreicht worden war, so war es doch nicht gelungen, die Infurgenten zwischen die Operations-Richtungen der genannten beiden Armee-Korps hinein zu manövriren; die erstern hatten sich viels mehr in verschiedenen Kolonnen außerhalb jener Richtung gestüchstet, was eine fortgesetzte Verfolgung nothwendig machte. Ebenso mußte jest die frühere Absicht ausgegeben werden, die Insurgenten von Donaueschingen aus über Bonndorf, St. Blasien, Schopsheim, Steinau z. zu umgehen, falls sie in Freiburg und weiter zurück bei Kandern ernstlichen Widerstand zu leisten versuchen sollten. Diese Verfolgung sollte nun von beiden Armees Korps auf der Strecke von Freiburg und Donaueschingen bis zum südlichen Rhein statisinden, wobei das NeckarsKorps, außer der Verschung über Engen gegen Thiengen, zugleich nach Waldshut betaschiren sollte, um sich hier mit den vom I. ArsmeesKorps am Rhein entgegenrückenden Abtheilungen zu versbinden.

Die Schweiz hatte, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, an der Zürcher Grenze 2 Auszüger Bataillone, Bantli und Giesberg, und ½ Schwadron, Bluntschli, unter Kom= mando des Oberst Nuillis aufgestellt.

Wie ein Theil der Schweizer von den Flüchtlingen in jener Zeit dachte, davon gab folgende Stelle im "Berner Beobachter" Zeugniß, in welchem es unter anderm von Raveaur, Bogt und Ihftein hieß: mit frecher Stirn treten diese Männer, welche durch ihren unwiderstehlichen Sang zum politischen Bühlen einen herrslichen, von der Natur so sehr begünstigten Landstrich verödet, zahlstose Familien an den Bettelstab und in tiefste Trauer, hunderte, ja tausende von Menschenleben geopfert haben, hier auf und drängen sich in ehrenhaste Gesellschaften ein, die sie in der That bei einisgem Schamgefühl meiden sollten, um ihr ruchloses Treiben in hohlen, ekelhaften Phrasen zu beschönigen."

#### 9. Juli.

Das 1. Armeekorps. Um sich von der vermutheten völlisgen Räumung der Gegend von Freiburg bis zum südlichen Rhein und bis Waldshut Gewisheit zu verschaffen, oder aber diese Räumung nöthigenfalls zu erzwingen und zugleich die Entwaffnung

und Berubigung ber ganzen angebeuteten Landstrecke zu bewirken, fanden beim Korps nachstehende Bewegungen statt.

Die 1. Division behnte sich im Laufe bes beutigen und bes folgenden Tages mit ihren Kantonements bis Freiburg aus; ihr wurde die Reserve=Ravallerie und Artillerie mit Ausnahme ber Ruß = Batt. Rr. 37, von ber 4. Division zugetheilt. Die 2. Di= vision besetzte mabrent ber Tage vom 9. bis 12. Alt=Breifach und Gegend; die 3. Division blieb in Freiburg, entsendete aber ein ftarferes gemischtes Detaschement unter Dajor v. Beffel, bestebent aus dem Fusilier = Bataillon 28. Inf. = Regmte., 2 Ge= schüße, 4 Schwadron 7. Ulanen=Regmts., ! Kompagnie Füfiliere bes 24. Inf.=Regmte. über Guntherethal, Tobinau, Scho= nau gegen Bell, welches auf seinem Marsch einige 70 Freischar= ler gefangen nabm. Die 4. Division, verstärkt mit 2 Bataill. Infanterie, I Komp. Jäger, I Komp. Pioniere und 3 Schwadronen ber 1. Division, rudte nach Krotingen und erhielt ben Auftrag, bie etwa in Wiesenthal und in bem anliegenden Ge= birge sich noch aufhaltenten Insurgenten zu vertreiben und bie Berbindung mit dem Neckarkorps in der Richtung auf Balds= but berzustellen, babei aber bie strengste Beobachtung ber Schweiger Grenze eintreten gu laffen.

Einzelne kleine Abtheilungen Insurgenten, die noch hie und da im Gebirge ihre Anwesenheit durch gewaltsame Erpressungen an Bich und Geld bezeichnet hatten, konnten von den sie verfolgenden Truppen nicht erreicht werden, da sie an allen Orten zu Wagen ihre eilige Flucht gegen die Schweiz fortgesetzt hatten.

Die Insurgenten. Blenker mit etwa 800 Mann, acht Spfündern und drei Apfündern ging nach mehrfachen Unterhandlungen mit den Schweizer Behörden, bei Rheinfelden über den Rhein in die Schweiz. Er hatte erst bewassneten Durchmarsch durch Rheinfelden verlangt, der ihm indeß verweigert wurde. Um ein etwa beabsichtigtes gewaltsames Unternehmen dieser Rotte gegen das wehrlose Grenzstädtehen abzuwehren, war das Baseler Konstingent vorgerückt; hiernach blieb den Flüchtlingen keine andere Wahl, als die Wassen niederzulegen und sich dem Schweizer Kommando zu übergeben, von welchem sie nach Basel transportirt

wurden. Unter der obigen Summe befanden sich etwa 300 Solsbaten aller Waffen, meist Pfälzer. Blenker und bessen Frau wurden von den Schweizer Behörden sogleich arretirt wegen ben von Beiden mehrfach persönlich ausgeübten, schamlosesten Plünsbereien.

Die Kolonne Doll, noch an 600 Mann stark mit 4 Ges schützen, ging nach dem schweizer Orte Stein, wo ihr die Waffen abgenommen und die Mannschaften theils nach Burgdorf, theils nach Luzern abgeführt wurden.

Beder und Sigel setten ihren Rückzug über Grießen nach Balterswyl fort, um in der zwischen Eglisau und Schaffshausen liegenden Enklave Jestetten, die in den Kanton Schaffshausen hineinreicht und nur durch einen Strich Landes von etwa 1000 Schritt mit dem übrigen Theil von Baden zusammen hängt, ein Lager zu beziehen, keinesweges jedoch in der Absicht, sich hier zu vertheidigen, da die vorhandene Masse nicht mehr schlagsähig war, sondern um den, durch die letzten forcirten Märsche sehr ermüdeten Insurgenten einige Tage Erholung zu verschaffen, während welchen mit dem Bundesrathe wegen dem Uebertritt unterhandelt werden sollte. Das Willich'sche Korps ward nach Erzingen vorgesschoben.

Die Rolonne der beiden Dietatoren nahm bei Allensbach, Freudenthal und Liggeringen, zwischen dem Zeller und dem Ueberlinger See, eine Aufstellung; die Regierung begab sich nach Konstanz.

# Angriff ber Infurgenten auf Reichenau.

Von Allensbach aus machten die Insurgenten einen Berfuch, die im Zeller See gelegene Insel Reichenau und das dortige Kloster zu besetzen und das 1. Aufgebot mitzunehmen.

Die Insel steht mit dem festen Lande in der Richtung von Wollmatingen durch einen schmalen Damm in Verbindung, der aber nur zu passiren ist, wenn der See nicht hoch geht. Der Mislitairfommissar Kaiser unternahm mit dem Literaten Abolf Meier die Expedition gegen die Insel mit etwa 80—100 Mann, daruns

ter 60 Schüpen bes Konstanzer Aufgebots, einige Reste ber schwäbischen Legion und ber bei Dos genommenen medlenburgisschen Haubite. Da indeß zu jener Zeit der See sehr hoch ging, so konnte das Geschüt nicht über den Damm gebracht werden und die Schüpen gingen allein vor. Der Eingang der Insel war versbarrikadirt und von etwa 40 hierher gestüchteten badischen Genstarmen besetzt, welche von den Bewohnern frästigst unterstützt, den Angriff vollständig zurückwiesen.

Seitens der Angreifer sandte man nun den, der Expedition beigegebenen Civil=Commissar Ratenmeier als Parlamentair nach der Barrisade; da dieser indeß sosort sestgenommen wurde, zog sich die ganze Bande wieder nach Allensbach und Konstanz zurück, ohne einen erneuerten Angriff zu versuchen.

In gleicher Art hatte sich die Bevölkerung der Gegend von Stockach und Bodmann — am Ueberlinger See — gegen den am gestrigen Tage von Radolfzell aus unternommenen nächtslichen Ueberfall der Insurgenten mit bewassneter Hand zu Wehre gesetzt.

Das Neckarkorps besetzte mit einem Detaschement ber Borhut Stühlingen und schob ben Rest gegen Thiengen vor, um
mit den das Rheinthal heraufrückenden Truppen des 1. Armeekorps in Berbindung zu treten. Die 1. Brigade rückte nach Engen und Umgegend; die 2. Brigade mit einem Theil der Reserve hatte Ruhetag in Donaueschingen und Umgegend.

#### 10. Juli.

Das 1. Armeekorps. Die 1. Division beendigte die Ausdehnung ihrer Kantonements bis in die Umgegend von Freisburg; die zweite stand in Alts Breisach, die dritte in Freisburg, die 4. Division besetzte mit dem Gros Müllheim, mit der Avantgarde Auggen. — Ein linkes Seitendetaschement der Division war über Stauffen, Salzburg und Oberweiler vorzgegangen, hatte aber eben so wenig wie die übrigen Truppen etwas von den Insurgenten getroffen, dagegen ging im Laufe des Tages die Nachricht von dem bei Rheinfelden und Sächingen ersfolgten Uebertritt der Kolonnen Blenker und Doll in die Schweiz, ein.

Die Insurgenten. Das Willich'sche Korps wurde wegen Annäherung eines Theils des Neckarkorps nach Riedern zurucksgezogen und im Laufe des Tages im Lager Kriegsrath gehalten, in welchem sich sämmtliche Führer, außer Willich, für den Ueberstritt in die Schweiz erklärten. Willich allein stimmte für eine nochmalige, wenngleich ersichtlich letzte, nuplose Vertheidigung, jedoch wurde solche Romantik abgelehnt.

Die entschiedene Erklärung der schweizer Behörden, daß nur dann der Uebertritt gestattet und das nachgesuchte Asyl gewährt würde, wenn an der Grenze kein Kampf mehr Statt fände, war von bedeutendem Gewicht bei dem genommenen Entschluß.

Bon bem bei Allensbach stehenden Detaschement gingen heut mehrere Freischärler — meist Würtemberger — nach der im Uesberlinger See liegenden Infel Mainau, plünderten, raubten, leerten die dortigen Weinfeller, die an 5000 Maß enthielten und schleppten das Gestohlene weg. Der Gemeinderath von Konstanz, besorgt wegen dieser und nach den umliegenden Ortschaften immer mehr überhand nehmenden Raubzüge und in der Boraussicht eines Zusammenstoßes der v. Peucker'schen Truppen mit den bei Alslensbach lagernden Insurgenten, wobei die Stadt unzweiselhaft gefährdet werden müßte, forderte von den Dictatoren den Abmarschistes Detaschements mit dem Hinzussügen, daß er bejahenden Fallsbereitwillig die nöthige Unterstüßung leisten wolle, im Weigerungsstalle aber, oder wenn es in der Nähe der Stadt zum Gesecht komsmen sollte, er nicht dassür stehen könne, daß den Insurgenten durch Zerstörung der Brücke der Rückzug abgeschnitten werden möchte.

Diese Proposition half! — Die Borposten wurden gegen Abend eingezogen, sämmtliche Insurgenten auf dem Marktplatze der Stadt versammelt, was bis Mitternacht dauerte, um nach furzer Rast den Rückzug nach der Schweiz anzutreten.

Das Neckarkorps. Das Groß ber Avantgarde besette Thiengen, betaschirte 2 Kompagnien baierscher Jäger und & Schwastron nach Oberskauschringen, eine Kompagnie baierscher Jäsger nach Unterskauschringen und vereinigte sich im untern Wutachthal mit den am 8. nach Neustadt detaschirten Abtheislungen; in Neustadt waren die beiden mecklenburgischen Jägers

Kompagnien als Besatzung zursickgeblieben; durch eine vom Gros ber Avantgarde in der Gegend von Thiengen entsendete Recogsnoszirung wurde die Aufstellung der Insurgenten bei Balters: weil ermittelt.

Die 1. Brigabe verließ Morgens 4 Uhr Engen und rückte gegen Mittag nach Rabolfzell, wo bie Truppen mit Jubel und als Befreier von dem schweren Joch des Terrorismus begrüßt und von einer Deputation, an deren Spize der Bürgermeister, empfansgen wurden; geschmückte Jungfrauen brachten Kränze und Blumen. Ein Bataillon ging nach Markelfingen.

Die 2. Brigade besetzte Engen; Reiterei und Artillerie ging, zur Verfügung der 1. Brigade, bis gegen Radolfzell vor; ein Bataillon (des 3. großherzogl. = hess. Inf. = Regmts.) nach Stockach.

Das Korps erhielt am heutigen Tage die in Beilage Nr. 14 befindliche neue und lette Eintheilung.

Ein Schweizer Offizier fam beim General v. Bechtold an um zu erklären, wie die Schweiz strenge Neutralität nach beiden Seiten zu beobachten beabsichtige, dagegen aber auch Unverletzlichkeit ihres Gebietes Seitens der deutschen Truppen erwarte. Er ers hielt zur Antwort, daß man das Schweizers Gebiet zwar nicht zu betreten Willens sei; sollte dies aber bei den verwickelten Grenzen dieser Gegend von einzelnen Soldaten bennoch geschehen, so sei diese Uebertretung immer nur als eine absichtslose zu betrachten.

# 11. Juli.

Das 1. Armeekorps. Die 1. und 3. Division blieben in Freiburg; die zweite in Alt-Breisach und Umgegend; die 4. Division besetze Kandern, ihre Avantgarde Schlechtenhaus. Nach Malsburg, Wollbach und körrach streiften Detaschements die auf ihrem Marsch die passirten Ortschaften entwassneten und eine große Anzahl Ueberläuser in Empfang nahmen. Ein viertes Detaschement ging per Eisenbahn nach Efringen, um sich der dort angehäusten Losomotiven und Waggons zu versichern.

Die Insurgenten. Beder, Willich und Sigel zogen sich in zwei Kolonnen näher an ben Rhein, gegen Rafz und

S-odill.

Lottstetten, in ber Richtung auf Rheinau und Eglisau, um in ber kommenden Nacht bie Grenze zu überschreiten.

Die Regierung ging in Begleitung ihrer Truppen — ein Linien=Bataillon, einige Volkswehr und die Batterie Oswald — 700 Mann und 10 Munitionswagen heut Morgen 5 Uhr von Konstanz nach ber Schweiz.

Schon in der verstoffenen Nacht hatte Dictator Goegg an die auf dem Marktplat in Konstanz aufgestellten Truppen aus der Staatskasse jedem Gemeinen 5 Gulden, dem Feldwebel 6 Gulden ausgezahlt'); um 3 Uhr schickte man sich zum Abmarsch an. Goegg bestieg furz vor demselben nochmals den Balkon des Stadtshauses, hielt eine Rede an die Bersammelten, in welcher er von ihren Thaten, ihrer Hingebung sprach und dabei erklärte, wie er es für Uebermuth halte, noch ferner Blut zu vergießen, und Konstanz, das so viel für sie Alle durch Herbeischaffung ihrer Bedürfznisse gethan, einem großen Unglück Preis zu geben. Die Offiziere, sagte er serner hätten sich sämmtlich entschlossen, die freie Schweiz zu betreten, und dort ihre Wassen niederzulegen; er lade daher die Soldaten ein, ein Gleiches zu thun.

Dann dankte er Allen, die so lange und treu mit ihm aussgehalten im Kampf für die Frankfurter Verkassung, sagte ihnen im Namen der provisorischen Regierung Badens Lebewohl, und schloß mit einem "Hoch" auf das fünftige, einige, sreie Deutschsland.

Die Masse bewegte sich nun in lautloser Stille burch das Areuzlinger Thor, hinter welchem eine Kompagnie Schweizer Spalier gebildet hatte. Der an der Spise der Kolonne reitende Advocat Stephani bat die Schweizer in lauter Anrede um gastliche Aufnahme, welche zugesagt ward, worauf die Insurgenten in der Gesgend von Kreuzlingen entwaffnet und abgeführt wurden. Goegg ging nach Appenzell, wurde von dort einige Tage darauf aussgewiesen und begab sich dann nach Zürich.

Zwei Wagen, werin 200,000 Gulben ber entwendeten Staats= papiere, der Amortisations= und Eisenbahnschuldentilgungs=Kasse sich

<sup>1)</sup> Die vertheilte Summe betrug über 35,000 Fforin.

befanden, wurden von dem Bürgermeister und Gemeinderath mit Beschlag belegt.

Einige Stunden nach dem Abmarsch der Insurgenten — ges gen Mittag — rückten Truppen des Neckarkorps in Kons ftanz ein.

Das Nedarforps. Um bem befannt geworbenen Treiben ber Infurgenten bei Konftang und Umgegend möglichst bald ein Ende zu machen, auch um ber nicht unwahrscheinlichen Bertheibi= gung von Ronftang gewachsen zu fein, ging in ber verfloffenen Racht bie 1. Brigade mit ben Geschüßen ber 2. Brigade gegen Allensbach vor; ihr folgte am beutigen Tage bie 2. Brigabe, nachdem bier zuvor die Reserve aus Billingen nach Donau= efdingen eingerudt mar. Die Insurgenten hatten, wie oben angegeben, inzwischen Konstanz am Morgen fehr früh verlaffen und bie 1. Brigate fant bei ihrer Ankunft, um I Uhr Mittags, Die Stadt vollständig geräumt, bis auf einige gurudgelaffene Wagen, auf beren einem - bem Generalstabswagen - fich eine Rifte mit werthvollen Karten, welche früher in Karlsruhe gestohlen worben waren und Correspondenzen, barunter eine Menge Briefe an Raveaur, Simon (aus Trier) zc. befanden. Bur Dedung ber rechten Flanke waren brei Kompagnien bes 4. großherz.=heff. Inf= Regmts. ju Baffer gegen Ronftang vorgegangen. Die 2. Bri= gabe bezog Kantonirungen in Rabolfzell und Bobmann und betaschirte bas 2. großh. = beff. Inf. = Reg. nach Wallmatingen, bas 1. Bataillon 3. großh. = heff. 3nf. = Regmts. nach Bodmann, bas combinirte wurtemb. Regiment nach Stodach und Mach.

In Radolfzell blieben 2 Schwadr. und eine Komp. 2 großh. beff. Inf.=Regmts.

Von dem bei Thiengen stehenden Theil des Neckarforps wurde Waldshut von 4 baierschen Jäger-Rompagnien, I Zug Chevaurlegers und 2 Geschütze unter Oberst-Lieut. v. Schindling besetzt und am Abend eine Komp. Jäger unter Hauptmann Eckart gegen Hauenstein entsendet. Die Kompagnie traf hier auf etwa 100 Freischärler, die nach längerem Feuern über den Rhein gesträngt und an der Fortsetzung dieses unschädlichen Feuerns durch die Schweizer Behörden verhindert wurden.

Gegen Abend bewegten sich unter Oberst v. Weiß 2 Bataill. (bas preußische Bataillon 38. Inf.=Regmts. und die Nassauer), 1 Schwadron und 4 Geschüße gegen die Enklave Jestetten und besetzen die Orte Baltersweil, Dettighofen und die rück= wärts gelegenen Dörfer Beverungen, Grissen und Gris= lingen.

Von der Reichs = Central = Gewalt traf folgende Ansprache an das Neckarkorps ein:

"An das Korps Reichstruppen unter Befehl des Generals Lieutenants v. Peuder. —

Das tapfere Korps Reichstruppen unter ber ausgezeichneten Führung des Reichsgenerals, des Königlich Preußischen Generals Lieutenants v. Peucker, hat in Berbindung mit den braven Königl. Preußischen Truppen unter Kommando Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Preußen den Aufstand im Großherzogthum Basten siegreich befämpft und die Schaaren der gegen Recht und Gestellt verschworenen Feinde des Bolfes niedergeworfen.

Ich fühle mich glücklich, sammtlichen Truppen, welche an bies sem Kampfe Theil genommen, ben Dank bes Baterlandes uno ben meinigen hierdurch auszudrücken.

Kräftige Ausdauer bei großen Anstrengungen, unerschütterlicher Muth in allen Gefechten, Mannszucht und Festhalten an Treue, Ehre und Pflicht sichern diesen braven Truppen ein ehrenvolles Denfmal in der Geschichte beutscher Hecre.

Die Großherzoglich=hessischen Truppen, successiv verstärkt durch zwei Königl. Würtembergische und zwei Gerzoglich Nassauische Ba=taillone waren es, welche zuerst, unter Kommando des Großherz.=hessischen General=Major Schäffer v. Bernstein dem sehr über=legenen Feinde die Spize zu bieten hatten. Nur der guten Füh=rung dieses Generals und dem entwickelten Muthe der Truppen konnte es gelingen, dem Uebersluthen der Empörung einen Damm entgegen zu stellen und die hessische Grenze gegen dieselben zu sichern.

Eine Großherzoglich Medlenburgische Brigade wurde ber coms binirten Division des General-Major Schäffer v. Bernstein zur Unterstützung gesendet und nahm mit Auszeichnung Theil an dem

Speak

ungleichen Kampfe. Die an Zahl überlegene gegnerische Artillerie erschwerte die Aufgabe, kostete manches Opfer, konnte aber den Muth der Truppen nie erschüttern.

Sobald das heranrücken der Königl. Preußischen Truppen dies möglich machte, wurden die mobilen in und bei Frankfurt conscentrirten Reichstruppen unter Befehl des Großherzoglich hesssichen General=Majors v. Bechtold an die hessische badische Grenze gesfendet, um mit der daselbst im Kampfe begriffenen Division verseint das Reichskorps zu bilden, über welches der General=Lieutenant v. Peucker den Oberbesehl übernahm.

Durch ben Anmarsch zweier Königl. Preußischer Armeekorps wurde das bisher bestandene numerische Misverhältnis ausgeglichen und daher zum Angriff übergegangen, welcher die Truppen von Sieg zu Sieg führte.

Wenn ich auf der einen Seite stolz bin auf das, was die Truppen leisteten und auf die innige Verbrüderung, welche sich bei ihnen durch alle Stämme bewahrheitete; so erfüllt mich auf der ans dern Seite die tiesste Trauer, indem ich die Verblendung ins Auge fasse, welche uns nöthigte, deutsche Wassen gegen Deutsche zu gestrauchen.

Möge die Vorsehung unser großes, herrliches Vaterland vor ähnlichem Unglücke, vor jeder Zwietracht bewahren, auf daß die deutsche Krast durch Einigkeit, Recht und Gesetz den höchsten Glanzspunkt erreiche. Gastein, den 11. Juli 1849.

Der Reichs = Berweser Erz = Herzog Johann. Der Kriegs = Minister A. Jochmus').

#### 12. Juli.

Das 1. Armeekorps. Das Gros der 4. Division rückte bis Schopfheim, die Avantgarde bis Wehr, wo sich tas am

<sup>1)</sup> Rach diesem Erlaß wurden die Preußen mit ihren 40 Bataillonen von ber Reichs-Central-Gewalt, die sie allerdings weber anerkannten, noch ihr gehuldigt hatten, nur so nebenbei m't einiger Anerkennung abgesertigt und ter ganze Accent auf den Charakter eines Central-Gewalt-Krieges gelegt. Es hätte dieser Central-Gewalts-Erlaß gewiß denselben Eindruck erzeugt, wenn der Prinz v. Preußen ganz ignorirt und die beiden preußischen Armee-Korps in das Reich der Fabeln versest worden wären.

gestrigen Tage nach Malsburg abgegangene Detaschement mit dieser vereinigte. Die andern beiden Detaschements setzen ihren Marsch bis Maulburg und Ober-Schwörstadt am Rhein sort; das 4. Detaschement hatte in Efringen 19 Lokomotiven und 430 Waggons genommen, diese nach Freiburg geschafft, und dann Rollingen besetzt. Auf dem Marsch der Division fand sich die Berbindung mit dem am 9. von Freiburg nach Zell von der 1. Division entsendeten Detaschement, welches nun der 4. Disvision zugetheilt wurde. Müllheim ward von der 2. Division besetzt, die Infanterie der Avantgarde, zum Theil per Eisenbahn, bis Lörrach vorgeschoben. Die 1. Division rückte nach Altz Breisach.

Die Insurgenten. Der llebertritt nach der Schweiz fand in der verstoffenen Nacht von der Kolonne Becker und Willich bei Rheinau, von der des Sigel') bei Eglisau statt; eine dritte kleine Abtheilung hatte den Weg über Schaffhausen eingeschlasgen; die würtembergischen Freischärler hatten sich schon einige Tage vor diesem Moment aufgelöst, um sich in ihre Heimath zu begeben.

"Herzzerbrechend," sagt ein bemofratisches Blatt jener Zeit, "war auch selbst für harte Gemüther ber Moment, als sich bie Ko-lonnen in Bewegung setzten. Manchen Mann sah man gesenkten Hauptes, nur zuweilen nach bem Schwarzwalde zurücklickend, in stummer Hingebung dem Zuge folgen. Es herrschte die Stim-mung eines Leichenbegängnisses."

Sigel mit seinem Stabe, Metternich, Freund und Schlinke2), wurde mit seiner Kolonne nach Zürich birigirt, wo

C 9

<sup>1)</sup> In Freiburg, also vor wenigen Tagen, hatte Sigel in Wegenwart fämmtlicher Offiziere geschworen, "ben beutschen Boben nicht lebend wieder zu verlassen, nachdem er schon einmal gezwungen worden sei, als Flüchtling im fremden Lande zu leben! — 2) Der Abg. d'Ester, der wie S. 200. angegeben, seit dem Uebergange der pfälzischen Armee über den Rhein verschwand, kam später bei Karls-ruhe wieder zum Vorschein, und eilte der Armee beständig als Unglücksbote, bis an die Schweizer Grenze, voraus. Am gestrigen Tage äußerte er in seiner staatsmännischen Weisheit gegen den Major Schlinke: "Jest geht Alles gut, ich habe es endlich dahin gebracht, daß noch hent die Nepublik proklamirt wird."
— Allerdings befanden sich die Kolonnen am andern Tage wirklich in der Republik!

sie auch noch an biesem Tage anlangten. Die ganze Masse, die heute ben Schweizer=Boden betrat, zählte ungefähr 2200 Mann mit 31 Geschützen.

Das Neckar Corps. Die Avantgarde behnte sich nach Jestetten und Altenburg aus, welche Orte, nebst Lottstetten, von dem preußischen Bataillon 38. Inf. Regmts., & Schwadron und 2 reitende Geschüße besetzt wurden, wodurch die Operationen dieses Corps, nachdem hierdurch die Grenze des Rheins vom Canston Schafshausen bis Waldshut gesichert war, als beendet zu betrachten sind, da nach dem Uebertritt der sämmtlichen Insurgensten von einer weiteren Berfolgung nicht mehr die Nede sein konnte.

Mächst den im Ganzen von den Insurgenten nach der Schweiz mitgenommenen 54 Geschützen, gingen an Fahrzeugen nach der Schweiz 10 Infanteries, 34 Artilleries Munitionswagen, 5 Wurstswagen, 2 Feldschmieden, 28 Gepäcks und andere Wagen.

## 13. Juli.

Die Avantgarde der 4. Division bes 1. Armee=Corps besetzte Defflingen, das Detaschement aus Mollingen ging bis Säfingen, das aus Ober=Schwörstadt nach Hauenstein vor; durch Besetzung des letztgenannten Ortes ward die Berbin= dung mit der Avantgarde des Meckar=Corps erreicht, deren Brigade=Quartier unter General Bechtold in Waldshut statio= nirt war.

In Ober Schwaben und am Bodensee entlang, im Bastischen, zwischen lleberlingen und Mörsburg, hatten sich bairische Truppen aufgestellt, unter Ober Befehl des General-Lieut. von Gumppenberg, um die dortigen Bewohner vor den Insurgenten zu beschüßen. So wie die desfalsige Meldung dem General von Peucker zuging, beantragte derselbe durch nachstehendes Schreisben an den Brigade-Kommandeur General von Flotow die Entefernung der beabsichtigten Unterstützung:

"An den Königl. bair. General von Flotow.

"Durch den General=Major von Schäffer=Bernstein, "Rommandeur der I. Division des meinem Besehl untergebenen "mobilen Corps der Reichstruppen, werde ich so eben davon in "Kenntniß gesetzt, daß Ew. Hochwohlgeboren auf den Grund eines "früheren Berlangens der Bewohner von Ueberlingen und "Mörsburg, so wie einer desfallsigen Genehmigung Sr. Maj. "des Königs von Baiern, in demselben Augenblicke mit einer Bris "gade Kgl. bairischer Truppen in den Seekreis eingerückt sind, wo "die gedachte Division meines ArmeesCorps in Verfolgung der letz-"ten Reste der gänzlich aufgelösten seindlichen Truppen nach Konsustanz vorging.

"Indem die Bereitwilligkeit der Kgl. bairischen Regierung, den "bedrängten Bewohnern des Seekreises bundesfreundliche Hülfe ans "gedeihen zu lassen, nur dankbar anerkannt werden kann, beehre ich "mich ergebenst zu erklären: daß vermöge der schnellen Vertreibung "des Feindes durch die auf unmittelbare Anträge der großherzogl.» "badischen Regierung in das Großherzogthum eingerückten Truppen "ein Bedürsniß zu dieser Hülfe nicht mehr vorliegt, und das meis "nem Besehle untergebene Korps mobiler Reichstruppen mit einer "Stärke von gegen 18,000 Mann mehr als hinreichend ist, die ihm "gegebene Bestimmung, den badischen Seekreis zu besehen, auf das "Bollkommenste zu ersüllen, auch andrerseits die Vermehrung dies "ser bewassneten Macht die Subsistenz derselben erschweren, und die "Belastung des Landes, welches so unendlich viel gelitten hat, ohne "Noth erhöhen würde.

"Diese Gründe haben mich bewogen, mich bereits vor einigen "Tagen sogar für die Zurücksendung einiger Bataillone meines "Korps zu erklären. Bermöge der im Einverständniß mit der "großherzoglich badischen Regierung mir verliehenen Gewalt, im "ganzen Seekreise das Standrecht zu verkünden, die Führer der "Insurgenten verhaften zu lassen, das Land zu entwassen und die "Reorganisation der Behörden zu beschützen und zu kräftigen, würde "überdies eine Berbindung eines Korps mit Truppen, denen diese "Besugnisse nicht beiliegen, zu vielsachen Collisionen Beranlassung "werden können.

"Ew. Hochwohlgeboren beehre ich mich daher ergebenst zu er-"suchen, in Erwägung dieser wichtigen Gründe und der gänzlichen "Berschiedenheit zwischen der militärisch-politischen Lage des badischen "Seckreises zu derzenigen Zeit, in welcher von einigen Bewohnern "desselben die Bitte um Hülfe an das Kgl. bairische Truppen-Bb. II.

5.00%

"Rommando gestellt wurde, und der gegenwärtigen, in welcher eine "von der Reichsgewalt gesandte und im unmittelbaren Benehmen "mit der großherzoglich badischen Regierung handelnde Streitmacht, "von mehr als hinreichender Stärke, das Land bereits besetzt hat. "den badischen Seekreis bald geneigtest wieder räumen zu wollen, "indem der Befehlshaber der 1. Division meines Corps den ge-"messenen Befehl zur Besetzung der von Ew. Hochwohlgeboren "occupirten und mitten im Verbande der Dislocation dieser Di-"vision liegenden Bezirke erhalten hat und erhalten mußte, um die "vorgebachten politischen Zwecke, welche durch das Corps schleunigit "zu erfüllen sind, erreichen zu können." Genehmigen 2c. 1)

Donaueschingen, den 13. Juli 1849.

(gez.) von Beuder.

## 14. Juli.

Der Rhein, von der Alb bis zur Wehra, wurde in drei verschiedenen Abschnitten von einzelnen Detachements der 4. Di vision des 1. Armee-Corps besetzt, und der übrige Theil der Grenze bis Basel') von der unter den Befehl des General von Brun gestellten 2. Division gesichert.

Mit Ausführung dieses Auftrages hatten auch die Operationen des 1. Armee=Corps ihr Ziel erreicht.

2) An der Grenze gegen Basel hörte man oft den Schweizer Zapfenstreich, von Hönnigen ben frangösischen, mährend er auch

preußischer Seits geschlagen wurde. —

<sup>1)</sup> Als die Preußen die Insurgenten in der Pfalz zur Flucht gezwungen hatten, und diese sich beeilten den Rhein zu überschreiten, erschien das bairische westfränkische Corps unter dem Kürsten von Taxis (S. 190), nahm Besitz von der "befreiten" Pfalz, und betrachtete sich felbst als Unterstützungs-Corps, das von Preußen nie verlangt, auch als solches nie anerkannt wurde. Jett, nachdem die Insurgenten auch in Baden überall geschlagen, nichts eiligeres zu thun hatten, als die Schweizergrenze zu erreichen, als der offene Kampf im freien Felde vollständig zu Ende war, als es nichts mit den Insurgenten mehr 311 thun gab, kommt eine bairische Brigade — 3 Bataillone Infanterie, 2 Schwadronen Ravallerie und 4 Geschütze - an, besett Morsburg und Ueberlingen, um das Neckar-Corps bei der Pacificirung des babischen Seekreises zu unterstützen. Ihre verfpätete, nicht mehr erforderliche Hülfe mußte daher eben so abgelehnt werden, wie die des österreichischen Corps von Bregenz her (S. 115.).

Vom Neckar=Corps ging das 4. großherzogl. hessische Ins.= Regmt. auf 2 Dampsböten über den Ueberlinger=See nach Mörsburg und Ueberlingen als Besatzung.

Die Schweizer Grenze wurde in der bereits angegebenen Ausschlung in militärischer und politischer Beziehung möglichst gesichlossen, und mobile Kolonnen entsendet, um die etwa noch herumziehenden einzelnen Insurgenten auszufangen, die Orte zu entwassen, das Standrecht zu verfünden und die Leiter und Besörderer des Aufstandes zu verhaften.

In einer Berordnung des Großherzogs von Baden wurde die Auflösung der ganzen badischen Armee mit alleiniger Ausnahme des in Schleswigs Holstein stehenden 1. Bataillon 4. Ins. Regmts., und der in Landau kommandirt gewesenen 4. Eskadron 2. DragonersRegts., unbedingt ausgesprochen. Die Berordnung nannte rücksichtslos und ohne alle Beschönigung das Bergehen der Truppen einen Treubruch, wie er in der deutschen Geschichte noch nicht vorgekommen war, auch wohl nicht wieder vorkommen würde.

Die später über die, an der Revolution betheiligt gewesenen Offiziere und Soldaten eingeleitete Untersuchung ergab eine nicht unbedeutende Menge Erkenntnisse gegen Schuldige, von denen, außer Freiheitsstrafen, Entlassungen aus dem Dienst zc., 50 zum Tode verurtheilt wurden. Die Beilage Nr. 15 enthält die näheren Details und die anderweitigen Bestrafungen.

## 15. Juli.

In Folge des oben — am 13. — aufgenommenen Schreisbens vom General-Lieutenant von Peucker an den bairischen Gesneral von Flotow traten die bairischen Truppen ihren Rückmarsch aus dem Seekreise, nach der am Bodensee liegenden bairischen Stadt Lindau, an.

### 16. Juli.

Hmerika zurückberusen worden. Er war diesem Ruse gesolgt, lans dete am 11. an der französischen Küste, kam am 15. nach Straßsburg, enthielt sich aber, da der Stand der Revolution ein so versänderter geworden war, der Betretung Badens, ging vielmehr nach Liestal, um seine Freunde in der Schweiz zu besuchen,

und kehrte, als er sich überzeugt, welches Ende die Auslehnung genommen, nach Amerika zurück, nachdem er seinem Unwillen gegen die in die Schweiz gestohenen Führer der Revolution in einem zurückgelassenen Briefe Luft gemacht hatte.

In diesem Briese, in welchem er den Verdammungsspruch über das "altersschwache" der Freiheit unfähige Europa aussprach, und "ekelerfüllt" seine eigene stille Größe nach Amerika zurücktrug, um dort nach einer kurzen Unterbrechung, welche die 6000 — englische — Meilen lange Reise nach dem verpesteten Europa sort derte, wieder die Axt zu nehmen und Waldland zu klären; — in jenem Briese klagte er auch über die "Betrüger-Versammlung" in Frankfurt.

"Die Revolution — fügte er hinzu — scheiterte an der Energies losigseit, Schwäche und dem Mangel an Genie der Führer und es ist eine traurige Wahrheit, daß auch nicht ein begeistertes trastvolles Genie aufstand, um mit Krast und Feuer die Beswegung "eisern" zu leiten. Das Traurigste und mir wirklich unserträglich anzuhören ist, wie Jeder den Andern des Verraths, der Räuberei, der Feigheit u. s. w. anklagt, und dadurch nicht bloß dem Feinde einen Triumph bereitet, sondern im Volke das Verstrauen dergestalt tödtet, daß einer frästigen Vewegung der Lebenssnerv angebunden wird. Denn das Volk sagt: Sind die alle Verzäther, Schurken, Diebe u. s. w., so kann man Niemanden mehr trauen."

Er schließt mit ben Worten:

"Ich kehre bitter, recht bitter enttäuscht, in das große freie Land zurück, um zwölf ohne Resultat durchkämpste Jahre in den Lethe zu versenken; die Luft Europa's ist die verpestete eines siechen Greises, die Hyper-Civilisation, Genußsucht, Verweichlichung und als Folge, die Ausopserungs-Unfähigkeit, haben Europa entnervt!"

Das Neckar=Corps hatte am 16. folgende Aufstellung: Unter General von Bechtold standen als Vorhut in Waldshut und Umgegend, 4 Bataillone Infanterie — darunter das 1. Bataillon 38. Inf.=Regmts. — eine hessische Schwadron und 6 hessische Geschütze. Unter General Schäfer von Bernstein als Groß 9 Bataillone Infanterie, 4 hessische Schwadronen, 10 hessische Geschütze, in Constanz, Radolfzell, Engen, Aach, Stockach, Möskirch, Pfullendorf, Ueberlingen, Mörseburg und Markdorf. Die Reserve unter Oberst von Witseleben, 3½ Bataillone Insanterie, 4 mecklenburgische Schwadronen, 7 mecklenburgische Geschütze, stand zu Donaueschingen, Villelingen, Neustadt u. s. w.

Die Hohenzollern-Lichtensteiner und das 6. Bataillon Nassauer waren vom Corps noch abdetaschirt.

## 18. Juli.

Zur Verstärfung der Besatzung von Mannheim ging am 18. das 1. und Füsilier=Bataillon 30. Inf.=Regmts. des 1. Armees corps über Lörrach nach Efringen und von da per Eisen=bahn; am 20. zu demselben Zweck, auch zugleich um unter die direkten Besehle des Fürsten Thurn und Taxis in Mannheim zu treten, das bisher zur Vorhut des Neckar=Corps gehörende bairische Jäger=Bataillon.

### 21. Juli.

Die Aufstellung der Borhut des Neckar=Corps erlitt am 21. insofern eine Beränderung, als ein Theil der 3. Brigade 1. Armee=Corps unter Oberst von Kusserow nach Waldshut und Umgegend rückte; das Hauptquartier der Borhut des Neckar= Corps wurde in Folge dessen nach Stühlingen verlegt.

An Stelle des abberusenen bairischen Oberst-Lieut. von Liel, Chef des Generalstabs beim Neckar-Corps, übernahm am 23. Juli der preußische Major Hindersin die betreffenden Geschäfte.

## 22. Juli.

Die Streifzüge der mobilen Kolonnen hatten inzwischen ihren geregelten Fortgang; die entsprechenden Bezirke wurden entwaffnet, und die politisch in Untersuchung zu nehmenden, vorher bezeichneten Individuen, arretirt.

Die Waffen wurden theils nach Donaueschingen, theils nach Freiburg abgeliefert, und häuften sich auf eine bedeutende Weise, ebenso wie die Gefangenen — meist badische Soldaten.

Von Freiburg mußte schon am 15. ein besonderer, nur mit Waffen und Munitionswagen beladener Bahnzug nach Karlsruhe

abgehen, um zur Aufbewahrung der neu ankommenden Transporte Platz zu gewinnen.

Aus Möskirch und Umgegend allein brachte man am 18. nach Donaueschingen in einem Transport 1 Pulver-, 1 Munitionsund 9 mit Waffen beladene Wagen; außerdem 11 Gefangene barunter einige Honorationen der Stadt — die als Beförderer der Revolution bezeichnet worden waren.

Unter den gleich Anfangs Berhafteten der Stadt und Umgegend von Freiburg befanden sich auch mehrere Personen weibslichen Geschlechts — aus Freiburg allein 7 — die jenem S. 43 erwähnten politischen Berein zur Förderung des Aufstandes angehörten. Ein großer Theil der Revolutionsmänner, die sich bischer im Oberlande und im Seekreise alle nur denkbaren Gewaltschandlungen erlaubt hatten, verschwanden in dem Maße, als die mobilen Kolonnen sich ausdehnten.

In der Schweiz schien man das Einrücken preußischer oder österreichischer Truppen zu befürchten, denn es wurden 3 Divisionen a 8000 Mann unter die Wassen gerusen, und der Bundestrath decretirte schon am 16. die Ausweisung sämmtlicher Insurgentens sührer und überhaupt Aller, die das in der Schweiz erhaltene Asuld durch ihr Betragen mißbrauchten. In einigen Kantonen stieß diese Versügung jedoch auf Widerspruch.

Die Baseler Polizei fügte dem obigen Dekret noch hinzu, daß jeder Flüchtling, der einem voraufgegangenen Internirungs: Besehle nicht Folge leiste, oder sich sonst ohne gehörige Legitimationsschriften besände, ohne Ansehen der Person aufgegriffen werden solle, um mit polizeilichem Transporte dem nächsten Internirungsorte zugeführt zu werden.

In Straßburg wurden durch ausgesandte Pikets von Militair, Polizei-Rommissarien und Gensd'armen alle Gast= und Wirthschäuser revidirt, und sämmtliche deutsche Flüchtlinge und Freischärler, wo man sie ohne Paß oder Aufenthalts-Karte sand, arretirt, und ihnen die Wahl gelassen, entweder nach Deutschland zurückzusehren, oder in das Innere Frankreichs oder nach Algier zu gehen.

Daß die Offiziere der Occupations-Armee, so oft es der Dienst

5-000

and the state of the

erlaubte, die Gelegenheit benutzten, um kleine Excursionen nach der Schweiz zu machen, war sehr natürlich.

Wie gern man in einigen Kantonen die Preußen sah, welche Achtung man vor ihnen und ihrer Pflichttreue gegen König und Vaterland hatte, mögen unter vielen Fällen folgende beweisen.

In einem Schweizer Wirthshause wurden einige preußische Ofsiziere, die in Civil-Aleidern eine Partie unternommen hatten, von einem der anwesenden Gäste lange beobachtet, der endlich mit der bescheidenen Frage an Sie herantrat: "Meine Herren, Sie sind nicht, was Sie scheinen wollen; Sie sind preußische Ofsiziere!" — Auf die Bejahung dieser Frage, entgegnete der Gast: "Nun, dann erlauben Sie, daß ich vor Ihnen sowohl, als vor Ihren Truppen den Hut ziehen darf als Zeichen meiner Hochachtung."

Eine andere Gesellschaft preußischer Offiziere machte — in Civil-Aleidern — einen Ausflug nach dem Rigi. In einem einsfachen Bauernhause erblickten sie die Portraits Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelm III. — Sie konnten ihr Erstaunen, diese Bilder hier zu treffen, nicht zurückhalten, und versriethen dadurch ihren Stand.

Da nahete der Wirth und sagte: "Ach! wären Sie doch nur auch gleich weiter in unsere unglückliche Schweiz gerückt, und hätten auch hier dem Unsinn ein Ende gemacht, der auch bei uns überall die Oberhand hat. — Es ist nicht mehr auszuhalten. — Wenn heut Baden preußisch wird, so wird es morgen der — — Ranton auch (er nannte hierbei einen der Schweizer Kantone)."

Einem einzelnen Offizier ging es ähnlich. —

Ein schlichter schweizer Landmann frug ihn, ob er, wie die Leute sagten, ein preußischer Offizier sei? — Als dies der Offizier bejahte, bat ihn der Landmann, in sein Haus zu treten. Nachdem dies geschehen, rief der Schweizer seinen ganzen Hausstand zusamsmen, und stellte ihm den "Preußen" mit folgenden Worten vor: "Seht! dies ist einer von den Chrenmännern, die ihr weites Latersland verließen, um Baden von dem Drucke der Empörung und des Unsinns zu besreien. — Kommt! und füßt ihm die Hand!" —

An solchen freundlichen Bewohnern haben jedoch die Bewohner von Schaffhausen und Umgegend keinen Theil.

Anfangs besonders trat man den, an der dortigen Grenze stehenden Truppen — Neckar=Corps — die mit den schweizer Beshörden und Truppen vielsach in Berührung kamen, schroff und geshässig entgegen; man verband jedes lleberschreiten der Grenze mit einer Menge sormeller Chicanen, die den Genuß des herrlichen Naturschauspiels bei Schaffhausen verleideten.

So wurden z. B. bestimmte Stunden sestgesetzt, in denen der Rheinfall von Soldaten und Offizieren nur besucht werden durste; die dahin einzuschlagenden Wege waren ebenfalls bezeichnet; die Soldaten mußten die Säbel ablegen, und die Offiziere wurden durch Schweizersoldaten förmlich eskortirt. — Die spätere Zeit bildete jedoch auch hier ein erträgliches Verhältniß.

# 2. Cernirung und Besetzung von Raftatt.

1. Juli.

Der Besatzungstruppen von Kastatt, zu benen noch 1000 Mann bewassneter Bürgerwehr hinzugezählt werden müssen, ist beseits S. 97 Erwähnung geschehen. Bon diesen erhielt Jacobi den speziellen Beschl im Fort A., Fach im Fort B., Heilig i) im Fort C. Die ausspringenden Winkel der Werke sowohl, als die zwischenliegenden langen Linien, wurden mit 12= und 18pfündigen Geschützen auf hohen Rahm-Lasetten besetzt. In den auf den Bastionen liegenden Hohl-Traversen, deren durchschnittlich drei aus sedem Bastion waren, wurde vorläusig nur der mittlere Geschützstand besetzt. Der südwestliche Theil des Kastatter Niederswaldes ward mit Insanterie-Abtheilungen versehen, und dort ein neues Epaulement erbaut; Rheinau besetzt.

Bei Tage standen keine Vorposten außerhalb der Festung, wohl aber des Nachts; eben so Feldwachen vor derselben.

Durch die Bemühungen des Civil-Commissar's und des hies bei besonders thätigen Sternwirths Göhringer von Badens

1 -0000

<sup>1)</sup> Früherer Unteroffizier der badischen Artislerie, ein energischer Revolutionär.

Baden, war die Festung mit Lebensmitteln vollständig auf drei Monat versehen. Salz war nicht im Uebersluß vorhanden; ebenso stand es mit dem Bier; dagegen waren die Wein-Vorräthe mehr als hinreichend, ebenso Fleisch.

Das nothwendige Geld wurde Anfangs durch freiwillige, später durch Zwangsanleihe bei den Bürgern aufgebracht. Auch im Schloß, welches in seinen innersten und geheimsten Räumen durchwühlt und durchsucht wurde, fand man noch 60000 — bisher verborgen gewesene — Gulden.

Eine Kommunikation nach dem Oberlande war mittelst Signale über Selz — französische Grenz-Stadt a. Rh., gegenüber von Plittersdorf — hergestellt.

Von den Werken aus fand ein planloses Kanonenfeuer auf jeden preußischen Posten, auf jede Patrouille, auf jede einzelne sich zeigende Helmspitze statt, das aus 12= und 18Pfündern und Hausbitzen bis zu den spätern größern Ereignissen fortdauerte.

Zur Einschließung und Erzielung des baldigen Falles der Festung war nach dem Armec=Besehl vom 30. Juni das 2. Armee=Corps bestimmt. Es war demselben dabei zugleich die Beaufsichtisgung der nördlichen Provinzen, des Großherzogthums übertragen.

Wegen mancherlei Rücksichten, unter benen die hervorragendssten: unnüher Verlust an Menschen, Bernichtung einer Bundessfestung, deren Wiederherstellung mit bedeutenden Opsern verbunden war, die auch wegen Mangel an Vorräthen, so wie wegen der vorsaussichtlich bald eintretenden Spaltung unter der aus den versschiedenartigsten Bestandtheilen zusammengesetzen Besatzung in nicht langer Frist, die llebergabe herbeisühren mußte, wurde beschlossen, eine förmliche und energische Belagerung nicht eintreten zu lassen, vielmehr bei einem bloß hinhaltenden, die Festung möglichst conservirenden Versahren dieselbe vorläusig möglichst eng zu eerniren, die Anwendung der Wassen aber auf die Beschießung der Stadt und einzelner Werke zu beschränken.

Hierdurch glaubte man nicht nur die Festung früher zur llebers gabe zu zwingen, sondern derselben auch weniger zu schaden, als auf dem Wege einer kunstgerechten Belagerung.

Rastatt, eine Festung ersten Ranges, welche die wichtige

militairische Stellung am Eingange iu den Schwarzwald deckt, war, obgleich noch nicht vollständig beendigt, doch in Betreff der Beschaffenheit ihrer Werke durchgängig sturmfrei.

Starke Brofile, Mauerwerk vom herrlichsten Gestein, Reduits in allen Werken, bombenfeste Räume für 9-10,000 Mann, nasse Gräben an der westlichen und zum Theil auch an der östlichen Front gewährten dem Plate eine bedeutende Stärke. An Be= ziehung auf das Terrain, welches die Festung umgiebt, ist zunächst der Wasser-Linien zu gedenken. Des Federbachs ist bereits früher Erwähnung geschehen. Der Murg-Ranal (Gewerbs-Kanal) treibt eine Mühle in der Stadt, bildet unterhalb vereinigt das neue Flußbett und ift leicht abzuleiten. Der Krebsbach ift nur für größere Kavallerie-Abtheilungen und für die Artillerie ein Hinder-Der unbedeutende, aber auf dem größern Theile seines kurzen Laufs von fumpfigen Wiesen begleitete Landgraben hebt sich unter den vielen fleineren Gräben derfelben Art, welche das niedere Land unweit der Festung durchziehen, und jede Truppenbewegung erschweren, am meisten heraus. Der als Gebirgswasser bedeuten= bere Dos-Bach wird gleichfalls im Sommer nur durch seine Lage an feuchten Wiesen ein beachtenswerthes Hinderniß. ebenso wie der Murg-Kanal eine Mühle in der Stadt, und ift am sichersten durch eine Coupirung bei Dos in den Sandbach abzu= Der im Allgemeinen wegen eines sumpfigen Bettes schwieriger als der Dos:Bach zu durchwatende, und zum größern Theil gar nicht passirbare Mühlbach — alte Rhein — endlich, ift an dem öftlichen Ufer, bis zu dem von Rastatt über Issezheim forts laufenden Dünenzuge nicht minder von lauter nassen Wiesen begleitet.

Die besondern Eigenthümlichkeiten der verschiedenen Wassers Linien sind hiernach für die Cernirung eben so ungünstig, als die, mit Ausnahme des Feders und eines Theil des Mühlbaches, großentheils radienartige Lage derselben gegen den Platz, welche die gegenseitige Unterstützung zc. der Einschließungs-Truppen mehr oder weniger beschränkte.

Hiegenden, mitunter sehr dichten Wald-Flächen durch ihre Verengung

des feindlichen Gesichtskreises, und durch ihren tactischen Werth offenbar keine geringere Begünstigung für die einschließenden Trupspen, und es erhöht sich diese namentlich auf dem rechten Murgsuser, durch die gegenseitige Lage des Federbachs und Retherers Bergs, wenn der letztere von Seiten des Platzes nicht mehr geshalten werden kann.

Ferner ist in Beziehung auf die Ortschaften Aheinau und Niederbühl anzusühren, daß ihr Besitz wegen des nahen Feuers der Festung — 450 bis 600 Schritt — allerdings ganz unsicher genannt werden muß, aber dennoch für die Cernirung einen besondern Werth hatte, da Aheinau jedes Emplacement oder Borzücken zwischen dem AethererzBerg und der Murg verhindern kann, und Niederbühl, als nächster Uebergangspunkt über die Murg an der Festung, sowie als vorgeschobene Vertheidigung einer Hauptausstellung hinter der Eisenbahn, keine geringere Bedeutung hat. Uebrigens ist die innere Haltbarkeit von Aheinau, in Erzmangelung aller sesten Gebäude, sehr dürftig, während Niederbühl in der Kirche und den Mühlengebäuden seste Stützunkte für die Vertheidigung besitzt.

Der bedeutende Werth der Eisenbahn als Vertheidigungslinie stellt sich endlich heraus, wenn man erfährt, daß mitunter, z. B. an der Straße von Rastatt nach Ruppenheim, die Ansschüttung des Bahndammes eine Höhe von 15—18 Juß erreicht. Hingegen ist die Benutung derselben als Kommunikations-Linie in denjenigen Theilen unterbrochen, welche von den Werken und vom Retherer-Berge ensilirt werden können." 1)

Nach jenem Armee-Besehl vom 30. v. M. hatte das 2. Armees Corps nicht bloß jeden Zuwachs an Streitkräften und Lebenss mitteln zu verwehren, sondern auch ein Durchschlagen der eingesschlossenen Besatung zu verhindern, das um so eher zu vermuthen stand, als die in der Festung stehenden Insurgenten in physischer und moralischer Beziehung zu einer längeren Vertheidigung oder Absicht, aus Rastatt ein Rochelle zu machen, nicht sähig waren.

Für die Aufgabe war das Armee-Corps indeß hinsichts der

<sup>1)</sup> Beiheft zum Militair=Wochenblatt.

Vertheidigungstraft der einzuschließenden Festung und Armirung des dieselbe umgebenden Terrains nicht hinreichend stark, denn es hatte Kommando's nach Ladenburg und Heidelberg, hatte — später — das 3. Husaren-Regmt. zum 1. Armee-Corps und 1 Eskadron 4. Eürassier-Regmts. nach Karlsruhe abkommandirt, und besaß nur 30 Feldgeschütze und etwa 12,500 Mann, während zu dem vorbezeichneten Zweck außer 22—24 schweren Geschützen, mindestens 15,000 Mann erforderlich waren.

Um dem Mangel an Belagerungsgeschütz für den Augenblick abzuhelsen, wurden vorläusig die in Mannheim genommenen und andere badische Geschütze von Germersheim und Karlsruhe herbeordert, (und zwar aus Germersheim und Mannheim 2 12zöllige und ein Szölliger Mörser, sechs 12pfündige und füns spfündige Geschütze, und zwei 7pfündige Haubitzen mit hinreichenz der Munition; aus Karlsruhe zwei 24pfünder mit Lasetten, zu denen zwar keine Kugeln vorhanden waren, die aber von den Beständen von Mainz herangeholt wurden), da mit den Feldzeschützen ein nennenswerthes Bombardement nicht zu erreichen gesweien wäre, und Einleitung getrossen, einen Belagerungs-Train von Koblenz herbei zu schaffen.

Nach Eingang des oft erwähnten Armee Befehls vom 30. vor. M., gab Gen. Lieuten. v. d. Gröben nachstehenden Corps-beschl, in welchem sich die nächstmöglichste Einschließung des Plazes in einem ungesähren Umfreise der Vorpostenlinie von drei Meilen und eine Entsernung derselben von den Festungs-Werken durchsichnittlich von 1000 und mitunter auf 600 Schritt aussprach.

"Korps=Besehl. K.-Quartier Muggensturm, den "30. Juni 1849, Mitternacht.

"Nach dem höchsten ArmeesBesehl übernimmt das 1. Armees "Corps die weitere Verfolgung des Feindes, das 2. Armees "Corps die enge Einschließung der Festung. Se. Königl. Hoheit "der Prinz von Preußen verlegt sein Hauptquartier von "Kuppenheim nach Bühl. Demgemäß bestimme ich Folgendes:

1) "Der General-Major von Schack übernimmt das Kom-"mando sämmtlicher Truppen des Armee-Corps auf dem "rechten Murguser. Das Bataillon der 2. Division, das "in Rauenthal steht, tritt unter seinen Besehl. Er besetzt "auch den Theil des Federbachs, südlich des Hirsch=
"grundes, welchen die 2. Division eingenommen. Die
"Berbindung mit Niederbühl wird fortgesetzt. Eine Kom=
"pagnie in Muggensturm. Wenn die Brücke bei Stein=
"mauern hergestellt ist, Anlage eines Brückenkopfs. Der
"Hauptmann Erich vom Generalstabe wird die Aussührung
"besorgen.

2) "Die 2. Division bricht mit 3 Estadrons 3. Husaren"Regmts., wenn die Leute abgekocht haben, auf, und mar"schirt über Rauenthal, Kuppenheim, Sandweier
"nach Isseheim. Dort angekommen, wird der Issez"heimer Wald mit einem Bataillon und 1 Zug Hu"saren bis zum Kande gegen Kastatt besetz, und die Ver"bindung mit der 3. Division bei Niederbühl eröffnet.
"1 Bataillon und 3 Züge Husaren suchen mit Vorsicht die
"Gegend zwischen dem Mühlbach und dem Rhein gegen
"Plittersdorf ab. Es ist sehr wahrscheinlich, daß ein
"großer Theil des Feindes bei Plittersdorf übergegangen
"ist, vielleicht diesen Ort noch besetz hat.

"So wie dieser Theil des Terrains frei ist, Besetzung "des Mühlbachs gegen Rastatt. Der Terrain-Abschnitt "am Hardtgraben wird von der 2. Division, Front "gegen Straßburg, besetzt, eine Kavallerie-Feldwache bei "Hügelsheim.

"Die Eisenbahn-Brücke über die Murg bei Nieder-"bühl dient zur nächsten Verbindung zwischen der 1. und "3. Division. Da die Stärke des Feindes in Rastatt "nicht bekannt ist, auch mehrere Freischärler sich noch darin "befinden könnnen, die gern gelegentlich nach ihrer Heimath "durchbrechen wollen, so empsehle ich große Vorsicht.

"Mein Korps-Quartier: Förch; eine Kompagnie der "3. Division nach Förch." Der kommandirende General. Graf v. d. Gröben.

Außer der Ausführung vorstehenden Besehls wurde noch im Laufe des Tages und der nächstfolgenden der Murgkanal abgeleitet,

----

und der Dosbach abgegraben, letzterer jedoch nur zum Theil in der Nähe des Iffezheimer Waldes, um das dortige Terrain durch eine größere Ansumpfung nicht vertheidigungsfähiger zu machen, weshalb auch die beabsichtigte Hemmung der Mühlen in Rastatt nicht vollständig erreicht wurde.

Die Truppen nahmen ihre Aufstellung im Bivouak — später, Zelt und Hüttenlager und Kantonnements ohne bemerkenswerthe Hindernisse Seitens der Insurgenten.

Die die Festungen umgebenden Waldungen und Terraindeckungen anderer Art gestatten es, die Vorposten möglichst nahe an
den Plat vorzuschieben, als dies sonst thunlich gewesen wäre. Sie
gingen von Niederbühl aus: am Waldrande die Ausgänge der
Straßen von Dos und Stollhosen (an der Straße von Straßburg, etwa <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Meilen von Hügelsheim) nach der Festung besetzt haltend; dann hinter dem Mühlbach, dem Rande des
Ottersdorfer Oberwaldes und dem genannten Bach entlang bis
zur Murgbrücke bei Steinmauern. Zwischen Steinmauern
und Oetigheim war der Niederwald, und von da bis Rauenthal der nordöstliche Rand des Rastatter Niederwaldes und
des Hirschgrundes bis Rauenthal durch eine Vorpostenkette
besetz; ebenso die von Rastatt nördlich liegende Ziegelei.

Maßregeln zur Verbindung zwischen den einzelnen Truppen, wie solche durch das oben angedeutete Terrain bedingt wurden, waren dem Bedürsniß entsprechend getroffen.

Sämmtliche Arbeiten waren unter Leitung des Jngen. Dberst von Scheel am 2. ausgesührt. Das Ober-Kommando der Artillerie führte der dem Corps als Chef der Artillerie beigegebene General-Lieutenant von Scharnhorst.

Es stand somit die 1. Division nördlich der Murg, die 3. ging noch in der Nacht vom 30.—1. bis Niederbühl und dem Niederbühler Walde vor und reichte mit ihren Vorposten der 2. Division in der Nähe von Sandweier die Hand, welche die Cernierung von Süden bis an die Murg im Westen vollendete.

#### 2. Juli.

Die Festung wurde mittelst nachstehenden Briefes durch Lieut.

von Krosigk') vom 8. Landwehr-Regmt., Adjutant des Obersten von Schlieffen zur Nebergabe aufgesordert.

"Un die Besahung von Rastatt.

"Die Festung Rastatt ist von meinem Armee = Corps um= "schlossen, zwei andere Armee Corps verfolgen die Freischaaren, "welche in Flucht und Auslösung sind. Hoffnung auf Entsatz ist "nicht zu erwarten."

"Ich fordere die Besatzung auf, die Festung zu übergeben und "als Zeichen der Unterwerfung die diesseitigen Gesangenen sogleich "in Freiheit zu setzen. Vier und zwanzig Stunden sind zur Be-"denkzeit gegeben."

Korps-Quartier Ruppenheim, den 2. Juli 1849.

(gez.) v. d. Gröben.

Es brachte Lieut. v. Krosigk, da die Besatzung hoffte, Mies roslawski und Sigel würden die in's Oberland gestohene Armee aus dem Seekreise und der Schweiz ergänzen, und als Entsatz gegen Kastatt vorrücken, solgende ablehnende Antwort:

"Raftatt, den 2. Juli 1849.

Das Gouvernement der Reichsfestung Rastatt, an den koms mandirenden General des 2. Korps der Aheinarmee, Grasen v. d. Gröben, General-Lieutenant u. s. w., im Korps = Quartier Kuppenheim.

In Erwiederung Ihres Geehrten vom heutigen Datum, die Uebergabe der Festung Rastatt betreffend, habe ich die Ehre Ihnen anzuzeigen, daß ich, den Besehlen meiner Resgierung gehorsam, bedaure, Ihrem Ansinnen nicht entssprechen zu können; ich würde es für einen Act der entswürdigsten Feigheit halten, eine so wohl versehene Festung zu übergeben.

Ich fordere Sie nur im Namen der Humanität auf, die mit weißen Fahnen versehenen Hospitäler zu achten, so wie die Gefangenen menschlich zu behandeln; ich erwarte dies

<sup>1)</sup> Bei seiner Mission wurde er von mehreren der dortigen soges nannten Offiziere mit den in diesem Verhältniß so eitel erregenden Titel: Herr Kamerad! vielsach maltraitirt.

um so mehr, als die gefangenen Preußen, Verwundete und Gesunde, mit derselben Sorgsalt wie unsere Leute behandelt werden." Der Oberst und Gouverneur der Festung. (gez.) G. N. Tiedemann.

In Folge der zurückgewiesenen Uebergabe erschien folgender Korps=Befehl:

"Korps Duartier Kuppenheim, den 2. Juli 1849, "Abends 8 Uhr.

"Die Besatzung hat die Uebergabe von Rastatt abgelehnt. "Es ist möglich, daß sie sich durch Ausfälle geltend zu machen sucht, "ich empsehle daher den Herren Truppen-Besehlshabern wiederholt "eine unausgesetzte Ausmerksamkeit.

"Die 1. Division steht am Hirschgrunde, den Feder-"bach vor sich. Die 2. Division bei Issezheim, den Issez-"heimer Wald vor sich. Die 3. Division hinter der Eisen-"bahn bei Niederbühl.

"Wird die 2. Division gedrängt, so nimmt sie, wie schon "früher angeordnet wurde, die Straße auf Ettlingen zur Rück"zugslinie, und hält die vorspringende Spitze des Hardt- Waldes
"möglichst lange, die Reserve-Ravallerie sucht ihre Flanke zu
"schützen.

"Wird die 1. Division gedrängt, so hält sie den Sandbach "zu beiden Seiten der Straße nach Straßburg, und die 3. sucht "auf den Rücken des Feindes zu wirken. Sie wirkt auch auf den "Rücken des Feindes über Rauenthal, wenn die 1. Division "gedrängt wird, ohne ihre Stellung aufzugeben.

"Das Detaschement in Steinmauern behält seine besondere "Rückzugslinie auf Dürmersheim.

"Die Detaschements in Plittersdorf, Ottersdorf und "Wintersdorf sind, so lange die Uebergänge des Mühlbachs ge"halten werden, nicht gefährdet. Werden aber diese überschritten, so
"ziehen sie sich, je nachdem der Uebergang, mehr nördlich oder süd"lich, stattsindet, auf Steinmauern oder Jssezheim. Sie müssen
"daher bei den beiden Uebergängen bei Ottersdorf und gegen
"Aheinau Kavalleristen zum Melden haben. Die Posten werden
"auch unter sich in beständiger Verbindung bleiben. Die Linie der

"Vorposten nimmt einen Umfang von drei, die des Gros des "Korps den von 4 Meilen ein.

"Jede Kantonirung sichert sich durch Besetzung aller Eingänge, "und wo es die Lokalität und die Berhältnisse fordern, durch vor-"geschobene Feldwachen.

"2 Eskadrons des 4. Cürafsier-Regnits. unter dem Befehle "des Major von Gansauge, rücken morgen von Haueneber"stein nach Sandweier und treten unter die Befehle des Gen."Major v. Cölln. Sie haben eine stehende Patrouille in Hauen"eberstein und halten sich mit Förch in Verbindung.

"Eine andere Estadron des 4. Cüraffier-Regmts. rückt morgen "auf Befehl Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen von Preußen von "Muggensturm nach Karlsruhe." (gez.) v. d. Gröben.

Gleichzeitig mit der Aufforderung zur Uebergabe hatte der Kommandirende die nachstehende Aufforderung an die "Bewohner Raftatt's" erlassen:

"Eine zahlreiche Armee hält Eure Mauern fest umschlossen, "bereit, den Angriff zu beginnen. Die Ereignisse der letzten Tage "müssen Euch belehren, daß Entsatz unmöglich, Widerstand fruchts"los ist, und über Eure Stadt nur alle die traurigen Folgen einer "Belagerung bringen würde. Noch liegt es in Eurer Hand, sie "Euch zu ersparen, wenn Ihr die Thore öffnet, und die diesseitigen "Gesangenen, welche sich in Rastatt besinden, sofort in Freiheit setzt. "Ich gebe Euch eine Bedenkzeit von vier und zwanzig Stunden. "Laßt Ihr sie ungenutzt verstreichen, so beginnt der Angriff, und "von Unterhandlungen kann nicht mehr die Rede sein."

Korps-Quartier Ruppenheim, den 2. Juli 1849.

(geg.) Graf v. d. Gröben.

#### 3. Juli.

In Rastatt wurden die verschiedenen Truppentheile, nachdem sie ausst neue sormirt worden waren, in die betressenden Kasematten, Blockhäuser und Kasernen verlegt. Sämmtliche Volkswehren mit Aushebung ihrer bisherigen Benennung, wurden in Bataillone zu 480 Mann sormirt.

### 4. Juli.

Beim Belagerungs-Corps traf die 4. preußische Festungs-Bd. II. Artillerie Kompagnie ein, und bezog Kantonements Duartier in Muggensturm. Um Abend übernahm dieselbe einen Artillerie Train, badischen Materials, bestehend aus sechs 12pfündern, swi spfündige Haubigen, und 7 gefüllte Munitions wagen für diese Geschütze.

Die Abkommandirung des 3. Husaren-Regiments zum 1. Armee Corps, einer Eskadron 4. Cürasssier-Regmts. nach Karlsruhe, und die Besetzung eines errichteten Emplacements für Geschütze und veranlaßte gestern und heute folgende Veränderung in der Aufstellung der Truppen:

Hagnie des 3. Bat. (Landsberg) 8. Landw.=Regmts.: Kuppenheim.

1. Division und Reserve-Ravallerie: auf dem rechten Murg-User, von Steinmauern bis zum Eisenbahn-Uebergange (das 3. Bataillon 31. Landwehr-Regmts. war zur 1. Divission zurückgetreten).

In Steinmauern 1. Bataillon (Erfurt) 31. Landw.=Regmts. 10. Komp. 31. Inf.=Regts., 2. Komp. 5. Jäger=Bataillons, 1. Estadron 12. Husaren=Regts., zwei Geschütze der reitenden Batteric Nr. 12, Pionier=Detaschement.

In Dettigheim und im bortigen Lager am Feberbach. Stab der 1. Division und Ins. Brigade. 1. Bataillon 31. Ins. Regmts., drei Komp. Füsiliere 31. Ins. Regmts., 3. Bataillon (Aschersleben) 27. Landw. Regmts., 2. Bataillon (Mühlhausen) 31. Landw. Regmts., 2. Eskadron 12. Hus. Regmts., 2 Haubisen der Spfündigen Fußbatt. Nr. 22, 6 reitende Geschütze, Batterie Nr. 18, 4 reitende Geschütze, Batt. Nr. 12, — am Tage ein Geschütz in der an der Straße von Ettlingen am Federbach auf geworfenen Schanze — das Pionier-Detaschement.

In Rauenthal: Drei Komp. 3. Bataillons — Sanger hausen — 31. Landw.=Regmts.

In Muggensturm: Eine Komp. 3. Bataill. (Sangershausen) 31. Landw.=Regts. 4. Eskadron. 4. Kür.=Regts., das 8. Kür.=Regmi—eine Eskadron, wechselnd als Piket vor Oetigheim.

3. Division auf dem linken Murgufer vom Eisenbahnübergange bis zum Dosbach. Im Lager zwischen Kuppenheim und Niederbühl. Stab der 3. Div. in Förch. 2. Bat. und Füsilier-Bat. 20. Inf.: Regmts., 1. und 2. Bat. (Frankfurt und Soldin) 8. Landwehr: Regmts., 12pfündige Batt. Nr. 12, 4 Geschütze der spfündigen Fuß-Batterie Nr. 22, 2 reitende Geschütze, Batt. Nr. 18.

Im Lager zwischen Förch und Niederbühl. 1. Komp. 5. Jäg. Bat., 3. Est. 12. Hus. Regmts., 2 Komp. 3. Bataillons (Landsberg) 8. Landwehr-Regmts.

2. Division auf dem linken Murgufer vom Dosbach tängs dem Mühlbach bis Steinmauern.

Im Iffezheimer Walde und dem dortigen Lager: Landw. Bat. (Wriezen) 35. Landw. Regmts.; ein Zug Husaren (4. Est.) 12. Husaren-Regmts. Stab der Division und der Infanterie-Brigade. 3. und 4. Komp. 20. Inf. Regmts.; 2. Bat. (Spremberg) 12. Landwehr-Regmts.; 3. Romp. 5. Jäger-Bat.; 1/2 Est. (4.) 12. Hus. Regmts.; 1/2 Fußbatterie Nr. 22.

In Sandweier: 1. und 2. Komp. 20. Jnf.=Regmts; 1. und 2. Est. 4. Kür.=Regmts.

In Wintersdorf: 3. und 4. Kompagnie (Halberstadt) 27. Landw.=Regmts.

In Ottersdorf: 2. Komp. (Halberstadt) 27. Landw. Meg. In Plittersdorf: 1. Komp. (Halberstadt) 27. Landwehr: Regmts., ein Zug (4. Est.) 12. Husaren-Regmts.; 2 Geschütze der reitenden Batterie Nr. 12 (in dem Emplacement am Mühlbach gegen Rheinau).

#### 5. Juli.

Schon für die verstossene Nacht war eine Beschießung der Festung beschlossen, mehrsache Umstände verhinderten dieselbe, übers dies entschied man sich höhern Orts dasür, erst mehrere von badisscher Seite versprochene schwere Geschütze abzuwarten. Der vierten Festungs-Kompagnie wurden diese heut überwiesen und zwar zwei Vierundzwanzigpsünder, zwei 12zöllige und ein Szölliger Mörser mit 148 12s und 162 Szölligen Bomben. Die Hohlgeschosse waren zwar nicht geladen, aber das nöthige Pulver, Zündungen zc. dabei.

Dem Armeekorps ging von Seiten des Kommandanten folgende Bekanntmachung zu:

"Die Insurgenten sind von Freiburg abgezogen. Die noch "bei denselben besindlich gewesenen beiden badischen Kavallerie"Regimenter nebst der reitenden Batterie und einem Theil der In"santerie, sind in Freiburg zurückgeblieben und haben ihre Unter"werfung S. K. Hoheit dem Prinz von Preußen nach Ofen"burg melden lassen, dem zufolge die Besetzung von Freiburg
"angeordnet ist und morgen, den 6. d. M., erfolgen wird."

Ruppenheim, den 5. Juli 1849. gez. v. d. Gröben.

6. Juli.

Diese Bekanntmachung sowie die früher erlassenen Aufforsberungen an die Garnison und Bürger wurden in vielen Exemplaren in Flaschen verpackt und verschlossen, sowohl in die Murg als in den Gewerbskanal geworfen, um als schwimmende Boten den augenblicklichen Stand der Dinge nach Nastatt zu melden, wo noch immer die abenteuerlichsten Mährchen eirculirten. Die Bessaung erwartete Ersatz nicht blos durch Mieroslawski, sondern auch durch die Schweizer und Franzosen und ließ endlich sosgar die Ungarn vorrücken!

In der vergangenen Nacht wurde von dem preußischen Detasschement in Plittersdorf aus dem Dorse Rheinau das Bieh sorts und nach dem erstgenannten Dorse getrieben, um es der Festungsbesatzung zu entziehen; es geschah dies ohne eine Störung von Seiten der Festung. Dagegen entwickelte sich am Morgen um 6 Uhr ein kleines Gesecht, als zu dieser Zeit eine Abtheilung Preußen nach Rheinau vorgingen, und dort eine Anzahl—100 Stück— obiger Bekanntmachungen, über den Nebertritt der badischen Truppen in Freiburg, an die Einwohner von Rheinau zur Weiterbesörderung nach Rastatt übergaben. Die Insusgenten wurden über den Murgkanal zurückgeworsen und der beabssichtigte Zweck erreicht.

# Gefecht von Rheinan.

Gegen 1 Uhr Nachmittag allarmirten die Insurgenten — die nach Aussage der Einwohner von Rheinau, sich an diesem Tage, das von den Preußen weggetriebene Bieh, selbst abzuholen beschlossen hatten — die von Plittersdorf gegen Rheinau und den Uebersgang über die Mühlbachs die Riedbrücke — ausgestellten Vorsposten des 1. Bataillons (Halberstadt) 27. LandwehrsRegmts. wurden jedoch nicht bloß zurückgeschlagen, sondern durch Rheinau bis über die Brücke des Murgkanals geworsen, und durch den (2.) Zug der reitenden Batterie Nr. 12 sehr wirksam beschossen.

Mit herangezogenen stärkeren Massen und 2 Geschützen schweren Kalibers drangen die Insurgenten indeß aufs neue vor und nöthigsten, unterstützt von 4 neben Rheinau aufgesahrenen Geschützen, die preußischen Borposten, die augenblicklich nur von den Resten der in Plittersdorf liegenden 1. und 4. Kompagnie gedachten Bastaillons und dem schon erwähnten 2. Zug der Batt. Nr. 12 unterstützt werden konnten, sich in ihre srühere Ausstellung zurückzuziehen.

Als die Insurgenten trot ihres sehr überlegenen und heftigen Gewehr: und Geschützseuers nicht weiter vorzudringen vermochten, brachen sie — um  $7^{1/2}$  Uhr — das Gesecht ab und zogen sich nach der Festung zurück.

Die beiden Kompagnien blieben die Nacht über an der Rieds brücke und gingen erst am folgenden Tage nach Plittersdorfzurück.

Das Bataillon hatte 2 Todte und 8 Verwundete, incl. einem Offizier.

Auf dem rechten Murgufer wurden, am Federbach Bersichanzungen und Berhaue angelegt, durch den Niederwald Koslonnenwege ausgehauen und im Wäldchen Eichblohn bei Rauensthal von den Mannschaften der 12pfündigen Batterie Nr. 12 ein Kugelglühofen zu der für morgen früh angeordneten Beschießung der Festung errichtet.

In Bezug auf diese Beschießung erließ der kommandirende General folgenden Korpsbefehl:

"Disposition zur Beschießung der Festung Rastatt am 7. Juli "Morgens 21/2 Uhr.

<sup>1)</sup> Der Mühlbach hat an einzelnen Stellen eine Tiefe von 12 Juß und ganz sumpfigen Boden. — 2) Nach den "Ergänzungsblättern" des Dr. Steger wurde den Preußen bei diesem Ausfall eine Batterie versnagelt! —!—

1. Angriff vom Retherer Berge aus.

"Heute Abend 10 Uhr rücken die beiden Bataillone der ersten "Division in die mit dem Herrn General-Major von Schack vers "abredeten Stellungen am Rande des Waldes gegen die Ziegelhütte "und die nordöstliche Ecke des Retherer Berges; ihre beiden "Avantgarden-Kompagnien an dem inwendigen Thalrand hinauf. "Diese schneiden sich mit 2 Banketts am obern Rande ein, und "zwar so, daß sie vom obersten das Plateau beschießen und auf "dem untern ganz gedeckt stehen können.

"Unter dem Schutze dieser beiden Kompagnien errichten die "Artilleristen und Pioniere die drei Geschützstände — für die Morzutiere am nordwestlichen Fuß des Retherer Berges — und wird "die Kiesgrube und das Terrain westlich der Straße von Steinzunauern nach Rastatt zur Ausstellung der 6 preuß. 7pfündigen "Haubitzen und der zwei badischen 7pfündigen Haubitzen eingerichtet. "Gleichzeitig werden die Bettungen für die beiden Vierundzwanzigzussinder auf derselben Stelle zunächst der Chausse erbaut.

"Eine Kompagnie Jäger deckt diese Arbeit, eine Kompagnie "mit Zündnadelgewehren schützt sie durch den Laufgraben auf dem "Plateau gegen die Festung, und flankirt dadurch zugleich, jeden "etwaigen Ausfall des Feindes auf dem Thalrande des Retherer "Berges, denselben in die rechte Flanke nehmend.

"Erst wenn diese Arbeiten ganz sertig sind, rücken die Gesaschütze, welche auf dem Wege südlich der Straße von Derigs "heim und Steinmauern an der Straße nach Rastatt halten, "in ihre Stellung und nehmen zugleich die badischen sechs Zwölfsuch eine Stellung rückwärts der Waldecke westlich der Straße "von Steinmauern auf Rastatt, zur Aufnahme der vorsgeschobenen Truppen ein.

"Hegmts. So wie die Geschütze in ihre Stellung gehen, rücken "auch die beiden Bataillone bis hart an den Thalrand des Resutherer Berges vor. Eine damit übereinstimmende Bewegung "machen zwei andere Bataillone der 1. Division und rücken um "12 Uhr des Nachts aus der Stellung am Hirschgrunde bis an "den Rand des Waldes vor Rastatt. Eine Kompagnie davon

"jüdlich, sieben Kompagnien nördlich der Chaussee. Gegen Tages"andruch schieben sich 6 Kompagnien derselben mehr rechts nach
"ber nordöstlichen Ecke des Retherer Berges, um nach Umständen
"vorwärts oder rechts davon in das Gesecht thätig einzugreisen.
"Die Brücke bei Steinmauern über die Murg bleibt mit einer
"halben Kompagnie besetzt.

"2. Angriff aus ber Stellung bei Rieberbühl.

"Die 12pfündige Batterie nebst einer Kompagnie Infanterie "begiebt sich Abends — heute — 10 Uhr aus dem Lager hinter "der Eisenbahn über Kuppenheim nach dem Wäldchen Eichblohn "bei Rauenthal. Zwei Kompagnien nehmen um 12 Uhr Nachts "Stellung hinter der Eisenbahn an dem Eisenbahnhäuschen, da "wo der Weg von Kauenthal nach Niederbühl die Eisenbahn "durchschneidet. Zwei Kompagnien in Reserve. Für die sechs "Zwölspfünder werden Geschützdeckungen errichtet. Um 2 Uhr "Morgens stehen sie in der Batterie. Eine Kompagnie der Besusatung von Kauenthal besetzt um 12 Uhr Nachts das obensgenannte Hölzchen. Eine Kompagnie desselben Kantonnements "verstärft die Stellung am Federbach siellich der Eisenbahn.

3. Der Angriff auf Rheinau.

"Dieses Dorf ift seit meiner letten Disposition vom 4. Juli c. "vom Feinde verlassen und wird wahrscheinlich unbesetzt gefunden "werden. Um 10 Uhr Nachts muffen die zu dieser Unternehmung "bestimmten 2 Bataillone ber 2. Division und 4 Geschütze an ber "Brücke von Plittersdorf nach Rheinau über den Mühlbach "versammelt stehen. Ein Bataillon besetzt sofort in aller Stille "diefes Dorf, und nimmt die Brücke über die Murg in fleinen "Gewehrschuß. Ein Bataillon und 4 Geschütze folgen als Reserve "und stellen sich gedeckt gegen das Geschützeuer der Festung, doch "so auf, daß sie im Stande sind, eine etwaige offensive Bewegung "des Feindes auf dem rechten Murgufer, gegen unsere Unter-"nehmung an der Ziegelhütte und dem Retherer Berge in die "linke Flanke zu nehmen. Dieses Detaschement kann sich erforder-"lichenfalls auch auf Steinmauern zurückziehen. Jedenfalls sind "aber die Uebergänge über den Mühlbach gegen Plittersdorf "und bie Murg bei Steinmauern zu halten.

"Der Rest der Infanterie, die Artillerie und Kavallerie der "1. Division halten sich bereit, die Stellung am Hirschgrunde "mit Kraft zu vertheidigen, und ebenso die 3. Division die starke "Stellung hinter der Eisenbahn bei Niederbühl. Die 2. Di= "vision versammelt um 12 Uhr Nachts den Rest ihrer Jusan= "terie, ihre Artillerie und die zwei Kürassier=Eskadrons südlich des "Isseheimer Waldes. Die Posten am Mühlbach, welche "diese Division besetzt hat, bleiben von ihr besetzt. Die Insanterie, "Bioniere und Artilleristen der 1. Division, die am Retherer "Berge an dem Angrisse Theil nehmen, in Nühen ohne Gepäck.

"Ich werde mich an der nordöstlichen Ecke des Retherer Berges "aufhalten.

"Die kombinirte Operation wird ihrer Anlage nach gelingen, "wenn die angegebene Zeit richtig innegehalten und die größte "Stille beobachtet wird. Der Erfolg des Geschützseuers ist als ein "Versuch zu betrachten, der aufgegeben wird, wenn unser Material "zu sehr leiden sollte. Die Artillerie hat sich durchaus nicht auf "einen Geschützkamps, sondern nur auf das Beschießen der Stadt, "nicht des Schlosses und der Werke einzulassen.

"Worgen ist der Jahrestag des Einzuges in Paris im Jahre "1815; er war der Erfolg eines ruhmwürdigen, ausdauernden "Kampfes; auch der morgende Tag wird zeigen, daß die preußische "Armee stets die alte, bewährte ist."

R. Q. Ruppenheim, den 6. Juli 1849.

gez. Gr. v. d. Gröben.

## 7. Juli.

Die vorstehend angeordnete Beschießung begann — mit Ausnahme der Verwendung der schweren Geschütze — erstens von der 12pfündigen Batterie Nr. 12 aus einer gedeckten Stellung am Wäldchen Eichblohn, hinter dem Wege von Rauenthal nach Niederbühl, unweit der Eisenbahn um  $2^{1/2}$  Uhr des Morgens. Schon nach dem sechsten Schuß stieg ein Feuer in Rastatt auf.

(Nach der Nebergabe der Festung zeigte es sich, daß sechs in der Napellenstraße belegene Häuser theils ganz ausgebrannt, theils bedeutend beschädigt waren). Die Festungsgeschütze der Bastionen 26, 27, 28 und 30, so wie der Courtinen 29 und 30 erwiederten

ununterbrochen das Feuer sehr heftig. Um  $4^{1}/_{4}$  Uhr wurde die Batterie etwas zurückgezogen, da ihr bereits 2 Pferde getödtet, ein Artillerist und ein Pserd verwundet war.

Zweitens: von einer aus den Haubitzügen der reitenden Batterie Nr. 12 und 18, der spfündigen Fußbatterie Nr. 12 des Korps und zwei 7pfündigen badischen Haubitzen zusammengesetzten Haubitzbatterie, gegen die nördliche Seite der Festung aus einer Entsernung von ungefähr 2500 Schritt.

Ein weiteres Vorgehen der Batterie war nicht möglich, da sie hier bereits in der Höhe der äußersten Vorposten stand. Um  $2^{1}/_{2}$  Uhr wurde das Feuer eröffnet und 2 Stunden sortgesetzt. Die Insurgenten schienen durch dasselbe vollständig überrascht, doch währte es nicht lange und die Batterie wurde mit Zwölse und Uchtzehnpfündern und 7pfündigen langen Haubigen sehr heftig beschoffen und mit Granaten beworfen, die indeß gar teine Verluste erzeugten, da sie, ohngeachtet sie gute Linie hielten, theils über die Batterie hinweg gingen oder vor derselben einschlugen und in dem durch vorangegangenen anhaltenden Regen starf aufgeweichten Voden stecken blieben. Deshalb krepirten auch einige in der Nähe der Batterie einschlagende Granaten wirkungslos.

Nach zweistündigem Feuer ging die Batterie, welche keine Verstuste gehabt, ohne belästigt zu werden, in das Walddesilse zurück.

Die beiden badischen Haubigen waren im Lause des Feuers schußunfähig geworden, da bei jeder derselben ein Schildzapfens deckel ganz zerbrochen worden war, auch außerdem die Laffetens wände bedeutende Risse und Sprünge erhalten hatten.

Bei der großen Entfernung war der Erfolg augenblicklich nicht genau zu bemerken, erst nach der Einnahme der Festung zeigte es sich, daß die Granaten zum größten Theil sehr günstig gewirkt hatten.

Bürger und Soldaten waren vor den in die Stadt gefallenen Granaten in die Kasematten gestohen und 6 Civilisten und mehrere Soldaten durch dieselben getödtet worden; — außer zwei Granaten, die auf das Laboratorium — ein Blockhauß — gefallen waren, hatten auch einzelne derselben ins Fort B. und dessen Anschlüsse eingeschlagen.

Der "Festungsbote" in Rastatt ermangelte nicht zum Trost der Einwohner und der Besatzung sich über diese Beschießung zu äußern. Er sagte in dem betreffenden Blatt: Der Fuchs sitt in der Falle, das ist klar, darum greift er auch nur des Nachts an. aber etwa unsere Besatzung, ach Gott nein, um die ist es ihm gar nicht zu thun, die Trauben sind sauer, spricht der Fuchs, d. h. sie find ihm zu hoch; unserm Feinde ist die Besatzung viel zu stark und er selbst ift viel zu ohnmächtig, um unsere Werke ernsthaft angreifen zu können; nein, er schießt nur bei Nacht auf die todten Häuser, will die Bewohner erschrecken und ihre Wohnstätten in Asche legen, das ist sein Plan, seine Taktik. Hoffentlich aber wird ihm das saubere Banditenhandwerk früh genug gelegt werden, die Artillerie Rastatts und die übrigen Wehrmänner werden den frechen Dieb fern zu halten wissen, bis unsere Armee vor den Thoren erscheint, bis die schwarz-roth-goldene Fahne das schwarzweiße Bahrtuch ber Freiheit der Bölker mit fühnem Schwerte in weite Flucht schlägt, und damit den Seulern von Profession das Sprichwort in's Gedächtniß einprägt: es ist noch nicht aller Tage Abend! -

Für den morgenden Tag wurde durch nachstehenden Korps: besehl die Fortsetzung der Beschießung versügt:

"Kuppenheim, den 7. Juli Vormittag 11 Uhr. — Die Be-"schießung der Festung Rastatt wird morgen früh mit Tages An-"bruch fortgesett, und zwar:

- 1. an der Stelle, wo heute die 12pfündige Batterie Nr. 12 "stand, von der Eisenbahn gedeckt, an dem Wege von Rauenthal "nach Niederbühl
  - "a) die beiden Vierundzwanzigpfünder,
  - "b) die drei Mörser.
- "2. Am Ausgange des Issezheimer Waldes, an der "Chaussee nach Straßburg, die 6 badischen Zwölfpfünder.

"Die Aufstellung ad 1. wird wenn möglich durch eine Tra"verse gedeckt. Die Pferde werden hinter der Eisenbahn nahe der
"Murg aufgestellt. Die Augeln werden hinter dem Damm nahe
"der Eisenbahnbrücke glühend gemacht. Die Deckung durch In"fanterie der 3. Division und aus dem Kantonnement Kauen-

"thal so wie heute. Wenn die Mannschaft sich nicht gut halten "kann, so läßt sie die Geschütze am Orte und diese werden erst in "der nächsten Nacht abgeholt. Vier leichte Geschütze nehmen um "2 Uhr Morgens eine Aufstellung hinter dem Eichblohm-Wäldchen.

"An der Stelle ad 2. werden die Bäume gefällt und eine "Batterie aufgebaut. Ein zweites Bataillon der 2. Division "wird um 1½ Uhr Nachts als Soutien nahe dem Jffezheimer "Walde aufgestellt. Der Oberst von Scheel übernimmt die "Pionierarbeiten, der Major Flies die Arbeiten sowie alles Nähere "für die Artillerie nach der Instruction Sr. Excellenz des General"Lieutenants von Scharnhorst.

"Die beiden Geschütze von Steinmauern gehen nach Plits "tersdorf und treten unter die Besehle des Oberst v. Rommel, "der das Kommando über diese Bataillone, die 4 Geschütze und "die 1/2 Eskadron übernimmt und sein Quartier nach Ottersdorf "verlegt.

"Auf allen Punkten der Einschließungstruppen Ausmerksamkeit."
gez. Gr. v. d. Gröben.

## 8. Juli.

Die besohlene Beschießung aus den obengenannten badischen Geschützen begann von den bezeichneten Stellen aus, von früh 2³/4 Uhr ab. Um 4 Uhr hatten die beiden Vierundzwanzigpfünder — bei Rauenthal — die für sie bestimmte Munition verschossen, die Mörser — zwei 12zöllige und ein Szölliger — setzen nach einer einstündigen Pause, von 6 bis 7 Uhr, ihr Feuer bis gegen 10 Uhr fort. Nach Veendigung desselben ließ man diese Batterie unter Bedeckung eines Zuges Füsiliere vom 20. Ins. Regmt. stehen, um sie des Abends mit eintretender Dunkelheit zurückzuziehen.

Die Wirkung war, wie man später erfuhr, sehr groß; die Glühkugeln hatten in der Nähe des Postgebäudes in einem Gastshose gezündet, der mit noch mehreren Häusern ein Raub der Flammen wurde. Andere bereits brennende Gebäude wurden durch die Anstrengungen der Löschmannschaften gerettet.

Als die Mortiere Anfangs einige ungefüllte Bomben nach

der Festung warsen, benutzte der "Festungsbote" <sup>1</sup>) dies sogleich zu einer unrichtigen Deutung, indem er sagte: es geschehe dies aus Mangel an Munition! — Das bald darauf an mehreren Stellen ausbrechende Feuer zeigte das Gegentheil.

Gegen die am Ausgange des Issezheimer Waldes placirten 6 badischen Zwölfpfünder, welche mit glühenden Kugeln schossen, antwortete die Festungs-Artillerie von drei Seiten mit Granaten und 18pfündigen Kugeln. Die seindlichen Geschosse sielen kurz vor, hinter und in die Batterie; eine der Granaten sprengte die Prope des 4. Geschützes in die Lust, tödtete einen Artilleristen und verwundete 4 derselben; auch ein Pionier wurde getöbtet. Um die Verwundeten zurückzubringen und die Bespannung zu ordnen, wurden Mannschaften und Pserde aus dem Fener gezogen, bald darauf wieder an die Geschütze herangeführt, und diese nun, wegen der bedeutenden Ueberlegenheit des seindlichen Feuers zurückgenommen, nachdem sie 34 Schuß gethan hatten.

Um den etwanigen Unternehmungen der Insurgenten, theils durch Ausstellung der Einschließungstruppen um die Festung, theils durch eine Berstärkung derselben mittelst fortisicatorischer Anlagen, möglichst entgegen zu treten, bestimmte der kommandirende General mittelst Korpsbesehl Nachstehendes:

R. Q. Kuppenheim, den 8. Juli 1849. — Mein Korps: "befehl vom 2. d. M. bezeichnet die 3 Stellungen, in welchen das "2. Armeeforps vor Rastatt steht. Eine Jede ist als ein selbst: "ständiger Posten zu betrachten, der nur durch Vorposten oder "kleinere Detaschements mit dem nebenstehenden verbunden ist.

## "1. Rechtes Murgufer.

"Die Stellung am Hirschgrund. Für die Besestigung "der Stellung am Hirschgrunde ist noch Mehreres zu thun, um "sie gegen einen überraschenden Angriss zu sichern. Der Wald vor "dem Hirschgrunde muß bis auf 3—400 Schritt rasirt, und auf "den wichtigsten Punkten längs dem Thalrande für Etablissements

Critish

<sup>1)</sup> Eine in Rastatt erscheinende Zeitschrift; das Organ des von Elsenhans dort gestisteten "Clubs des entschiedenen Fortschritts". — Die Zeitschrift war besonders Lectüre der Kanoniere und Freischärler.

"der Infanterie und Artillerie gesorgt werden, so daß die letztere "den ganzen Thalrand des Hirschgrundes, wo möglich von zwei "Seiten, bis zur Federbachbrücke bestreichen kann. Der Oberst "v. Scheel und Major Flies sind mit der Ausführung beauftragt.

"So wie dies geschehen, kann die 1. Division ihre Vor-"posten vermindern, und zwar, wenn der Herr General v. Schack "nicht eine andere Verwendung seiner Streitkräfte für zweckmäßiger "erachtet: 1 Romp. rechts und links der Straße von Steinman-"ern auf Rastatt, die Ziegelei vor der Front; 1 Komp. auf dem "Wege von Detigheim nach dem Retherer Berge; 11/2 Komp. "rechts und links der Chaussee, auf Rastatt vor der Federbrücke; "1 Komp. an dem Eisenbahnhäuschen mit Posten südlich am Feder-"bach; 1 Komp. Borposten vor Rauenthal; 1 Bataillon in der "Position am Hirschgrund (in Barracken); 1 Bataillon dahinter "als Soutien, rechts und links der Chaussee nach Ettlingen (in "Belten); 11/2 Bataillon in Kantonirungen, davon eine Kompagnie "in Steinmauern -- die Brücke von Steinmauern von ihr be-"sett; — 3 Komp. und 1 Komp. Jäger in Detigheim; 1/2 Bataillon "in Rauenthal; 2 Eskadrons auf dem Mittelfeld an der Chaussee "von Mühlburg in gleicher Höhe mit Detigheim (in Barracen); "1 Eskadron in Detigheim (in Barracken); 4 Eskadrons in Mug= "gensturm (in Barracken), wovon 1 Eskadron auf Vorposten. "Divisionsstab: Detigheim.

## "2. Lintes Murgufer.

- "1. Das Lager an der Eisenbahn vor Niederbühl. "Die 3. Division hat Niederbühl leicht besetzt, und hält die "Eisenbahnlinie mit Infanterie und Artillerie — in Barracken und "Zelten — 4. Komp. in Kantonirungen in Förch und Kuppen= "heim. Divisionsstab: Förch.
- "2. Die Stellung im Iffezheimer Wald. 2 Komp. auf "Vorposten am Ausgange des Iffezheimer Waldes gegen Rastatt "— Chaussee auf Straßburg und Baden. In der Front dieser "Stellung sind an passenden Punkten Verhaue von dem Oberst "von Scheel zu bezeichnen und in Angriff zu nehmen. 2. Komp. "Soutien in der Mitte des Waldes (in Barracken); 1 Bataillon "hinter dem Walde (in Zelten); 1 Kompagnie, 2 Eskadron in

"Sandweier; 1 Komp. Infanterie, 1 Komp. Jäger, 1/2 Eskadron "und der Divisionsstab in Issezheim; 1/2—1 Eskadron auf Vor"posten; 3 Komp. und Oberst und Brigade-Kommandeur v. Rom"mel in Ottersdorf; 2 Kompagnien 4 Geschütze in Plitters"dorf; 1 Komp. in Wintersdorf." gez. Gr. v. d. Gröben.

Mit Bezug hierauf wurden im Laufe des heutigen und der nächsten Tage die theilweise schon früher in Angriff genommenen Arbeiten beendigt, von denen besonders zu erwähnen sind: mehrere Geschütz-Emplacements, neue Passagens und Kolonnenwege, Berzbesserungen der Kommunikation, Berhaue, Berbindungen durch Laufgräben, namentlich zwischen den beiden Chaussen nach Mühlburg und Karlsruhe und der Eisenbahn, Spaulements und Logements für Infanterie. Sben so wurden Einleitungen zur angemessenen Berwendung eines aus Koblenzeugt hatte, daß mit den bis jetzt vorhandenen Geschützkräften einer so wohl armirten Festung gegenüber, keine erheblichen Wirkungen zu erreichen waren.

Alle diese Arbeiten wurden ohne irgend besondere Störung. Seitens der Insurgenten — außer des am heutigen Spätnache mittage stattgefundenen Ausfalls — ausgeführt, obgleich die Bestatung nicht allein gegen die verschiedenen Arbeiter, sondern auch wie bisher auf die Borposten und jede einzelne Patrouille ihre Munition verschwendete.

In der Festung hatte man sich schon am 7. in einem Kriegsrath über den Zustand der Festung berathen und war darüber einig
geworden, daß Rastatt mit der vorhandenen Besatung noch haltbar sei. Hinsichts der Lebensmittel glaubte man noch etwa füns
Wochen auszureichen, ohne zu den äußersten Maßregeln der Deconomie schreiten zu müssen. Geldvorräthe fanden sich nur noch für eine
Löhnungsperiode, weshalb von Corvin vorgeschlagen wurde, entweder eine Zwangsanleihe zu erheben oder Papiergeld zu machen.
Der Vorschlag wurde angenommen. In Betress des Entsates von
Außen setzte man sich einen Termin bis zum 15. Juli und wollte
dann abermals einen Kriegsrath abhalten.

In dem heutigen Kriegsrath wurde auch in Folge der Beschießung Seitens der Cernirungstruppen, der Plan eines Ausfalls

angeregt. Wegen eines Zerwürfnisses zwischen Tiedemann und Biedenfeld, das bereits so weit gediehen war, daß ein offener Bruch in Aussicht stand und Ersterer Miene machte die Stelle als Gouverneur abzugeben, konnte man sich aber über die Aussührung nicht einigen und es wurde dieser Ausfall zu heut Vormittag besichlossen, wegen wiederholten Differenzen zwischen den obengenannsten Führern aber bis zum Nachmittage verzögert.

# Gefecht von Rauenthal.

Um 5 Uhr Nachmittags machten die Insurgenten in zwei Kolonnen (aus dem Karlsruher Thore) obigen Ausfall, deren eine Kolonne, etwa 500 Mann mit 4 Geschützen sich in der Richtung des Bahnhofsgebäudes auf das Wäldchen Eichblohn bewegte, wo die Batterie, welche am Morgen Kastatt beschossen hatte und aus oben angegebenen Gründen — unter Bedeckung — stehen geslassen worden war, muthmaßlich um sich dieser ihnen lästig gewordenen Geschütze zu bemächtigen oder doch dieselben unbrauchbar zu machen.

Der vorderen Kolonne folgte in einiger Entfernung eine stärkere von etwa 1000 Mann.

Die Bedeckungsmannschaften jener Geschütze — ein Zug Füsstliere des 20. Inf. Regmts. — wurden mit dicken Tirailleurschwärsmen sehr lebhaft angegriffen, von den Geschützen beschossen und befanden sich bereits im heftigsten Fener, als die 5. und 8. Komp. des 20. Inf. Regmts. zu ihrer Unterstützung abgesandt, heranrückte, hiedurch, so wie durch das Borgehen in die seindliche linke Flanke einer, der in Sichblohn stehenden Feldwachen des 3. Bataillons (Sangerhausen) 31. Landwehr-Regmts., der bald darauf auch noch die drei übrigen Kompagnien dieses Bataillons in derselben Richtung folgten, kam das Gesecht bald zum Stehen.

Jene Ausfallgeschütze thaten aus ihrer ersten Aufstellung von etwa 400 Schritt nur einen Kartätschschuß und zogen sich unter

<sup>1)</sup> Die 9. Komp. dieses Bataillons war nach Muggensturm detaschirt.

sichtlichem Verlust, durch das wohlgezielte und ruhige Feuer der mit Zündnadelgewehren versehenen Füsiliere in Gil in eine mehr rückwärts gelegene Stellung.

Mittlerweile war auch die 9. und kurz darauf die 12. Komspagnie 20. Inf. Regmts. und eine Kompagnie des 31. Infanteries Regmts. — Letztere von Rauenthal her — angekommen.

Die Insurgenten, jetzt aufs äußerste in ihrer linken Flanke bedroht, wurden genöthigt, ihren Rückzug anzutreten, den sie unter dem Schutz der Festungsgeschütze bewerkstelligten, die in demselben Maße, als diese Bewegung ausgesührt wurde, ihr Feuer von allen in dieser Front liegenden Werken verdoppelten.

Der Berluft der Insurgenten muß sehr bedeutend gewesen sein, da sich an der Stelle, wo das Gesecht begann, allein 36 Todte vorsanden. Aber auch die Schützen der Füstliere, die Musketiere und Wehrmänner erlitten nicht unerhebliche Berluste, hauptsächlich dadurch, daß sie bei der vorherrschenden großen Erbitterung gegen jene Rebellen und hingerissen durch den Kampf und den sichtlichen Ersolg ihrer Anstrengungen, wider die allgemeine Absicht, den Feind nur von der stehengebliebenen Batterie abzuhalten, denselben dennoch lebhaft versolgten und hiedurch das sehr hestige Geschützseuer von den Festungswällen auf sich zogen. Nur durch wiederscholte Besehle gelang es, sie in ihre frühere Ausstellung zurückzuziehen.

Es mochte nach 7 Uhr sein, als das Gesecht durch den Rücks zug der Insurgenten — bis auf einen Hagel von Augeln und Granaten aus der Festung und einige Kartätschlagen der Ausfallss geschütze — hier völlig beendigt schien.

Das Bataillon Sangerhausen blieb so lange auf dem innehabenden Terrain stehen, bis durch Patrouillen die Nachrichten eins gingen, die Jusurgenten seien in die Festung zurückgekehrt, und besog dann wieder seine frühere Vorpostenstellung bei Nauenthal. Zur Unterstützung und Deckung jener oft erwähnten Geschütze blieb die 10. und 11. Kompagnie des 20. Ins. Negmts. zurück.

# Gefecht von Riederbühl.

Während des Gesechts am Eisenbahndamme — Rauenthal — wurde das Dorf Niederbühl, in welchem die 2. Kompagnie 1. Bataillon (Frankfurter) 8. Landw.-Regmts. auf Vorposten stand, aus der Festung heftig beschossen und beworfen. Links der zweiten Kompagnie hatte die erste, mit zihrer Mannschaft, die Vorposten; die 3. und 4. des genannten Bataillons war als Picket am Wege von Förch nach Niederbühl aufgestellt, wo eine Jäger-Komp. im Vivouak lag, deren Vorposten sich rechts an die 2. Kompagnie (8. Landw.-Regmts.), links an die 2. Division anschlossen; in der Nähe der Jäger am Eisenbahndamm hatte der 2. Zug der Epsündigen Fußbatterie Nr. 22. Stellung.

Mit der rückgängigen Bewegung der Ausfallstruppen, am rechten Ufer der Murg, gegen jenes Geschütz-Emplacement, gegen 7 Uhr Abends, welche von Niederbühl aus genau beobachtet werden konnte, wurde das Geschütz und Granatseuer gegen Nies derbühl aus dem Fort Leopold und der zunächst gegen das Dorf gelegenen Lünette Nr. 33. stärker, und es gerieth hiedurch Niederbühl in Brand. Zugleich drangen gemischte Infanteries massen der Insurgenten, unter dem Schutz dieses Geschützeuers, gegen das Dorf, nahmen den Kirchhof und versuchten von da weiter vorzugehen.

Bur Unterstüßung bes Dorfes wurden zwar sofort 2 Komp. 9. und 12. 3. Bataillons (Landsberg) 8. Landw. Regmts. — aus dem Lager vom Eisenbahndamm beordert, da sie indeß zur Bedros hung der feindlichen rechten Flanke durch den Niederbühler Wald und von da gegen das Dorf vorzugehen den Befehl hatten, so führten die Borpostentruppen den Kampf allein gegen die Uebers macht, durch welche, nach Istündigem heftigen Gesecht das Dorf genommen und von den Vertheidigern verlassen wurde, die sich in der Richtung auf den Niederbühler Wald zurückzogen, in welschem mittlerweile jene Unterstüßung eingetrossen war.

Bereint mit dieser und einem Zuge Füsiliere — 10. Komp. — tes 20. Inf.=Regmts., der zu ihrer Aufnahme von seinem Bi= vouaksplat hinter dem Eisenbahndamm direct nach dem Walde des taschirt worden war und unterstützt von den beiden Geschützen der

Batterie Mr. 22., wurden die Insurgenten nun angegriffen, zurücksgeworfen und das Dorf wieder genommen. Das Feuer in Niesderbühl hatte sich unterdeß bedeutend vergrößert, denn es waren während des furzen Besitzes durch die Insurgenten selbst mehrere der noch nicht brennenden Häuser angesteckt und hiedurch z der der Festung zunächst gelegenen Häuser, einschließlich der Kirche, des Pfarrs und des Schulgebäudes, ein Raub der Flammen geworden.

Gegen 10 Uhr Abends waren sämmtliche Truppen wieder in ihrer früheren Stellung, obgleich die Festungsgeschüße noch bis gegen 11 Uhr thätig waren und namentlich nach der Stelle warsfen, von wo aus die beiden Geschüße der Batterie 22. während des Gesechts eine aus Niederbühl vorgerückte kleine Kolonne mit Berlust zurückgewiesen hatten.

Die preußischen Truppen hatten in diesen beiben Gefechten 8 Tobte und 78 Berwundete (incl. 3 Offiziere); von den Insurgenten wurden bei diesem letten Gefecht an verschiedenen Stellen einige 40 Tobte gefunden.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese gegen Niederbühl vorbrechende Kolonne die Absicht hatte, sich hier durchzuschlagen, um unter dem Schutz des naheliegenden Schwarzwaldes sich aufzulösen und allmählig nach Würtemberg zu flüchten; es sprachen für diese Vermuthung eine Menge der Todten, die man mit vollsständigem Gepäck fand, das man sonst bei einem bloßen Ausfall zurückzulassen pflegt.

Bei diesem Ausfall, sowohl gegen jenes Geschütz-Emplaces ment, als gegen Nicterbühl, sielen von den Wällen der Festung an 2000 Schuß; die badischen Artilleristen schossen oft ohne für die Wirfung ihres Schusses nur einige Wahrscheinlichseit zu haben und trieben die Munitions-Verschwendung im großartigsten Styl. Eine Menge der gebliebenen Insurgenten waren nach den untrügslichsten Zeichen von diesem unsinnigen Schießen getödtet worden, denn während des Gesechts kam namentlich die Volkswehr in das ohne Unterbrechung fortgesetzte Kartätschseuer der Festungs-Artillerie, und wurde so von Feind und Freund rücksichtslos zusammengeschossen.

Gegen die Ausfallskolonne auf Rauenthal kam preußischer Seits kein Geschütz ins Teuer und boch fant man mehrere Leichen

ber Insurgenten burch Kartätschenschüsse verstümmelt. Selbst Ties bemann erhielt eine — leichte — Berwundung an ber linken Schulter, höchst wahrscheinlich von der Festung aus.

Nach Acuserung ber Gefangenen!) soll Tiebemann die Bolkswehr in die vordersten Reihen der Ausfallstruppen gestellt und ihnen mit den Festungsgeschützen gedroht haben, falls sie nicht vorgehen würden. Mehr als die Hälfte der Besatzung war zu diesem Ausfall verwandt worden.

#### 9. Inli.

Ueber dies Gefecht berichtete Corvin an Tiedemann unter andern: "Der Zweck des gestrigen Ausfalls ist nicht erreicht worden; kein Geschütz des Feindes ist in unsere Hände gefallen, auch habe ich nicht bestimmte Nachricht erhalten, ob eines vernagelt worden ist.

Schon gestern Nachmittag hörte man in der Richtung nach Sandweier zu Kanonenfeuer und auch heftiges Kleingewehrseuer, welches bis zum Dunkelwerden dauerte. Es verbreitete sich auch alsbald das Gerücht, Oberst Sigel stehe in Sandweier; ja er soll einen Boten in die Stadt geschickt haben; allein mir ist nichts gemeldet worden.

Major Jacobi, ber bas Gefecht am Nachmittag trefflich untersstützt und bas Dorf Niederbühl in Brand geschossen hatte, machte eine Necognoszirung nach Kuppenheim zu. Er fand Alles vom Feinde geräumt, boch hat sich berselbe um 10 Uhr Abends wieder in dem brennenden Dorfe Niederbühl sehen lassen.

Bei dem gestrigen Gefecht dürfte co zu rügen sein, daß selbst die reguläre Infanterie nicht mit der Ordnung vorrückte, wie es hätte sein sollen; auch siel das Schreien und zwecklose Lärmen unangenehm auf.

Neues ist sonst nichts passirt, allein ich kann nicht dafür bürsgen, ba mir niemals eine Melbung gemacht wird und ich mich auf Dinge beschränken muß, die ich selbst sehe!"

Corvin.

<sup>1)</sup> Nach benfelben Nachrichten befanden sich bis heut 5-600 Kranke in Raftatt, theils an ber Kräpe, theils an einer andern unreinen, anstedenden Krankheit.

Auch ber "Festungsbote" gab seinen Lesern einen Bericht über ben gestrigen Ausfall, aus welchem zugleich hervorgeht, auf welche Weise sowohl die Besatung als auch die Einwohner wissentlich ober unwissentlich über das Schickfal der übrigen Streitkräfte der Insurgenten getäuscht wurden. Er lautete wörtlich:

"Die Preußen schickten uns zum Sonntag einen häßlichen Morgengruß. Es regnete Bomben auf die unschuldige Stadt, und sie zerplatten leider nicht in der Luft, wie die Granaten, mit welschen uns der Feind am Tage vorher beschoß. Die Bomben waren sehr gut geworfen; mehrere trasen das Schloß, ohne jedoch besondern Schaden anzurichten. Die Maßregeln, welche die von ihrem ersten Schreck etwas zurückgekommene Bürgerschaft tras, waren zweckmäßig, und so wurde benn jedes Feuer sogleich im Entstehen gedämpft.

Da man eine Beschießung erwarten durfte, so hatte der Gouverneur schon am Samstag Abend beschlossen, dieselbe durch einen Ausfall zu verhindern, welcher mit Tages Andruch statssinden sollte. Durch die Nachlässigseit oder den Ungehorsam, oder — kurz, durch die Schuld eines höhern Offiziers, wurde dieser Ausfall vereitelt, und bei ihm mögen sich die Bürger für die am Vormittag in die Stadt gefallenen Bomben bedanken.

Der Ausfall wurde auf 10½ Uhr verschoben, allein berselbe Umstand verhinderte ihn. Endlich wurden die entgegenstehenden Hindernisse beseitigt und der Ausfall auf 4 Uhr festgesetzt; es wart jedoch 5 Uhr, che er stattsinden konnte. Der Zweck desselben war, wo möglich die schweren Geschütze des Feindes zu nehmen oder zu vernageln und anderseits seine Streitkräfte zu theilen und dadurch unsern Freunden, deren Feuer wir, Sandweier zu, hörten, zur Hülfe zu kommen.

Die Kommandanten ber verschiebenen Festungswerke hatten bie nöthigen Instruktionen, ben Ausfall burch ihr Feuer zu unterstüßen.

Unsere Infanterie rückte gegen die feindlichen Geschüße zur Deckung unserer Artillerie vor. Diese postirte sich auf der Eisens bahn, und es begann das Feuer gegen den zwischen Rauenthal und der Murg liegenden Wald, welcher durch preußische Infans

terie stark besetzt war. Das Gesecht wurde alsbald außerordentlich lebhast. Der Feind durch den Wald vortrefflich gedeckt, eröffnete ein mörderisches Infanterieseuer gegen unsere braven Truppen, welche ihm ungedeckt im freien Felde gegenüberstanden.

Alte Solvaten, die viele Schlachten gefochten haben, sagen, daß sie nie ein so entsetzliches Feuer ausgehalten hatten. Die Lage unserer Truppen ward noch kritischer dadurch, daß sich die Preußen nach der Karlsruher Straße durch den Wald hinzogen und unsern linken Flügel stark beschossen.

Sogleich wurden gegen diesen Wald Geschüße aufgefahren; allein man muß dem Feind die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß er sich in seiner allerdings sesten Position vortresslich hielt. Die Unsrigen mußten sich hinter die Eisenbahn und den Bahnhof zurückziehen, wo das Gesecht bis zum Untergange der Sonne fortbauerte.

Die Preußen haben sehr viel Leute verloren, besonders durch die Artillerie, welche durch die Geschütze von den Wällen trefflich unterstützt wurde.

Fort A., die Leopoldsfeste, hatte die Aufgabe, unsern rechten Flügel zu decken und den Feind zu verhindern, bei Niederbühl über die Murg zu gehen. Dabei gerieth das Dorf in Brand, der so schnell um sich griff, daß gegen Abend der ganze Ort in Flammen stand. Geschüße hatte der Feind gegen uns nicht aufgesahren, wahrscheinlich weil er sie sämmtlich gegen die Truppen gebrauchte, die ihn von Dos her angriffen. Das Feuer derselben hörte man noch, als es bereits dunkel war.

Wir haben verhältnismäßig eine ziemlich große Anzahl von Totten und Verwundeten. Dies Gefecht war eines der blutigsten in diesem Kriege. Oberst Tiedemann, welcher stets im dichtesten Kugelregen stand, und diesen geslissentlich aufzusuchen schien, erhielt am Bahnhof einen Streißschuß an der Schulter. Durch dies Gestecht haben wir jedoch verhindert, daß der Feind heute Morgen die Stadt beschoß und zugleich haben wir unsern herbeieilenden Freunden dadurch Muth gemacht, daß wir ihnen zeigten, wie thätig wachsam und guten Muthes wir sind. So sind also unsere Brüder nicht

umfonst gestorben; sie starben für bas Wohl ber Bürger von Rastatt!" — Rastatt, ben 9. Juli 1849 1).

## Gefecht von Rheinan.

Nachmittags 4 Uhr unternahmen die Insurgenten mit sechs bis achthundert Mann Freischärlern und badischer Infanterie abers mals einen Ausfall aus dem Rheinauer Eingang über die Rheis nauer Murgbrücke gegen Rheinau, um dies Dorf abzusouragiren.

Bon den Preußen stand hier an der Brücke über den Mühlsbach — Riedbrücke — eine (3.) Komp. des 1. Batle., Halbersstadt, 27. Low. Megmts. mit ihren Vorposten im Rastatter Oberswald gegen Rheinau, ihre nächste Unterstützung in Plitterstorf.

Die Vorposten und die Feldwache wurden, so wie die Melstung von der Annäherung der Insurgenten einging, sogleich versstärft und die Letztern mit einem wirksamen Feuer empfangen, durch welches sie, obgleich von der Festung aus durch Kartätsch= und Vollstugelseuer unterstützt, vom weitern Vordringen zurückgehalten wurden.

Währent bieses kurzen Gefechts waren in Folge ber nach Plitterstorf abgegangenen Melbungen 4 reitente Geschüße und zwei Kompagnien (1. und 4.), Halberstadt, angelangt.

Die Insurgenten, welche ohne Hinderniß ins Dorf eingerückt waren, da dasselbe mit seinen ersten Häusern dicht an jene, im wirksamsten Feuer der Lünette 39., liegenden Murgbrücke stößt, wurden nun angegriffen und nach einigem Widerstande, welcher durch die Geschüße von den Wällen und einer jenseits der Murg aufgefahrenen Kanone unterstüßt wurde, aus dem Dorfe und über die Murg zurückgeworfen.

Die Preußen hatten keinen Verlust; von den Insurgenten fand man in Rheinau 15 Todte, darunter 6 badische Soldaten, welche im Dorfe selbst beim Nückzug über die Brücke niedergestoßen worden waren?).

<sup>1)</sup> In seiner Mr. 5. theilte ber Festungsbote mit, baß ber Pionier-Korporal Aleinhans ben Artillerie-Wachtmeister Jost absichtlich erschossen habe, ba er sich ben bienstlichen Anordnungen bes Jost nicht habe fügen wollen. — Es ist bies ein kleines Zeichen ber in ber Festung vorherrschenden Disziplin! — 2) Die Erbitterung ber Truppen gegen die Insurgenten war allgemein, baher auch nur selten Pardon gegeben wurde.

#### 10. Juli.

Für die zu einem verstärften Bombardement erwarteten sieben 25 pfündige Haubigen, sieben 25 pfündige Metall = Mortiere und sechs 10 pfündige Haubigen wurden die Arbeiten zur Herstellung des Batterie=Baumaterials fortgesetzt.

Nach einem im Lager zirkulirenden Gerücht hatte sich das 12., 26. und 31. Inf. Megmt., die im vorjährigen Feldzuge in Schleswig Solstein das Danewerf erstürmt hatten, den Sturm auf Rastatt erbeten, der Prinz von Preußen ihr Gesuch aber abgeslehnt, da die Festung auch ohne Sturm fallen würde.

Die Festung Rastatt hatte für ihre Berwundeten, unter denen sich einige preußische Soldaten befanden, keine Blutegeln mehr und fandte einen Offizier in das Lager!), der das Gesuch in nachfolsgendem Schreiben von Tiedemann dem General-Lieutenant v. d. Gröben überreichte:

"Reichs-Festung Rastatt an Herrn R. Gr. v. d. Gröben, Genes, "rals Lieutenant und kommandirenden General des 2. Korps der "Rheins Armee in R. D. Kuppenheim. — Im Namen der "Menschlichkeit und Civilisation werden Sie angegangen, inliegenden "Bedarf an Blutegeln für unsere tapferen, aber unglücklichen Kas, meraden, worunter auch von Ihren Truppen sich besinden, die "menschlich zu behandeln, ich für eine heilige Pslicht stets halten "werde, verabfolgen zu lassen.

"Bon dem Standpunkte beutscher Bildung aus gebe ich mich "ber gerechten Hoffnung hin, daß meinem Ansinnen entsprochen "werden wird und sehe sonach auch einer gefälligen bestimmten "Antwort entgegen. gez. G. N. Tiedeman, Oberst.

"Bedarf an Blutegeln für die Besatzung und Einwohner=

<sup>1)</sup> Als Beweis ber muntern und aufgeweckten Laune ber preußischen Solbaten gilt auch die verschiedene Bezeichnung, welche sie ihrem Lager gaben. Das anfangs aus Strohbarafen bestehende rechte Flügellager hieß "Hungerdorf". In biesem, so wie im Zeltlager, gab es Gesellschaftsorte: zum Engel, Adler, Dosenfabrik, zum letten Heller 2c., jeder mit dem entsprechenden Schilde und Wappen in Rohle bezeichnet.

"Der Bedarf an Blutegeln für die Festung Rastatt beträgt "1000 Stück mittlerer Größe und sind dieselben von Karlsruhe "zu beziehen durch Vermittelung eines Apothekers. — Rastatt, "den 10. Juli 1849. Dr. Weldner, Play-Arzt.

"Genehmigt Raftatt, ben 10. Juli 1849."

Der Gouverneur: gez. G. N. Tiedemann, Oberst. und zugleich um die Beförderung mehrerer offen beiliegenden Briefe, barunter einen von Tiedemann an seinen Vater in Heidelberg, Geheimrath und Prosessor, nachsuchten.

Der kommandirende General bewilligte beide Gesuche und bes förderte das Schreiben bes Tiedemann an die durch ihre Ges sinnungen allgemein geachteten Eltern mit der Aufschrift: "den bes kümmerten Eltern diese Worte des Sohnes".

gez. Gr. v. b. Gröben.

Am Nachmittage besetzten 2 Kompagnien Insurgenten bie Brücke über die Murg bei Rheinau und steckten die nächst geslegenen Häuser bes Dorfes in Brand, unternahmen aber außer einigen mit den dortigen Vorposten gewechselten Schüssen sonst keine weiteren Angrisse 1).

### 11. Juli.

Die Desertionen aus Rastatt nahmen bedeutend zu. Fast täglich kamen einzelne Soltaten, und besonders Bolkswehren, oft am hellen Tage bei den preußischen Borposten an. Unter dem Borwande, den Bürgern beim Schneiden des Getreides zu belsen, welches den Letztern unter dem Schutz der Wallgeschütze gestattet war, gingen viele Bolkswehrmänner, andere als Bedeckung, mit; sobald es aber ungefährdet geschehen konnte, suchten sie die preussischen Borposten zu erreichen.

Nach ben Erzählungen bieser Leute herrschte in Nastatt die vollständigste Anarchie. Nach einer vor kurzem stattgefundenen Schläsgerei zwischen Soldaten und Bürgerwehren, wegen Uebergabe der Festung, wurden letztere von ben Soldaten entwaffnet.

<sup>1)</sup> Beder, in seinem augeführten Werk, schreibt nicht bloß partheilsch, sonbern sehr oft unwahr! — Nach ihm machten bie Insurgenten in ber Nacht vom 10—11. einen Ausfall in ber Richtung auf Auppenheim, wobei sie ben Preußen einen 75 pfündigen (!) Mortier und 2 Haubigen vernagelten! —!

Die größten Scheußlichkeiten wurden am hellen Tage und auf offener Straße an Frauen und Mädchen verübt; Besißer der Wirths= häuser mußten ununterbrochen Tanzmusik halten und kein weibli= ches Individuum durfte sich weigern, mit den beinahe Tag und Nacht betrunkenen Freischärlern und Soldaten zu tanzen.

Bom preußischen Lager aus wurden die erbetenen 1000 Stück Blutegel, natürlich als Geschenk, mit der Aufschrift: "Für die Kranken und Berwundeten von Nastatt 1000 Stück Blutegel", in den Plat gesandt. Seitens der Insurgenten kam dafür ein Kübel mit Eis für das Feldlazareth an, dem 6 Flaschen Champagner beigepackt waren. Das Ganze wurde ohne eine Erwiederung zurückgewiesen.

12. Juli.

In Rastatt wurde in einem am heutigen Tage abgehaltenen Kriegsrathe beschlossen, die Post=, Wasser=, Straßenbau=Kasse, die Studiengelder und den Heiligenfond in Beschlag zu nehmen, da es ansing an baarem Gelde zu sehlen. Aus diesem Grunde wurde auch der Sold sämmtlicher Offiziere auf ein Minimum herabgesett.

Ein Kommandanturbefehl berief zu morgen früh einen großen Kriegsrath im großen Saale des Schlosses zusammen, an welchem sämmtliche dienstfreien Offiziere und von jeder Kompagnie, Schwasdron, Batterie 2 Unteroffiziere und 2 Gemeine, nach freier Wahl, Theil nehmen sollten.

# Berftorung ber Murgbrude bei Mheinau.

Da bie häusigsten Neckereien ber Festungsbesatzung von dem Dorfe Rheinau her stattfanden, das, wie schon angeführt, mit seinen Säusern dicht an die Murg und an die über dieselbe führende, im wirksamsten Kanonenseuer liegende Brücke stößt, so war die Zerstörung dieser Brücke befohlen und in der vergangenen Nacht ausgeführt worden.

Hauptmann Klein vom 1. Bataillon (Halberstadt) 27. Lands wehr = Regiments rückte zu tiesem Zweck Nachts 1 Uhr mit 100 Mann seiner Kompagnie, die sich freiwillig zu dieser Expedition gemeldet hatten, 1 Unteroffizier und 6 Mineuren und Materialien unter dem Ingenier=Hauptmann Fischer bis gegen die Brücke vor, an welcher noch spät am Abend Insurgenten gestanden, die Stellung aber, wie es sich bald zeigte, wieder verlassen hatten.

Nach Ausstellung ber nöthigen Sicherheitsmaßregeln, jenseits ber Murg, und nachdem ber Rest bes Detachements Position an der Brücke genommen hatte, wurde das erforderliche Brennholz — wohl an 2 Klastern — Stroh und Neisblündel mit Pechkränzen bazwischen und 2 Säcken Pulver, à 30 Pfd., unter die Brücke gesbracht, eine Zündwurst gelegt und sodann die jenseitigen Posten wieder eingezogen.

Alle diese Vorkehrungen geschahen ohne Geräusch und in so lautloser Stille, daß die Insurgenten in den nahe liegenden Festungs= werken nichts davon bemerkten.

So wie die Posten eingetroffen waren, ging bas Detachement etwas zurück in eine gedeckte Stellung und es wurde gezündet. Die Erplosion erfolgte mit trefflicher Wirfung; das Pulver schleus berte ben Brückenbelag fort, warf die Balken über einander und die brennenden Holzstöße vollendeten die vollkommene Zerstörung der Brücke.

Unmittelbar nach ber Explosion siel auch ber erste Kartätsche Schuß aus ber Festung, und sowohl die Brücke als einige Punkte bes Dorfes wurden nun eine Viertelstunde lang, mit Kartätschen und Granaten, beschossen, ohne jedoch dem zurücksehren Detachement Schaben zuzufügen.

#### 13. Juli.

Der Tages vorher beschlossene Kriegsrath fand in Rastatt nicht statt, wohl aber versammelten sich Nachmittags 3 Uhr im Fort A. unter Vorsitz bes Major Leiner 48 Offiziere, um über die Stimmung der Besatungs-Mannschaften in Bezug auf das fernere Halten der Festung oder deren Uebergabe zu berathen und zu beschließen.

Lieutenant Hollinger stellte den Antrag, daß eine Anfrage durch die Offiziere an die Mannschaften, über das, was in der gegenwärtigen Lage zu thun oder zu lassen sei, jene nur entmusthigen könne und daher unterbleiben musse.

Eine ehrenhafte Kapitulation sei erst dann benkbar, wenn der gehoffte Entsatz aus dem Oberlande ausbleibe. — Dieser Antrag, sowie der nachfolgende des Major Jacobi: die Festung unter als len Umständen nur auf ehrenvolle Bedingungen zu übergeben, sonst

aber bis auf's Acuberste zu vertheibigen, ging einstimmig burch und ward zum Beschluß erhoben.

Die vielfach verbreiteten Lügen bes "Festungsboten" trugen wesentlich bazu bei, die Hossnung der Insurgenten aufrecht zu erzhalten. Die neuesten derartigen Nachrichton ließen die Preußen in die Schweiz einfallen — wegen bes Fürstenthums Neuenburg — und bort mit Verlust zurückgeschlagen werden.

Auch eine Ansprache bes Oberst-Lieuten. und Chef bes Gesneralstabs Bürger Corvin an die Soldaten enthält diese Rummer, in der es hieß: Schadenfrohe Reactionäre breiten aus, daß es unster Euch, ja selbst unter der Artillerie, eine Partei giebt, welche sokleinherzig und verzagt ist, daß sie sich von den Feinden der Freisheit einschücktern läßt und den Wunsch hegt, die Festung möchte übergeben werden.

Die Festung Nastatt jest dem Feinde übergeben, wäre eine so erbärmliche, seige und gewissenlose Handlung, daß dadurch die Ehre jedes einzelnen Soldaten der Besatung für die Zeit seines Lebens gebrandmarkt werden würde! Weiber und Kinder im ganzen deutschen Lande würden auf Jeden von uns mit Fingern zeizgen und ihm nachrusen: Seht! das ist auch einer von den elenden, seigen Schusten, die Nastatt übergaben, während sie noch Proviant genug hatten, um sich täglich zu betrinken, und Munition genug, um täglich Tausende von Schüssen zu verschwenden u. s. w.

Abends ½7 Uhr hielt der Berein "für entschiedenen Fortschritt" feine erste Sizung. Bürger Elsenhans eröffnete dieselbe und entwickelte die Grundsätze, nach denen der Verein geleitet werden follte, und nannte als solche: Das Festhalten an der sozialen Des mofratie, an den Interessen des Humanismus, des weitern und engern Vaterlandes in politischer Beziehung und an der Lage der Festung insbesondere.

Bürger Sain, zum provisorischen Borsitzenden gewählt, erstärte ben Berein für constituirt, hielt eine Rede und äußerte in derselben, daß nur die sozialsdemokratischen Ideen noch im Stande seien, benjenigen Impuls zu geben, der die frästige Saltung und Entwickelung der augenblicklichen Berhältnisse fördern könne.

Alls nächstes Mittel biesen Principien Geltung zu verschaffen, nannte er die Fortsührung der badischen Nevolution und die Berstheidigung der Festung. — Lettere glaubte er in guten Händen, da der Gouverneur Tiedemann die besten Absichten mit der nöthisgen Energie und Umsicht verbinde. Doch sei es Pflicht des Klubs, den Gouverneur in seinen ehrenhaften Bestrebungen sowohl durch die Presse, wie durch persönliche und mündliche Agitation auf die Besatung und Bürgerschaft zu unterstüßen.

Es würde der Klub daher auch Beschlüsse zu fassen haben, welche ihm zur Haltung der Festung förderlich schienen, und solche dem Gouverneur vortragen.

Es wurde nun noch vom Bürger Elsenhans eine Formel vorgelegt, diese als Zeichen bes äußeren Bundes unterschrieben und er selbst dann zum provisorischen Vice Präsidenten vorgeschlagen, angenommen und die nächste Sitzung auf morgen den 14. fest gesett.

Als Zeichen der Dankbarkeit für die Blutegel wurde der bei Wiesenthal verwundet gefangen genommene Unteroffizier Strösmel des 9. Hus. Regmts. aus seiner Gefangenschaft in Rastatt entlassen. Er überbrachte zugleich nachstehendes Schreiben von Tiedemann:

"Raftatt, ben 13. Juli 1849.

"Das Gouvernement der Reichs=Festung Rastatt an Herrn "Gr. v. d. Gröben, General=Lieuten. und kommandirenden Ge= "neral des 2. Korps der Rhein=Armee im Kantonem. = Quartier "Kuppenheim.

"Die Offiziere, Unteroffiziere, Solvaten und Wehrmänner der "Besatung Rastatts haben mir den Bunsch ausgedrückt, einem "Feinde gegenüber, welcher sich durch das Geschenk der Blutegel "edel gezeigt hat, an Edelmuth nicht zurückstehen zu wollen, und "unter verschiedenen Vorschlägen, diesen Gegenstand betreffend, has "ben sie mir die weitere, einstimmige Bitte vorgetragen, einem ges "fangenen preußischen Unterofsizier die Freiheit zu geben.

"Sonach habe ich dem edlen Ausbruck der Besatzung mit dem "größten Bergnügen Genüge geleistet, und der Ueberbringer dieses "ist jener auf den Wunsch der Besatzung hin befreite Unteroffizier.

"Schließlich füge ich bas Ansuchen bei für die dort felbst ges "sangen gehaltenen, diesseitigen Hauptleute der Bolkswehr, Namens "Ampt und Bauer, den diesseits gefangenen Hauptmann des "mecklenburgischen GrenadiersBataillons v. Klein, welcher, außers"dem als verwundet, sehr der Freiheit bedürste, seine leidende Ges"sundheit herzustellen, auswechseln zu wollen, worüber baldige ges"fällige Antwort erwartet wird."

gez. G. N. Tiebemann, Oberft.

Diese nachgesuchte Auswechselung erschien in hinsicht ber Aufklärungen, welche sowohl jene Bürgerwehr-hauptleute ber Besatung, als auch der hauptmann v. Klein dem Kommandirenden gewähren konnte, nicht unvortheilhaft, und ward dieselbe durch nachstehendes Schreiben zugestanden:

"Was ich gethan, verdiente keinen Dank; die Freilassung bes "gefangenen Unteroffiz. Strömel erkenne ich daher um so mehr "an. Die Hauptleute Bauer und Ampt siehen vor Niederbühl "zur Auswechselung gegen den Großherzoglich mecklenburgischen "Hauptmaun v. Klein bereit.

"Da die Tage in Rastatt in Kurzem werden sehr schwer "werden, so unterstüße ich bas beikommende Gesuch für die würs "dige Frau Oberin des Frauenklosters und die andern in den beis "den Schreiben genannten Personen.

"Welche Waffen gesiegt, tavon kann sich die Besatzung, sowie "die Bürgerschaft nach meinem beifolgenden Anerbieten selbst über"zeugen. Das Schreiben an den herrn Professor Tiedemann
"in heidelberg ist mit Vergnügen bahin befördert worden."

Kantonem. Duartier Ruppenheim, ben 13. Juli 1849.

gez. Gr. v. b. Gröben.

Der Parlamentair überbrachte auch noch einige Nummern bes früher erwähnten Festungsboten, deren Inhalt der Gen. Rieuten. v. d. Gröben zu nachstehendem offenen Schreiben an die Res daction veranlaßte:

"Der Rastatter Festungsbote Nr. 1. vom 7. Juli stellt die "Wahrheit der Bekanntmachung vom 5. d. M. in Zweisel:

- "1) Daß bie Insurgenten von Freiburg abgezogen und meh"rere badische Regimenter 2c. zu ihrer Pflicht gegen ihren
  "rechtmäßigen Gebieter und Landesherrn, den Gerrn Groß"herzog von Baden, zurückgekehrt sind, und behauptet
- "2) in ihrer Nr. 3. vom 10. d. M. sogar, daß das vor Ras
  "statt stehende Armee=Korps der Rhein=Armee am S. seine
  "Geschüße gegen Dos im Rücken habe verwenden müssen.

"Der kommandirende General dieses Armee Rorps ist bereit, "Abgeordneten der Besatung, sowie der Bürgerschaft von Rastatt "unter Begleitung zu gestatten, sich von der Wahrheit oder Unwahrs "heit jener Angaben und dieser Behauptung in Karlsruhe, wo "die zurückgekehrten Truppentheile bereits angekommen sind, sowie "in Dos und in Freiburg zu überzeugen und bann wieder frei "und ungehindert nach der Festung zurückzukehren, um von dem "Erfahrenen und Gesehenen Bericht zu erstatten."

Rantonem. Duartier Ruppenheim, ten 13. Juli 1849.
gez. Gr. v. d. Gröben.

Sowohl dies Schreiben, als auch der Antrag des oben ers wähnten Stifts-Borstandes an das Gouvernement und die Stadts behörde: "Die Oberin des Frauen Rlosters und 4 Monnen den "übrigen schon vor der Einschließung nach Straßburg gestüchtes "ten Kloster-Frauen folgen zu lassen, um sie vor dem nächstens zu "erwartenden Bombardement mit dem bereits herannahenden grosusen Belagerungs Park zu retten," wurde dem Parlamentair zur weiteren Abgabe eingehändigt.

## 14. Juli.

Im Verfolg bes Korps=Beschls vom 8. Juli hatten bie Ein= schließungs = Truppen seit bem 12. nachstehende Stellungen ge= nommen:

Sauptquartier bes Gen.=Lieuten. Gr. v. b. Gröben: Rup= penheim mit ber 11. Romp. 3. Batls. (Landsberg) S. Low.=Regmts.

1. Division und die Reserve-Kavallerie auf dem rechten Murgufer, von Steinmauern bis zum Eisenbahn-Uebergange, und zwar: In Steinmauern: 1. Bat. (Ersurt) 31. Landwehr-Regmts., 2. Komp. 5. Jäger-Bataillons, 2. Est. 12. Hus.-Regmts. In Detigheim und den dortigen Lagern:

- Stab der 1. Division und Inf. Brigade, 1. und Füsilier Bat. 31. Inf. Regmts., 2. Bat. (Mühlhausen) 31. Landw. Regmts., 3. Bat. (Aschersleben) 27. Landw. Regmts., 1. Esf. 12. Hus. Regmts., 4 Geschütze d. Batterie Nr. 12., reit. Batterie Nr. 18., Pionier Detaschement. In Rauenthal: 3. Bat. (Sangerhausen) 31. Landw. Regmts. In Muggensturm: Stab der Reserve Ravallerie, 8. Kürasser-Regmt., 4. Festungs Romp. der 7. Art. Brig., Kommando aus Detigheim von 1 Ofstz. und 40 Mann.
- 3. Division auf dem linken Murguser, vom Eisensbahn=lebergange bis zum Dosbach, und zwar: Im Lager zwischen Kuppenheim und Niederbühl: 2. und Füstl. Bat. 20. Inf. Regmts., 1. Bat. (Frankfurt), 2. Bat. (Soldin) 8. Low. Regmts., 3. Esf. 12. Hus. Regmts., 4 Geschütze der Gefündigen Fuß-Batterie Nr. 22., 12 pfündige Batterie Nr. 12. Im Lager zwischen Förch und Niederbühl: 1. Komp. 5. Jäger = Bataillons. In Förch: Stab der 3. Division, 9. und 12. Komp. 3. Bataillons (Landsberg) 8. Land. Regmts.
- 2. Division. Im Isfezheimer Wald und Lager:
  2. Bataillons (Spremberg) 12. Landm. Regmts., Landm. Bat. (Wrichen) 35. Inf. Regmts. In Isfezheim: Stab der 2. Disvision, 2. Komp. 20. Inf. Regmts., 3. Komp. 5. Jäger Bataillons, 4. Est. 12. Hus. Regmts., 4 Geschüße der reit. Batterie Nr. 12. In Wintersdorf: 3. Komp. 20. Inf. Regmts. In Otters dorf: Stab der Inf. Brig., 4. Komp. 20. Inf. Regmts., 2. und 3. Komp. 1. Bataillons (Halberstadt) 27. Landm. Regmts., Pionier Detaschement. In Plittersdorf: 1. und 4. Komp. 1 Bataillons (Halberstadt) 27. Landm. Regmts., 4 Geschüße der Cpfündigen Batterie Nr. 22. In Sandweier, Dos und Haueneberstein: 3. Est. 4. Kürassier Regmts.

### 15. Juli.

Ueber vie Zustände in Rastatt erfuhr man im Lager, nächst schon befanntem, daß die Garnison zwar in Kasematten unterges bracht war, jedoch nicht Abtheilungsweise, sondern je nach Gutouns fen dieselben beziehe. Eben so befanden sich ein großer Theil der Bürger in jenen Näumen, ein anderer Theil derselben, zum Löschen bestimmt, blieb in den Wohnungen der Stadt. Nach der Retraite,

welche 8 Uhr Abends durch zwei Kanonenschüsse bezeichnet wurde, durfte sich Niemand mehr in den Straßen sehen lassen. Bon jesum Augenblick an durchzogen Patrouillen die Stadt.

Die Wache, meist von Freischärlern gegeben, zog Mittags 12 Uhr in einer Stärke von über 300 Mann am Rathhause auf; an jeder Thorwache befand sich ein Pionier, der das Deffnen und Schließen des Thores zu beforgen hatte.

Bei entstehendem Allarm sammelte sich bas 2. babische Insfanterie Regiment im Fort C.; die Ravallerie — etwa 50 — 60 Dragoner — bei der Stadtkirche; das 3. badische Infanterie Regiment im Fort Leopold. Bom 1. und 2. Regiment waren noch je 2 Bataillone, vom 3. drei Bataillone vorhanden, jedoch nicht complett. Die Artilleristen waren beständig bei ihren Geschüßen und erhielten das Essen zugeschickt. An Proviant war noch kein Mangel, auch nicht an lebendigem Bieh, welches noch in ganzen Geerden auf den Wällen weidete. Der Zwiespalt zwischen Solzbaten und Bürgern solle sehr groß sein; ein bedeutender Theil der Bürger und selbst viele Soldaten wünschten die Uebergabe, wähzend die Freischärler und Artilleristen dagegen wären 2c.

Der medlenburger Hauptmann v. Klein, gegen die beiden Bolkswehr=Hauptleute ausgewechselt, kam im Lager an; in diesem ging auch die Nachricht von der Besetzung Konstanz durch Truppen des Neckarkorps und von dem Uebertritt der Insurgenten in das schweizer Gebiet ein und wurde diese Nachricht sosort nach der Festung befördert.

#### 16. Juli.

Die neue Nummer bes "Festungsboten" besprach bie in Rasstatt eingegangenen Nachrichten über die Fortschritte ber Preußen im Oberlande. Sie mache, wie sie sagt, die getreuen Streiter der Festung damit befannt, um ihnen zu zeigen, welche elende Lügen bereits nothwendig wären, um den Muth der Preußen aufrecht zu erhalten. Zugleich aber giebt sie zu verstehen, wie sie mit der schlechten Gesinnungstüchtigkeit der Bürger sehr wohl bekannt sei, die einzelne Soldaten in ihr Interesse ziehend und wankend machen wollten. — In derselben Nummer besand sich ein Bermerk über die tägliche Bertheilung des Proviants in der Festung; hienach ers

hielt der Soldat ! Pfd. rohes oder gekochtes Fleisch, 2 Schoppen Suppe und einen Schoppen Wein. — (Das wäre allerdings sehr wenig, wenn die 2 Schoppen Suppe nicht etwa das erforderliche Gemüse enthielten).

#### 17. Juli.

Sand in Hand mit ben Defensivmaßregeln ber Einschließungs=
truppen gingen bie offensiven terselben. — Heut begann man ein
Emplacement für eine große Batterie von 23 schweren Wurfge=
schüßen (hinter dem Eisenbahndamme an der süblich von dem Wäldchen Eichblohn gelegenen Biegung berselben) ferner, für eine Batterie von vier 12 pfündigen und zwei 24 pfündigen westlich von Rauenthal, dem Bahnhof gegenüber, und für eine dritte Batterie von sechs 7 pfündigen Haubigen bei Nheinau.

Der erste Transport bes erwarteten Geschütztrains langte an. Auf bas Schreiben bes General-Lieutenants v. d. Gröben vom 13. d. M. an die Nedaction des Festungsboten ging folgen- des Gesuch von Tiedemann ein:

"Reichsfestung Rastatt, an Herrn v. d. Gröben, kommandirenden "General des 2. Korps ber Mein-Armee ze.

"Ihr gefälliges Schreiben vom 13. Juli habe ich erhalten "und beehre mich, barauf Folgentes zu erwiedern: Ihren Bor= "schlag, mich burch Augenzeugen von ber Wahrheit ber von Ihnen "aufgestellten Behauptungen zu überzeugen, nehme ich gern an, in-"bem die baburch erlangten Resultate auf bas fernere Benehmen "ber Befatung nothwendig von Ginfluß sein muffen. Bu unserer "vollständigen Ueberzeugung murbe jedoch ein Besuch von Dos "und Karleruhe nicht genügen, ba uns noch immer bie Soff= "nung bliebe, bag unsere Armee sich weiter im Dberlant hielte, "und bemnach Aussicht zu einem Entfat vorhanden wäre. Berhält "es fich wirklich fo, wie Gie fdreiben, bag unfre Urmee nämlich "ganz und gar aufgelöft ift, fo muß es Ihnen wünschenswerth fein, "uns bavon die Gewißbeit zu verschaffen. Ich erfuche Gie baber, "zu gestatten, baß unsere Abgeordneten bis in unser Sauptquartier, "ober wenigstens bis zu unsern Borposten reisen, und sich burch "ben Augenschein überzeugen durfen, ob Ihre Waffen bie unfrigen "gänglich befiegt haben.

"Die Ihnen noch fehlenden Nummern der Zeitschrift: "ber "Festungsbote" folgen anbei, und ersuche ich Sie, uns dafür gegen "sofortige Bezahlung ein Eremplar des Frankfurter Journals vom "1. Juli an, wo das Abonnement wieder beginnt, gefälligst zus "kommen zu lassen.

"Daß Sie der Oberin des hiesigen Frauenhauses gestattet "haben, die Festung zu verlassen, hat die unangenehme Folge ges"habt, daß beiliegende 15 Gesuche um eine gleiche Begünstigung "eingelaufen sind, die ich Ihnen zur gefälligen Berückschtigung im "Original beilege. Außerdem liegen noch einige Briefe offen bei, "deren Beförderung ich Ihrer Güte anheim stelle.

"Schließlich ersuche ich Sie, mir so schleunig als möglich zu gez. G. N. Tiedemann.

Die Reise zweier Individuen wurde gestattet, der Austausch des Frankfurter Journals abgeschlagen und auf ein gleichzeitig ersfolgtes Gesuch des Bürgermeister-Amtes: daß mehrere Frauen und Kranke die Stadt gleich den Klosterfrauen verlassen dürften, Nachssehendes erwiedert:

"Um ein langes und unnüßes Blutvergießen zu verhüten, vers "mag ich auf die mir geäußerten Wünsche vom 17. d. M. nicht "einzugehen. Die Bewilligung für die würdige Oberin des Frauens "flosters war eine Warnung für die Stadt.

"Jest mögen bie Bäter ber Stadt dafür Sorge tragen, baß "ihre Söhne nicht länger gegen Pflicht und Recht ankämpfen, und "baß die Stadt ihrem rechtmäßigen Landesherrn übergeben werde."

R. D. Ruppenheim, ben 17. Juli 1849.

Der fommandirente General: gez. Gr. v. b. Groben.

Der Pring von Preußen nahm sein Hauptquartier in Favorite.

## 18. Juli.

Von dem Club des entschiedenen Fortschrittes wurde am 16. folgender Beschluß gefaßt und derselbe am heutigen Tage dem Gouverneur Tiedemann abgegeben. Dieser Beschluß zeigt hinzeichend, welche Stellung sich der Club bereits angeeignet hatte.

Es heißt in demselben:

"Da die in Baben ausgebrochene Revolution keine spezifisch babische, sondern eine allgemein deutsche, ja, europäische, für die

foziale Demokratie, die Festung Rastatt keine badische, sondern eine deutsche Reichskestung, demzusolge die Haltung terselben ganz unsabhängig ist von dem Stande der Dinge im Oberlande; da ferner ein so wichtiger Stütpunkt der gegen die Tyrannei ringenden Des mokratie ihr so lange nur immer möglich erhalten bleiben muß,

erkennt der Club des entschiedenen Fortschritts es im Insteresse der Freiheit, wie der Ehre, für die heiligste Pflicht der Besatung, daß die Festung unbedingt und ohne alle Rücksicht auf den Ersolg der badischen Wassen im Oberslande gehalten und vertheidigt werde dis auf den letzten Mann."

Damit aber aller Zweifel unter ber Besatzung wie unter ber Bürgerwehr gehoben, auch allen reaktionären, eine schimpfliche Uebers gabe ber Festung bezweckenden Bühlereien und Umtrieben ein Ziel gesetzt werde, stellte der Club den Antrag an Tiedemann:

- 1) eine Proklamation im oben ausgesprochenen Sinne zu er= lassen und
- 2) das Standrecht in seiner vollen Strenge gegen Jedersmann, ohne Ansehen des Standes und der Person, gleichs viel ob einer durch Handlungen oder durch Reden, direkt oder indirekt, für die llebergabe der Festung wirke, in Answendung zu bringen.

Ein zweiter Befchluß beffelben Bereins lautete:

"An das Festungs-Gouvernement! — Es ist dem Verein für "entschiedensten Fortschritt in seiner heutigen Sizung nöthig ers "schienen, zu begehren, daß durch das Gouvernement sofort ein "Papiergeld geschaffen werde, welches zur Hälfte seines Nennwerths "in baarer Münze an den Träger (au porteur) ausbezahlt, in "seiner zweiten Hälfte dagegen, als eigentliches Papiergeld, nöthis "genfalls auf dem Zwangswege in Umlauf gebracht und in liegens "genden Gründen versichert werde. Zu diesem Ende wäre eine "Zettelbank nach dem Muster der Nordamerikanischen oder Ungaris, schen zu gründen."

Um Ende biefer Forberung hieß es bann:

"Mit dieser Maßregel glaubt der Club für entschiedensten Fort= "schritt die hiesige Bürgschaft und Besatzung in einer Weise unter 13\* "sich zu verknüpfen, durch welche die erste besonders in ihrem re"aktionären Theil zur Weiterführung der gegenwärtigen Revolution
"d. h. zur Unterstützung der Plane des Gouvernements gezwungen
"wird.

"Der Club ist ferner ber Ansicht, daß die Einführung bes "Papiergeldes hauptsächlich beshalb sofort in Angriff genommen "werden müsse, weil dieselbe erleichtert und weniger fühlbar wird, "wenn sie geschieht, so lange noch baare Bestände da sind.

"Diesen Beschluß bringen wir zur Kenntniß bes Gouverne"ments und empfehlen solchen zur unverweilten Berücksichtigung."

Raftatt, ben 18. Juli 1849.

Der Club bes entschiedensten Fortschrittes.

Im Auftrage ber Borftand: Sain. Elfenhans.

Die Borschläge hinsichts bes Papiergelbes erzeugten großen Schreck unter der Bürgerschaft und vermehrten die Zahl derer, denen eine Kapitulation wünschenswerth war. Man hielt Seitens der Bürgerschaft noch an demselben Tage eine Versammlung und legte sofort Protest gegen den deskalsigen Beschluß ein.

Der zweite Transport ber Burfgeschütze traf im Lager ein, enthielt aber statt ber erwarteten Metall Mortiere eiserne. Die sieben 25 pfündigen Haubigen waren mit 300 Granat Burf, die sechs 10 pfündigen Haubigen mit 300 Granat, 20 Kartätsch und 50 Schrapnel Burf, die sieben 25 pfündigen Mörser mit 300 Bom ben, für jedes Geschütz versehen. Begleitet war der ganze Train von der 3. Kompagnie der Laboratorien Kolonne der 8. Artillerie Brigade; es wurden diesem Train die in dem Muggensturmer Geschützpart noch vorhandenen badischen Geschütze, Munitionswagen 2c. beigesgeben und hinter Nauenthal der Belagerungsparf etablirt.

Für die Reise nach dem Oberlande waren Seitens der Ins furgenten der Oberst-Licutenant Corvin und Major Lang 1) bes stimmt. Preußischer Seits begaben sich der Lieutenant Graf

<sup>1)</sup> Lang, früher Feldwebel, sagt ein im Büreau des Ariegsminister Werner beschäftigt gewesener Freischärler; Lang in der Armee "Feigling" genannt, war von obseuren Geistesanlagen und noch obseurerer Geistesbildung und batte nie Bertrauen erwecken können.

Schmettau vom 4. Kürassier Regiment, ein Wachtmeister vom 8. Kürassier Regiment und ein Feldwebel vom Füsilier Bataillon 20. Inf. Regiments, bis an die Festung — bei Niederbühl — wo die beiden Insurgenten zu Wagen anlangten und unter vorge nannter preußischer Begleitung sosort ihre Neise nach dem Ober lande antraten, nachdem ihnen zuver noch besohlen worden war, sich in Freiburg beim Prinzen von Preußen, in Konstanz General Schäffer von Bernstein zu melden.

Beide Individuen waren erst mit Waffen, militairischer Kleistung und der breifarbigen Scherpe versehen. Es wurde ihnen aber bedeutet, daß sie in diesem Kostüm nicht reisen dürften, sons vern Civilkleider anzulegen hätten, was sie denn auch nach der Festung zurücklehrend thaten und nach etwa 14 Stunde wiederkamen.

Mit der einfachen Anzeige, der ohne Weiteres erfolgten Absreise der beiden Abgeordneten, sandte General-Lieutenant v. d. Gröben zugleich die unterdeß eingegangene Antwort (S. Beilage Nr. 16) des Geheimrath Tiedemann an bessen Sohn nach der Festung.

Auf den Wällen der Festung bemerkte man zu dieser Zeit ein außerordentliches hin und herlaufen von Gestalten aller Art; Dragoner in ihren weißen Mänteln, Freischärler Artilleristen zc., selbst weiße Fahnen hatte man hie und da aufgesteckt.

## 19. Juli.

Nachdem die Arbeit für die Aufstellung der großen Wurf= Batterie beendigt war — sie konnte von der Festung nicht einge= sehen werden — gab der kommandirende General für die Eröff= nung des Bombardements nachfolgenden Korpsbefehl:

- "Am 21. d. M. mit Tages Anbruch soll Rastatt 1) aus "einer Batterie von 16 schweren Wurfgeschützen vom Eisenbahns, damm auf dem rechten Murgufer beworfen werden, und "bieser Angriff (Batt. Nr. 1)
- "2) durch eine Batterie von 2 Vierundzwanzigpfündern und "4 Zwölfpfündern nordwestlich von Rauenthal (Batt. Nr. 2)
- "3) durch eine Batterie von 7 eisernen 25 pfündigen Mörsern "an der Mühle bei Niederbühl (Batt. Nr. 3)

"4) burch acht 7 pfündige Haubigen vor, in und bei Rhei=
"nau unterstützt werden (Batt. Nr. 4).

"Die Batterie Nr. 1 bewirft die Stadt, die Batterie Nr. 2 "beschießt die Werke von Fort B., und im Falle seindliche Bat-"terien außerhalb der Festung auf dieser Front errichtet werden, "zugleich die letzteren, so wie sie auch jeden Ausfall nach Batterie "Nr. 1, oder sonst wohin in die Flanke nimmt.

"Die Batterie Nr. 3 bewirft die Werke, vorzugsweise den Walls "gang von Bastion 30. — Die Batterie Nr. 4 bewirft die "Stadt.

"Die Batterien 1, 2 und 3 behaupten unter allen Umständen "ihre Stellung; die 7pfündige Haubins Batterie Nr. 4 die ihrige "nur so lange, bis ein bedeutender Verlust eintritt.

"Zur Deckung ber Batterie Rr. I vienen 2 Bataillone ber "I. Division, ½ Eskabron und 4 reitende Geschütze unter dem "Kommando des Oberst von Brauchitsch, dazu tritt ein Bataillon "der 3. Division. Traversen, Blendungen für jedes Geschütz. "Zur nächsten Berbindung ber Batterien mit dem Artilleriepark "wird zwischen dem Eisenbahndamm und Eichblohnwäldchen "ein Laufgraben aufgeworfen. Dazu gestellt die 3. Division am "20. Abends 9 Uhr 4 Offiziere, 8 Unteroffiziere und 200 Gemeine "als Arbeiter. Zu derselben Zeit werden zur Berstärfung des "Eichblohnwäldchens, an der Waldecke gegen die Festung, zwei "Laufgräben für die Infanterie aufgeworfen. Dazu stellt die 1. Dizwisson 3 Offiziere, 12 Unteroffiziere und 250 Gemeine als Arzubeiter. Der Hauptmann Boigt von den Pionieren wir diese "Arbeit leiten.

"Die Deckung von Batterie Mr. 2 übernimmt die I. Division, "die Deckung von Batterie Mr. 3 übernimmt die 3. Division. "Sie erhält eine Brustwehr aus Sandsäcken, von Pionieren und "Artilleristen erbaut. Niederbühl muß möglichst lange gehalten "werden. Ist der seinoliche Andrang zu stark, so zieht sich die Besusaung nicht auf die Batterie, sondern seitwärts nach dem Niesuberbühler Wald zurück, damit die 8 Geschütze dieser Division "die Ebene bis zu diesem Dorfe rein halten.

"Die Dedung ber Batterie Dr. 4 übernimmt bas Detaschement

"unter dem Oberst v. Rommel und halt jedenfalls die Ueber=
"gänge über den Mühlbach.

"Sollte die Aufstellung am Eisenbahndamm und dem Eich=
"blohnwäldchen durch einen Ausfall der Festung bedroht werden,
"so wird eine Offensiv=Bewegung aus der Stellung am Hirsch=
"grund ihre Wirfung nicht versehlen. Auch die 3. Division
"wird, wenn Gefahr eintritt, hier mit größter Kraft in das Ge=
"secht einzugreisen suchen, ohne doch ihre Stellung bei Nieder=
"bühl zu kompromittiren.

"Die 1. Division hält unter allen Umständen ihre Stellung "am Hirschrund, die Straße von Rastatt nach Steinmauern "und den bortigen llebergang über die Murg; die 2. Division "die ihrige am Iffezheimer Wald. Sollte sie sehr gedrängt "werden, so kann sie sich nöthigenfalls auch auf dem neuen Ko="lonnenweg über den Dosbach auf den linken Flügel der 3. Di="vision bei Förch zurückziehen.

"Am 20. v. M. um 94 Uhr Abends beginnen die noch nös, thigen Erds und Holzarbeiten und die zu ihrer Deckung erfors, derlichen Truppen stehen auf dem Plat. Auf jedes Geschütz 30 "Schuß täglich. Für die nöthigen Ablösungen sorgen die Artillerie "und die betreffenden Divisionen.

"Ich empfehle die größte Stille und die Dekonomie der Kräfte; "voch muß die Sicherheit varunter nicht leiden. Jeder Arbeiter der "Infanterie hat dis zur Arbeitsstelle, das Gewehr umgehängt, im "Brodtbeutel 15 Patronen, einen Spaten in der Hand, in Müße, "ohne Gepäck. Eine Schüßenlinie deckt die Arbeit.

"Ich werde mich von 94 Uhr Abends an bem Gifenbahn =

Der kommandirende General: Gr. v. b. Gröben.

Abends entschied sich ber Prinz von Preußen für die vors läusige Aussetzung jedes Bombardements bis zur Rückschr jener beiden nach Konstanz abgegangenen Insurgenten.

## 20. Juli.

Freischärler, besonders die Flüchtlings-Legion, Artilleristen und ein geringer Theil badischer Infanteristen hielten am Morgen in der Stadtsirche eine Versammlung ab, in welcher beschlossen und verlangt wurde: die Festung unter allen Umständen zu halten, vom Gouvernement zu fordern, daß den Soldaten gestattet werde, Einzelne aus ihrer Mitte in die Sitzungen des Kriegsrathes zu senden, damit nicht bloß höhere Offiziere denselben beiwehnen; — daß den Truppen zweitens Nachricht gegeben werde von den Unterhandlungen mit dem Feinde und daß man zu dem Ende den von ihnen frei zu wählenden Vertrauensmännern Kenntniß gebe von dem Resultat solcher Verhandlungen.

In Folge des erstgenannten Beschlusses, die fernere Bertheis digung der Festung betreffend, kam es bei den schon längst obwaltenden Zwistigkeiten zwischen Bürgerwehr, Bolkswehr und einem großen Theil der badischen Infanteristen, die jene Ansicht nicht theilten, einerseits, und den Freischärlern nebst Artilleristen andersseits zu einer förmlichen Schlägerei, die nur durch Arretirungen beendigt werden konnte.

Im Niederbühler Walde wurde das Baumaterial für zwei Pulverkammern der an der Mühle bei Niederbühl aufzustellenden Batterie (Batt. Nr. 3), von sieben 25 pfündigen Mörsern, angesfertigt.

## 21. Juli.

Durch eine unbefannte Beranlassung ging in ber verstoffenen Racht bas Bahnhofgebäude mit Güter und Wagenschuppen in Feuer auf.

Für die Batterie Mr. 2 wurden in der Nacht vom 20. — 21. 7 Bettungen gestreckt und die beiden Pulverkammern erbaut.

Pring von Preußen besichtigte die Truppen und Aufstellun= gen ze. des Korps.

Die unterdeß von ihrer Rekognoszirungsreise zurückgekehrten beiden Individuen wurden ohne Aufenthalt nach der Festung zurückgebracht. Sie hatten ihre Tour durch den Schwarzwald bis Konstanz genommen und sich hinreichend zu überzeugen Gelegensheit gehabt, daß ganz Baden von den Operationstruppen bessetzt, das Insurrektionsheer in Baden nicht mehr eristire und kein Schein von Hoffnung auf Ersolg mehr vorhanden sei.

In einem sofort zusammenberusenen Kriegsrath erklärte Corvin, daß, da nach seiner gewonnenen Ueberzeugung ein Erfolg von nirgends her zu erwarten sei, ein längeres Halten der Festung auch nicht räthlich erscheine, indem man damit nur das fünftige Geschick der Besatzung verschlimmere, ohne der allgemeinen Sache selbst zu nützen.

An ein Durchschlagen sei eben so wenig zu benken; gelänge es auch günstigen Falls ben Rhein zu erreichen, so sehlten boch bie zum lleberseigen nöthigen Fahrzeuge, abgesehen von der Gefangensschaft, der sie dann auch in Frankreich nicht entgehen würden. Er schlug baher vor, zu kapituliren, und zwar so schnell als möglich, um den Bersuch zu machen, den Umständen und Verhältnissen angemessene Bedingungen zu erhalten.

Nach einigen unbedeutenden Debatten murbe Abends 8 Uhr in nachstehendem Schreiben um einen Waffenstillstand nachgesucht:

"Rastatt, den 21. Juli 1849. — Das Gouvernement der "Reichsfestung Nastatt an den Herrn Gr. v. d. Gröben, Genes "rals Lieutenant und kommandirenden General des 2. Korps der "Meinsurmee im Korps» Duartier Kuppenheim.

"Nachdem die von mir entsandten zwei Offiziere soeben zu=
"rückgekehrt sind, für beren Beförderung ich danke, berief ich regle=
"mentsmäßig den Kriegsrath, und wird Ihnen bis morgen 12 Uhr
"der Beschluß der Besatung unsehlbar zukommen.

"Ferner brachte ich in Borschlag, sogleich einen Waffenstill», stand bis zur besagten Stunde Morgens 12 Uhr Ihnen in Ans, trag zu stellen, um weiteres unnützes Blutvergießen in diesem "traurigen Bruderkampse zu verhindern, und glaube ich im Interesse "militairischer Ehrenhaftigkeit und allgemeiner gerechter Billigkeit "die Genehmigung dieses meines Vorschlages von Ihnen gewärtig "sein zu können; bitte mir nur noch heute Kundschaft hiervon geben zu "wollen, um meiner Garnison hiervon Kenntniß geben zu können."

Hierauf wurde vom General Rieutenant v. d. Gröben ein= fach geantwortet:

"Meine Aufforderung vom 2. Juli giebt die Richtschnur. Ich "erwarte morgen um 12 Uhr die Erklärung."

> Ruppenheim, ben 21. Juli 1849. — Der komman= birende General. gez. Gr. v. b. Grbben.

Nach Ankunft dieser Antwort entstand in der Festung eine geswaltige Bewegung. Major Lang mußte seinen Bericht über die gegenwärtigen Zustände in Baden wiederholen, und als er sich mit Bezug hierauf für Uebergabe der Festung erklärte, wurde er von den eraltirten Freischärlern mit dem Tode bedroht. Die Nachricht von der beabsichtigten Uebergabe verbreitete sich schnell in der Festung.

Die Bürger bargen kaum mehr ihre Freude und unter der Besatung lösten sich die letten Bande militairischer Zucht. Die badische Infanterie weigerte sich, sernerhin Dienst zu thun und verließ ihre Posten; die Freischärler wurden unruhig, suchten sich durch möglichst noch größere Brutalität gegen die Bürgerschaft zu besänstigen und verübten mit den Artilleristen die gröhsten Ercesse. Die Offiziere aber verstanden nicht, diesen Unfug zu steuern.

### 22. Juli.

Während einer abermaligen Besprechung bes gesammten Dissierkorps in Rastatt, wegen llebergabe ber Festung, drangen Mannsschaften der Flüchtlings und der deutsch polnischen Legion in das Montirungs Magazin im linken Schloßsügel und begannen dort eine systematische Plünderung. In der Meinung, sie würden nach der nicht mehr zu vermeidenden Kapitulation mit Sack und Packabmarschiren können, wollten sie sich noch den erforderlichen Bedarf an Tuch und sonstigem Besleidungsmaterial für die nächste Zeit ihrer zweiselhaften Eristenz verschaffen. Sie vertheilten und nahmen hier von den bedeutenden Vorräthen je nach Laune und Bedürsnis. Abgesandte Patrouillen halfen nichts, einige derselben machten viels mehr gemeinschaftliche Sache mit den Plünderern.

Als auf diese Weise jeder Bersuch an der Frechheit, des in "Freiheit und Gleichheit" stark gewordenen Hausens scheiterte, nahm man zu einem wirksameren Mittel seine Zuflucht. Einige Offiziere, unter anderm Major Fach, richteten, unterstützt von mehreren bas dischen Soldaten, die schon längst über die Anmaßung und Bevorzugung dieser Fremdlinge erbittert und über deren fortwährendes Naubsystem empört waren, die im Schloßhose aufgesahrenen Alarmskannen auf den diessten Hausen, der auch sogleich auf den ersten blinden Schuß wie Spreu auseinanderstob. Als die Plünderer

indeß gewahr wurden, bag man nur blind geschoffen hatte, fehrten fie gurud, um ihre Plunberung fortzuseten. Gin zweiter und britter Schuß in Die Fenster ber Montirungsfammer verfehlte in= beg nicht gang seine Wirfung; bie Daffe, unter ber einige ver= wundet, fprang aus Thuren und Fenstern bavon, und es follte nun mit Rartatichen gelaben werben als fie eine Wieberkehr ver= fucte, die jedoch nach ben jest genommenen Magregeln unterblieb.

Bon ben Arbeiten ber Belagerungstruppen wurde bie fiebente

25 pfündige Mörfer Batterie beendigt.

Das Einschließungsforps hatte süblich bes Walbes von 3f= fegheim Gottestienst, bem auch ber Pring von Preußen bei= wohnte.

Rach Beendigung beffelben erschien Corvin in Begleitung bes bisher in Rastatt gefangen gehaltenen Major Sinberfin 1) im Lager von Dieberbühl und überbrachte nachfolgendes Schreiben Raftatt, ben 22. Juli 1849. von Tiebeman:

"Das Gouvernement ber Reichsfestung Raftatt an ben Gr. "v. b. Gröben, kommanbirenben General bes 2. Armeeforps ber "Rhein-Armee ac. im Korps-Duartier Ruppenheim.

"Dem großen Kriegsrathe murbe foeben burch unfere nach "Freiburg und Ronftang Abgeordnete bie Lage ber gegenwär= "tigen Berhältniffe flar bargeftellt.

"Das Resultat ber Berathung war: bag man unter ben ob-"waltenben Umftanben zwar Willens fei, bie Reichsfestung, für "welche man fie bis jest gehalten habe, zur Berfügung bes Reichs "zu stellen; bag man aber bie zu unfern Gunften sprechenten That= "fachen bagu benuten muffe, über bas Schickfal ber Befagung "wenigstens flare Bestimmungen zu erhalten.

"Die Soldaten und Bolfswehren fügten fich ber im Lande "bestehenden und anerkannten Regierung und fochten für die Reichs= "verfassung, welche sie noch unter bem Großherzog beschworen "batten und welche von bem größten Theil ber beutschen Fürsten "anerfannt wurde.

<sup>1)</sup> Da ber Major Sinterfin in Bezug auf feine Bebanblung Urfache gebabt hatte, vollkommen gufrieben gu fein, fo hoffte man, bag fein Furwort von Dugen fein tonnte.

"Der Großherzog hatte mit seinen Ministern bas Land "verlassen und so die Soldaten gezwungen, der an seine Stelle sich "setzenden Regierung zu gehorchen. Die Proklamationen des Groß, "herzogs sind von ihnen fern gehalten worden und ihnen eben so "wenig zur Kenntniß gekommen, wie das Andieten von Berzeihung "für alle die, welche sich bis zum 5. Juli dem Großberzoge "wieder unterwersen würden, da die Festung bereits seit dem Ende des "vorigen Monats so eng cernirt war, daß kein Blatt hinein gesplangen konnte.

"Die sich in der Festung befindenden Fremden boten der in "Baden allgemein anerkannten Regierung ihre Dienste zur Auf-"rechthaltung der Neichsverfassung an. Ihre Dienste wurden an-"genommen und sie stehen in einer Kathegorie mit den Truppen.

"Die ganze Besatung für eine loyale Sache sechient, glaubt "vollkommen in ihrem Recht gehandelt zu haben und verwahrt sich "daher gegen ben Titel Rebellen und die gegen solche gebräuchliche "Behandlung. Jest, da die provisorische Regierung sich aufgelöst "hat, was die Besatung erst seit heute Morgen weiß und der "Großherzog sein Recht auf die Regierung sernerbin behauptet "— was er durch sein Berlassen des Staats auszugeben schien — "so steht die Besatung keinen Augenblick an, sich ihrem rechtmäßisgen Fürsten zu unterwersen, und stünde er mit einem badischen "Deere vor dem Thore, so würde die Besatung ihm ohne alles "Mistrauen entgegen ziehen. Die Zusicherungen von milder Beschandlung aber, die uns von dem Ansührer der Königl. preußischen Truppen gemacht werden, sind nicht ganz geeignet die Beschen Truppen gemacht werden, sind nicht ganz geeignet die Beschaung zu beruhigen, wenn sie nicht etwas bestimmter gesast "werden.

"Da die Besatzung die Festung noch hat, da sie dieselbe noch "mehrere Wochen halten kann, während welcher bei dieser bewegten "Zeit Ereignisse in den Nachbarländern möglich sind, die den Entz"satz zur Folge haben könnten; da ferner durch die sofortige Ueberz"gabe dem Reich große Ausgaben und Schaden erspart werden: "so glaubt die Besatzung, daß es wenigstens billig sei, ihre Wünsche "zu berücksichtigen: daß nemlich alle Theile der Besatzung, Solz"daten, Bolkswehren- und Fremde gleichmäßig behandelt werden

"möchten, ober baß man den Letteren freien Abzug nach Frank=
"reich ober der Schweiz bewillige.

"Um indessen zu zeigen, daß die Besatzung gern auf dem "Wege des Vertrauens entgegen kommt, so ist beschlossen worden, "daß der gefangene Königl. preußische Major des Generalstabes "Hindersin") zugleich mit diesem Briefe in das preußische Korps="Quartier geschickt werden soll."

gez. G. R. Tiebemann, Dberft.

Als Antwort hierauf wurden bem Corvin die unter höherer Weisung abgefaßten nachstehenden Kapitulations=Bedingungen über= geben, mit denen er in die Festung zurückschrte:

"Berhandlung vom 22. Juli 1849. — Preußen kämpft nicht "für sich, sondern für Deutschlands Einheit, für seine wahre Freis, "heit. Zunächst in Baden, für Se. Königl. Hoheit ben Groß= "herzog von Baden.

"Wenn die Besatung sich ben vor Rastatt stehenden preu"sischen Truppen ergiebt, so ergiebt sie sich ihrem rechtmäßigen
"Landesherrn. Die Uebergabe erfolgt aber dann uur auf Gnade
"und Ungnade.

"Auf besonders zu bewilligende Bedingungen kann nicht eins "gegangen werden. Ich werde mich jedoch dahin verwenden, daß "der Besatzung alle diesenige Rücksicht zu Theil werde, welche die "Umstände gestatten."

Im Lager vor Auppenheim, ben 22. Juli 1849 um 3½ Uhr. Der fommanbirenbe General:

gez. Gr. v. b. Gröben.

## 28. Juli.

Die vorstehende Berhandlung wurde schon um 8 Uhr des Morgens sämmtlichen zu diesem Zweck versammelten Offizieren der Besatung bekannt gemacht und bald darauf den von den Truppensabtheilungen hinzugezogenen Unteroffizieren und Gemeinen mitgestheilt. Schneller als es von Vielen erwartet wurde, fügte sich Alles in die beschlossene Uebergabe. — Kurz vorher schlug Corvin

<sup>1)</sup> Major Sindersin übernahm am 23. die Geschäfte als Chef bes Generalstabs beim Neckarkorps, an Stelle bes mittlerweile abberusenen bairischen Oberst-Lieutenants v. Liel.

zwar vor, perfönlich mit bem Großherzoge zu unterhandeln, sein Borschlag fand aber keinen Eingang.

Wie bereits angeführt, hatte die Zügellosigkeit einen hohen Grad erreicht. Auch in der verflossenen Nacht waren wieder besteutende Excesse vorgefallen; man hatte abermals die Magazine erbrochen und allerlei Gewaltthätigkeiten verübt, welche die Bewohsner mit gerechten Besorgnissen erfüllten.

In berselben Nacht besertirte die ganze Wache einer Lünette, andere Wachen verließen ihre Posten, Thore blieben offen, zum Theil unbesetzt').

In Folge der gestellten Bedingungen kamen heut Morgen fämmtliche bisher in Nastatt zurückgehaltenen 34 Gefangenen an, und zwar: 12 Preußen, 9 Mecklenburger, 13 Hessen. Zu derselben Zeit erschien Corvin mit dem Oberst v. Biedenfeld und legten das nachstehende Schreiben Tiedemann's nebst Bollmacht zur Abschließung der Kapitulation vor 2):

"Rastatt, ben 23. Juli 1849. — Das Gouvernement ber "Reichsfestung Rastatt an ben herrn Gr. v. b. Gröben 2c.

"In Beantwortung Ihres Gestrigen, in untenstehendem Bes
"tresse, theile ich Ihnen den Beschluß der Besatung von Ras
"statt mit, welcher dahin lautet, sich Se. Königl. Hoheit dem
"Großherzog zu ergeben, und spreche ich die seste Ueberzeugung
"aus, daß die in unsern Reihen sich besindenden Fremden, billiger
"und gerechter Weise betrachtet und behandelt werden möchten, als
"solche, welche einer von einem ganzen Lande anerkannten Regies
"rung ihre Dienste andoten und durch sie bedienstet, ja daß dies
"selben durch öffentliche Blätter ausgefordert wurden; auch besindet
"sich meines Wissens keiner der Rädelsssührer der Bewegung in
"unserer Mitte 3). Ihre Gefangenen wurden entlassen."

Der Gouverneur: G. R. Tiedemann, Dberft.

"Rastatt, den 23. Juli 1849. — Das Gouvernement der "Reichsfestung Rastatt. — Bollmacht. — Der Oberst v. Bies "denfeld, Kommandeur des 3. Regmts. und der Oberstslieutes

1500

<sup>&#</sup>x27;) Berschiedene Insurgenten, bie noch am frühen Morgen übergeben wollten, wurden von ben prenfischen Borposten nach ber Festung zurückgejagt, wobei man

"nant und Chef bes Generalstabs Dtto v. Corvin = Wiersbiski "erhält hiemit von mir und der gefammten Besatung die Voll= "macht, wegen der Uebergabe der Neichsfestung Nastatt, nach den "ihm ertheilten mündlichen Instructionen, mit dem Besehlshaber "des Belagerungsheeres zu unterhandeln und definitiv abzuschließen."

Der Gouverneur: G. N. Tiebemann, Oberft.

Hierauf wurde mit Genehmigung bes Prinzen v. Preußen bie Kapitulation folgendermaßen vollzogen:

Berhandelt im Lager zu Niederbühl, den 23. Juli 1849. Es erschienen unter heutigem Dato als Abgesandte der Besatung der Festung Rastatt die in den beiliegenden Dokumenten als Oberst v. Biedenfeld und Oberst-Lieutenant Otto v. Corvin=Wiers=bitts Bezeichneten mit Vollmacht ausgerüstet, um über die Ueber=gabe der Festung Rastatt zu unterhandeln.

Mle Bedingung murbe festgefest:

- Die Besatung unterwirft sich auf Gnade und Ungnade Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog von Baden, und ergiebt sich den vor der Festung stehenden preußischen Truppen. Sie nimmt dabei die Gnade Sr. Königl. Hoheit in Anspruch, die andern Truppen unter ähnlichen Berhältnissen bewilligt sein soll. Eine feste Zusage kann der kommandirende General des 2. Armeekorps nicht geben, wird aber seine gestern gesgebene Verheißung zu erfüllen bemüht sein.
- 2) Heut Nachmittag um 3 Uhr wird bas Fort C. den preußisschen Truppen übergeben, welche zum Ottersdorfer Thore einsrücken und von einem Offizier der Besatung werden geführt werden bieser Offizier melbet sich schon in Rheinau bei dem Oberst v. Rommel.
- 3) Die Besatzung rückt in 3 Kolonnen heute um 5½ 11hr, und zwar möglichst gleichmäßig vertheilt, aus; voran die Artillerie, bann

ihnen zurief: macht, baß ihr wieder hineinkommt, in Aurzem holen wir Euch felbst! — 2) Nach bemokratischen Blättern geschah dies zur großen Freude des Prinzen v. Preußen, der wohl wußte, daß er mit seinen höchst unzufriedenen und demokratisch gesinnten Soldaten keinen Sturm wagen durfte! — 3) Ertreme berühren sich. — Welche Konsequenz in der Anmasung! — Eine bessere Behandlung zu beanspruchen, als die eidbrüchigen Truppen! —!

Linie, bann Volkswehr — bie Kavallerie zu Fuß — unter Zurücklassung ber Pferde.

- 4) Auf dem Glacis werden sammtliche Wassen abgelegt, das Gespäck der Offiziere wird auf Wagen aus der Festung unter preußischer Bedeckung nachgeführt. Die höheren Führer können zu Pferde sein.
- 5) Der Kommandant übergiebt einem preußischen Offizier, welscher um 2½ Uhr als Parlamentair sich bei der Festung ans kündigt, das Verzeichniß sämmtlicher vorhandenen Truppenstheile nach Wassen geordnet, sämmtlicher Geschüße, Gewehre, Munition, Provision, Pläne und alles dessen, was zur Aussrüftung der Festung gehört.
- 6) Die preußischen Truppen werden am Iffezheimer Walte, um 44 Uhr bei Niederbühl und an der Karlsruher Straße im Nieder=Rastatter Walde stehen und die Besatzung daselbst in Empfang nehmen.
- 7) Die Bürgerwehr legt heute um 2½ Uhr Mittags auf dem Nathhause die Waffen ab.

Im Auftrage des kommandirenden Generals des zweiten Korps der Rhein=Armee:

General=Lieutenant Gr. v. b. Gröben.

gez. v. Alvensleben, Major im Generalstabe.

gez. v. Biedenfeld, Corvin=Wiersbisti, Oberst. Oberst : Lieutenant.

Ueber die Empfangnahme der Besatzung und das Einrücken der Truppen erschien sodann folgender Korpsbesehl:

"Korps Duartier Kuppenheim, den 23. Juli 1849. — Die "Festung Rastatt hat nach dem beisolgenden Vertrage kapitulirt. "Wo die preußischen Truppen die unbewassnete Besatzung empfans "pfangen sollen, ist darin sestgesett.

"Alle Vorposten bleiben stehen, um Personen, die sich etwa in "der Stadt verborgen gehalten, von dem Durchschlüpfen abzuhalten. "Bei dem Empfang der Kapitulanten empsehle ich die größte "Stille, Würde und Ernst; sie werden in Empfang genommen und "ihnen erklärt, daß sie vorläusig nach der Festung in den Kase"matten untergebracht werden, weil sie dort am sichersten und

III BARROWSON

"ruhigsten seien, und um bie Befehle Gr. Königl. Hoheit bes Herrn "Großherzogs zu erwarten."

"Se. Königl. Hoheit der Prinz von Preußen haben dem "General von Holleben zum Gouverneur von Rastatt ernannt.
"— Kommandant: Major v. Weltzien; Ingenieur vom Platz: "Hauptm. Ernst; Artillerie» Offizier vom Platz: Hauptm. Zenker; "der Platmajor wird von der 1. Division ernannt.

"Bon der 1. Division nach Rastatt 2 Bataillone; von der "2. Div. nach Rastatt 1 Bataill.; von der 3. Div. nach Rastatt "1 Bataill. und das ganze Detaschement des Oberst v. Rommel "mit Ausschluß der Vorposten. Von der 1. Division auch 2 Est. "Kavallerie und 4 reit. Geschütze.

"Alle übrigen Truppen bleiben stehen. Mein Quartier bleibt

"Ich füge noch hinzu: bei dem Transport der Gefangenen nach "der Stadt nehmen die Bataillone, welche nach Rastatt verlegt wer= "den, die Spiße, die andern Truppen folgen bis zum Glacis; da= "von ein Bataillon, welches als Arriere=Garde den Gefangenen bis "zu den Kasematten folgt.

"Bon den stehengebliebenen Vorposten wird eine Schützenlinie "mit dem Abend, bis hart an das Glacis der Festung vorgescho= "ben. Sie hildet rund um die Festung eine zusammenhängende "Kette.

"Auf allen Punkten mussen die Truppen, welche die Besatzung "in Empfang nehmen, so gestellt werden, daß sie das Niederlegen "der Waffen sehen, ohne ihre, ihnen nach der Kapitulation anges "wiesene Stellung zu verlassen")."

Der kommandirende General: Gr. v. d. Gröben.

<sup>1)</sup> Schon zwischen 10 und 11 Uhr Bormittags war eine preuß. Patrouille in ber Festung. Dieser eigenthümliche Fall wurde von dem Führer der Patrouille dem Jäger Marggraff von der 1. Komp. 5. Jäger-Bataillons solgendermaßen erzählt. "Ich war gestern zur Feldwache am Niederbühler Walde unter dem Bb. 11.

## Uebergabe ber Festung.

Gegen 4½ Uhr standen die Truppen auf den ihnen angewiesenen Plätzen in geöffneten Duarrées.

Beispiel stehenden verdienten Schmach der eidbrüchigen Gegner erschien der Prinz von Preußen, dankte den Truppen in lauter und sester Sprache für die Anhänglichkeit, die sie dem Könige, ihm und dem Baterlande bewiesen; für die Tapferkeit, die sie überall gezeigt, für die Bereitwilligkeit, mit der sie sich Allem unterzogen und wies in eindringlichen Worten darauf hin, wie sie in wenig Augenblicken das traurige Schauspiel der Entwassnung von Soldaten, die ihrem Fürsten und ihren Fahnen eidbrüchig geworden, erleben würden — die entehrendste Demüthigung für den Krieger. —

Besehl bes Lieut. v. Sybow ber 7. Komp. 8. Landw.-Regts. kommandirt und machte in ber Nacht mit 3 Jägern, Patrouille gegen die vorliegende Schauze. Gegen 10 Uhr Bormittags kamen 2 Mann aus dieser Schanze, scheinbar als wollten sie übergehn: sie wurden zurückgewiesen. Um der Besahung der Schanze mehr Gelegenheit zur Oesertion zu geben, suchte ich die Erlaubniß bei dem Brn. Lieut. v. Sydow nach: mit den Jägern Bothe, Duchliß, Strohbach und Hagn gegen die Schauze vorgehn zu dürsen. Es wurde mir gestattet, und se ging ich denn, ein weißes Schnupftuch in die Höhe haltend, die auf 150 Schrift an die Schanze heran, machte hier Halt und forderte durch Winsen mit dem Tuche das auf der Schanze stehende seindliche Militair aus, sich mir zu nähern.

Dieser meiner Aufforberung wurde in ber Art gewillsahrt, baß ein Offizier aus ber Schanze sich mir näherte, mit mir nach unsrer Feldwache ging und bert unumwunden bem herrn Lieut. v Sphow erflärte: wir möchten in die Schanze kommen, bas bort liegende Militair sei bereit überzugehen. Lieut. v. S. stellte es uns frei, der Aufforderung des Offiziers Folge zu leisten, und so sahen wir uns benn balb in der Schanze, aus der uns die Tage vorher so manche Angel zugesandt worden war. Es mochte 411 Uhr Bormittags sein, als dies geschah.

Die Soldaten empfingen uns sehr freundlich; die Offiziere gaben uns die Hand und erboten sich, uns die Festung zu zeigen. Wir waren nicht blode und somit denn bald in und hinter den Mauern der Festung Rastatt. Alles umfreiste uns neugierig. Militairs aller Grade; man reichte uns Wein und wir mußten ihn, mitten auf der Straße stehend, aus Krügen trinken und so mittlerweile in den Kreis von Offizieren aller Grade gelangt, luden diese uns zur Mittagstafel im Gasthof zum "Ochsen" ein. Wir folgten ihrer Einladung: ich kam neben einem sogenannten Ober-Lieut. zu sien. — Als mir das Glas bei

Die Solvaten nahmen die gewichtige und würdevoll gehaltene Rebe mit Begeisterung auf; das gab sich in einem jubelnden "Hursrah" für den König kund.

Der Prinz entfernte sich hierauf mit den Worten: "ich will diese Leute nicht sehen" und ritt nach Favorite zurück.

Gegen 5 Uhr begann das Defiliren der Befatzung aus den 3 Thosen, und zwar: ein Regmt. Infant., das 3., mit Oberst v. Biestenfeld an der Tete, der zu Pferde war und seine in früheren Feldzügen ehrenvoll erwordenen Orden angelegt hatte. Das Regisment rückte mit klingendem Spiel an, mußte aber sofort die Musik aufhören lassen, als es das Thor erreichte. Es waren eirea 1200 Mann; etwa 8–900 Mann des 1., 2., 4. und 5. Inf.=Regmts., einige dad. Dragoner und baier. Chevaurlegers; sämmtlich zu Fuß dis auf 2 voranreitende Offiziere.

Run folgte die Artillerie, welche wohl noch 400 Mann zählen mochte. Unläugdar fräftige, soldatische Gestalten, die aber ein Schauder erregendes Gefühl durch die Erinnerung erweckten, daß hauptsächlich sie, die kleine Zahl, eine Stadt so lange in Angst und Schrecken erhalten konnte.

7—800 Mann des 1. Aufgebots und 3 schwache Kompag. Volkswehr — traurige Gestalten in allerlei Kostüms.

Nach beendigter Tasel, während welcher man uns viel Ausmerksamseit durch Zutrinken zollte, bachten wir an unsern Rückzug, ben wir in Begleitung von zwei Offizieren und bes Bürgerwehr-Hauptmanns Thavandt bis auf unsre Feldwache ausführten, wo angekommen wir abgelöst und die Weisung erhielten, ins Lager zurückzukehren und hier gegen 2 Uhr erfuhren, daß erst jest die Convention zur Uebergabe der Festung abgeschlossen sei und Nachmittags 4 Uhr dieselbe dem Herrn General-Lieut. v. d. Gröben übergeben werden sollte."

Tische fehlte, reichte mir dieser das seinige mit den Worten: "Nein! Sie trinken mit mir aus einem Glase." — Große Ehre! dachte ich — trank, und wie ich mir eben den Rheinwein gut schmecken lasse, gewahre ich vor mir stehend einen Mann in Civil-Aleidern, einen Aremphut mit einer Feder auf dem Kopf, zwei Pistolen im Gürtel, der mich hämisch ausah und den ich sagen hörte: Nein! das ist von den Leuten doch eine zu unerhörte Dreistigkeit, hier in die Festung zu kommen; ich weiß von keiner llebergabe!" worauf ihm mein Nachbar, der Ober-Lieut. bedeutete, wir seien nur auf seine und der Seinen Einladung gekommen. Dies hörend, schien er beruhigt. — Man sagte mir, es sei Tiedemann.

Zulest passirten etwa 1000 Mann Freischärler das Karlsruher Thor, mit Physiognomien die sich schwer beschreiben lassen. Unter ihnen siel die Flüchtlings Legion (eirca 600 Mann), geführt von dem alten mit einem Beckerhute und grauen, langen Barte versehes nen Bönning, am meisten auf. Eine abgerissene Bande mit conssisten Gesichtern; Franzosen, Spanier, Italiener, Polen, kurzalle möglichen Nationen, selbst ein Mohr 1), waren vertreten.

Tiedemann, in einem Gemisch von badischer und Phantasies Unisorm, mit einem Köppi auf dem Kopse, an der Schabracke das großherzogl. L. mit der Krone, erschien mit Gesolge — durch das Miederbühler Thor 2) — zu Pserde, machte in der Nähe des Gesnerals Lieut. v. d. Gröben Halt, und legte seinen Säbel nieder. Das Gesolge, darunter der stellvertretende Kriegsminister Enno Sander aus Cöthen in einem abenteuerlichen Kostüm — Kalabreserhut und altdeutschem Rock mit dem beliebten Demokratenbart — Corvin, ein Adjutant Peters, Sigel der Jüngere u. A. m. ebenfalls zu Pserde, saßen ab und wurden wie alle liebrigen abges führt, nachdem sie entwassnet waren.

Die Entwassnung der Insurgenten geschah Trupps und Abstheilungsweise, wie sie eben aus den Thoren kamen. Die Soldaten, meist sinster oder gleichgültig aussehend, stellten lautlos ihre Gewehre in Pyramiden, hingen Tasche, Säbel und Kopsbedeckung, theils Helme, theils Czakots, daran und wurden sogleich abseits geführt, was auch mit jeder nachfolgenden Abtheilung geschah, so bald sie entwassnet war; die Offiziere trugen keine Epauletts und die Degen in der Scheide, welche ebenfalls bei den Gewehren der Soldaten niedergelegt wurden.

Auch viele tieser Offiziere hatten einen freien Abmarsch nach Frankreich ober ber Schweiz geträumt, und warfen, als sie sich gestäuscht sahen, ihre Säbel zur Erbe, baß bie Stücken klirrend umherflogen. Noch 2 Stunden vor Uebergabe der Festung wurden mehr als 30

= Cress

<sup>1)</sup> Der mag viel Interesse an ber Durchführung ber Franksurter Berfassung gehabt haben. — 2) Die Besatung kam aus 3 Thoren: aus bem Kehler Thor, bie schwächste Kolonne, aus bem Karlsruher hauptsächlich bie Freischärler, aus bem Niederbühler Thor die bab. Soldaten; bei bieser Kolonne befand sich Tiebemann und sein Gefolge.

Patente für Offiziere, Aerzte und sonstige Kriegsbeamte ausgeferstigt. Die Ursache eines so unerklärlichen Berlangens nach einem Patent, welches von den Betreffenden bisher nicht für so nothwens dig gehalten worden war, muß in der verbreiteten Meinung gesucht werden, die Offiziere und Beamten würden als solche sich einer bestondern Behandlung zu erfreuen haben.

Die Beamten des Kriegs = Ministeriums wurden vom Schloß ab, wo sie zuvor die Abgabe der Aften und Utensilien vollskändig bewirken mußten, ebenfalls in die Kasematten abgeführt 1).

Man habe, sagt er, als sie bamals, am 23. Juli, nach ben Kasematten abgeführt wurden, ben sie transportirenden Susaren in Erinnerung gebracht, keinen der Arrestanten entwischen, sie nicht aus den Augen zu lassen und besohlen, Feuer zu geben, wenn einer hierzu den Bersuch machen sollte. — Es sei im Augenblick der Einsperrung in den Kasematten zu ihrer Aufnahme keine Einrichtung vorhanden gewesen\*), — man habe ihre Bekleidung bis ins kleinste Detail durchund untersucht und ihnen sedes wassenähnliche Instrument, selbst die nöthigen Tischgebede, abgenommen.

Allerdings — gesteht jener Verfasser ein — hätten sie dieselben nicht beburft, ba das Essen so vorgerichtet war, daß sowohl Messer als Gabel überstüssig geworben wären. Elsenhans (ber Redasteur jenes Festungsboten) sei von ben Transportirenden nicht mit der beanspruchten (!) Achtung angeredet worben \*\*), und die geistig befähigten Gesangenen hätten sich unverhofft und mehrere Male, bei Tage und bes Nachts, einer Revision unterwerfen mussen.

Es kam bem Berfasser verlegend vor, baß an geeigneten Stellen ber Kasematten Schildwachen aufgestellt wurden, welche die Eingesperrten beboachten sollten, und er sindet es empörend, daß eine derselben in die Kasematten nach dem Rebellen schoß, der trop des bekannt gemachten Berbots des Abends bennoch ein Licht anstedte; er sindet es hart, daß auch vor das Lazareth und sogar im Jimmer berjenigen, die einen Fluchtversuch gemacht hatten, Schildwachen aufgestellt wurden, die noch dazu den Besehl hatten, Ieden niederzuschießen, der einen Bersuch machen sollte, zu desertiren.

Für eine große Ungerechtigkeit halt er, bag ihnen nicht gestattet wurde, sich aus ber Stadt Lecture, Schreibmaterialien ober Esen nach ihrem Geschmack bringen zu lassen u. f. w.

<sup>&#</sup>x27;) Einer von ben nach ber spätern Untersuchung frei geworbenen Insurgenten gab über bie in ben Kasematten erlittenen Drangsale eine Brochure heraus, in welcher auch folgende Beschwerbepunkte vorkommen, bie — besonders für ben militairischen Leser — nicht ohne Interesse sein möchten.

<sup>\*)</sup> In Raumen, welche bie Preugen eben erft in Befit genommen. - \*\*) Burbe friegegericht. lich verurtheilt und erfcoffen.

Bei den Freischärlern war selbstredend von einer Unisormirung nicht die Rede. Dieser trug einen zur Jake verschnittenen Solsdatenrock, jener eine zerrissene Blouse. Hier sah man einen zersfesten Schnürrock, dort einen alten Sammtspenzer, dazu waren die meisten dieser Bande betrunken; ihre Entwassnung war daher schon in der Stadt von ihren politischen Glaubensgenossen besorgt worden.

Unter dieser Schaar hatte es nächst entsetlich verwilderten Gesichtern doch auch sehr jugendliche Figuren. Da sah man einen jungen Italiener mit verbundenem Kopf. — Die Bunde hatten ihm seine eigenen Kameraden bei den oft vorfallenden Schlägereien beigebracht; — bort einen schlanken, sehr phantastisch angezogenen Mann, ganz schwarz mit umgelegten weißen Halbstragen, schwarzer Feber, schwarzen Freischärlerhut. Er äußerte stolz: er habe 16 Jahr unter den päpstlichen Truppen gedient. — Ein paar Bäckergesellen baten, sie sofort frei zu lassen, da sie nur gezwungen mitgegangen; ein Müller aus der Gegend von Nastatt war ebenfalls gezwungen worden, die Stelle eines Proviantmeisters zu versehen; — dann war wieder ein Italiener, der sich darch einen großen Sac auszeichnete, in dem man eine vollständige Dragoner-Unisorm

In ben ersten Tagen nach ber Einsperrung bieser Franksurter Berkaffunge-Bertheibiger, war es ben treu gebliebenen Einwohnern und wohl auch einigen Fremben erlaubt, sich ihre Peiniger in ber Nähe anzusehen: er sindet das unbegreislich, vergist aber hiebei, daß es in der menschlichen Natur liegt, sich gern seinen Feind in der Nähe anzusehen, um dessen Fähigkeiten und Kräste zu beurtheilen.

Dergleichen Beschwerben nehmen einen großen Theil jener Prochure ein.

Der Berfasser hatte eine nicht unbebeutende Stelle im revolutionären Kriegsministerium: war also gewiß ein geistig Befähigter, und boch waren ihm, wie diese Ansichten beweisen, selbst die einfachsten Grundsähe über Bewachung und Behandlung der Gesangenen, mit denen jeder Soldat schon nach ben ersten seche Wochen seiner Dienstzeit genau vertraut ist, vollständig unbekannt.

Wie mag es erst mit biesen und ähnlichen Ausschlen bei ben andern Leitern ber Revolution gestanden haben? Ober sollten sie trop ihrer Verhältnisse als Rebellen, trop ihrer Phrase "Gleichheit und Brüderlichkeit" bennoch eine andere bevorzugte Behanblung erwartet haben?

Und folde Menschen wollten bas Baterland mit ihrer Weisheit beglücken!

fand; ein anderer den man für einen Polen hielt, schrie laut: nein, ich bin ein Ungar, und werbe meine Nation nie verleugnen 2c.

Eine solche Unmasse von Bart und Haupthaar aber, solche Urwälder, die nie ein schneidendes Instrument berührt zu haben schien, wie bei diesen Menschen, ist wohl nie beisammen gesehen worden.

Wahrhaft zum Entsetzen war das Aeußere dieser für die Franksturter Verfassung interessirten Leute. Bei Einigen, Trotz in den Mienen, bei Andern eine an Stumpssinn grenzende Gleichzültigkeit. Ergreifend war der Ausdruck der Berzweislung und Angst, der sich namentlich bei den Jüngern, zum Theil Anaben von 15 Jahren, in Weinen und händeringen zu erkennen gab. Auch Männer, dem Greisenalter nahe, trugen die Blouse am Leibe, und den Stempel der Verworfenheit auf der Stirn.

Wie die Spartaner ihren Kindern einen betrunkenen Sklaven vorsührten, um ihnen Ekel vor der Trunkenheit einzustößen, so sollte man nur einen Rastatter Freischärler, einen jener Cynicker im abensteuerlichsten Aufzuge, mit der Gotteslästerung auf der Lippe, der stieren Frechheit der Böllerei im Blick und dem Raube der gesängstigten Bürger in der Tasche, zu sehen geben, um einen bleisbenden Abscheu vor ihnen zu bekommen. Es war ihnen augensscheinlich überraschend, daß sie in die Kasematten eingesperrt, statt wie sie erwartet, in verschiedene Depots untergebracht wurden, aus denen sie gehofft hatten, sich durch die Flucht der sie tressenden Strase zu entziehen.

Die Gesammtzahl ver Entwassneten betrug: 1) Linien-Ins.: 2443 Mann incl. 61 Offiziere; 2) Ravallerie: 70 Mann incl. 1 Offizier; 3) Artillerie und Pioniere: 603 Mann incl. 19 Offiziere; 4) vom Stabe: 21 Mann incl. 16 Offiziere; 5) Bürgerwehr, Volkswehr und nicht eingetheilte Mannschaften, beutsche polnische Legion, Freischärler 2c.: 984 Mann incl. 58 Offiziere; 6) Mannschaften des 1. Ausgebots: 821 Mann incl. 2 Offiziere; 7) Freischärler, Flüchtlingsbataill.: 654 Mann incl. 14 Offiziere; zusamsmen 5596 Mann 1)\*).

<sup>1)</sup> Rach bem Beiheft gum Milit.-Wochenbl. pr. April, Dai, Juni 1851.

<sup>\*)</sup> Unter ben Gefangenen befanden fich Nicht-Baben fer nach ben verschie-

Bei ihrer Entwaffnung zeigten sich die preußischen Soldaten in der ganzen Größe eines eblen Characters; kein Wort des Hohns, nicht einmal ein Lächeln gab sich den Rebellen gegenüber in ihren Reihen kund; ernst, würdevoll und lautlos war ihre Haltung. In dem Augenblick der verdienten Erniedrigung ihrer Gegner, empfans den sie ihren eigenen Werth und die innere Belohnung für die Treue an dem angestammten Fürsten doppelt, und in diesem Beswußtsein blickten sie nur mit Bedauern auf die Entwassneten, nas mentlich auf die badischen Truppen.

Auch muß es lobend erwähnt werden, daß bei dem Ingrimm, den das ganze preußische Militair gegen die Insurgenten hatte, keinerlei Ercesse gegen die noch später in der Umgebung der Stadt Eingefangenen vorsielen, ja kein laut, keine Schimpfreden hörbar wurden.

Es ist vies ein neuer Beweis von der vortrefflichen Dis-

Wo sich bie, später, Gefangengenommenen zur Wehre setten, gab es und mit vollem Recht, Säbelhiebe und Kolbenstöße.

Beim Einrücken der Preußen in die Festung eröffnete die Musik bes 31. Inf.=Regmts. den Zug.

Bor dem Einrücken der Truppen war die Stimmung in der Stadt eine ängstliche, gedrückte, denn man hielt theilweise die Preussen auch hier für leibhaftige Menschenfresser. Im ersten Augensblick waren daher auch die Straßen öde und leer; viele, sehr viele Fensterladen fest verschlossen; selbst die nahende Musik von der einen, die Trommelwirbel von einer andern und die schmetternden

benen Ländern eingetheilt: aus Amerik. (Nord.) 1; Baiern und der Pfalz 120; Belgien 1; Braunschweig 6; Croatien 1; Dänemark 1; aus den kl. deutsch. Staaten 27; England 3; Franksurt a. M. 7; Frankreich 26; Hamburg 5; Hanau 9; Hessen, Großherzogth. 70; Hessen-Homburg 4; Hessen, Kurfürstenth. 27; Hohenzollern 7; Holland 1; der Lombardei 4; Medlenburg 5; Nassau 14; Destreich 4; Piemont 3; Polen 3; Preußen 54\*); Sachsen (Königreich) 30; Schweiz 46; Slavonien 1; Ungarn 16; Würtemberg 124: zusammen 620 Köpfe.

<sup>\*)</sup> Die Ramen biefer gefangenen Preugen befinden fich in Beilage Rr. 17.

Trompeten von britter Seite lockten nur hie und ba ein ängstliches Gesicht ans Fenster. —

Nun kamen die Gefürchteten, Husaren, Kürassiere und Arstillerie und stellten sich in der Hauptstraße auf, dann die Infansterie und die Jäger; — die Leute alle munter und fröhlich, ja lustig und in lauten endlosen Jubel ausbrechend, als der Liebling der Armee, der Prinz von Preußen, später einen Augenblick in der Stadt erschien.

Die Soldaten knüpften Gespräche mit einzelnen Personen an, die sich an die "Menschenfresser und Fürstenknechte" heranwagten; die Susaren schäferten und lachten mit den Frauenzimmern. — Und siehe da! ehe eine Stunde verging, hatten die Naskatter die Entdeckung gemacht, daß die so gesürchteten Preußen keine Menschenfresser, keine Mords und Bluthunde, sondern recht liebe, artige, freundliche und gebildete Leute seien und als gegen 9 Uhr Abends die, wegen des Bivuakirens einiger Bataillone, andesohlene Ersleuchtung der Fenster begann, da war's ein Wogen und Treiben in den Straßen, da zeigte sich der Jubel der von ihren Peinigern besreiten Rastatter Bürger, ohne allen Rückhalt, gleich an Größe ihrer frühern Leiden; denn die anständigsten Frauen und Mädchen waren disher Seitens derer, die dem Wahlspruch: "Bildung und Wohlstand für Alle" huldigten, vor Schändungen nicht sicher geswesen.).

Alles eilte, noch vor Schlafengehen die Truppen zu sehen, die ber vielgeprüften Stadt Ruhe und Frieden brachten.

Gleich nach dem Einrücken der Preußen erhielt die Bürgersschaft den Besehl, ihre Wassen innerhalb 3 Stunden abzuliesern, auch wurde von Seiten des zum Gouverneur der Festung ernannsten preußischen General-Lieutenant von Holleben besohlen, daß während der nächsten 3 Tage keinem Einwohner das Verlassen der Festung und keinem Fremden der Eintritt in dieselbe erlaubt sei.

General=Lieutenant Gr. v. d. Gröben erließ noch im Laufe ves Tages folgenden — den letten — Korpsbefehl:

<sup>1)</sup> Mehrere hundert Prostituirte wurden schon in den ersten Tagen aus ber Festung gewiesen.

"Kuppenheim bei Nastatt, am 23. Juli 1849. — Die "Einnahme ber Festung Nastatt ist ein großer Erfolg. Mehr als "I Wochen hat bas 2. Armeeforps burch Tag und Nacht hart am "Feinde gestanden, manchen Kampf gekämpft und manche Beschwerde "willig ertragen. Der Sieg der gerechten Sache frönte die Aussuchen.

"Hast mehr als dieses freute mich aber die ernste, würdige "Haltung des Armeckorps bei der heutigen llebergabe der feindlichen "Besatung, deren Wege unserer unerschütterlichen Pflichttreue uns "mittelbar entgegenlaufen.

"Ich spreche bafür meine Anerkennung und meinen Dank aus. "Sie war bem Geiste ber Armee würdig."

Der fommanbirente General: gez. Gr. v. b. Groben.

Im Unterlande zeigten fich, mahrend bas 2. Armeeforps vor Raftatt ftant, mehrere Fälle, in benen einzelne Personen versuchten, die Soldaten zum Eidbruch und zur Insubordination zu verleiten. Go unter andern in Rarlsruhe, an bem feit bem Be= fecht von Dos bort liegenden Sigmaringenschen Bataillon, weshalb baffelbe - am 4. - verlegt wurde, an feine Stelle rudte ein Bataillon bes 12. gandwehr = Regmts.; besgleichen — am 10. in Beibelberg, an ben preußischen Golbaten. Als bier die Berführung nicht gelang, schüttelten die Aufwiegler nicht bloß bie Röpfe, baß sich bie Preußen in biefer Beziehung nicht fo zugänglich zeigten, als die früheren babifchen Truppen, fondern munberten fich, baß berartige Aufforberungen in ber Regel auch burch empfindliche Burudweifungen beantwortet wurden. In Bruchfal und Dur= lach machten am 2. mehrere Einwohner ben Berfuch, Die bort ein= gesperrten Freischärler zu befreien. Die Consequenzen fonnten na= türlich nicht ausbleiben; beibe Orte erhielten ftarfere Garnifonen, um ähnlichen Unternehmungen vorzubeugen; jene Einwohner aber einige 20, barunter mehrere, welche burch Aussprengung falscher Gerüchte, von Nieberlagen ber Preußen im Oberlande, von einem Einfall ber Frangosen, bie ben Insurgenten zu Gulfe famen ac. gu neuen Insurrektionsversuchen im Ruden ber Preußen aufzumuntern fich bemüht hatten, - wurden arretirt und nach Rarlerube gur

15-000

Untersuchung abgeführt. — Die Zahl der Gefangenen und llebers läufer mehrte sich inzwischen in Karlsruhe vergestalt, daß schon am 9. sämmtliche zur Verfügung gestellten Räume, varunter die große Infanterie-Kaserne, mit dergleichen Individuen vollgepfropst waren.

Das Aeußere der (gefangenen) babischen Soldaten erregte wahren Abscheu, denn sie waren vollständig eine Beute der rohessen Leidenschaften geworden; sie waren innerlich so verwildert und durch fortwährende Trunkenheit dergestallt unter das Niveau der Civilisation fortgespült, daß ihre Erscheinung den Eindruck von Wilden hinterließ. Sie wurden von ihren eigenen Landsleuten "Bieh" genannt, und leider geschah ihnen mit dieser Bezeichnung nicht zu viel. Die Gerüchte von ihrem Thun und Treiben, von ihren Grausamkeiten gegen Freund und Feind, die sie in der Trunskenheit nicht mehr zu unterscheiden vermochten, hatten oft den Grad der Bestialität erreicht.

Auch im Unterlande wurden überall, wo die Truppen der Operations-Armee einrückten, die Bürgerwehren aufgelöst und das Bolf entwaffnet; unstreitig das beste Mittel, den Strom wieder in seine User zu zwingen. Nur die Karlsruher Bürgerwehr sollte als Anerkennung ihrer würdigen Haltung!) als Ehrenkorps fortsbestehen.

Am 20. wurde die preußische Garnison von Mannheim durch 2 Bataillone — 1. und Füs. — 30. Inf.=Regmts. verstärkt. Der in Mannheim stehende bairische General Fürst zu Thurn und Taris beabsichtigte zu dieser Berstärkung baiersche Truppen heranzuziehen, nachdem aber die vorgenannten beiden preußischen Bataillone angekommen waren und sofort sämmtliche Wachen, mit Ausnahme der von den Baiern besetzten Schloswache, bezogen hatten, wurde dem Fürsten preußischer Seits mitgetheilt, daß eine weitere Vermehrung der Garnison durch bairische Truppen nicht erforderlich sei.

Daß sich eine Spannung zwischen ben preußischen und baier= schen Truppen gefunden hatte, war ersichtlich. Wie überall, be=

<sup>1)</sup> Bon ber jeboch ihr Benehmen am 7. Mai (Band 1. G. 42) auszu-fcließen sein mochte.

trugen sich die erstern auch in Mannheim musterhaft und äußerst anständig, was Seitens der Einwohner von den baierschen Solzaten nicht gerühmt wurde. Allgemein hofften auch die Bürger Mannheims, daß die Preußen über furz oder lang die alleinige Garnison bilden würden. — Der preußische Oberst v. Trotha hatte bereits die Stadt-Kommandantschaft übernommen.

# Sechster Abschnitt.

Von der Einnahme Nastatt's bis zur Nückkehr des Großherzogs von Baden nach Karlsruhe, oder vom 24. Juli bis incl. den 18. August 1849.

Mit der Einnahme der Festung Rastatt war der Kampf gegen die Rebellen als beendigt zu betrachten. Nachdem diese Borkämpser der deutschen Freiheit und der Franksurter Verfassung aus Baden wertrieden waren, kam es hauptsächlich darauf an, die Austrechthalztung der nun wieder in Krast tretenden gesetzlichen Bestimmungen im Großherzogthum dauernd zu sichern und der großherzoglichen Resgierung Zeit und Mittel zu gewähren, die erschütterten Basen des gesellschaftlichen und staatlichen Organismus von Grund aus zu besestigen und wo es Noth that, durch neue, krästigere zu ersezen. Mit Kücksicht hierauf ward sogleich nach der llebergade von Rasstatt eine Bertheilung der Operations-Armee über ganz Baden in der Art angeordnet, daß überall einem jeden Versuch gegen die Autorität der großherzoglichen Regierung, von welcher Seite er auch kommen konnte, auf das Krästigste entgegen getreten werden konnte.

Das 2. Armeekorps blieb zu viesem Zweck in dem nördslichen Theile des Großherzogthums, während das 1. Korps in Berbindung mit dem Neckar-Korps den südlichen Theil, bis zum Boden see hin, besetht hielt, nachdem die auf einige Tage in den Seeskreis eingerückte baiersche Brigade, wie bereits erwähnt, über die Grenze zurückgegangen war, da ihre Gegenwart weder gewünscht noch für erforderlich erachtet wurde.

#### 24. Juli.

In Folge ber Uebergabe ber Festung Rastatt erließ ber Prinz von Preußen aus bem Schloß Favorite folgenden Armeebesehl:

"Die Festung Rastatt, die lette Zussucht des Insurgentens, "heeres, hat sich gestern auf Gnade und Ungnade ergeben. Die "Garnison streckte Abends 6 Uhr im Angesicht des 2. preußis "schen Operations-Rorps die Wassen auf dem Glacis der "Festung.

"Da seit meinem Armeebesehl vom 8. Juli die im Schwarz"walde zerstreuten Banden der Insurgenten sämmtlich die Schweizer
"Grenze flüchtend überschritten haben, so ist die der Armee gestellt
"gewesene ehrenvolle Aufgabe nunmehr vollständig erreicht. In
"Zeit von 6 Wochen ist die baiersche Rheinpfalz und das
"Großherzogthum Baden von den Insurgentenschaaren befreit
"worden und beide Länder sind ihren rechtmäßigen Regierungen zu"rückgegeben.

"Euch, tapfere Rriegsgefährten, gebührt ber Ruhm biefer Er= "folge, bie 3hr unter bem tapfern Beiftanbe Gurer beutschen Bru-"ber bes Redarforps errungen habt. Gurem Muthe, Eurer "Ausbauer und hingebung für bie gerechte Sache, ju ber ber Be= "fehl unfers Königs uns ins Feld rief, ift es zu verbanken, bag "in fo furger Beit, zwei ganber Euch ihre Befreiung von Willführ "und Gefeplofigkeit verbanken. Bahrend in Euren Reiben Bucht, "Ordnung und Gehorfam herrschten, habt 3hr gesehen, mas aus "einer Truppe wird, in ber biese Erforberniffe eines mobiloiszipli= "nirten heeres fehlen, namentlich wenn noch bagu ber Borwurf "bes Gemiffens tritt, seinem Berricher und beffen Jahnen ben Gib "freventlich gebrochen zu haben. Während Ihr in Treue gegen "König und Baterland beharrtet, mahrend Borgesette und Unter-"gebene in Pflichterfüllung wetteiferten, folgte ber Gieg unferen Mit Stolz febe ich auf eine Armee, ber es unter Gottes "Beistand beschieden war, ben alten wohlbegründeten Kriegeruhm "Preußens zu erneuern; Die gezeigt hat, bag bie Zeit eines 33jab-"rigen Friedens, Dant fei es unserer Beeres-Berfaffung, wohl an-"gewandt worden sein muß, ba sich bie Truppen auf bem Schlacht-

- Louis

"felde wie in ben übrigen Dienstobliegenheiten überall bewährt "baben.

"Nochmals, Kameraben, rufe ich Euch meinen Dank für Eure "ehrenvollen Leistungen zu. Fahret nunmehr fort, wo die friedliche "Besatung Babens durch die Armee erfolgt, Euch neue Ansprüche "auf Anerkennung zu erwerben, indem Ihr ein rühmliches Beispiel "aller Soldatentugenden gebt.

"Zugleich bewillige ich Euch eine Gratification von 1 Thaler "für den Unteroffizier und ½ Thaler für den Gemeinen."

Der Ober=Besehlshaber ber Operations. Armee am Rhein: gez. Pring von Preußen.

Ein Schreiben ähnlichen Inhalts ging an den General-Lieutenant von Peuder und lautete:

"Nachdem mit der Einnahme von Rastatt die militärischen "Operationen als beendet angesehen werden dürsen!), ist es mir "eine angenehme Pflicht, Eurer Ercellenz und den von Ihnen bes "sehligten Truppen meinen Dank und meine aufrichtige Anerkens, "nung auszusprechen für den tapsern Beistand und die erfolgreiche "Mitwirkung, durch welche sich das Neckarkorps an dem gewons "nenen Nesultat betheiligt hat und gebe ich Ihnen anheim, dies "zur Kenntniß Ihrer Truppen zu bringen."

Bauptquartier Freiburg, ben 24. Juli 1849.

Der Ober=Befehlshaber der Operations-Urmee am Rhein:

gez. Pring von Preugen.

Von Seiten bes Gouverneurs der Festung Rastatt, General v. Solleben, ward folgende Proklamation erlassen:

"Bewohner von Rastatt! Nachdem Eure Stadt und die Fe"stung Rastatt ben händen der Meuterer entrissen worden, ist der
"Empörung im Großherzogthum Baden der letzte Anhalt genom"men. Zur Wiederherstellung der seit Monaten niedergeworsenen
"Dronung, zur Wiedereinführung des Gesetzes sind die strengsten
"Maßregeln erforderlich. Bei Gesahr Eurer eigenen Person werdet
"Ihr aufgesordert, allen von den Militär-Behörden zu treffenden
"Anordnungen die unbedingteste Folge zu leisten.

<sup>&#</sup>x27;) Die Beilagen Nr. 18. und 19. enthalten bie Berluftliften ber preußischen Truppen und bes Neckartorps, bieses nun beenbeten Kampfes.

"Schwer lastet bas Vorgefallene auf einem namhaften Theile "ber hiesigen Einwohnerschaft, und obgleich ich hoffe, daß noch eine, "wenn auch kleine Anzahl gutgesinnter Bürger vorhanden ist, "so ist doch mein Mistrauen groß; es fann nur durch Bethätigung "bes größten Gehorsams und musterhafter, ruhiger Aufführung alls, "mählig schwinden und für Euch gelindere Maßnahmen herbeiführen.

"Bürger! Ich mahne Euch, eingedenk zu sein der edlen "Pflichten der Bürgertreue und der Achtung vor den Gesehen; nur "so ist es möglich, daß jenes wahre Bürgerglück Euch wieder zu "Theil werden kann, dessen ihr Euch selbst, wie leider ein großer "Theil der Bewohner dieses schönen Landes, durch Schwäche und "Gesinnungslosigkeit oder durch offenen Aufruhr verlustig gesunacht hat. — Rastatt, den 24. Juli 1849.

Der Gouverneur der Festung Rastatt: gez. v. Holleben.

In Freiburg, wohin sich, wie oben gezeigt, ber Pring von Preußen begeben hatte, fand vor bessen Wohnung — Zähringer Hof — Abendmusif von ber Kapelle bes 17. 3.=R. statt.

Die Straßen waren dicht mit Soldaten und Einwohnern ansgefüllt und aus den Fenstern lauschte eine zahlreiche Damenwelt den Klängen der preußischen Militärmusst. Die alten Straßen des streng katholischen Freiburg bekamen zuerst die Pius Dymne" zu hören, was auch dem schwarzen sinstern Münster, der erust in das Gewühl schaute, nicht übel zu gefallen schien. Nach mancher frischen, muntern Weise stiegen die ernsten melancholischen Klänge schwäbischer Volkslieder zu dem Nachthimmel hinauf und grüßten die Weinderze des Breisgaues.

Den Schluß ber Serenade machte "Seil dir im Siegerfrang" und das bekannte Preußenlied: "Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben." — Als die Musik schwieg, trat ein Landwehrmann aus dem Hausen seiner Kameraden hervor, nahm seine Müße ab und brachte drei Hurrah's auf ten Prinzen von Preußen aus. Tausende stimmten ein und die Soldaten zogen darauf unter den Klängen des preußischen Zapfenstreichs lustig in ihre Quartiere.

Durch das badische Ministerium des Innern wurde die Auflösung staatsgefährlicher Bereine unterm heutigen Tage verfügt.

#### 25. Juli.

Nach Mannheim rückte bas 1. Bat. 20. Inf. = Regmts., 1 Bat. 8. Landw. = Regmts.; nach heibelberg bas Füsilier = Bat. 20. Inf. = Regmts. und bas 2. Bat. 8. Landw. = Regmts.; nach Pforzheim 1 Bat. bes 12. Landw. = Regmts.; nach Baben = Ba = ben 1 Bat. bes 31. Inf. = Regmts.

In Freiburg wurde es immer lebendiger, die preußischen Truppen erregten durch ihr freundliches, artiges und zuvorkommens des Benehmen die Verwunderung der Einwohner. Die Dialekte aus allen Theilen der preußischen Monarchie waren hier vertreten, und neben dem Rheinländer, der sich einen Schoppen Wein geben ließ, bat der Nordbeutsche um ein Schnäpschen, jedoch nie, ohne hinzuzusetzen: "wenn Sie so gut sein wollen."

Un Plakaten fehlte es aber auch nicht und aus den meisten berselben konnte man entnehmen, daß die Partei des Ausruhrs ims mer noch im Stillen geschäftig ist, die leider noch vielsach glimsmenden Kohlen auf's Neue anzusachen. Der Stadtskommandant, Major v. Wangenheim, warnte daher auch vor jenen politischen Proselytenmachern und Volksbeglückern von Prosession, die ihr saus beres Handwerf noch im Geheimen fortzuseßen trachteten und im Trüben sischen — auch setzte er eine angemessen Gelds und Gestängnißstraße für Jeden aus, der obrigkeitliche Maueranschlänge bes schädigen oder herabreißen würde.

Es war auch in Freiburg noch lange nicht alles, wie es wohl sein konnte und man hörte mitunter Aeußerungen, wie sie wohl unter den augenblicklichen Verhältnissen nicht zu erwarten geswesen wären. So wollte man beim nächsten Aufstande mit den Gewaltigen und Aristofraten — hiezu werden alle diejenigen gesählt, welche noch einiges Eigenthum besitzen und ihren Heerd vor den räuberischen Horden zu schützen beabsichtigen — ganz anders als bisher, und zwar ohne jede Schonung, verfahren 20.

So weit es möglich war, wurden die Sprecher arretirt, wos bei sich die preußischen Soldaten mit einem empsehlenden Ernst bes nahmen. — Man sieht es diesen Soldaten an, daß sie einem gros sen Staate angehören, sie haben alle einen gewissen Stolz und jenen Soldatengeist, den nur das Bewußtsein, Glieder einer gewals tigen Armee zu bilden, geben kann. Ebenso augenscheinlich ist es, daß diese Soldaten — sagt ein Einwohner von Freiburg — von ihren Offizieren viel anständiger behandelt werden, als dies von den Unsrigen gesagt werden konnte.

26. Juli.

Von den um Rastatt gelegenen Truppen rückten nach Karlsruhe und Umgegend ein Regiment Kürassiere, 2 Schwadronen Husaren, ein Bataillon Infanterie und eine Batterie.

Die Einwohner Rastatt's fanden nicht Worte genug, um den Preußen die entsetzliche Tyrannei zu schildern, unter der sie bisher gelebt hatten und die qualvollen Zustände, die sie ertragen mußten. Sie waren sichtlich froh, von den Freiheitsvertheidigem erlöst zu sein, wenngleich viele kaum noch die Mittel zu erschwingen vermochten für die augenblicklich noch sehr starke Einquartierung.

Go vervdet und fill Raftatt beim Einmarsch ber Preugen war, so vielfach Thuren und Fenster verschloffen standen, so belebt war es ichon nach wenigen Tagen. Die leer gestandenen Saufer wurden burch die rückfehrenden Familien eins nach bem andern bezogen, bie Frauen wagten sich wieber auf die Straße und bie bleichen Gestalten verwandelten fich zusehends in heitere Menschen. So ordentlich und nett es in ber Stadt war, fo gräßlich und über alle Beschreibung unordentlich sah es in ben Festungswerken, Bastionen und Rasematten zc. aus. Sier hatte überall bie Wuth ter Verzweiflung ihre Spuren hinterlassen. Eine gemeine Rache, aus bem Gefühl ber Dhumacht entsprungen, blidte aus jedem Rriege Mehrere Kanonenröhre waren von den Rebellen am Morgen vor ber Kapitulation entweber vernagelt worben ober mit Steinen und allerlei Rugeln fo vollgepfropft, baß fie kaum beraudzubringen waren. Die schönen, neuen Laffetten waren meift mit Aerten zusammengeschlagen, bie Patronen ausgehüllst - bazwischen Rugeln, Erbfen, Linfen, Brob, Unrath, furg, ein bas Gefühl em porendes Durcheinander.

Die preußischen Artilleristen waren nun beschäftigt, in dieset Chaos einige Ordnung zu bringen; mehrere Forts zeigten von ihrer großen Thätigkeit.

Wie sich jest genau herausstellte, war in Rastatt währent

ver Cernirung noch kein Mangel an Lebensmitteln eingetreten. Der Viehstand besonders war noch ziemlich bedeutend; man besaß noch Vorräthe von Mehl und Neis und für die Böllerei der Nebellen boten die Keller der Einwohner noch auf lange Zeit eine willkomsmene Aussicht dar.

Dagegen war die Zuchtlosigkeit und Entmuthigung, beinahe der ganzen Besatung, ein bedeutender Grund zur Unterwerfung gewesen. Personen, die die zum letten Augenblick in der Festung aushielten, versicherten, daß auf die Nachricht von der Besetung des ganzen Landes durch preußische Truppen, Niemand mehr habe gehorchen und auf seinen Posten bleiben wollen. Die Wälle wursden verlassen, die Geschütze nur spärlich bedient; was noch trinken konnte, trank die alle im Taumel umher wankten oder berauscht niedersanken. Nur einzelne Führer liesen angstvoll und bleich von einem Orte zum andern; sie theilten Beschle aus, die Niemand mehr hörte und deren Bollstreckung ihnen meist selbst verblieb; sie bewachten die Wälle und schossen meistentheils selbst, um nur den Zustand im Innern zu verbergen.

Außer 301 Stück Geschüßen verschiedenen Kalibers, barunter 264, welche zur Bundesfestung gehörten, fanden sich 4600 Gewehre 1), beinahe eben so viel Seitengewehre und 1625 Centner Pulver vor.

Die Lazarethe waren noch mit einer sehr bedeutenden Zahl Kranker angefüllt, von denen die Mehrzahl theils an der als unsrein bekannten Hautkrankheit, theils an Infektionen und Wunden litt. Biele Bunden hatten sich die Leidenden durch Schlägereien im Trunk beigebracht.

Von ben Gefangenen waren in Fort A. eirea 90 sogenannte Offiziere, 2300 Mann; in Fort B. 48 Offiziere, 1660 Mann; in Fort C. 30 Offiziere, 1400 Mann.

Die Offiziere beanspruchten Anfangs mancherlei Bevorzugunsgen vor den übrigen Rebellen, worauf natürlich nicht eingegangen werden konnte, auch wenn es nicht gegen ihr bisher zu Schau gestragenes Prinzip: "Gleichheit und Brüderlichkeit" verstoßen hätte.

E CONTROL

<sup>1)</sup> Die Gewehre zc., welche die Rebellen vor ber Festung strecken, sind hier nicht babei, ba sie sofort nach Karleruhe abgefahren wurden.

Die eingesetzte Untersuchungs = Rommission über die Gefangenen sollte am 27. in Wirksamkeit treten.

Auf Anordnung der Königl. preußischen Kommandantur wurde eine nicht unbedeutende Zahl unnüßer, liederlicher Frauenspersonen aus der Festung geschafft, auch gegen 240 bisher versteckt gehaltene Freischärler verhaftet. Unter letztern befand sich auch ein sos genannter Major (Karl), er trug noch die Epauletts und führte sein Patent bei sich. Auf diesem Patent stand als Kopf, gedruckt: "das Kriegs-Ministerium vom Staate Baben." — Das Siegel hatte die Inschrist: "Im Namen der Exesutiv-Kommission. — Das Kriegs-Ministerium.

#### 27. Juli.

Die Kommandantur zu Rastatt erließ nachstehende Bekannts machung:

"Nachdem den Einwohnern Rastatt's genügende Zeit ge"lassen wurde, um sämmtliche Wassen abliesern zu können, mache
"ich ihnen bekannt, daß ich von morgen ab Haussuchung halten
"und diesenigen sofort zur Haft bringen lassen werde, welche Wassen
"verheimlichten.

"Baffenläben werden für jest hier nicht geduldet; eben so "dürfen nur Beamte in Uniform auf den Straßen gesehen werden, "da die Bürgerwehr hiemit aufgehoben wird. Alles Eigenthum "des Staats und Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs ist so"fort im Schlosse abzuliefern; desgleichen dürfen die Effekten der
"vaterlandsverrätherischen Soldaten und der meuterischen Frei"schärler, die das schöne, sippige Baden an den Abgrund des Ver"derbens geführt haben, nicht zurückehalten werden.

"Wer einen dieser Soldaten oder Freischärler in seinem Hause "verbirgt oder zur Flucht behülflich ist, soll sofort arretirt werden "und die ganze Strenge der Gesetze empfinden.

"Manche hiesige Einwohner sind dem hochverrätherischen Treis, ben nicht fremd geblieben, wodurch sie sich und ihre hochgeachteten "Familien für ewige Zeiten geschändet. Sie haben den allgütigen Gott "und eine dereinstige Zukunft verleugnet, indem sie die badischen Trups", pen dazu versührt, den geschworenen Sid der Treue zu brechen, wos "durch sie sich daran gewöhnt haben, die Soldaten des stehenden

"Beeres mit Geringschätzung zu betrachten, mas wir von unfrer "Seite um keinen Preis bulben werben.

"Alle Einwohner müssen sich von den Apellplätzen entfernt "halten; ebenso haben sie vor den Schildwachen schon in einer "Entfernung von 12 Schritten die Pfeisen wegzunehmen,

"Da die Gesinnungen der Soldaten des preußischen Heers allents "halben zur Genüge bekannt sind, so werden die Böswilligen in ihrem "eigenen Interesse gewarnt, sich dem Soldaten mit ihren wühlerischen "Unternehmungen nicht zu nahen, indem dadurch für sie die übelsten "Folgen herbeigeführt werden dürften. — Den Gesangenen dürfen von "den hiesigen Einwohnern keine Speisen zugeführt werden, wogegen "ich dassir Sorge tragen will, daß dieselben eine genügende Bers"pslegung erhalten." — Rastatt, den 27. Juli 1849.

gez. v. Weltzien, Major und Kommanbant.

Der Pring von Preußen gab nachstehenden Urmeebefehl:

"Der Mir untergebenen Armee mache Ich bekannt, daß Se. "Majestät der König auf die, auf telegraphischem Wege eingegan= "gene Nachricht von der Uebergabe der Festung Rastatt Mich zu "beauftragen geruht haben, der siegreichen Armee Allerhöchst Ihren "Glückwunsch und Dank auszusprechen.

"Am nächstfolgenden Sonntage nach dem Eingange bieses "Befehls ist confessionsweise ein feierlicher Gottesdienst mit te deum "in den resp. Garnisons= und Kantonirungs=Duartieren abzuhalten."

Der Ober=Befehlshaber ber Operations=Armee am Rhein:

gez. Pring von Preußen.

28. Juli.

Der Armeebefehl Sr. Majestät bes Königs, welcher am 28. in Sanssouci in Bezug auf den beendigten Feldzug erschien, lautete:

"Soldaten! Das lette Bollwerk eidbrüchiger Rebellen, von "beren Heer Eure Tapferkeit den geheiligten Boden des gemeins "samen Vaterlandes bereits gereinigt hatte, ist Eurer Beharrlichkeit "gefallen. Durch den Fall Rastatt's ist ein kurzer, aber benks"würdiger Feldzug vollendet. So empörend seine Veranlassung "war, denn zum erstenmale in der beutschen Geschichte haben deutsche

- - - -

"Truppen ihren Eid und Ehre gebrochen und die Waffen gegen "ihren Fürsten gekehrt — so niederbeugend für das deutsche Nas"tionalgefühl die Ursache des Kampfes gewesen, so erhebend ist "Euer Betragen.

"Ihr habt die furchtbare Schmach, die Wunde ber uralten "beutschen Treue gerächt und gesühnt. Durch Euren Arm hat sie "gesiegt. Ihr habt den freudig ergreisenden Dank des ganzen "Baterlandes, den Dank Eures Königs und Kriegsherrn im volls"sten Maße verdient, und den spreche Ich aus. Ehre dem Andens, sen der Tapfern, die Treue und Sieg mit ihrem Leben bezahlt "haben. Ehre Eurem edlen fürstlichen Feldherrn, Euren Generalen "und Offizieren, die Euch mit erhebendem Beispiele vorangegangen "sind. Vorerst und vor Allem aber Ehre, Preis und Dank Gott "dem Herrn, der unserer heiligen Sache durch Euch den Sieg vers"liehen hat und die Früchte des Sieges segnen wolle."

gez. Friedrich Wilhelm.

Noch jest, nachdem die Pfalz seit länger als 5 Wochen von den Preußen verlassen war und die eigenen Truppen wieder Besitz von derselben genommen hatten, wünschte man die Erstern nicht bloß zurück, sondern äußerte auch wiederholt die Absicht, sich dem preußischen Staate anzuschließen, wie der nachfolgende, von einem Pfälzer geschriebene Aufsatz, das Nähere darthat.

"Die Pfalz — sagt ber Einsender — steht in diesem Augensblick an einer gefährlichern Krise, als die war, da die Preußen einsrückten und den Feind vertrieben, um den nachrückenden baierschen Truppen sichere Quartiere zu verschaffen. Möge man erkennen, daß eine solche Krise vom Arzt beobachtet werden muß, wenn nicht der Organismus entschieden darunter leiden soll. — Daß die Pfalz, Baiern entfremdet ist, sieht thatsächlich sest. Man komme, sehe und höre! —

Es liegt uns hier fern, die Gründe dieser Entfremdung nachs zuweisen, obwohl das an sich nicht schwer, vielleicht heilsam wäre; das nur muß erwähnt werden, daß, wie seltsam es auch klinge, die Mehrzahl der Pfälzer "preußisch" werden will.

Es mag sein, baß Manche spottend hier bie Achseln zucken,

Manche höhnend lachen: aber es ist faktisch; wir sagen es ohne hehl, weil es Tausende laut aussprechen.

Warum sie das wünschen? — Auch der Nachweis dieses Punktes möge uns erlassen werden, aber das was auf der flachen Hand liegt, möge man nicht verkennen: Man will eine kräftige, des Landes und Bolkes Eigenthümlichkeit berücksichtigende und hus mane Regierung."

So weit jener Auffat.

Seit einigen Tagen zeigten sich im Oberlande Babens wieder hie und da Individuen mit den befannten Abzeichen der Freischärsler. Einige Träger derselben, mit rothen Halsbinden und schwarzen Freischärlerhüten, hatten in Freiburg die Frechheit, sich in der Nähe der Kommandantur zu bewegen. Dies veranlaßte den preustischen Kommandanten, Major v. Wangenheim, zu nachstehender Proflamation:

"Die schwarzen, sogenannten Freischaarenhüte, sind burchaus "verboten, mit alleiniger Ausnahme berjenigen, welche bie hiesigen "Zuchthäuslinge bei Gelegenheiten seit Jahren trugen."

gez. v. Wangenheim.

Diese "Gelegenheiten" sind aber, die Beerdigungen der Zuchtshausgefangenen, wo sämmtliche Sträflinge, die dem Zuge folgen, die oben erwähnten Hüte tragen 1).

#### 29. Inli.

Der am 27. angeordnete Gottesdienst fand in Freiburg am heutigen Tage statt. Es nahmen an diesem und ber varauf solzgenden Parade Theil: die Garde Randwehr Bataillone Koblenz, Düsselvorf, Magdeburg, Berlin; das 1. Bat. 17., das Füsilier Bat. 29. Inf. Regmts., das 8. Jäger Bat., 9. Susaren Regmt. und die Fuß Batterie Nr. 36. — Eine unzählbare Masse Zusschauer schlossen sich der Feierlichkeit an und stimmten in das Er. Majestät dem Könige ausgebrachte Hurrah mit ein.

#### 31. Inli.

Das Hanauer Turner-Korps, welches am 6. b. M. (s. S. 125)

Der hienach, außer bei biesen "Gelegenheiten" mit einem solchen hute betroffen wurde, galt für einen Züchtling und hatte die voraussichtlich unangenehmen Folgen sich selbst beizumessen.

sich nach Liestal geflüchtet hatte, ging mit Genehmigung der französischen Gesandschaft von Bern in Abtheilungen von je 60 Mann durch Elsaß in sein Vaterland zurück, nachdem die Stadt Hanau 1000 Gulden zur Unterstützung bisponibel gestellt hatte.

Die Vollstreckung bes ersten friegsrechtlichen Erfenntnisses fant beut in Freiburg an bem Freischärler Dortu statt.

Beim Einrücken ber Preußen in Freiburg am 7. b. M. bes fand sich, wie S. 128 angegeben, auch ber Unterossizier des Königl. preuß. 24. Landw. Megiments und Auskultator beim Stadtsgericht in Potsdam unter den dortigen Gefangenen. Bor bas Kriegsgericht gestellt und von demselben zum Tode durch Erschießen verurtheilt, wurde das Erkenntniß heut an demselben vollstreckt.

Es wurde biese Berurtheilung zu seiner Zeit so vielsach bes sprochen, daß es wohl geeignet erscheint, auf die Motive berselben etwas näher einzugehen, so weit sie faktisch festgestellt sind. Maris milian Dortu war der Sohn des in Potsdam wohnenden Jusstiz-Rommissarius Dortu. Nach beendigten Studien — Cameralia und Jura — in Berlin und Heidelberg, als Auskultator beim Stadtgericht in Potsdam angestellt, gerieth er im Sommer 1848 wegen Majestätsbeleidigung in Untersuchung.

Bon bieser Anklage entbunden, ward er jedoch wegen Beleisbigung bes Prinzen von Preußen zu 14 Jahr Festungsarrest und Entsetzung vom Amte verurtheilt. Er appellirte gegen bieses Erkenntniß und ehe das Urtheil zweiter Instanz erging, betheiligte er sich an den Bewegungen, welche im November 1848 zu Gunsten der National Bersammlung stattsanden. Nachdem er am 12. November 1848 in einer Bolks-Bersammlung zu Potsdam zum ber wassneten Ausstande ausgesordert, auch das Ausbrechen der Eisensbahnschienen veranlaßt hatte, um die Truppen von dem Marsch nach Berlin abzuhalten, wurde er flüchtig und begab sich über Belgien nach Paris. Die Aussehnung Badens führte ihn zusuck. Er betheiligte sich mit der größten Entschiedenheit an der badischen Revolution, namentlich durch Organisation der Bolkswehren. Ueberall handelte er mit der größten Rückschösigkeit und dem entschiedensten Terrorismus. Die Gegend von Gernsbach

im Murgthale, wo er im Auftrage ber provisorischen Regierung vom 18. Juni die dortige Volkswehr ersten Aufgebots zu organissiren hatte, weiß hievon zu erzählen.

Es liegt eine Proflamation an bie Wehrmanner vor, in welcher er sich als Kommanbant und Major unterzeichnet und in wels der er ben Wehrmannern erflart, bag es galte ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit, ihre Familie, Gigenthum und Leben gegen bie an= brängenden Preußenhorden zu vertheibigen. Gleichzeitig wird barin erwähnt, bag bie Werfzeuge bes blutdürstigen Preußenfonige ichon bei ben Brübern in Rheinbaiern feien. Am 28. und 29. Juni hat er als Bataillons = Rommanbant bes 1. Aufgebots bes Lanb= amts Freiburg an ben Gefechten gegen bie preußischen Truppen Theil genommen und sich bann nach Freiburg guruckgezogen. Sier machte er bei ben umliegenben Gemeinden Requisitionen unter Anbrohung von Gewaltthätigkeiten; bas Lettere geschah namentlich unterm 1. Juli im Schloffe bes Freiherrn v. Anblaw, wo er un= ter Begleitung einer Ungahl rheinbaierscher Freischärler Baffen, Geld und Roftbarkeiten und Lebensmittel unter Androhung bes Stanbrechts requirirte. Am folgenden Tage, nachbem bereits zu Freiburg bie Contre-Revolution ausgebrochen, murbe er auf Ber= anlaffung ber Bauern, welche bei bem Borfalle im Schloffe bes Berrn v. Andlaw zugegen gewesen maren, verhaftet.

So fanden ihn die preußischen Truppen im Gefängnisse vor, worauf sogleich die friegsgerichtliche Untersuchung gegen ihn einsgeleitet wurde. Da er selbst nach der Proklamation des Prinzen von Preußen aus Neustadt a. d. H., den 19. Juni, Handslungen auf dem Kriegsschauplatze vorgenommen, welche den versbündeten Truppen Gefahr und Nachtheil bereiteten, so wurde er vor ein Kriegsgericht gestellt, welches ihn zum Tode verurtheilte. — Er war am 29. Juni 1826 geboren, also kaum 23 Jahr alt.

Im preußischen Geer ist es Vorschrift, daß die freiwillig einstretenden jungen Männer ein Curriculum vitae entwerfen, welches bei den Aften des betreffenden Truppentheils bleibt. Dies Curriculum vitae des Dortu, welches hier zum Schluß folgen mag, zeigt die damals geäußerten Ansichten besselben über den Soldatensstand und zugleich den Gegensatzu seinem späteren Benehmen.

Lebenslauf: Ich, Maximilian Dortu, Sohn bes Justizs raths Dortu, evangelischer Confession, wurde am 29. Juni 1826 in Potsbam geboren. Meinen ersten Unterricht erhielt ich baselbst in der Privatschule bes vor wenigen Jahren verstorbenen Professors Hrn. Kühling. Darauf besuchte ich bas Gymnasium von Ostern 1835 bis Ostern b. J., wo ich nach glücklich überstandenem Abisturienteneramen Potsbam verließ, um in Berlin Staatss und Rechtswissenschaften zu studiren.

Bu gleicher Zeit trat ich als Freiwilliger in das Kaiser-Franz-Negiment ein. In früheren Jahren litt ich an einem sehr schweren, für unheilbar gehaltenen Brustübel, bessen Wiedersehr nach der einstimmigen Aussage der Aerzte leicht zu befürchten wäre. Daher hätte ich vielleicht von dem Dienstjahre befreit werden können. Allein da sich in den letzten Jahren meine Körperkonstitution hauptsächlich durch Leibesübungen aller Art so weit gekräftigt hatte, daß ich jest hosse, die Anstrengungen des Dienstes ertragen zu können, und ich es überhaupt für eine ernste Pflicht eines jeden preußischen Unterthanen halte, dem Militairjahre, wenn es irgend Gesundheit und Berhältnisse zulassen, sich nicht zu entziehen: so übernahm ich gern diese Verpflichtung, besonders noch von meinem Vater dazu ermuntert, der selbst die Vortheile der militairischen Uebungen genau kennt, indem er die Vestreiungskriege als Husarenossizier mitgemacht hat.

Für das Rathsamste aber hielt ich es, so früh wie möglich, daher gleich im ersten Jahre meiner Studien der Militairpflicht zu genügen, einmal weil es mich jest am wenigsten in meinen Studien hindert, zum andern, weil das Dienstjahr gewiß in jüngern Jahren am meisten auf die Ausbildung des Körpers wirkt. —

Die zunächst der Schweizer Grenze — in Jestetten, Lottssteten, Altenburg, Dettighofen zc. — stationirten preußischen Truppen kamen mit den jenseitigen Truppen und Schweizer Mislitair-Behörden vielfach in Berührung und entwarfen eben kein günstiges Bild von jenen Verhältnissen.

Das Aeußere dieser Grenz=Rameraden war durchaus nicht imponirend; die Mehrzahl der Infanteristen zeigte sich plump und eckig in der Haltung, mit so eben uniformirten Bauerburschen zu wergleichen. Auf Posten scheint es gestattet, rauchen zu dürfen und wenn die Schildwach mübe wird, sich hinzusetzen; wenigstens wurde dies öfter bemerkt und zwar in Gegenwart bes wachhabenden Offisiers. Die Offiziere schienen überhaupt mit den Soldaten auf einem sehr kordialen Fuße zu stehen.

Gegenüber ben preußischen und hessischen ze. Posten nahmen sich die Schildwachen weder in Propretät noch in der Haltung vortheilhaft auß; nur die Scharsschüßen gewährten einen bessern Anblick. Die Kavalleristen sehen zu Fuß so ziemlich militairisch auß; nach einigen Ordonnanzen zu urtheilen, waren indeß die Pferde nicht besonders bressirt, denn sie trängten stets an andere Pferde und machten bei jedem Davonreiten Kapriolen und Bocksprünge, die ganz possirlich anzusehen waren. Die Artillerie ist zwar gleich der Infanterie nach dem französischen Modell uniforzmirt, aber während ein französischer Kanonier in Haltung und Anzug wie eine Puppe aussieht, kann man ihm gegenüber einen Schweizer Kanonier nur mit einem Holzkloß vergleichen, so plump und ungeschickt sehen diese Leute aus.

Die Bespannung der Artillerie bestand aus Karrengäulen, die für das gebirgigte Terrain wohl geeignet sein mögen, indeß schwer- lich zum Manöveriren auf der Plaine. Dagegen war das Material an Lassetten, Propen und sonstigen Fahrzeugen ausgezeichnet; eben- falls nach französischem Modell, mit geringen Abweichungen.

Den Truppen der Operations-Armee an der Schweizer Grenze wurden häufig Eremplare einer "demokratischen Kriegerzeitung" zusgesteckt, welche im Tone des bekannten Heinzen'schen Soldatens Katechismus, "die Berthierten" bekehren sollten. Daß sie mit Absscheu zurückgewiesen wurden, darf wohl kaum erwähnt werden.

Iene Zeitung war das Produkt einiger Flüchtlinge und — mit Scham muß es eingestanden werden — auch weggejagte ehes malige preußische Offiziere hatten sich daran betheiligt, um das lang verhaltene Gift gegen einen Stand auszusprißen, der sie nicht allein ausgestoßen, sondern der sie auch zertreten hatte. Der "Prosspektus" dieser Zeitung sagte: "die demokratische Kriegerzeitung soll das Bolk mit denjenigen Militairs bekannt machen, die da würdig sind, künftig die Leitung in die Hand zu nehmen und das

Volk zum Siege zu führen." Wer viese würdigen Militairs sein werden, ließ sich nach ten gemachten Erfahrungen unschwer ersrathen.

## 1. August.

Wenn auch die babische Revolution im Allgemeinen ziemlich spurlos an den beiden Fürstenthümern Hohenzollern vorübergesgangen war, so hatte sich boch auch dort eine Stimmung gezeigt, besonders in Folge der am 3. Juni stattgefundenen großen Bolksversammlung bei Gammertingen, daß es den beiden Fürsten nothwendig erschien, die Besetzung des Landes durch preußische Truppen bei dem Könige von Preußen nachzusuchen, um die versloren gegangene Ordnung wieder herzustellen. Schon am heutigen Tage hatte der Fürst Anton von Sigmaringen das Land verslassen, der Regierungssprässent sein Amt niedergelegt, und es rückten noch desselben Tages die ersten Preußen in's Fürstenthum Sigmaringen ein; sie waren am 29. v. M. vom 1. Armeesorpsabmarschirt und gingen über Stichlingen, Thengen, Stodsbach und Moskirch.

Hiedurch erhielten die schon früher entstandenen Gerüchte von einer beabsichtigten Abtretung 1) des Landes ihre Begründung.

# 4. August.

Die Kantonements bes 1. Armeckorps waren von heut ab folgende:

I. Zwischen Waldshut und Wehr, mit dem Hauptquartier bes Korps in Freiburg.

1. Division des General=Major v. Hannecken, bestehend aus der 1. Inf.=Brigade General=Major v. Münchow, dem 1. und 2. Bat. 17., Füsilier=Bat. 29. Inf.=Regmts., dem Garde=Landw.=Bat. Berlin, Landw.=Bat. Iserlohn, 3. Komp. 8. Jäger=Bataillons., 9. Husaren=Regmts. und der Spfündigen Fußbatterie Nr. 36.

<sup>1)</sup> Sie erfolgte später burch Bertrag vom 7. Decbr. 1849, wonach bie Fürstenthümer bem preußischen Staate, nach ben Verträgen von 1695 und 1707, als ein integrirender Bestandtheil für immer einverleibt wurden. Obiger Vertrag ward von Seiten bes Fürsten von Sigmaringen am 5. Febr. 1850, von Seiten bes Fürsten von Pechingen am 12. Febr. 1850 ratificirt.

- II. In Freiburg Hauptquartier ver 2. Division, Generals Major von Webern und ver 2. Infanteries Brigade Oberst von der Chevallerie.
- 2. Division. 1. Bat. 24. Inf. Regmts., 2 Komp. in Müllheim. 1 Komp. in Neuerburg, 1 in Sulzburg. 2. Bat. 24. Inf. Regmts.: 2 Komp. in Freiburg, 2 Kom. in Alts Breisach; Füsil. Bat. 24. Inf. Regmts., Stab u. 1. Komp. 8. Jäsger-Bat. in Freiburg; Landw. Bat. Halle in Freiburg. 6. Ulanen-Regmt.: 1 Schwadron in Müllheim, 1 in Buggingen, 1 in Heitersheim. Cpfündige Fuß-Batt. Nr. 11. in Freiburg.

III. Zwischen, Schliengen und Gadingen.

3. Division. General=Major v. Niesewand. 3. Inf.= Brigade Oberst=Lieut. v. Horn. 1. und Füsilier=Bat. 25., Füsi=lier=Bat. 28. Inf.=Regmts., Landw.=Bat. Warendorf, 2. Komp. 8. Jäger=Bat., 8. Ulanen=Regmt., ½ bpfündige Batterie Nr. 37. Zweite Komp. 8. Pionier=Abtheil. in Rastatt.

IV. Zwischen gabr und Rippenheim.

4. Division. General=Major v. Brun. In Lahr 4. Inf.=Brigade vacat. Füsilier=Bat. 17. Inf.=Regmts.: 2 Romp. in Ettenheim, 1 Komp. in Mahlberg, 1 in Grafenhausen. Füsilier=Bat. 27. Inf.=Regiments Offenburg, Garde=Landw.=Bat. Magdeburg in Remden und Oberkirch, Garde=Landw.=Bat. Düsselvorf in Rehl, Garde=Landw.=Bat. Roblenz in Em=mendingen und Riegel. Spfündige Fuß-Bat. Nr. 34. in Em=mendingen.

Reserve=Ravallerie=Brigade Oberst von Schleinit: Lahr, 7. Ulanen=Regmt, in Offenburg, Rehl, Lahr und Rip= penheim, je eine Schwadron.

Reserve = Artillerie: Reit. Batterie Nr. 22.: Alt=Breisach. 12 pfündige Fußbat. Nr. 19.: Lahr. In Freiburg die Munitions= Rolonne Nr. 42., der Ponton=Train nebst Bedeckung, eine Abtheil. des fliegenden Feld=Lazareths und das Pferde=Depot. In Offenburg besinden sich ferner die beiden Munitions=Rolonnen 38. und 39.

Nach den Fürstenthümern Hohenzollern Sigmaringen und Hechingen waren am 29. v. M. unter Befehl des Oberst von Russerow das 1. und Füsilier=Bataillon 26. Inf.=Regmts.,

2 Schwadronen bes 8. Ulanen=Regmts., bie halbe 6pfündige Fuß= Batterie Nr. 37. abgegangen.

In Freiburg ward Major v. b. Horst Kommandant, in Kehl Major v. Thiesenhausen, in Offenburg Major v. Schor-lemmer. Präses der Untersuchungs-Kommission in Freiburg wurde Major v. Herwarth vom 28. Inf.-Negmt.

## 5. August.

Die Garnison von Rastatt hatte heut den angeordneten Gottesdienst und nach demselben Kirchenparade. Die Truppen bils deten auf dem Markte ein großes Biereck, worin der bei den Preußen übliche, aus Trommeln gebildete Altar stand. Der Disvisionsprediger verlas mehrere Gebete, zwischen welchen die sehr gut eingeübten Sängerchöre mit Begleitung der Regimentsmusst Choräle vortrugen. Der kirchliche Akt schloß mit einem volltönend vorgetragenen Kirchenlied. Nach dem Gottesdienst destlirten die Truppen vor dem Gouverneur vorbei und am Schlusse der Feier wurde dem Könige von Preußen ein "Hurrah" gebracht.

Die heut in Gammertingen, im Fürstenthum Hohenzollern, einrückenden Preußen wurden baselbst sehr freundlich empfangen und aufgenommen.

# 6. August.

Als das nach Sechingen bestimmte preußische Kommante durch Bernigerstadt marschirte, wehten sowohl auf dem Rathund Schulhause als auch auf mehreren Privathäusern schwarz und weiße Fahnen. Die Secker-Bilder nebst Blum, deren Anzahl in vielen Wohnungen beträchtlich war und wie Heiligenbilder verehrt worden waren, verschwanden im Ru in Koffer und Kisten, gleichsam in Arrest. Die Hahnsedern auf Kalabreserhüten wurden überall unsichtbar, oder die Preußen machten sie unsichtbar, wenn eine in der Ueberraschung sitzen geblieben war.

# 7. August.

Dem Einrücken der Preußen in hechingen, von der Mehrs zahl der Einwohner längst gewünscht, kam man mit großer Freundslichkeit entgegen. Alle häuser der Stadt waren mit Fahnen der Landesfarbe — schwarz und weiß — geschmückt, und in den Duartieren fanden die Soldaten eine freundliche Aufnahme.

Die Stimmung bes Fürstenthums Sigmaringen war ber Art, daß schon jett nur Wenige etwas dagegen einzuwenden haben würden, wenn Preußen die Verwaltung des Landes übernähme, wogegen in Hechingen entschieden die große Mehrzahl der Beswohner dies je eher je lieber wünschte.

## 8. August.

Um Fuße bes Sobengollernberges, von welchem bie preu-Bifche Fahne berabwebte, fand beute große Parate ftatt. Gin eigen= thümliches Gefühl gewährte es, als bei biefer militairischen Feier= lichkeit Ranonenschuffe (101) von ber Stammburg felbst verfun= beten, bag ber König von Preußen Besit von bem gande genom= men, aus bem feine Borfahren zum Fluge angesett, ber bas Dobenzollerngeschlecht auf einen Königsthron tragen follte. bie preußische Artillerie von bem Ablerneste herab auf bie im Sonnenschein bligenden Belme, beren Anwesenheit ben schwäbischen Thalern verfündete, bag ber Rachfolger bes Grafen von Soben= zollern wieder festen Fuß gefaßt in ber alten Stammesheimath. Welch ein historischer Rudblid! Friedrich ber Erfte mit feinen frankischen Bulfstruppen 1411 vor ben Schlöffern Markischer 216= ligen, benen feine -- faule Grete - ben fraftigen Willen bes Landesherrn zubonnerte und bie Boten Friedrich Wilhelm IV. Preußische Geschüte 1849 auf ben Zinnen ber alten Stammburg in Schwaben, bie fortan wieber bie Borft bes Ablers fein foll.

Die Stammburg wurde auch von den in der Umgegend liegens den Solvaten einzeln und in größeren Abtheilungen viel besucht. Am ersten Tage der Einquartierung machte sogar eine ganze Ulas nen-Eskadron einen Ritt auf die alte Zollernburg.

Rein Solvat besuchte übrigens vas Stammschloß seines Königs anders als mit dem helm geschmückt, und ohne eine zwischen den Ruinen geflückte Blume oder irgend ein anderes Erinnerungszeichen mitzunehmen, das er in die ferne heimath schicken konnte, verließ er die Uhnenburg seines Königs gewiß nicht.

In Freiburg trat bas nach bem Gesetz vom 9. Juni zus fammengesetzte babische Standrecht zum erstenmale zusammen.

## 12. August.

Aus Mannheim wurde folgendes schmälige Attentat von baiers schen Cheveaux-Legers gegen einen verwundeten preußischen Offisier veröffentlicht. Wenn der Ausgang gleichwohl noch ein glücklicher war, so ist doch nichts desto weniger die Möglichkeit solcher schändlichen Angriffe überhaupt sehr empörend.

Am 12. fuhr ber bei dem Gefecht von Durlach schwer verswundete Major v. Bornstädt, Kommandeur des Jerlohner Landswehr-Bataillons, von hier in die Pfalz, nach dem nahen Franstenthal. Er wurde, da er nur erst mühfam am Stocke gehen konnte, von seiner Frau und seinem Burschen begleitet. Leisterer trug seine Unisorm und ging später in Frankenthal mit dem Rutscher in ein Bierhaus. Dort saßen auch einige angetrunkene baiersche Soldaten, die auch sosort — wie dies leider öfter gesschah — ansingen, in den gemeinsten Ausdrücken auf Preußen und die preußischen Soldaten zu schimpfen. Einer betrunkenen Uebermacht gegenüber zog es der Landwehrmann vor, ruhig, ohne irgend Notiz zu nehmen oder zu antworten, das Lokal zu verlassen. Der trunkene Hause aber versolgte ihn mit gezogenen Säbeln, doch erreichte er noch glücklich das Haus.

Als bald barauf ber Major v. Bornstädt zurückfahren will, sind die Betrunkenen wieder bei ber Hand, auf dessen Burschen einzudringen, bessen einziges Berbrechen es war, daß er die preussische Uniform trug! — Herrn v. Bornstädt gelang es weder durch Geltungmachung seines Charakters als Offizier, noch durch Berufung auf seine Bunden, die Trunkenbolde zu entsernen; nur mit Mühe konnte er und seine Frau den Wagen besteigen.

Der Bursche, ber auf ben Bock wollte, wurde heruntergerissen, da zog er endlich auch sein Seitengewehr und eroberte sich seinen Six. Der Wagen eilte schnell tavon, aber die Baiern liesen brüllend und schimpfend nebenher und hieben nicht nur auf den geschickt parirenden Soldaten, sondern auch auf die beiden im Wagen sixenden wehrlosen Personen ein. Bis ans Thor wurden sie versolgt. Der Bursche hat zwei Säbelhiebe über den Arm und die tiesen Siebe in Hern v. Bornstädt's Rock bezeugen, was ihm und seiner geängstigten Frau zugedacht war!

Welches Meflerionen lassen sich an dies Attentat knüpfen, welches in keinem öffentlichen Blatte widerrusen wurde. — Es läßt sich indeß mit Zuversicht erwarten, daß baierscher Seits dass selbe nicht ungeahnet geblieben ist.

## 13. August.

Der Prinz von Preußen besichtigte die Festungswerke in Rastatt und die Garnison. Bei dieser Gelegenheit hatten sehr viele Bürger ihre häuser mit Fahnen geziert; deutsche Fahnen wasren fast garnicht zu sehen, sondern nur badische. Die schwarzsrothsgoldenen Papierstreisen konnte man zwar so schnell nicht besseitigen, aber an der Flagge war überall die schwarze Farbe abgestrennt, die roth und gelbe belassen. Die goldene Statue (Jupiter) auf der Spise des Schlosses trug sogar eine preußische Fahne, welch letztere auch von einzelnen Wällen flatterte; selbst mehrere im republikanischen Geruch stehende Einwohner hatten große schwarzsweiße Fahnen ausgesteckt.

Das babische Regierungsblatt vom 13. enthielt folgende Ent= schließung bes Großherzogs:

"Leopold von Gottes Gnaden, Großherzog von Baden, "Herzog von Zähringen. In Anbetracht, daß die Reorganisation "Meines, durch Meine Entschließung vom 14. Juli d. J. aufges"lösten Armeekorps nur nach und nach wird statisinden können,
"und daß somit der größte Theil der Offiziere und Kriegsbeamten
"längere Zeit ohne Verwendung bleiben wird; in Anbetracht sers
"ner, daß die Ausgaben des Staates überall in so weit beschränkt
"werden müssen, als der Dienst und wohlerwordene Rechte es nur
"immer zulassen, sehe ich Mich nach Anhörung Meines Staatss
"Ministeriums veranlaßt, zu verordnen, wie folgt:

- "1) Sämmtliche Offiziere und Kriegsbeamte mit Offiziersrang "Meines aufgelösten Armeekorps werden einstweilen bis "auf Weiteres in Ruhestand versetzt.
- "Dienst unentbehrlich sind und beshalb nach Meinem "Befehl vom heutigen in Dienstthätigkeit belassen werden.
- "3) Denjenigen Offizieren und Kriegsbeamten, welche wegen Bb. II.

"noch nicht zurückgelegten fünften Dienstjahres keinen ges "setzlichen Anspruch auf Anweisung eines Ruhegehaltes "haben, wird nach Art. 10. bes Gesetzes vom 28. Des "cember 1831 ein entsprechender Gnadengehalt angewiesen "werden.

"4) Der vor der Zuruhesetzung innegehabte Dienstrang bleibt "fämmtlichen Offizieren und Kriegsbeamten für den Fall "der Wiederanstellung bei der Reorganisation des Armees"forps vorbehalten."

Gegeben zu Daing, ben 13. August 1849.

gez. Leopolb.

Eine zweite Entschließung von demselben Datum enthielt das Namensverzeichniß berjenigen Offiziere und Kriegsbeamten, welche von der in obiger Verordnung ausgesprochenen "Zuruhesetzung" als jest schon für den Dienst erforderlich ausgenommen sind und bis auf Weiteres in Activität bleiben.

## 15. August.

Auch nach Frankfurt a. M. war ein Theil ber preußischen Operationstruppen verlegt worden; sie wurden am heutigen Tage vom Prinzen von Preußen auf der Pfingstweide inspicirt.

Das herzliche "Guten Morgen, Kinder", mit welchem der Prinz an die Soldaten heranritt und welches keinem Preußen fremd ist, machte auf die zahlreichen Zuschauer, die der Parade beigewohnt hatten, sichtlich einen eigenthümlichen wohlthuenden Einstruck. Um Schlusse der Parade sprach der Prinz gegen die Truppen seine Freude, sie wiederzusehen, zugleich aber auch die Hossnung aus, sie würden sich hier eben so wacker betragen, als sie sich in dem beendigten Feldzuge brav gehalten hätten. — Ein donnerndes Hurrah war die Antwort hierauf.

# 16. August.

Aus Veranlassung der bereits in ihre Heimath zurückmarschis renden, jest entbehrlichen Landwehr=Bataillone, eines Theils der Operations=Armee, erschien nachstehender Korpsbefehl:

"Ein Theil der Landwehr, dessen Rückschr besonders wun"schenswerth erschien, tritt heut seinen Marsch in die heimath an.
"Die Ehre des Baterlandes rief ihn. Dem bedrängten Bruder-

"stamm ist die Hülfe geleistet, der Feind vernichtet. Mit Ehren "reich gefrönt, kehrt er an den Heerd der Seinen zurück. Der Dank "des Baterlandes und aller Edlen folgt ihm. Allen wackern, aus "unsrer Mitte scheidenden Kameraden ruse auch ich ein herzliches "Lebewohl nach. — Wo wir uns wiedersehen, sinden wir uns auf "dem Felde der Ehre und Treue!" — Der kommandirende Gesneral des 2. Rhein-Korps: gez. v. d. Gröben.

Seit undenklichen Zeiten waren in Sigmaringen keine preus sischen Soldaten und sie wurden bei ihrem Annähern gefürchtet, namentlich weil die Blätter der sogenannten Volksfreunde so uns verschämt über sie logen. Jest sah man ein, daß sie Ordnung, Gesesmäßigkeit und Zucht zu retten verstanden. Darum bildete sich auch sehr bald ein freundschaftliches Verhältniß zwischen Quarstiergebern und ihren Gästen, namentlich in den höhern Schichten des Volkes, so daß sie sich nach Ausquartierungen und weiteren Verlegungen der Regimenter wechselseitig wieder besuchten und sich mit hübschen Andenken und Präsenten beehrten.

Je mehr man die Preußen kennen lernt — sagt eine Stimme aus Sigmaringen — je länger man mit ihnen umgeht, desso angenehmer und freundlicher werden sie; siberall, wo sie hinkomsmen, erhielt die musterhafte Disziplin und militairische Haltung derselben ungetheilte Anerkennung. Das freundliche und gebildete Benehmen selbst der Gemeinen sticht sehr vortheilhaft ab gegen andere uns bekannt gewordenen Truppengattungen.

Nach eingegangenem Befehl bes Reichs = Kriegs = Ministeriums vom 17. August wurde bas Neckarkorps aufgelöst.

# 18. August.

Der Großherzog von Baben landete heut in Marimis liand=Aue bei Karleruhe, wo er vom Prinzen von Preußen und den Behörden empfangen wurde und zog unter Kanonendonner und Glockengeläute wieder in seine Residenz ein.

Se. Königl. Hoheit saß in einem Gallawagen zur rechten Seite des Prinzen von Preußen; in den nächstfolgenden Wagen die gesammte Familie') mit Ausnahme des Erbgroßherzogs. Der

# # COOKED

<sup>1)</sup> Die Anfangs nach Elfaß geflüchtet war, fich aber später in Frankfurt a. M. und Mainz aufgehalten hatte.

Bug war überaus glänzend, namentlich durch das militairische Gesfolge, in dem sich von preußischen Generalen die General-Lieutenants v. d. Gröben und v. Peucker und mehrere General-Majors, darunter v. Schack und v. Eölln, vom hessischen die Generale v. Schäffer, Bechtold und Wachter befanden. An der Spiße des Zuges befand sich die Schwadron treu gebliebener Dragoner.

Schon am Thor, wo sich die Zünfte mit ihren Fahnen aufgestellt hatten, empfing der preußische Stadt Rommandant und der
Stadt-Borstand den Großherzog; 101 Ranonenschuß wurden gelöst,
alle Glocken geläutet. Der Zug bewegte sich langsam durch das
Spalier der Truppen, der Bürgerwehr und der Zünfte nach der
evangelischen Stadtsirche, wo ein Dankgottesdienst stattsand, nach
der großherzoglichen Residenz, wo der Großherzog abstieg.

Der Empfang ber Bevölkerung war außerordentlich befriedisgend; die Stadt, auf's kestlichste geschmückt, bot seit dem frühen Morgen einen eben so überraschend freundlichen, als kestlichen Unsblick. Alle Häuser, Straßen und Pläße waren mit von Laub und Blumen gewundenen Kränzen, Büsten, Teppichen und Bildern verziert, überall hingen unzählige Fahnen aus, meistentheils badische, aber auch preußische und beutsche zeigten sich hie und da. Aus den Fenstern des österreichischen Gesandtschafts Sekretairs flaggte die schwarzsgelbe Fahne. Auf dem Giebel des Nathhauses prangte die deutsche Fahne, auf dem Balkon desselben Gebäudes die Büste des Großherzogs, umgeben von den Landesfarben und zwei preußischen Fahnen.

Als Se. Königl. Hoheit nach seinem Einzuge ins Schloß aus ben Gemächern, in die er sich zurückgezogen, wieder erschien, dankte er dem Könige von Preußen, dankte er dem Prinzen von Preußen, daß er der Wiederhersteller und Begründer der Ordnung und des Gesetzes in Baden gewesen sei, erkannte dabei die Tapferkeit des Heeres in freundlichster Weise an und bat den Prinzen, als ein Erinnerungszeichen an seine unvergestliche und beglückende That, das Großfreuz des Karl Friedrich Militair Verzienstenst anzunehmen, worauf der Großherzog ihm die Insigenien des Ordens barreichte.

Der Pring bankte barauf in feiner bekannten, festen und be-

stimmten Sprache, erwiderte: daß der Ruhm der Thaten seinen Soldaten gebühre, an denen er immer, bis heut, eine Stüße der Treue, des Gesetzes und der Gerechtigkeit gesunden habe, die sich dem Könige, ihrem Kriegsherrn, keinen Augenblick wankend gezeigt, die ihn glücklich machen, ihr Führer zu sein. Als solcher sei es ihm dei dieser Armee ein Leichtes gewesen, seine Stellung einzusnehmen, er habe nur eine Pflicht erfüllt; das ganze Verdienst komme dem treuen Deere zu und nur für diese Armee, in ihrem Namen, an ihrer Stelle, könne er sich entschließen, diese Auszeichsnung anzunehmen und zu tragen.

Nach diesem seierlichen Act fand — um 11½ Uhr — große Parade der preußischen Truppen statt, zu welcher auch das in Ett= lingen und Durlach vertheilte nassauische Bataillon und die Karlsruher Bürgerwehr herangezogen wurde.

Der Großberzog war in preußischer Generalsuniform, bes gleitet von bem glänzenoften Gefolge.

Die auf dem Schloßplaße unter Befehl des Prinzen von Preußen aufgestellten Truppen und Bürgerwehren defilirten vor dem Großherzog in folgender Ordnung: woran die preußischen Truppen, dann das nassauische Bataillon, 2 Banner Bürgerwehr, ein Banner Pompiers, die Keßlersche Feuerlöschmannschaft, ein Schüßenkorps und die Bürger-Artillerie mit 4 Geschüßen. — Es mochten bei dieser glänzenden Geerschau wohl an 7—8000 Mann zugegen gewesen sein.

Noch an demselben Tage erschien nachstehende Proklamation:
"Le opold von Gottes Gnaden, Großherzog von Baden,
"Herzog von Zähringen. Im zwanzigsten Jahre Meiner Regies
"rung, auf die Ich mit reinem Gewissen zurücksehe, hat der schmachs
"vollste Aufruhr, den die deutsche Geschichte kennt, Mein Land mit
"Unglück und Schande bedeckt. Nur durch Meine Flucht vor der
"Gewalt der Empörer war es möglich, noch größeres Elend zu

"verhüten und baldige Erlösung aus der Pöbelherrschaft zu bringen.
"Auf Meinen Hülferuf an hochherzige Berbündete, haben tap=
"fere deutsche Brüder, Viele von ihnen Familie und Nahrungsstand
"verlassend, ihr Leben für unsere Regierung eingesetzt. Die Kraft
"ihrer Treue und Gesittung, verbunden mit der trefflichsten Füh=

"rung, hat das Werk des Verrathes in kurzer Zeit siegreich nieder"geworfen und die Strenge des Gesetzes waltet gegen die Freuler
"an Gut und Blut eines sonst so glücklichen Volkes.

"Zurückgerufen durch Meine Regentenpflichten, betrete Ich mit "dem Gefühle bes bittersten Schmerzes, aber trop erfahrenen Uns "dankes mit unvertilgbarer Liebe für das Wohl des Landes, den "Boden Meines angestammten Thrones, und ersiehe vor Allem den "Beistand Gottes zur Lösung meiner schweren Aufgabe.

"Dankbar begrüßt seien die Treugebliebenen Meines Bolkes! "Ich empfinde ihre Leiten mit den Meinigen und suche Trost wie "sie, in dem Glauben und in der Hoffnung, daß die Gräuel tes "Bürgerkrieges ein Licht der Erkenntniß über seine Ursachen vers", breitet haben, welches mächtiger als die Gewalt ter Waffen ben "anarchischen Geist zu bannen vermag.

"Ich habe, wie bekannt, kein Opfer und keine Mühe gescheut, "um eine, die Freiheit, die Einheit und die Macht unsers großen "deutschen Baterlandes verbürgende Berfassung zu befördern. Wohl "ist der Weg, auf dem Ich dieses angestrebt, seitdem ungangbar "geworden. Aber ein anderer ist eröffnet und mächtigen Bundes-"genossen mich anschließend, habe Ich nicht gesäumt, ihn mit der "Aussicht zu betreten, daß er durch die Vereinigung Aller, zum "Ziele Eurer und Meiner sehnlichsten Wünsche leiten werde.

"Jur Vervollsommnung der Rechtsslege und zur Kräftigung "des Boltslebens war eine Reihe neuer Gesetz zum Bollzuge bes "reit, als die Revolution mit ihren verheerenden Fluthen hereinbrach. "Der jetige Zustand des größern und des engeren Vaterlandes, "die Lage unseres Staatshaushaltes und die Lehren herber Erfahs "rungen der jüngsten Zeit, sordern gebieterisch, daß die Einführung "einzelner dieser Gesetze wertagt und die anderer in nochmalige "Erwägung gezogen werde. Die in reichem Maße gewährten Rechte "und Freiheiten, vorzüglich die der Presse und Vereine, sind zur "Lösung aller Bande der Staats-Ordnung und zur Aufregung der "wildesten Leidenschaften mißbraucht worden. Es ist meine heilige "Pflicht, der Wiederschr dieses Uebels mit vollem Nachdruck zu beschen und Maßregeln zu ergreisen, wie sie überall da für nöthig "erachtet sind, wo neben strenger Herrschaft der Gesetze und unans

"gefochtener Beiligkeit bes Glaubens ein hoher- Grad politischer "Freiheit besteht.

"Große Verantwortung trifft nicht wenige Diener des Staats, "der Schule und selbst der Kirche, welche, in geradem Widerspruch "mit den Pflichten ihres Berufs, durch geheime Umtriebe und "durch offene Aufforderung, den Aufruhr begünstigt haben. Sie "fortan unschädlich zu machen, ist eben so dringend geboten, als "das Wirken berufstreuer Beamten fräftig zu schützen.

"Die badische Waffenehre ist — mit tiefer Bewegung sage "Ich es — durch die unerhörte Meuterei des größten Theils "Meines Armeekorps schwer verletzt worden. Es wird Mir eine "der nächsten Aufgaben sein, die Bildung einer die nöthigen Bürgs"schaften für die Zukunft gewährenden Hecreseinrichtung herbeis "zusühren.

"Der Aufruhr hat das für Gewerbe und Handel unentbehr"liche Bertrauen auf's stärkste erschüttert, Bielen große Berluste be"reitet, die Lasten fast Aller bedeutend erhöht, den Erwerd der
"Meisten empfindlich gemindert. In dieser traurigen Lage sehe Ich
"die ernsteste Mahnung, Alles zu thun, was Ich neben der Bese"stigung der gesetzlichen Ordnung vermag, um den Kredit wieder
"zu beleben und den Nahrungsstand zu heben. Und was durch
"Beschränfung des öffentlichen Auswandes und durch zeitgemäße
"und besonnene Aenderung in Erlangung der Mittel hierfür zu
"der Erleichterung Meines Bolkes geschehen kann, das werde Ich
"herbeizusühren stets bemüht sein.

"Sehr groß ist allerdings das Unglück, welches der Aufruhr "über unser sonst so gesegnetes Baterland gebracht hat. Außers "vrdentlich sind die Heilmittel, deren es in dieser Lage bedarf. "Theilweise schon in Anwendung gekommen, werden sie auch ferners "hin nach Meinen verfassungsmäßigen Besugnissen in Anwendung "treten. Daß es zum Besten des Landes geschehen, das werden "— Ich zweisse nicht daran — seine Bertreter anerkennen.

"Ein baldiger und sicherer Erfolg Meiner Bemühungen ist "aber nur dann zu erwarten, wenn von den Besseren des Volkes "Jeder in seinem Kreise thätige Hand anlegt und mit gerechtem "offenem Abscheu dem frevelhaften Treiben, wo er es sindet, muthig

- constr

"und männlich entgegenwirft, statt, Alles von der alleinigen Thäs, "tigkeit der Regierung erwartend, durch ruhiges Zusehen das Bose, "wuchern zu lassen.

"Darum ruse ich alle treuen Babener seierlich auf, sich als uns "erschütterliche und unerschrockene Freunde ber gesetzlichen Ordnung "sester als bisher an Mich anzuschließen, Mich nicht mit der Gesussinnung allein, sondern auch mit stets bereiter That zu unters"stützen. Dann, aber auch nur dann, wird es gelingen, die tiesen "Bunden zu heilen, welche der Aufruhr dem Wohlstand, der Kraft "und dem Ansehen des Landes geschlagen hat."

Gegeben zu Karlsruhe in Unserm Staats-Ministerium, den 18. August 1849.

gez. Leopolb.

Rlüber, Regenauer, von Stengel, Al. von Roggenbach, von Marschall, Stabel.

# Siebenter Abschnitt.

# Shluß.

Da, wie schon oben angegeben, die entbehrlichen Truppen bereits den Rückmarsch in ihre Heimath antraten, so bleibt nur noch Wesniges — das Nachstehende — zu registriren, was zur Geschichte des so schnell und ehrenvoll beendigten Feldzuges und den in dens selben eingreisenden Ereignissen gehört.

Trop des allgemein verhängten Belagerungszustandes wurden die Leichtgläubigen, namentlich der kleinen Städte und in den Dörsfern, durch die vielen Anhänger Hecker's und Struve's fortswährend aufgeregt, und da die Wühlereien einen Charakter ansnahmen, der nicht geduldet werden konnte, so erhielten jene Orte auf erfolgte Reklamation der betreffenden Ortsvorstände sofort Garnisonen von angemessener Stärke.

Bon ben im großherzoglichen Schloß Eberstein entwendeten Gegenständen (2. Bd. S. 60) hatte einer der Ariegs-Rommissare ber ehemaligen provisorischen Regierung, Namens Dietrich, welcher den Raub in Gemeinschaft mit Blenker verübte, der Areis-Resgierung in Konstanz angezeigt, daß er, was er im Besit habe, der Thurgauer Regierung in Frauenfeld abgeliefert habe. Die betreffende Kiste war in der Mitte des laufenden Monats in Konsstanz angekommen und enthielt Kunst- und Alterthumsgegenstände.

Nach dem bereits S. 243 erwähnten Befehl vom 17. August erklärte das Reichs=Kriegs=Ministerium das Neckarkorps für aufsgelöst und es sollten die betreffenden Truppen in ihre resp. Staaten zurückkehren, sobald beren Ablösung burch Preußen erfolgt sein

würde. Die kurfürstlich und großherzoglich hessischen, die medlens burgischen und nassauischen Kontingente traten indeß nach ihrem Ausscheiden aus dem Neckarkorps unter die Befehle des Prinzen von Preußen.

#### 20. August.

Jenem. Befehl bes Reichs-Ministerium zufolge ging das combinirte würtembergische Infanterie-Reg., nach der am 20. August erfolgten Ablösung durch preußische Truppen, an demselben Tage vom Neckar-Corps ab; das Frankfurter Linien-Bataill., die Hohenzollern-Lichtensteiner folgten am 26. — Das bairische Jäger-Bat. war (nach S. 149. 2. Band) schon am 20. Juli vom Korps abberufen worden.

#### 26, August.

Am 26. August erließ der Prinz von Preußen mit Bezug auf vorstehende Anordnung des Reichs-Ariegs-Ministeriums folgenden Armeebeschl aus Karlsruhe:

"Nachdem die, dem bisherigen Neckarforps zugetheilt gewesenen "baierischen, würtembergischen, hohenzollern slichtensteinischen und "Frankfurter Bataillone in ihre resp. Staaten zurückgekehrt, die kurs "fürstlich und großherzoglich hessischen, die mecklenburgischen und "nassauischen Truppen aber von den betressenden Regierungen zu "meiner Disposition gestellt sind, auch der General-Lieutenant "v. Peucker das Kommando über das Neckarforps niedergelegt "hat, bestimme ich, daß die lestgenannten 4 Kontingente unter Aufs "hören des bisherigen Divisions» und Brigade-Berbandes unter "die Besehle des Königl. preuß. General-Lieutenants v. Hirsche "seld, Kommandirender General des I. Korps der Operations» "Armee, treten. Die Kommandeure dieser Kontingente haben dem "General-Lieutenant v. Hirsche sieser Kontingente haben dem "General-Lieutenant v. Hirsche sieser Kontingente haben dem

Bauptquartier Rarleruhe, ben 26. August 1849.

Der Ober = Befehlshaber ber Operations = Armee am Rhein: gez. Prinz von Preußen.

Als zukünftige Garnison der preußischen Truppen bezeichnete man vorläufig Stockach, Offenburg, Rehl, Freiburg, Ra-

statt, Baben, Karleruhe, Bruchfal, Mannheim und Bei= belberg.

Major von Wundersitz, Vorsitzender beim Standgericht in Mannheim, erhielt eine anonyme Anzeige, in welcher ihm sein und der übrigen "Schergen des Blutgerichts" nahe bevorstehendes Ende angefündigt wurde. Zwei und dreißig freie Männer, hieß es in derselben, hätten sich untereinander schriftlich verpflichtet, ihnen das Lebenslicht auszublasen! —!

Daß solche Schreibereien keinen Einfluß auf ben Gang ber Untersuchung gegen die Rebellen hatten und ben Betreffenden höchstens ein Achselzucken abnöthigte, braucht wohl kaum erwähnt zu werden.

Um 20. August traf auch ber Erbgroßherzog Ludwig von Baben von Ehrenbreitstein in Karlsruhe ein.

#### 29. August.

Als dankbare Anerkennung der Berdienste, welche die zur Nies derkämpfung des Aufstandes in das Großherzogthum Baden einsgerückte Armee der verbündeten Truppen sich um den Großherszogthum erwarben, und zum bleibenden Gestächtniß an die von den betreffenden Truppen bethätigten kriegerisschen Tugenden, stiftete der Großherzog am 29. August für alle diejenigen, welche den Feldzug gegen die Rebellen in Baden tadels los mitgemacht, eine Gedächtnismedaille.

Die Medaille ist aus Kanonengut, hat auf der Borderseite eisnen Korbeerkranz mit der Umschrift: "Leopold, Großherzog von Baben" und der Inschrift: "dem tapferen Befreiungssheer 1849"; — auf der Kehrseite ein aufgerichtetes blankes Kriegsschwerdt, von zwei Palmen umschlungen, als Symbol des durch die Tapferkeit der Armee dem Lande wiedergegebenen Friedens.

Die Mebaille wird an bem gelb und rothen Bante des Or= bens ber Treue — bem ersten Orden bes kandes — getragen.

Nach S. 3. der Statuten über die Berleihung dieser Gedächt= niß=Medaille haben Ansprüche auf dieselbe "alle Offiziere, Kriegs= beamte und sämmtliche Mannschaft, welche im Jahre 1849 mit der operirenden Armee zur Bekämpfung des Aufstandes im Großher= zogthum eingerückt sind; es sollen jedoch alle diejenigen Soldaten ausgeschlossen werden, welche sich eines entehrenden Verbrechens schuldig gemacht, wie auch bas Begehen eines solchen Verbrechens künftig ben Verlust der Medaille nach sich ziehen soll.

Ueber das Recht, diese Gedächtniß Medaille zu tragen, erhält nach S. 4. jeder Berechtigte eine Urfunde. Nach dem Ableben eis nes mit der Gedächtniß Medaille Deforirten, verbleibt, auf Grund des S. 5. jener Statuten, dieselbe der Familie als ehrendes Andensen.

Der Abmarsch ber baierschen und würtembergischen zc. Truspen machte am 31. August nachstehende Dislokation bes 1. Ars meekorps nothwendig.

Sauptquartier bes Rorps: Freiburg.

- 1. Divifion: General-Major v. Sanneden: Engen.
- 1. Infanterie=Brigade: General=Major v. Münchow: Engen.
- 1. Bataillon 17. Inf.=Regmt., Stab und 2 Komp. in Engen, 2 Komp. Radolfzell und Gegend. 2. Bat. 17. Inf.=Regmts., Stab und 2 Komp. Thiengen und Gegend, 2 Komp. Stühslingen und Gegend. Füsilier=Bat. 17. Inf.=Regmts., Stab und 2 Komp. Donaueschingen, 1 Komp. Hüsingen, 1 Komp. Bräunlingen. Füsilier=Bat. 29. Inf.=Regmts., Stab und 2 Komp. Stockach, 2 Komp. Ueberlingen und Gegend. 1. Bat. 38. Inf.=Regmts. in Konstanz (bessen Kückmarsch nach Mainzwurde täglich erwartet). 3. Komp. 8. Jäg.=Bat. Holzingen. 9. Hus.=Regmt. à 3 Schwad., Stab u. 1 Est. in Nach, 1 Est. Blumenfeld, 1 Est. Sinzen, 20 Pferde in Konstanz. Spst. Fußbatterie Nr. 36., ½ Batt. Stockach, ½ Batt. Engen.
  - 2. Divifion: General-Major v. Bebern: Freiburg.
- 2. Infanterie = Brigade: Oberst de la Chevallerie: Freiburg.
- 1. Bat. 24. Inf.=Regmts., 1½ Komp. Müllheim, ½ Komp. Neuenburg, 1 Komp. Sulzburg, 1 Komp. Babenweiler und Oberweiler. 2. Bat. 24. Inf.=Regmts., 2 Komp. Freiburg, 2 Komp. Alt=Breisach. Füsilier=Bat. 24. Inf.=Regmts. Freiburg. burg. 1. Komp. 8. Jäger=Bat. und Stab: Freiburg. Landw.

Bat. Halle und Stab: Freiburg. 6. Manen = Regmt., 3 Est., Müllheim, Buzzingen und Heitersheim. 1 Est. 9. Hus.= Regmts. Freiburg, Schänzle und Wiehre. 6pfd. Fußbatterie Nr. 11. Freiburg. Pionier = Detaschement ver 7. Abtheilung: Griesheim.

- 3. Divifion: General=Major v. Riefewand.
- 3. Infanterie=Brigade: Oberst=Lieutenant v. horn. (Rantonnirungen zwischen Thiengen und görrach).
- 1. Bat. und Füsilier=Bat. 25. Inf. = Regmts. Füsilier. = Bat. 28. Inf. = Regmts. Garbe=Landw. = Bat. Berlin. Landw. = Bataillone Warendorf und Iferlohn. 2. Komp. 8. Jäger = Bataillons. 8 Ula = nen = Regmt., 2 Eskabrons. \( \frac{1}{2}\) Cpfündige Fuß= Batt. Nr. 37.
- 4. Division: Gen.-Major Brunfig, Ebler von Brun: gabr.
  - 4. Infanterie=Brigabe: vacat.

Füsilier Bat. 27. Inf. Regmts., Stab und 2 Komp. Rehl, 2 Komp. Offenburg. Garbe Landw. Bat. Magdeburg, Stab und 2 Komp. Renchen, 2 Komp. Abenfirch. Garbe Landw. Bat. Roblenz, Stab und 2 Komp. Emmendingen, 1 Komp. Waldfirch, 1 Komp. Endingen. Garde Landw. Bat. Düssels dorf, Stab und 1 Komp. Lahr, 1 Komp. Mahlberg, 1 Komp. Grafenhausen, 1 Komp. Ettenheim. Spfündige Fuß Batt. Nr. 34. Emmendingen.

Reserve=Ravallerie=Brigade: Oberft v. Schleinig: Lahr.

7. Ulanen = Regmt., Stab Lahr, & Schwadron Offenburg, & Schuttenwald, & Rehl, 2 Schwad. in Neumühl, Lahr, Kappel und Ettenheim, je eine halbe.

Referve=Artillerie:

Reitende Batt. Nr. 22. Endingen. 12 pfündige Batterie Nr. 19. Lahr. Munitions Rolonne Nr. 42. Freiburg, 38. und 39. Offenburg. Beide Abtheilungen des fliegenden Felds lazareths in Freiburg. Pferdes Depot: Thiengen bei Freiburg.

Die Truppen in Hohenzollern unter Oberst v. Rus:

Stab bes Detaschements: Sigmaringen.

\_ \_ \_

1. Bat. 26. Inf.=Regmts. Sigmaringen u. Gegend. Füs.= Bat. 26. Inf.=Regmts. Hechingen und Gegend. Stab und 2 Schwadronen 8. Ulanen=Regmts. Gamertingen und Gegend. ½ Spfünd. Fuß=Batterie Nr. 37. Sigmaringen.

Außerbem:

1. Bataillon 28. Inf.=Regmts. in Mannheim.

Stab, 1. und Füsilier Bataillon 30. Infant. Regiments in Frankfurt.

Rommanbant von Freiburg, Major v. b. Sorft.

Kommandant von Rehl, Major v. Bialfe.

Rommanbant von Offenburg, Major v. Schorlemmer.

Rommantant von Conftang, Major v. Stößel.

Der vorgenannte Kantonementswechsel wurde am 5. Septbr. ausgeführt.

Eintheilung und Ausrückestärke bes im Unterlande Babens dislocirten 2. Armee=Corps am 31. August 1849.

- 1. Division:
- 1. Bataillon 31. Inf.=Regmts. Füsilier=Bataillon 31. Inf.=
  Regmts. 3. Bat. Afchersleben 27. Landw.=Regmts.,
  1. Bat. Erfurt 31. Landw.=Regmts. 2. Bat. Mühl=
  hausen 31. Landw.=Regmts. 3. Bat. Sangerhausen
   31. Landw.=Regmts. 3. Husaren=Regmt. 1. u. 2. Eskadron
  12. Husaren=Regmts. Reit. Batterie Nr. 12. 4. Festungs=Romp.
  3. Fuß=Romp. der 8. Artill.=Brig. Detaschement der 7. Pionier=
  Abtheilung. 1 Komp. der 8. Pionier=Abtheilung.
  - 2. Divifion:
- 1. Bat. 20. Inf. Regmts. 1. Bat. Halberstadt 27. Kandw. Regmts. Landw. Bat. Wriezen des 35. Inf. Regmts.
  1. Bataillon Crossen 12. Landw. Regmts. 2. Bataillon Spremberg 12. Landw. Regmts. 3. Bat. Sorau 12. Landw. Regmts. 3. u. 4. Esfadron 12. Husaren Regmts. Gpfünd. Fuß-Batterie Nr. 22.
  - 3. Division.
- 2. Bataillon 20. Inf.=Regmts. Füsilier=Bataillon 20. Inf.= Regmts. 1. Bataillon — Frankfurt — 8. Landw.=Regmts.

5 00 0

2. Bat. — Solbin — 8. Landw. = Regmts. 1) 5. Jäger = Bat. 12pfünd. Batterie Nr. 12. 4. Kür. = Negmt. Munitions = Colonne Nr. 15., 17., u. 18.

#### 4. September.

Der Großherzog von Baben ertheilte ber Karlsruher Bürgerwehr am heutigen Tage folgenden Erlaß:

"Die Bürgerwehr Meiner Residenz Karleruhe hat während der ganzen Dauer der revolutionären Gewalt, und während fast alle übrigen treugesinnten Bürger des Landes von Furcht und Schrecken niedergehalten wurden, folche treue Gesinnungen für mich und Mein Haus an den Tag gelegt, und selbst in dem gefährlichssten Moment mit Muth und Hingebung bethätigt, daß Ich Mich gestrungen fühle, diesem Korps eine bleibende Anerkennung dafür zu ertheilen.

Ich befehle baher, daß den Fahnen, welche von Meiner Gesmahlin, der Großherzogin Kgl. Hoheit, als Anerkennung des Verhaltens in den Februars und Märztagen 1848, den vier Bansnern der Bürgerwehr Meiner Residenzstadt Karlsruhe verlieshen worden sind, alle Ehrenbezeugungen erwiesen werden, welche die Kriegs Dienstvorschriften den großherzoglichen Fahnen zuserkennen.

Rarlsruhe, den 4. September 1849. Leopold. A. Roggenbach.

#### 5. u. 6. September.

Nachdem die medlenburgischen und nassauischen Truppen bes
reits nach ihrer Heimath abmarschirt waren, wurden am 5. auch
bie großherzoglich hessischen und am 6. Septbr. die kurhessischen
Contingente von der Division des General v. Hannecken abges
löst und traten ihren Rückmarsch an.

In Folge ber Auflösung der bisherigen Operations-Armee erließ Se. Königl. Hoheit ber Prinz von Preußen unterm 25. Septbr. 1849. aus dem Hauptquartier Karlsruhe nachstehenden Armee-Befehl:

<sup>1)</sup> Das 3. Bataillon — Landsberg — 8. Landw.-Regmts. war feit bem 14. Aug. in Mainz eingerückt; das 8. Kur.-Regmt, und die reitende Batterie Nr. 18. nach Frankfurt a. M. abbetaschirt.

"Auf Allerhöchsten Befehl Sr. Majestät des Königs ist die "bisher unter Meinem Befehl stehende Operations-Armee am Rhein, "nachdem sie die ihr gestellte Aufgabe siegreich erfüllt hat, aufgelöst "worden. Ein Theil derselben bleibt zur fernern Besetzung im "Großherzogthum Baden stehen; ein anderer Theil rückt in seine "Friedensgarnisonen; die Landwehr kehrt in ihre Heimath zurück, "um theilweise entlassen zu werden. Mich selbst beruft das Allers "höchste Bertrauen des Königs Majestät zum Militair-Gouverneur "der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen, so wie zum "Oberbesehlshaber der Occupations-Truppen in Baden, Hohen"zollern und Franksurt a. M. Indem Ich durch Königliche "Inade sast mit allen Truppentheilen, welche die Operationsarmee "am Rhein bildeten, in Verbindung bleibe, so lege ich doch nuns"mehr das Kommando über diese Armee nieder.

"Kameraden! Mit bewegtem Herzen ruse Ich Euch ein Lebes "wohl zu, indem Ich Euch aus dem bisherigen Dienstverbande "entlasse. Der Ruf des Königs, unsers Kriegsherrn, hatte uns auf "dem Felde der Ehre zusammen geführt; wir haben schöne und "siegreiche Tage gemeinschaftlich bestanden, die Ich Eurer Tapfers, seit, Hingebung und Ausdauer verdanke. Wir haben Gott, der "den Sieg an unsere Fahnen sesselte, unsern bemüthigen Dank "dargebracht und seinen Frieden über die gefallenen Brüder ersteht."

"Nochmals aber muß Ich ben Herren Generalen, den Offi"zieren und allen Soldaten Meinen herzlichen Dank aussprechen
"für die Umsicht, mit welcher Erstere Meine Anordnungen ausführ"ten; für das rühmliche Beispiel, was die Offiziere bei allen Ge"legenheiten gaben, wo es die Durchführung des Kriegszweckes
"galt; für die Ausdauer, welche von den Soldaten bei Ertragung
"unvermeidlicher Anstrengungen und Entbehrungen bewiesen wurde,
"für die Tapferkeit endlich, welche Alle auf dem Schlachtselde be"wiesen haben."

"Das lohnende Gefühl treuester Pflichterfüllung begleite einen "Jeden beim Eintritt in seine nun veränderten Berhältnisse.

"Soldaten der Landwehr! Euch besonders liegt es ob, ben gus "ten Namen, den Ihr Euren Bataillonen erworben habt, nun auch "bis zum Augenblick der Entlassung rein zu erhalten durch eine "militärische Haltung. Das Gefühl, Eure Pflicht erfüllt zu haben "dem Könige, dem Vaterlande und Eurem Side unwandelbar "treu geblieben zu sein, müßt Ihr in der Heimath nicht nur bes "währen und pflegen, sondern diesen Gesinnungen auch nach allen "Richtungen hin und unter allen Umständen Geltung verschaffen. "Kameraden! Niemand von uns lasse sich den Ruhm entreißen, den "Preußens Heer sich um Deutschland erworden hat. Und braucht "das Vaterland von Neuem unsern Arm, so möge der Ruf unsers "Königs uns wieder zusammenführen. Er weiß, daß er uns "vertrauen kann, und daß wir bereit sind, unser Leben einzuseßen, "wenn es Preußens Ehre gilt."

Der Dberbefehlshaber ber Operationsarmee am Rhein.



s algodele

## Beilage Ur. 1.

(ju G. 2, Bb. 1.)

Frühere Berhältniffe

einiger Theilnebmer an der Revolution, so wie die Namen der, für die Auflehnung, nach diesem Tagebuch, thätig gewesenen Frankfurter Abgeordneten.

I. Officiere excl. ber Babifden.

1) Baiern:

Jad, Sahnrid, v. Jugger, Beigel, v. Lored, Ctobr.

2) Raffau:

Bonning.

3) Defterreich:

Fenner b. Fenneberg, Strafer, Wiesner.

4) Polen:

Bernadzif, Brosniowski, Gajewski, Kawiecki, Louis Mieroslawski, Abam Mieroslawski, Mniewski, Oborski, Raquillier, Ruppert, Seibel, Stek, Sznaide, Tobian, Twinski, Zurkowski. 5) Preußen:

Anneke, Beise, Bernigau, von Beuft, Corvin-Wirsbigki, von Görp-Wrisberg, Jansen, v. Schimmelpfennig, Schlinke, Techow, Willich.

6) Schweig:

Wilb.

7) Ungarn:

Jovanowip.

8) Bürtemberg:

Domalb.

#### H. Literaten.

Bamberger, Blind, Börnstein, von Bornstädt, Elsenhanns. Fidler, Goll, Greiner, Karl Heinzen, Kuchenbeder, Rosenblum, Rosenthal, Sanber, Schmitt, Schnauffer, Struve.

#### III. Lehrstand.

Ganter, Greiner, Sofer, Riefer, Rinkel, Liebelt, Loofe, Rosler, Ronge, Schlatter, Schramm, Stay, Zimmermann.

#### . IV. Mebiziner.

Burchard, Engelmann, Grün, Sanit, Bepp, Raifer, Raucher, Rüchling, v. Löhr, Meier, Robe, Steinmen, Zimmermann.

#### V. Anriften.

Barbo, Dortu, Frics, Greiner, Seunisch, Mörbes, Oppenheim, v. Rotted, Reich, Schilly, Schmidt, Schramm, Stephani, Tiebauth, Weiß, Ziegler.

#### VI. Allerlei Gewerbe ic.

Becher, Buchfänbler; Becker, Bürger aus Biel; Blenker, Meinreisenber; Branner, Züchtling; Bühler, Oberförster; Comlossi, Schirmmacher; Cohnheim, Ladendiener; Debrunner, Kausmann; Dibier, Oeconom; Diep, Ladendiener; Diep, Klempnergesclle; Doll, Ladendiener; Dürr, Maurer; Emmermann, Oberförster; Freund, Schuhmacher; Goegg, Schreiber; Grohl, Buchbinder; Göhringer, Gastwirth; Hoff, Buchbändler; Hüber, Schneiber; Jolly, Bürgermeister; Keller, Schauspieler; Meier, Apothefer; Mögling, Landwirth; Neff, Student; Nerlinger, Student; Petersen, Student; Rehmann, Apothefer; Reichenbach, Graf; Rockmann, Bierwirth; Roos, Bürgermeister; Schärtner, Turnlehrer; Schlöffel, Student; Sollinger, Bürgermeister; Türr, ungar. Tambour; Thiebaut, Gastwirth; v. Nerfüll, Oberförster; Weber, Uhrmacher.

#### VII. Frankfurter Albgeordnete.

Beder, Jurift, Stuttgart; Bocget, Jurift, Tifchnowig, Mahren; Brentano, Jurift, Maunheim; Clauffen, Jurift, Riel; Culmann, Jurift, Zweibruden; Chrift, Jurift, Bruchfal; Damm, Gymnasialbirector, Tauberbischofebeim; Eisenstud, Raufmann, Chemnit; Erbe, Jurift, Altenburg; b'Efter, Argt; Fehrenbach, Jurift, Sidingen; Feger, Jurift, Stuttgart; Frobel, Literat, Grießheim im Rubolftabtichen; Gorp . Brisberg, preug. Lieut.; Gunther, Literat, Leipzig; Sagen, Professor, Beibelberg; Beramer, Berlin; Jaevbi, Lehrer, Berefeld; v. Ipftein, Sofgerichterath, Mannheim; Junghauns, Jurift, Mosbach; Rolb, Burgermeifter, Buchbruckereibesiger und Zeitunge-Rebacteur, Speier; Rublich, Jurift, Schloß Diebach in Mahren; Lowe, Argt, Ralbe; Martini, Jurist, Friedland; Marks, Jurist, Duisburg; Meier, Jurist, Mobr, Burift, Ober-Eflingen; Metternich, Turnerhauptmann, Maing; ingelheim, Beffen; Ranwert, Dr. b. Philosophie, Berlin; Peter, Regierungs-Director, Constanz; Raveaux, Literat und Cigarrenhanbler, Köln; Reichard, Jurift, Speier; Reinstein, Jurift, Naumburg; Ruhl, Oberburgermeister, Da-

431 94

nau; Ruge, Publicift, Leipzig; Rösler, Gymnasial-Lehrer, Dels; Sachs, Kausmann, Mannheim; Schaffrath, Jurist, Neustabt, Stolpe; Schlöffel, Gutsbesißer, Halbenborf, Schlesien; Schmibt, Stadtrath und Zeitungs-Rebacteur, Kaiserslautern; Schott, Jurist, Stuttgart; Schüler, Privatmaun, Zweibrücken; Schüler, Ober-Appellations-Gerichtsrath, Jena; Schüß, Mainz; Schulz, Arzt, Darmstabt; Simon, Jurist, Trier; Simon, Jurist, Breslau; Spaß, Jurist, Frankenthal; Tafel, Jurist, Stuttgart; Titus, Jurist, Bamberg; v. Trüßschler, Jurist, Dresben; Ischinger, Jurist, Dresben; Uhland, Dr. b. Philosophie, Tübingen; Bogt, Prosessor, Gießen; Werner, Jurist, Oberstrehen, Baben; Wesenbonk, Jurist, Düsselborf; Würth, Jurist, Sigmaringen; Zell, Jurist, Trier; Ziß, Jurist, Mainz.

## Beilage Mr. 2.

(3u S. 55. Bb. 1.)

## Proklamation bes Reichsverwesers

vom 12. Mai 1849.

Deutsche Arleger! Ein unglüchseliger Streit über bie Reichs-Verfassung ift in Deutschland ausgebrochen. Alle mahren Freunde bes Baterlandes vereinigen bereits ihre Kräfte für ben Zweck, daß die Lösung dieses Streites auf gesetzlichem Wege und nicht durch einen Arleg von Brübern gegen Brüber erfolge.

Rur eine Partei, welcher es nicht um die Berfassung, sondern um anderweitige verwerfliche Zweike zu thun ift, bedient sich des Verfassungsstreites als eines Vorwandes, um Angriffe gegen Gesetz und Ordnung zu richten, Zerrüttung und Bürgerfrieg über Deutschland zu verbreiten. Gegen diese Partei gilt es, ben Frieden und das Glück des theuren Baterlandes, den Wohlstand und Erwerd seiner Bürger muthig zu schirmen.

Deutsche Krieger! Die Sicherheit bes gesammten beutschen Baterlandes ift eurer Ehre anvertraut. Alle Bersuche, euch in eurer Pflicht wankend zu machen, werdet ihr mit Verachtung von euch weisen. Während in diesem Augenblide eure siegreichen Wassenbrüder in herzlicher Eintracht sestgeschlossene Reihen gegen den außern Feind bilden, werdet ihr auch gegen den innern Feind einig sein. Wenn Anarchie und Verwilderung es wagen sollten, das Saupt zu erheben, dann werdet ihr durch die That beweisen, daß unerschütterliche Treue, der seste Muth und die brüderliche Eintracht bes beutschen Seeres der mächtige Schild sind, welcher das theure Vaterland gegen sebe Gesahr, sie komme woher sie wolle, siegreich zu schirmen vermag.

# 0000000

## Beilage Ur. 3.

(3u S. 94, Bb. 1.)

#### Heberblick

ber einzelnen Corps und Abtheilungen ber Insurrections = Armec, ihrer Stärke und Führer, so weit bieselben veröffentlicht murben.

Die Stärfe und Namen ber nachgenannten einzelnen Corps und Abtheilungen ber Insurrections-Armec, sowie beren Führer sind aus bemofratischen Schriften entlehnt; nächstem bei bem pfälzischen Corps aus einem Rapport, ber am 25. Juni im Gesecht von Durlach ben Insurgenten abgenommen wurde und ber bis incl. 13. Juni batirte.

Eine tactische Eintheilung, wie sie Mieroslawski bei ber babischen Revolutions-Armee anordnete, scheint beim pfälzischen Corps nicht stattgefunden zu haben, auch treten die aus Landau, Germersheim und ben sonstigen Garnifonstätten besertirten baierschen Soldaten nirgends als "Linientruppen" auf.

Die Anzahl biefer Deferteurs kann auf 3500 Mann angenommen werben, benn aus Landau allein verließen von der 3500 Mann ftarken Besatung über 2600 Mann die Festung, in welcher die Preußen bei ihrem Einrücken am 18. Juni nur noch etwa 600 Mann autrasen. Die Festung Germersheim und die Garnisonstädte Speier, Neustadt, Kaiserslautern zc. hatten nicht unbedeutende Berluste durch Desertion und es möchte die Jahl der zu den Nebellen in der Pfalz übergegangenen Soldaten mit 3500 Mann als eine, der Wahrheit möglichst nahestehende zu betrachten sein.

#### A) Das pfälzische Corps.

Oberbefehlshaber: Sanaibe (vulgo Schneiber aus bem Großherzogthum Pofen). Sein Generalstab bestand "zum Theil aus Bummlern"; Chef besselben mar ber ebem. preuß. Lieut, Techow.

Blenker, Weinreisenber aus Worms, Führer einer Colonne mit ber Bezeichnung "Blenkersche Colonne"; unter ihm ber ehem. baier. Lieut. v. FuggerDie Stelle eines Abjutanten versah Branner, ein entlaufener Züchtling.

Bis und Bamberger, Gubrer einer Freifchaar.

Willich, Führer eines Frei-Corps.

Annete, Artillerie-Rommanbeur.

#### 1. Bolfewehren.

#### a) Infanterie:

- 1) Das 1. pfälzische Volkswehr-Bataillon, formirt von dem ehem. preuß. Landw.-Lieut. Schlinke aus Breslau, 1520 Mann. hierzu gehörten, geführt vom Uhrmacher Weber aus Neustabt a. b. S., Sensenmänner 500 Mann.
  - 2) Zweites Bataillon Schlinke unter Rohr 600 Mann.
  - 3) Das 2. pfalgifde Bolfewehr-Bataillon, gebilbet in Obermofdel von

bem ehem. preuß. Landw.-Lieut, und Abvokaten Schilly von Trier, ber burch ben Diebstahl im Prümer Zeughause zu einem großen Theil ber erforberlichen Waffen gelangte, 500 Mann.

- 4) Bataillon Berggabern 1310 Mann.
- 5) Bataillon Franfenthal, Starte nicht genannt.
- 6) Bataillon Somburg unter v. Schimmelpfennig, chem. preuß. Lieut., 900 Mann.
- 7) Das 1. Bataillon Kaiserslautern, Führer Stöhr, ehem. baier. Lieut., 516 Mann.
  - 8) Das 2. Bataillon Raiferslautern 860 Mann.
  - 9) Bataillon Randel incl. 100 Genfenmannern 150 Mann.
  - 10) Bataillon Ruffel.
  - 11) Bataillon Banbau.
  - 12) Das 1. Bataillon Neuftabt a. b. 5, 865 Mann.
  - 13) Das 2. Bataillon Reuftabt a. b. S., unter Röhler, 1000 Mann.
  - 14) Bataillon Pirmafens 800 Mann.
- 15) Bataillon Speier, geführt von bem chem. wurtemb. Lieutenant Cs. walb, 640 Mann.
  - 16) Bataillon 3weibruden inel. 222 Genfenmannern 444 Mann.

#### b) Cavallerie:

Gine Estabron baier. Cheveaurlegere 247 Mann.

#### e) Artillerie:

- 1) Bronzene Gefchüte 8 Stud, unter Gleifing, 101 Mann.
- 2) Rurze eiserne Geschütze 5 Stud, unter bem ehem, preuß. Lieut. Unnefe, bei welchem ber Bierwirth Rodmann aus Nachen eine Zeitlang Abjutantenbienste versah, 65 Mann.

Unter ben Sensenmannern bes Corps befanden fich sehr viele rhein-preuß. Flüchtlinge von ber Pramer und Elberfelber Emeute.

Als Führer von Bolfswehr-Bataillonen fungirten ferner: Closmann, Engelmann, Arzt aus Breslau, v. Beuft, ehem. preuß. Offz., Loofe, Prediger ber freien Gemeinde in Neustabt a. b. H.

#### II. Freischaaren.

1) Das sog. rheinhessische Frei-Corps, von dem Juristen und Frankfurter Abgeordneten Zip und dem Literaten und Redacteur der Mainzer Zeitung Bamberger, in Wörrstadt — Rheinhessen — gebildet, bestand aus drei Abtheilungen: den Algeper Schüpen, den Mainzer Schüpen und den Mainzer Arbeitern; lettere Abtheilung meist Mitglieder des Mainzer Arbeiter= Bereins.
Das Corps zählte 1500 Mann.

Bor bem Gefecht von Kirchheimboland war es an 1800 Mann ftark; während und nach bem Gefecht verließen an 300 Mann bas Corps.

Zip und Bamberger waren nur die politischen Chefs des Corps' und gegen ihre Absicht, auf der Volksversammlung zu Wörrstadt gezwungen worden, an der Spipe ber von ihnen aufgeregten Volksmasse zu bleiben. — Muth und Tapferfeit waren nicht die hervortretenden Eigenschaften ber beiden Bolferedner, weshalb die militairische Führung dem Polen Ruppert anvertraut wurde. Nach dem Gesicht von Ubstadt löste sich das Corps auf; ein Theil zerstreute sich, der zusammenbleibende trat als pfälzische Bolfswehr unter Bannwarth, Unterossizier des 3. bab. Inf.-Agmts. — Ruppert erhielt das Kommando eines Bataillons dieses Regiments.

- 2) Das Billichiche Frei- Corps bestand aus:
- a) beutschen Flüchtlingen und Arbeitern von Befangon baher gewöhnlich Befangoner Legion genannt unter benen Willich, ber ehem. preuß. Lieut., mahrend seiner Flucht gelebt hatte. Ihr Führer war Mansteufel.
- b) ber pfälz.-bair. Studenten-Compagnie Peterfen, in welche auch Rinkel, ber Bonner Professor eingetreten war.
- c) ben Turnern von Raiserslautern, Landau und Neustadt a. b. S., unter bem Oberförster Emmermann von Thronecken.

Das Corps, bei welchem sich als Compagnie-Führer auch ber ehem. preuß. Landw.-Lieut. Jansen aus Köln und ber ehem. bair. Lieut. v. Lored befanben, war inel. 100 Sensenmännern 800 Mann stark. (Einzelne bemokratische Blätter lassen basselbe in einer Stärke von 1000—1500 Mann auftreten.)

Um in das Corps aufgenommen zu werden, mußte "Jeder gut bewaffnet, ein Freund strenger Kriegszucht, vom besten Willen beseelt, tapfer und zu jeder Anstrengung bereit sein." — Dafür wurde er von Willich mit dem brüder-lichen "Du" angeredet, welches dieser bagegen auch jedem seiner "Brüder" gestattete.

- 3) Die Freischaar Clement incl. 200 Genfenmanner 700 Mann.
- 4) Das Frei-Corps Binn 100 Mann.

### B) Das badische Insurrections-Heer.

Dberbefehlshaber: ber Pole Mieroslawski, nach seiner Entsernung von ber Armee, Sigel, chem. bab. Lieut.

Generalftab: Ruchenbeder, Sigel (Chef), Tiebemann, ebem. bab. Lieut, fpater Gouverneur von Raftatt, Burfowsti, Pole.

Divisions- und Corps. Führer: v. Beck, ehem. bab. Hauptmann, Becker aus Biel; Beckert, pens. bab. Rittmeister; Bernabczik, Pole; Brosniowski, Pole; Doll, Labenbiener; Mercy, ehem. bab. Lieutenant; Mniewski, Pole; Oborski, Pole; Ruppert, Pole; Scibel, Pole; Thome, ehem. bab. Hauptmann; Tobian, Pole; Twinski, Pole.

Orbonang - Offiziere und Abjutanten: Essellen; Gasewski, Pole; Geigl, ehem. bair. Offiz.; Michel, Mors, Wallot aus Darmstadt.

Armee-Aubiteur: Schaller.

Das babische Insurrections: heer bestand aus Linientruppen, Bolfswehren und Freischaaren.

#### 1. Linientruppen.

Außer bem nach Schleswig kommanbirten 1. Bat. 4. Inf.-Regmts. und ber in Landau stehenden Eskabren bes 2. Drag.-Regmts. befand sich die ganze etwa 12000 Mann starke badische Armee bei dem Insurrections-Heer; da die nach ben Emeuten in ihre Beimath gegangenen Soldaten theils freiwillig wieder zurücklehrten, theils durch Gewaltmittel zum Eintritt gezwungen wurden. Gleichzeitig waren eine nicht unbedeutende Anzahl der früher als "ausgedient" entlassenen bad. Soldaten einberusen worden; so daß mit den Ueberläusern aus Würtemberg, Baiern zc., die zumeist im 2. Inf.-Regmt. Aufnahme fanden, die Summe der Linientruppen — 5 Infanterie-Regimenter à 3 Bataillone und 3 Dragoner-Regimenter à 4 Schwabronen — auf 13000 Mann angenommen werden kann.

Mls Führer sind genannt: beim 1. Inf.-Regmt. Rapferer; — 2. Inf.-Regmt.: Reiner, hedmann und v. Biedenfeld als Bataillons-Rommanbeure; — 3. Inf.-Regmt.: Eichrobt, Regmts.-Rommanbeur, nach bessen Ausscheiben Mone; als Bat.-Rommanbeure Corvin (ehem. preuß. Lieut.), Ruppert und Weil; — 4. Inf.-Regmt.: hier sindet sich nur der Name Köhler als Bat.-Rommanbeur, wogegen das 5. Inf.: (ehem. Leib-) Regmt. ziemlich vollständig vertreten wird durch Eichfeld (ehem. dad. Lieut.) als Regmts.-Rommanbeur; durch die Bat.-Rommanbeure Freyberg, Pfeiffer, v. Schillingen; die Hauptleute Arnold, Bertsch, Eichfeld (Bruder des Regmts.-Kommanbeurs), Frei, Meyer, Meßmer, Mösner und Werneck.

Oberbefehlshaber ber Dragoner war Bedert; unter ihm befehligten Korb, Mögling (Landwirth aus Burtemberg) und Thomann.

#### II. Bolfemebren.

Jebe Kompagnie hatte 1 Sauptmann und 1 Lieutenant, und follte möglichst auf ben Stand von 150 Mann gebracht werben; — 4 Kompagnien bilbeten ein Bataillon. — Die Schügen-Kompagnien gahlten burchschnittlich 120 Mann.

- 1) Arbeiter-Rompagnie von Ziegelhausen. (Stärke nicht genannt.)
- 2) Alt-Reuborf, unter bem Schulmeifter Bofer, 324 Mann.
- 3) Baben Baben, Banner Reimbob 600 Mann.
- 4) Baben Baben, Bolfewehr Sippmann.
- 5) Bretten, Banner Pfirfding.
- 6) Bretten, Bolfemehr Gaum.
- 7) Durlach, bit. Baumer.
- 8) Eberbach, bit. Rerlinger 600 Mann.
- 9) Emmenbingen, bit.
- 10) Eppingen. bit.
- 11) Freiburg, bit. Dortu (Jurift) 400 Mann.
- 12) Bengenbach, bit. 460 Mann.
- 13) Rarlerube, bit. Anorri 400 Mann.
- 14) Rort, bit.
- 15) Mosbach, bit. Sporil.

- 16) Mannheim, Boltow. Corvin (führte fpater ein Linien-Inf.:Bat.).
- 17) Offenburg und Labr, 500 Mann.
- 18) Renchen.
- 19) Raftatt, Aufgebot, 1000 Mann.
- 20) Shonau und Brombad, Bolfewehr Fürth 50 Mann.
- 21) Sinsheim,

bit. - Schnepff.

22) Wiesloch, - Cohnheim (berl. Labenbiener).

Dber-Kommanbant ber sämmtlichen babischen Bolkswehren war Anfangs Beder (ber später bie V. Division führte); Chef bes Generalstabs: Tiedemann; General-Abjutant: Michel; Chef ber Sicherheits: pflege: Reininger (Unterossis.); Bureau-Chef: Dortu (Jurist).

#### III. Freifdagren.

Anfangs trat in ben Frei-Corps ein häufiger Wechsel in ber Zahl ber "Mitglieber" ein, indem Biele sich heute in dieser und morgen in jener Legion einschreiben ließen. Dieser Willführ warb später entgegen getreten.

1) Die beutsche Flüchtlings-Legion, unter Kommando bes 70jährigen ehem. nassauischen Lieut. Bönning, hatte 6 Kompagnien, eirea 1000 Mann, mit ben Sauptleuten: Sinterhofer, Mangolb (aus Gens), Morhardt, Walther, Sellmann und Beise (ehem. preuß. Landw.-Lieut. aus Breslau); Abjutant ber Legion war Schleher; zur Disposition be Latour und le Febre.

Es bestand bies Corps meist aus beutschen Rüchtlingen ber Schweiz und Frankreich; ein geringer Theil waren wirkliche Schweizer, baber bie Legion gewöhnlich "Schweizer-Legion" genannt wurde.

Eine von Türr (einem entlaufenen ungar. Tambour) und Wiesner (ehem. öfterr. Offiz.) gebildete beutsch-ungarische Legion wurde, weil sich zu wenig Ungarn einfanden, mit ber Flüchtlings-Legion vereinigt.

- 2) Die beutsch-polnische Legion, unter bem polnischen Oberst Freund (nach Anbern einem Schuhmacher aus einem Städtchen ber Lausip), zählte 300 Mann und hatte sehr viele, von ben aus ber piemontesischen Armee entlassenen Polen in ihren Reihen, die auch noch größtentheils die piemontesische Be-fleidung trugen.
- 3) Die Schupen-Rompagnie Beuberger; meift genbte und sichere Schupen, bie in ber Regel mit ber Hüchtlings-Legion gleichzeitig verwendet wurde, 80 Mann.
- 4) Das Karlsruher Frei-Corps, aus Freiwilligen gebildet, unter Dreber, 500 Mann.

Die vier vorgenannten Corps bilbeten fich in Rarlerube.

5) Das Mannheimer Arbeiter-Bataillon, unter Jacobi (früher Artillerift), burch bie Bemühungen ber Demofraten meist aus Arbeitern frember Staaten gebilbet, 350 Mann.

Jacobi mußte später auf ben Wunsch seiner Urwähler zurücktreten und bas Bataillon erhielt bafür ben Sauptmann Mangold vom Flüchtlings-Bataillon zum Kommanbeur; Kompagnie-Kührer: Berr, Beinsius 2c.

= Crityle

6) Hanauer Turner, 3 Kompagnien, mit ben Führern: Kawiedi (ein in Hanau aufässiger Pole), Una, Sommer und Lautenschläger, 450 Mann-Als 4. Kompagnie schlossen sich bem Corps au:

bie Pforzheimer Schugen unter Rauch mit 137 Mann;

bie Beilbronner Turner unter Branbstetter und Brudmann. Das Ganze unter Führung bes Turnlehrers Schärtner aus Sanau.

Diese Turner und bie Flüchtlings-Legion ad 1. hatten von allen Freischarlern bie meifte militairische Saltung und maren ausgebilbet.

- 7) Die schwäbische Legion, gebildet aus lauter Würtembergern von Winter, Bechter, Delhasen, Schifterling und Abolf Meier, 550 M., geführt bis 29. Juni von Rango (ehem. preuß. Offiz.). Nach bessen freiwilliger Entsernung vom Corps übernahm Th. Greiner, Redacteur bes "Reutlinger Couriers", das Kommando. Die Legion kam erst am 26. Juni aus Würtemberg in Gernsbach an.
- 8) Die Rompagnie Robert Blum formirte fich in Seibelberg, fast nur aus geflüchteten Sachsen und ehemaligen Mitgliebern bes berliner bemofratischen Clubs, 60 Mann.
  - 9) Das Corps ber Beibelberger Stubenten; fam nie ins Gefecht. IV. Linien- und Bolkswehr-Artillerie.
- 1) An Felb-Artillerie besaß bie bab. Insurrections-Armee 62 Geschütze, barunter 2 reitende Batterien und die von Michel gebildete 150 M. starke Bolkswehr-Batterie unter Bortheim, auch "Blousen-Artillerie-Batterie" genannt; bei bieser Batterie stanben Gnam und Jesca.

Außer Borkheim werben als Batterie-Kommanbeure noch genannt: Blind, Ifelin (reit.), Mutschler, Obenwald, Oswald und Stabler à 8 Geschüpe; Schenk mit 4 Juß- und 2 reit. Geschüpen. — Zugführer ober sonst bei ber Artillerie beschäftigt: Diepenbrock, Frch (ehem. bair. Jähnrich), Deisig, Abam Mieroslawski (Bruder bes Oberbesehlshabers), Raquillier, Sted und Ziegler.

2) An Feld- und Festungs-Geschüßen verschiedenen Kalibers standen ber babischen Insurrections-Armee in Rastatt über 270 Piecen zur Disposition.

V. Pioniere.

Unter Rosti, Wild (von Zurich) und Wiesner (ehem. öfterr. Lieut.), 100 Mann.

# Peilage No. 4.

(3n G. 95. 8b. 1.)

## Kriegs=Artifel bes Willich'ichen Frei-Corps.

Artifel 1.

§. 1. Wer bem Frei-Corps beitritt, verpflichtet fich burch folgende Gibes- formel:

- "Ich verspreche auf Manneswort, für die Verfassung und die zu Recht bestehende provisorische Regierung einzustehen, und will ehrlos sein, wenn ich mein Corps ohne Genehmlgung der Regierung vor Been, bigung des Kampfes verlasse!"—
- S. 2. Ein Jeber hat bas Recht, ins Frei-Corps einzutreten. Dem Kommandanten fieht bas Recht zu, die Eintretenden mit Berücksichtigung ihrer Bunsche in die Kompagnien einzutheilen.
- S. 3. Grobe Berbrechen, wie Mord, Brand, Raub, Nothzucht, werden, wenn ber Berbrecher auf frischer That ertappt wird, burch ein Kriegsgericht abgeurtheilt und mit bem Tobe bestraft; bas Kriegsgericht besteht aus 5 Mitgliebern, bie aus ben anwesenden Corps gewählt sind.
- §. 4. Diebstahl und die im §. 3. bezeichneten Berbrecher, sofern ber Thäter nicht auf frischer That ertappt wird, werden durch ein Geschworengericht abgeurtheilt. Zum Geschworengericht werden 14 Mitglieder gewählt, aus benen 7 vom Angeklagten zurückgewiesen werden konnen. Bei "Schuldig" erfolgt ber Tob.
- S. 5. Für unwürdiges Benehmen fann jede Rompagnie über ihre Mitglieber ben Ausschluß verhängen, welcher ben Ausschluß aus bem ganzen Corps zur Folge hat.

#### Artifel 2.

#### Berlepung bes Gehorfams.

- §. 6. Thatliche Wibersetlichkeiten gegen ben Borgesetten vor bem Feinbe, berechtigen ben Borgesetten, ben Wibersetlichen augenblicklich zu tödten. Wibersetlichkeiten gegen Dienstbesehle vor bem Feinde, wodurch Gefahr für das Ganze entsteht, werden von bem Kriegsgericht abgeurtheilt und mit dem Tode bestraft. Berweigerung bes Gehorsams, die nicht unmittelbare Gefahr für das Ganze zur Folge hat, bestraft das Kriegsgericht, wenn vom Geschworengericht auf "Schuldig" erfannt wird, nach eigenem Ermessen.
- §. 7. Berlaffung bes Corps ohne Urlaub auf mehr als 24 Stunden wird burch bas Kriegsgericht mit bem Tobe bestraft.
- § 8. Berlassen bes Gliebes im Gefecht burch bie Flucht wird burch bas Ariegsgericht mit bem Tobe bestraft.
- §. 9. Berlassen ber Wachen ober bes anvertrauten Postens ohne Befehl bes Wacht-Kommanbanten wird vom Kriegsgericht mit bem Tobe bestraft.
- 5. 10. Rleine Disciplinarvergeben fraft ber Kommandant bes betreffenben Corps nach eigenem Ermeffen.
- S. 11. Alle nicht in biese Rategorien fallenben Bergehen werben burch ein, von jeder einzelnen Kompagnie gewähltes Ehrengericht abgeurtheilt.

Für bie Richtigfeit ber Abschrift: Eb uarb Liebermann. Stubenten-Kompagnie.

# Beilage Ur. 5.

(Bu G. 97. Bb. 1.)

## Beschreibung einer Actie ber beutschen Republit.

Papier: schwarz, roth, golb, "gut für 7 Fl. ober 4 Rthl. mit 5 vom hunbert verzinslich". — Die Bruberhand allen Bolfern. 1. Buch Sam. 8, 10, 17.

An der Spipe steht ein schwarz-roth-goldener Schild; im schwarzen Felbe "Freiheit," im rothen "Bilbung," im goldenen "Wohlstand."

Die Actie lautet:

Freiwilliges Unlehn ju Gunften ber beutiden Republif.

Soulbschein: No. 950. für Gulben 7 ober 4 Rthlr. Die Gesellschaft ber beutschen Republiken. In beren Namen: ber Prasident bes Wehrbundes. "Bilf bir." — Biel, ben 1. November 1848.

30h. Ph. Beder, Agent. Fr. Reff.

Der Stempel, ein Freiheitsbaum, führt bie Umschrift: Bilf bir. Freiheit, Wohlstand, Berbrüberung. Deutscher Freistaat.

Auf ber Rehrseite wird ber Plan "zur Abschließung einer Anleihe zu Gunften ber beutschen Republif" mitgetheilt, er beginnt:

"So oft eine Zeit außerorbentliche Anstrengungen machen muß, hat sie bas "Recht, die Zukunft in Anspruch zu nehmen. In der Nothwendigkeit an die "Zukunst eine Forderung zu stellen, befinden sich jest die Republikaner!"

Es sind barnach ausgestellt, Schuldscheine 1.: a 35 Kreuzer ober  $\frac{1}{2}$  Rthlr. 2.: a Fl. 1, 45 Kr. ober 1 Rthlr. 3.: a Fl. 7 ober 4 Rthlr. 4.: a Fl. 70 ober 40 Rthlr. 5.: a Fl. 700 ober 400 Rthlr.

"Biele Republikaner haben sich schon im Boraus zur Uebernahme bieser "Shulbscheine verpflichtet."

## Beilage Mr. 6.

(8n S. 169. Bb. 1.)

# Ordre de Bataille der in die Pfalz einrückenden Preußen.

Ober-Befehlshaber: Pring von Preugen. Generalftabs-Offizier: Major Rirchfelbt.

Rommanbeur ber Artillerie: Gen.-Lieut. v. Scharnhorft.

Ingenieur-Offizier: Oberft v. Goeel.

#### Erftes Urmee-Corps.

Rommanbirenber General: Ben.-Lieut. v. Birfcfelbt 1.

Chef bes Generalftabs: Major v. Roon.

Rommanteur ber Artillerie: Major v. Scholten.

#### 1. (Avantgarben-) Divifion.

General-Major v. Sannefen.

1. Infanterie-Brigabe. Rommanbeur: Gen.-Major v. Munchow.

Kommandeur bes 1. Treffens: Major und Kommandeur bes 28. Inf.- Regmts. v. Bessel.

Füsilier-Bataillon bes 28. Inf.-Regmts. Major v. Paunwig.

2. Bataillon (Ifertobn) 16. Sanbw.-Regmte. Major v. Bornftebt.

Füsilier-Bataillon 30. Inf.-Regmts. Major v. Frobel.

Rommanbeur bes 2. Treffens: Dberft-Lieut. v. Rolte.

Füllier-Bataillon 17. Inf.-Regmte. Major v. Aleift.

1. Bataillon 17. Inf.-Regmts. Major Fuß.

2. Bataillon 17. Inf.-Regmts. Major v. Seyblis.

Spfunbige Jug-Batteric No. 34., Sauptmann Ritter.

2. und 3. Rompagnie 8. Jager-Bataillone Major v. Gillern.

2. Kompagnie 8. Pionier-Abtheilung und ein Ponton-Train, Sauptmann Soulz.

9. Sufaren-Regmt. Major Rungel.

Zusammen: 6 Bataillone Infanterie, 2 Kompagnien Jäger, 1 Kompagnie Pioniere, 4 Schwabronen Susaren und 8 Geschüpe, mit einer Kopszahl von 4977 Combattanten ercl. 127 Offiziere.

#### 2. Division.

General-Major v. Bebern.

2. Infanterie-Brigabe: Rommanbeur Dberft v. b. Chevallerie.

1. Treffen. Kommanbeur: Oberst-Lieut. und Kommanbeur bes 25. Inf.-

FüsilierBataillon 25. Inf.-Regmts., Major v. Seybewig.

1. Bataillon 25. Inf.-Regmts., Major v. b. Lippe.

2. Bataillon (Salle) 27. Landw. Regmts., Major v. Alvensleben.

2. Treffen. Rommanbeur: Oberft-Lieut, und Rommanbeur bes 24. Inf.- Regmts. Beufeler.

1. Bataillon 24. Inf.-Regmts., Major v. Klöfterlein.

2. Bataillon 24. Inf.-Regmts., Major v. Gelafinsty.

Spfunbige Sug-Batterie No. 11., Sauptmann v. Deder.

1. Kompagnie 8. Jäger-Bataillons, Bauptmann v. Spiegel.

3. und 4. Esfabron 8. Mlanen-Regmts., Major v. Mutius.

Gin Detaschement ber 7. Pionier-Abtheilung.

Zusammen: 5 Bataillone Infanterie, eine Kompagnie Jäger, 2 Eskabrons Ulanen, 8Geschütze, 35 Pioniere; Ropfzahl: 3719 Combattanten ercl. 104 Offiziere.

#### 3: Divifion.

General-Major v. Diefemanb.

- 3. Infanterie-Brigabe, Rommanbeur: Dberft v. Rufferow.
- 1. Treffen. Rommanbeur: Major v. Bialte.

Füflier-Bataillon 27. 3nf. Regmts., Major v. Gellentin.

3. Bataillon (Wahrenborf) 13. Landw.-Regmts., Major Kapfer.

Bufilier-Bataillon 29. Inf.-Regmte., Major v. Bangenheim.

2. Treffen. Rommanbeur: Major Scherbening.

Füsilier-Bataillon 26. Inf.-Regmts , Major Baron v. Cedenborf.

1. Bataillon 26. Inf.-Regmts., Major v. Plonefi.

Gin Detaschement ber 7. Pionier-Abtheilung.

Spfunbige Jug-Batterie Do. 36., Sauptmann am Enbe.

1. und 2. Estabron 8. Ulanen-Regmts., Dajor v. 3 polinefi.

Zusammen: 5 Bataillone Infanterie, 26 Pioniere, 2 Estabrons Manen, 8 Geschüpe; Kopfzahl: 4141 Combattanten ercl. 88 Offiziere.

#### 4. (Referves) Divifion.

General-Major Brunfig Ebler v. Brun.

- 4. Infanterie-Brigabe.
- 1. Treffen.
- 2. Bataillon (Coblenz) 4. Garbe-Landwehr-Regmts., Major v. Balther und Croned.
  - 3. Bataill. (Duffelborf) 4. Garbe-Low. Regmts., Maj. v. Thiefenhaufen. 2. Treffen.
  - 1. Bataill. (Berlin) 2. Garbe-Landw .- Regmts. , Daj. Freih. v. Schleinis.
  - 2. Bataillon (Magbeburg) 2. Garbe-Landw. Regmts., Major v. b. Mulbe. Füsilier-Bataillon 24. Inf.-Regmts., Sauptmann v. Braufe.

Referve-Ravallerie, Rommanbeur: Dberft Freib. v. Schleinis.

- 7. Ulanen-Regmt., Major v. Stülpnagel.
- 3 Schwabronen bes 6. Manen-Regmts., Oberft Chorus\*). Referve-Artillerie.

12 pfbge Batterie Do. 19., Sauptmann Crebner (6 Befdupe).

Spfbge Fuß-Batterie Do. 37., Sauptmann Lengsfelb.

Reitende Batterie No. 22., Sauptmann v. Bod.

Zusammen: 5 Bataillone Infanterie, 7 Schwadronen Manen, 22 Geschüpe; Ropfzahl: 4585 Combattanten ercl. 110 Offizieren.

Detaschement bes Dberft v. Branbenftein.

- 1. Bataillon 30. 3nf .- Regmts., Dberft-Lieut. Doft.
- 1. Bataillon 28. Inf.-Regmts., Major v. Plehwe \*\*).
- 9. Rompagnie 8. Art.-Brig. (immobil) Sauptmann Werner, 4 Gefcuse.

5-000h

<sup>\*)</sup> Die 1. Colabron 6. Manen-Regiments war in Munfter gurudgeblieben.

<sup>\*\*)</sup> Dies Bataillon murbe am 21. Juni nach Lantau absommanbirt und blieb im Laufe ber Operationen bafelbft.

|          | 3 u  | fa  | m m    | € 1 | t ft e l | luı  | t g | ber  | 6   | tärf | e b | es 1. | Arm   | ee-C  | orpe  | 3:  |        |
|----------|------|-----|--------|-----|----------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 1. Die   | .: 6 | Bai | 1. 2.5 | P.  | Jäge     | r 1. | 9.  | Pion | . 4 | Schw | . 8 | Gefd. | 4977  | Comb. | ercl. | 127 | Diffs. |
| 2. Dis   |      |     |        |     |          |      |     |      |     |      |     |       |       |       |       |     |        |
| 3. Dir   | .: 5 | *   |        | -   |          | 26   | #   | •    | 2   |      | 8   |       | 4141  |       | •     | 88  |        |
| 4. Dir   | .: 5 | *   | -      | *   | •        | _    | ,   | •    | 7   |      | 22  | •     | 4585  |       |       | 110 |        |
| Detasch  | emen | t b | . B    | r   | nbe      | nft  | eir | 1:   |     |      |     |       |       |       |       |     |        |
|          | 2    |     | _      | #   |          |      |     | ø .  | _   | *    | 4   | •     | 1497  |       |       | 34  |        |
| Totalfil | . 23 | Bai | 1, 35  | ₹.  | Bãa.     | 145  | 1.9 | ion. | 15  | Som. | 50  | டுடு. | 18919 | Comb  | ercl  | 463 | Office |

## Beilage Mo. 7.

(3u S. 206. Bt. 1.)

## Busammenftellung und Stärke bes Mckar=Corps.

Rommanbirenber: Preußischer General-Lieut, v. Peuder (ehemaliger Reichs-Kriegs-Minifter).

Chef des Generalstabs: Baierscher Oberst:Lieutenant v. Liel (Mitglied ber Reichs.Militair: Commission).

Unter-Chef bes Generalstabs: Preußischer Major Binberfin\*).

Erster Abjutant und Chef bes innern Dienstes: Großherzogl. hessischer Major bu Sall (Mitglieb bes Reichs-Ariegs-Ministeriums).

Kommanbirt ins Hauptquartier: Großherzogl, babischer Oberst v. Krieg (Mitglied bes Reichs-Ariegs-Ministeriums).

Rommanbant ber Reiterei: Großherzogl. heffischer Oberft und Kommanbeur bes Garbe-Chevaurlegers-Regiments Klingelhöfer.

Kommandant ber Artillerie: Großherzogl. hessischer Major v. Perglas.

Kommanbant bes Sauptquartiers: Preußischer Major v. Bobbien.

Chef bes Sanitatswesens: Großherzogl. hessischer Stabs-Arzt Dr. v. Siebold.
General-Auditeur bes Hauptquartiers: Großherzogl. hessischer Ober-Auditeur Siebert.

Intenbantur: Preußischer Intenbantur. Gefretair Megger.

#### 1. Division.

Kommandeur: Großherzogl. hessischer Ben.-Major v. Schäffer-Bernstein. Chef bes Generalftabes: Großherzogl. hessischer Oberft v. Bechtolb.

Abjutantur und innerer Dienst: Großherzogl. heffischer Saupimann von Grolmann.

- 1. Brigabe: Großherzogl. heffifcher Oberft v. Deitershaufen.
- 1. und 2. großherzogl. beffifches Inf.-Regmt. (a 2 Bataill.).

Gine Division großherzogl. heffifche Barbe. Chevaurlegere.

4 großherzogl. heffische Suß-Geschüpe.

1,0000

<sup>\*)</sup> Major hinberfin wurde im Gefret bei Labenburg am 15. Juni gefangen, an feine Stelle trat ber preußifche Dajor Quebnom.

- 2. Brigabe: Großherzogl. heffifcher General-Major v. Bachter.
- 4. großbergogl. beffifche Inf .- Regmt.
- 1. Bataillon großberzogl. beffifchen 3. Inf.-Regmte.
- 1. Bataillon (Würtemberg) 4. Inf. Regmts.
- 1. Bataillon 8. 3nf.-Regmte.

Eine Division großherzogl. heffische Barbe-Chevaurlegers.

- 4 großherzogl. beffifche Guß-Befcupe.
- 2 bit, bit. reitenbe Gefcupe.

Zusammen: 9 Bataillone Infanterie, 4 Schwadronen Kavallerie, 10 Geschüße. Kopfzahl 8624 Combattanten ercl. 193 Offiziere.

#### 2. Division.

Kommanbeur: Großherzogl, hessischer General-Major v. Bechtolb. Chef bes Generalstabs: Großherzogl, hessischer Sauptmann Beder.

Abjutantur und innerer Dienft: Großherzogl. heffischer hauptmann Frep.

- 3. Brigabe: Rurfürftl. heffifcher Oberft Beig.
- 3. Rurfürftl, beffifches Infanterie-Regiment.
- 1 Bataillon 38. Inf .- Regmts. , Preugen.
- 2. baieriche Jager-Bataillon.
- 1 herzogl. naffauifches Infanterie-Bataillon.
- 1 Schwabron großherzogl. beffifcher Chevaurlegere.
- 4 reitenbe und 2 guß. Beiduge (Großbergogth. Beffen).
  - 4. Brigabe. Großherzogl. medlenburgifder Oberft v. Bipleben.
- 1 Bataillon medlenburg. Grenabier-Barbe.
- 1 bit. bit. Dustetiere.
- 2 Rompagnien bit. Jager.
- 1 Bataillon Frankfurter Linien-Golbaten.
- 4 Schwabronen medlenb. Dragoner.
- 1 Bataillon herzogl. naffauische Infanterie.
- 1 Bataillon fürstl. hobenzollernsche Infanterie\*).
- 1 Bug Lichtenfteiner Scharficupen.
- 8 medlenburgifche Fuß. Befchüpe.

Zusammen 10} Bataillon Infanterie, 5 Schwadronen Ravallerie, 14 Geschüpe. Kopfzahl: 9052 Combattanten ercl. 207 Offiziere.

Bufammenftellung ber Starte bes Redar-Corps.

- 1. Division: 9 Bat. 4 Schwab. 10 Geschüte 8624 Comb. erel. 193 Offig.
- 2. Division: 101 5 14 9052 207

Cumma: 19; Bat. 9 Comab. 24 Gefcuge 17676 Comb. ercl. 400 Dffig.

Bemertung. Beim Corps befand fich auch ein Großbergogl beffifder Biragofder Bruden-Train.

<sup>\*)</sup> Diefe Eruppen trafen erft in Bretten am 25. Juni beim Corps ein.

al prompts

## Deilage Ur. 8.

(3u S. 215. Bb. 1.)

# Ordre de Bataille des Neckar=Corps. vom 14. Juni 1849.

General-Lieutenant v. Peuder. Chef bes Generalstabs: Oberst-Lieut. v. Liel. Unter-Chef bes Generalstabs: Major Dinbersin.

3. Brigate ber 2. Divifion:

#### Borbut:

General-Major Bachter.

Großherzogl. hessisches 2. Inf.-Regmt. — 2 Bataill. 10 Kompagnien.

| Würtemb. fombinirtes InfRegmt. — 8 Rompagnien.                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Großherzogl, heffifche Chevaurlegers 1. Division 2 Schwabronen.         |
| bit. bit. 4 Fuß- und 2 reitenbe Geschüße.                               |
| bit. bit. Pionier-Detaschement.                                         |
| Gros:                                                                   |
| General-Major Frb. v. Schäffer-Bernstein, Rommanbeur ber 1. Division.   |
| 1. Division.                                                            |
| 1. Brigabe ber 1. Division (rechter Hlugel) Dberftv. Beitershausen.     |
| Großherzogl. heffisches 1. InfRegmt 2 Bataill. 10 Kompagnien.           |
| bit. bit. 4. InfNegmt 2 = 10                                            |
| Medlenburgische Jäger 2                                                 |
| bit. Dragoner 1 Schwabron.                                              |
| 4 großherzogl. heffifche Jug-Geschüße.                                  |
| 2. Brigabe ber 1. Division (linker Glugel) Oberft v. Bigleben.          |
| Großherzogl. medlenburgifches Grenadier-Garbe-Bataillon . 4 Rompagnien. |
| bit. bit. 1. Musfetier-Bataillon 4                                      |
| bit. beffisches 3. InfRegmt. 1. Bataillon 5                             |
| 4 großherzogl. medlenburgifche Fuß-Gefcute.                             |
| Medlenb. Dragoner                                                       |
| Referve:                                                                |
| General-Major v. Bechtold, Kommandeur ber 2. Division.                  |
| 4. Brigabe ber 2. Division:                                             |
| Königl. preuß. 1. Bataillon 38. InfRegmts 4 Kompagnien.                 |
| Naffauisches tombinirtes InfRegmt., 2 Bataill 8                         |
| Rurfürstl. hessisches 2. Bataillon 3. InfRegmts 4                       |
| Frankfurter Linien-Infanterie-Bataillon,                                |
| Großherzogl. medlenburgische Dragoner 2 Schwabronen                     |
| Großherzogl. hessische Chevaurlegers, 3. Division 2                     |
| 28 b. 11.                                                               |

- 2 Großbergogl, beffifche Jug-Gefcute.
- 4 bit. bit, reitenbe Gefcuge.
- 2 bit. medlenburgifche Fuß-Gefcupe.
- 1 Birago'icher Bruden-Train.

#### Seiten : Detaschement:

#### Dberft Beig.

| Rurfürfil, heffisches 1. Bataill. 3. 3nfRegmts. |   | ٠ |   |   | . 4 | Rompagnien. |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|-------------|
| Großherzogl. hessische Chevaurlegers            | • |   | • | • | . 1 | Schwabron.  |
| 3. baiersches Jäger-Bataillon                   | • |   |   |   | 6   | Kompagnien. |
| 2 medlenburgifde Jug-Gefduge                    |   |   |   |   |     |             |

# Beilage Mr. 9.

(3u G. 216. Bb. 1.)

#### 3m Ramen

ves Volkes in Baden und der Rheinpfalz, die provisorischen Regies rungen beider Landestheile.

#### Uebereinkunft

zwischen ben provisorischen Regierungen für Baben und bie Rheinpfalz und bem General Mieroslawski.

- §. 1. General Mieroslawski tritt als Oberbesehlshaber ber Truppen ber beiben in militairischer Beziehung vereinigten Landestheile Baben und Rheinpfalz, in den Dienst ber Bolkeregierungen dieser beiben Landestheile.
- §. 2. Die Anordnung und Aussührung ber militairischen Operationen wird bem ernannten Oberbeschlähaber überlassen.
- §. 3. Bu biesem Zweck erhält er bas Recht, mit Zustimmung von brei, burch bie provisorischen Regierungen ernannten Civil-Kommissaire auf Scheine auf bie Staats-Kassen ber oben genannten Landestheile alle für bas Militair und bie Kriegführung erforberlichen Gegenstände zu requiriren.
- §. 4. Der Ober-Besehlshaber hat das Necht des Borschlags, bezüglich der Anstellung der ihm untergebenen Offiziere. Alle noch anzustellenden Offiziere werden bezüglich ihrer Fähigseit, von einer durch die Regierungen beider Landestheile zu ernennenden Kommission geprüft, vorbehaltlich sedoch des geseplich bestehenden Wahlrechts.
- S. 5. Alle militairischen Arbeiten fint ber Kontrolle bes Ober-Befehlshabers unterworfen.
- S. 6. Der Ober-Befehlshaber hat die Volkswehr, nach Maßgabe ber bestehenden Gesetze und im Einverstäudniß mit den Civil-Kommissarien zu organistren.

§. 7. Die Regierungen Babens und ber Pfalz haben bas Recht ber Rudberufung, ber Ober-Befehlshaber bas Recht ber Kundigung.

Vorstehende Uebereinkunft ist doppelt ausgesertigt und unterzeichnet worden, nachdem sie von der verfassungsgebenden Bersammlung Babens in der geheimen Sipung vom 12. d. M. die Genehmigung erhielt. Sofort wurde jedem der kontrahirenden Theile ein Eremplar davon zugestellt.

Rarlerube, ben 15. Juni 1849.

Für die verfassunggebende Versammlung Badens: Der erste Vice-Prasibent &. Gneton.

Die provisorische Regierung: Die Schriftsührer:

Brentano. Werner. Rotted. Florian. Dorbes. Philippi.

## Beilage Mr. 10.

(3u S. 247. Bb. 1.)

Die babische Armee bildet (außer den noch unorganisirten Bolkswehren) 6 Divisionen — mobile Kolonnen — von denen jede zwischen 2 bis 4000 Mann zählt, und denen nach den Ereigsnissen in der Pfalz die Bolkswehren Sznaide's einverleibt werden. Sie hat folgende Eintheilung und Stärke:

1. Divifion: Dberft-Lieut, Thome.

Sammelplat: Sanbiduchsheim.

- 2 Bataillone bes 2. Inf.-Regmts.,
- 1 Bataillon bes 1. Inf.-Regmts.,
- 1 Bataillon Bollowehr, Wiesloch (Rohnheim),
- 3. Dragoner-Regiment,
- 1 Batterie, Schenf, mit 6 Befcugen, barunter 2 reitenbe.
  - 2. Division: Dberft-Lieut. Bedert.

Cammelplat: Brude bei Labenburg.

- 2 Bataillone bes 5. Inf.-Regmis.,
- 2 Bataillone bes 1. Inf.-Regmts.,
- 1 Bataillon Bolfswehr (Rarlerube),
- 1 Bataillon Bolfewehr (Mannheim),
- 2. Dragoner-Regiment,
- 2 Batterien Artillerie à 6 Befcupe,
- bie 6. Rompagnie Glüchtlings-Legion (Beife).
  - 3. Divifion: Oberft-Lieut. Mercy.

Cammelplat : Bauptquartier Mannheim.

3 Bataillone Bolfsmehr, } Garnifon von Mannheim.

a a constant

Operations-Detaschement am Rhein, bei Philippsburg, Dbernhausen und Alt-Busheim, unter Mniewski, bestehend aus:

2 Bataillonen Bolfewehr,

ber beutsch-polnischen Legion (Freunb), bem Brettner Banner (Pfirsching) unb

4 Gelbgeschüten.

Diese Division schließt alle Truppen in sich, welche ben Rhein entlang fieben, um ben lebergang ber Preußen zu verhindern; hat sich sogleich mit diesen Abtheilungen, wie sie immer heißen, in Berbindung zu sepen; — ebenso mit benen von Philippsburg und gegenüber von Speier, mit bem Beobachtungs-Corps.

- 4. Division (Reserve) Oberft Oborsti. Sammelplat: Selbelberg.
- 2 Bataillone vom 3. Inf .- Regt.,
- 2 Bataillone bes 4. Inf.-Regmts.,
- 1. Dragoner-Regiment, Rittmeifter Rorb,
- 2 Batterien Artillerie, Obenwalb und Stabler, jebe ju 8 Geschüßen,
- 1 Bataillon Bolfewehr, Sanau und Beilbronn, unter Schartner.
  - 5. Division: (Fliegende Corps) Dberft Beder. Sammelplag: Ziegelhausen, spater Redargemunb.
- 5 Kompagnien Flüchtlings-Legion (bie 6. Kompagnie unter Beise ging aus Irrthum zur 2. Division nach Labenburg),

bas Mannheimer Arbeiter-Bataillon (Jacobi),

ein Bataillon Ginsheimer Bolfswehr (Gonepf),

Banner von Baben-Baben (Reimbob),

Bolfswehren von Eberbach (Nerlinger) und Mosbach (Sporil),

Bolfswehren von Seibelberg und Umgegend,

Shupen-Kompagnie (Seuberger),

ein Bug Dragoner,

eine Batterie; 4 Geschüte und 2 Gebirge-Baubipen,

4 Kompagnien (fombinirte) Linien-Infanterie,

Arbeiter-Corps von Ziegelhausen.

6. Division: pfälzische Truppen, (nach Beilage 3.).

Die vorbenannten 6 Divisionen sind nach und nach auf die vorschriftsmäßige Stärfe von wenigstens 8 Bataillonen Infanterie, wenigstens 16 Geschüßen und 1 Regiment Navallerie mit einer Kompagnie Pioniere und 1 Bataillon Scharfschüßen zu bringen und es werben beshalb benfelben weitere Bolfswehr-Bataillone zugetheilt werben, sobalb sie vollständig organisit sind.

General-Abjutanten: gez. Sigel. Ruchenbeder.

-made

Barriot Park

## Beilage Mr. 11.

(Bu S. 252. Bb. 1.)

## Ordre de Bataille des 2. preußischen Armee-Corps.

Rommanbirenber General: General-Lieut. Graf v. b. Groben.

Erfter Generalftabs-Offizier: Major v. Alvensleben.

Rommanbeur ter Artillerie: Major Flies.

Rommanbeur ber Infanterie-Divisionen: General-Lieut. v. Bolleben.

- 1. (Avantgarben) Division: General-Major v. Schack. Infanterie - Brigabe: Oberst und Kommandeur bes 31. Inf.-Regmts v. Brauchitsch.
- 1. Treffen: Kommanbeur, Major Wehmeyer. Füsilier-Bataillon 31. Inf.-Regmts., Major v. Wipleben,
- 1. Bataillon 31. Inf.-Regmts., Major Wehmeyer,
- 3. Bataillon (Afchersleben) 27. Landw.-Regmts., Maj. v. Ciefielski. 2. Treffen: Kommandeur Major Mai.
- 1. Bataillon (Erfurt) 31. Landw.-Regmts., Major Freitag,
- 2. Bataillon (Mühlhaufen) 31. Land.-Regmts., Major v. Welpien,
- 3. Bataillon (Sangerhaufen) 31. Lanbw.-Regmts., Major Mai,
- 1 Rompagnie 5. Jäger-Bataillons, Bauptmann v. Berber,
- 12. Susaren-Regiment, Major Burmb v. Bint, reitende Batterie No. 12. Sauptmann Markgraf, ein Detaschement Pioniere.

Zusammen: 6 Bataillone Infanterie, eine Kompagnie Jäger, 4 Schwabronen Husaren und eine reitende Batterie mit 8 Geschüpen und 20 Pionieren, mit einer Kopfgahl von 5242 Combattanten ercl. 131 Offiziere.

- 2. Division: General-Major v. Cölln. Kommanbeur ber Infanterie: Oberst und Kommanbeur bes 20. Inf.-Regmts, v. Rommel.
- 1. Treffen:
- 1. Bataillon 20. Inf.-Regmts., Major Sembripfi,
- 1 Bataillon (Halberstabt) 27. Landw.-Regmts., Maj. v. Rohrscheidt. Landwehr-Bataillon (Wrießen) bes 35. Inf.-Regmts., Major Friße.
  - 2. Treffen: Kommanbeur Major Arres.
- 1. Bataillon (Croffen) 12. Landw.-Regmts., Major Berent\*),
- 2. Bataillon (Spremberg) 12. Landw.-Regmts., Major Beder,
- 3. Bataillon (Sorau) 12. Landw.-Regmts., Major Arres\*),

<sup>\*)</sup> Das 1. und 3. Bataillen 12. Landwehr-Regiments blieben nach bem Redarübergange als Befapung in heidelberg gurud, und es wurde hiefur fpater bas 3. Bataill. 31. Landw.-Regmts. von ber 1. jur 2. Division absommandirt.

- Stab und 3. Komp. 5. Jäger-Bataillons, Major v. Baczko und Hauptmann v. Oppell,
- 1. Estabron 3. Sufaren-Regmts., Rittmeifter Flies,
  - 4 6 pfundige Bug-Batterie Ro. 22., Sauptmann Benfe.

Zusammen: 6 Bataillone Infanterie, eine Jäger-Kompagnie, eine Schwabron Husaren und 4 Geschüße, mit einer Kopfzahl von 4404 Combattanten ercl. 120 Offiziere.

- 3. (Referve) Divifton: Dberft Graf v. Schlieffen.
- 1. Treffen: Major Bunberfis.
- 1. Bataillon (Frankfurt) 8. Landw .- Regmte., Major Bunberfit,
- 2. Bataillon (Golbin) 8. Landw .- Regmts. , Major v. Frankenberg,
- 3. Bataillon (Lanbeberg) 8. Lanbw.-Regmts., Major Barbt .).
  - 2. Treffen: Oberft-Lieut. Comibt.

Füsilier-Bataillon 20. Inf .- Regmt., Dberft-Lieut. Comibt,

- 2. Bataillon 20. Inf.-Regmt., Major v. Comibt,
- 1 Rompagnie 5. Jäger-Bataillone, Sauptmann Gr. v. Saelingen,

Detaschement von 40 Pionieren ber 7. Abtheilung, Sauptmann Gifcher,

- 1 6pfoge Jug-Batterie No. 22., Sec.-Lieut. Drabic,
- 12 pfbge Batterie Do. 12., Sauptmann 3fenburg,
- 2. Estabron 3. Sufaren-Regmte., Rittmftr. Galice-Conteffa.

Zusammen: 5 Bataillone Infanterie, 1 Jäger-Kompagnie, 1 Schwabron Dusaren, 40 Pioniere und 10 Geschütze, mit einer Kopfzahl von 3786 Combattanten excl. 97 Offiziere.

Referve = Ravallerie: Oberft v. Giefe.

- Stab, 3. u. 4. Eskabron 3. Sufaren-Regmts., Major, Pring zu Colms-Braunfels.
- 4. Ruraffier-Regmt., Dberft. Lieut. v Johnfton,
- 8. Kurafsier-Regmt., Oberst-Lieut. Freiherr v. Unruhe-Bomst, reitenbe Batterie No. 18., Sauptmann Soffmann.

Zusammen: 10 Schwabronen und 8 Geschüße, mit einer Kopfzahl von 1256 Combattanten ercl. 47 Offiziere.

Bufammenftellung ber Stärfe bes 2. Armee: Corps.

- 1. Division: 6 Bat. 1 R. Jäger 20 Pion, 4 Est. 8 Wesch. 5242 Comb. excl. 131 Dfff3.
- 2. Division: 6 1 - 1 4 4404 - 120 -
- 3. Division: 5 = 1 40 1 10 = 3786 97 Reserve-Ravallerie: 10 = 8 1256 47 -

Summa: 17 Bat. 3 K. Jäger 60 Pion. 16 Est. 30 Gfd, 14688 Comb. ercl. 395 Offig.

- - - - -

<sup>\*)</sup> Eine Rompagnie biefes Bataillons blieb nach bem Redar-lebergange ale Befapung in Laben burg gurud.

## Beilage Mr. 12.

(3u G. 314. Bt. 1.)

## Ordre de Bataille des Neckar=Corps

am 21, Juni 1849.

Rommanbirenber General: Ronigl. preug. General-Lieut. v. Peuder.

Chef bes Generalstabs: Königl. bair. Oberst-Lieut. v. Liel (vom General-Quartiermeister-Stabe).

Unter-Chef bes General-Stabes: Königl. preuß. Major Quebnow (vom Kriege-Ministerium).

Kommantant ber Neiterei: Großherzogl, hessische Oberst und Kommandeur bes Garbe-Regmis. Chevaux-Legers Klinghöfer.

Rommanbant ber Artillerie: Großherzogl. heffifche Major v. Perglas.

#### Borbut.

Großherzogl. hessische General-Major und Brigabe-Kommandeur v. Bechtolb, Kommandeur ber 2. Division.

4. Brigabe ber 2. Divifion.

Rommanbeur: Rurfürftl. heffifche Oberft und Regmte. Rommanbeur Beig.

- 1. Bataillon Ronigl. preuß. 38. Inf.-Regents., Major v. Stoffel.
- 3. Bataillon Aurfürstl. heffischen 3. Inf.-Regmte., Major Riefc.
- 2. Konigl. bair. Jager-Bataillon, Dberft: Lieut. v. Schindling.
- 2 Großberzogl. meflenb. Jager-Rompagnien, Dberft-Lieut. v. Rugbaum.
- 2. Bergogl. naffauifdes Bataillon 2. Inf. Brigabe, Dafor Dummler.
- 4 Großherzogl. beffifde reitenbe Befdupe.
- 2 bit. bit. Fuß. Gefchüpe.
- 2 bit. meffenb. Fuß-Gefcube.
- 3. Division Großherzogl. heffischen Garbe-Megmits. Chev.-Legers, Dberft-

Ein halber Großherzogl. heffifcher Biragofcher Bruden - Train.

#### Gros.

Großherzogl. hessische General-Major und Divisions-Kommandeur Freiherr v. Schäffer-Bernftein, Kommandeur ber 1. Division.

1. Brigabe ber 1. Divifion.

Rommanbeur: Großherzogl. hessische Oberft und Regmte. - Kommanbeur v. Weitershausen.

- 1. Treffen. Rommanbeur: Dberft. Lieut, v. Werlach.
- 1. Bataillon Großbergogl. beffifchen 1. Inf .- Regmte., Major Greemann.
- 2. bit. bit. bit. 1. bit. Major Wolff.

- 2, Treffen. Rommanbeur: Dberft Banneffé.
- 1. Bataillon Großbergogl. beffifden 2. Inf.-Regmte., Major Gelgam.
- 2. bit. bit. 2. bit. Major v. Schen f.
- 4 Brogherzogl, beffifde guß-Gefcupe.
- 1 Schwadron Großherzogl. hessischen Garbe-Regmts. Chev.-Legers, Rittmeister v. Willich.
  - 2. Brigabe ber 1. Divifion.

Rommanbeur: Königl. würtembergische Oberft und Regmte.-Rommanbeur Reinhardt.

- 1. Treffen. Kommandeur bes rechten Flügels: Dberst Dingelben. Rommand, bes linken Flüg.: Oberst v. Weitershausen.
- 1. Bat. Groffigl. heff. 3. Inf .- Regmte., Dberft-Lieut. v. Cronenholb.\*)
- 1. bit. bit. bit. 4. bit. Major Reitharbt.
- 2. bit. bit. bit. 4. bit. Major Suth.
  - 2. Treffen. Rommanbeur: Dberft Reinharbt.
- 1. Bat. Ronigl, murtemb. Comb .- Inf .- Regmte., Oberft-Lieut, v. Martene.
- 2. bit. bit. bit. Dberft-Lieut. Sayn.
- 4 Großbergogl, beffifche Fuß. Befdupe.
- 1 Schwadron Großherzogl. hessischen Garbe-Regmts. Chev. Legers, Rittmeister v. Jäger.

#### Referve.

Großherzogl. hessische General-Major und Brigabe-Kommandeur Wachter. 3. Brigabe ber 2. Division.

Rommanbeur: Großherzogl. meflenburg. Oberst und Brigade-Rommanbeur v. Wipleben.

- 1. Treffen.
- 1. Bat. Rurheffifchen 3. Inf .- Regmte., Dberft-Lieut. Schnadenberg.
- 6. Bat. Bergogl. naff. 2 Inf.-Brig., Oberft-Lieut. v. Morenhofen.
- 1 Bat. Franffurter Linien-Infanterie, Major Bufch.
- 1 Bat. Großhigt. meffenb. Grenabier-Garbe, Major v. Bietinghoff.
- 1 Bat. bit. bit. Mustetiere, Major v. Koppelow.
- 1 Bat. Fürftl. Dobenzollern. Lichtenstein, Dberft. Lieut. v. Riebermeyer. \*\*)
- 2 Großherzogl. hessische reitenbe Geschüße, } Bauptmann v Schöffer.
- 4 Schwadronen Großhagl. meflenb. Dragoner, Dberft-Lieut v. Bernftorf.
- 1 Schwadron Großherzogl. hessischen Garbe-Regmts. Chev Legers, Rittmeister v. Jungenfelb.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Das 2. Bataillon biefes Regiments mar nach Grantfurt abtommanbirt.

<sup>\*\*)</sup> Eraf erft am 25. Junt in Bretten beim Corps ein.

<sup>\*\*\*)</sup> Die 4. Cofatron biefes Regimente mar in Darmftabt.

## Beilage Mr. 13.

(3u S. 103. Bb. 2.)

## Un ben Bürger Obergeneral Lubwig Mieroslawski.

Bon ber provisorischen Regierung zum Kommando unserer Armee berusen, sind Sie bis zu diesem Augenblicke an ber Spipe berselben geblieben und obgleich auf manchen Schlachtselbern siegreich, hat sie sich burch bas Zusammenwirten verhängnisvoller Umstände in Unordnung zurückziehen mussen.

Sie selbst, General, Sie haben es für nothwendig erachtet, die Offiziere ber verschiedenen Corps zu fragen, welches die wirksamsten Mittel waren, um die Ordnung und den Gehorsam wieder herzustellen. Diese Offiziere erklärten, daß durch ihre Kenntniß der Sprache und der Sitten unserer Soldaten die "Einheimischen allein" im Stande waren, die Ordnung und die Disziplin wieder herzustellen.

In Folge dieser Erklärung haben Sie, General, Ihre Entlassung eingegeben. Sie haben keinen Augenblick gezaubert, unserer heiligen Sache dieses große Opfer zu bringen. Sie haben auf diese Weise der Reaction, welche unablässig das Mißtrauen gegen die fremden Offiziere hervorruft, den letten Vorwand genommen, dessen sie sich so treulos bedient hat, um unsere gemeinschaftliche Sache zu gefährden und zu verderben.

In diesen Umständen, Bürger General, glauben wir eine heilige Pflicht zu erfüllen, indem wir Ihnen Ihr Begehren gewähren, Sie des hohen Umtes zu entheben, das wir Ihnen anvertraut haben, so schmerzlich auch für uns der Berlust eines talentvollen Mannes sei, der sich mit so vieler Selbstverläugnung, mit so vielem Muthe und so vieler Beharrlichkeit der kämpsenden Demokratie geweiht hat.

Es bleibt uns nur noch übrig, Ihnen, Bürger Oberbefchlohaber, im Namen unseres Baterlandes unsere lebhafte Erkenntlichkeit für die edten und muthvollen Anstrengungen zu bezeugen, durch welche, ungeachtet ber Berräthereien, mit benen Sie umstrickt waren, Sie unsere Armee so oft zum Siege geführt haben. Brüberlicher Gruß.

Dffenburg, ben 1. Juli 1849.

Die provisorische Regierung von Baden.

gez. Werner, Kriegs-Minister. Goegg, Finang-Minister.

Cough

# Beilage Mr. 14.

(Bu S. 138. 2t. 2.)

## Neue und lette Eintheilung des Neckar-Corps.

- 1. Divifion. Rommanbeur: General Schaffer v. Bernftein.
- 1. Brigabe, Dberft v. Beitershaufen.
- 1. Großherzogl. hessisches Inf.-Regmt.
- 4. bit.
- bit.
- bit.
- 1. Rurheffifches Inf. Bataillon.
- 2. Schwabron Großherzogl. helfischen Garbe-Regmie, Chev. Legere.
- 4 Großherzogl. hessische Fuß-Beschüpe.
  - 2. Brigate, General Bachter.
- 2. Großherzogl. heffisches Inf.-Regmi.
- 1. Bat. Großbergogl. beffifchen 3. 3nf.-Regmts.
- 1. unb 2. Bat, fombinirt, wurtemb. 3nf .- Regmte.
- 1. und 3. Schwabron Großherzogl. heffischen Garbe-Regmte. Chev.-Legere.
- 2 reitenbe und 4 Jug. Gefcupe (Großhagl, heff.).
  - 2. Divifion. General v. Bechtolb.
  - 3. Brigate, Dberft Beif.
- 1. Bat. preuß. 38. Juf.=Regmis.
- 3. bair. Jager-Bataillon.
- 2. naffauische Bat. 2. Inf.-Brigabe.
- 3. Rurhessisches Inf.-Bataillon.
- 5. und 6. Schwadron Großherzogl. heffischen Barbe-Regmte., Chev.-Legers.
- 4 reitenbe und 2 Fuß-Befdute (Großhigl. heff.).
  - 4. Brigabe, Dberft v. Bigleben.
- 1 Bataillon mellenb. Grenabier-Garbe,
- 1 bit. bit. Dlusfetiere.
- 1 bit. bit. Jäger (bie 2 Rompagnien mit glatten Gewehren trafen erft (pater ein).
  - 1 Franffurter Linien-Bataillon.
  - 1 meflenb. Dragoner-Regiment.
  - 7 meflenb. Jug-Beichüpe.

Detachirte Reserve.

Das 6. Bataillon naffauer 2. Inf.-Brigate.

Das Sobengollern - Lichtensteiner Bataillen.

## Beilage Mr. 15.

(3u S. 147, Bb. 2.)

#### Grfenntniffe

über die an der Revolution betheiligt gewesenen Militair-Personen, in Folge der gegen sie eingeleiteten Untersuchung.

#### 1. Gegen Offiziere.

- A) Bon bem Ehrengericht gegen Offiziere und Kriegebeamte mit Offigier-Rang 476; von biefen wurden pensionirt 10, entlassen 21.
- B) Bon bem Standgericht 2, barunter 1 von ber Suite zum Tobe, ber andere vom 2. Inf.-Regmt. auf 10 Jahr Zuchthaus.
- C) Lom Ariegsgericht 24, und zwar zur Festungsstrafe 19; die Unterfuchungshaft als Strafe angerechnet 3; als unter die Amnestie fallend für straflos erklärt 2.
- D) Als flüchtig wurden aus ber Armee-Liste gestrichen und bemzusolge an ben orbentlichen Richter gewiesen 13.

#### II. Gegen Unteroffiziere.

- A) Bon ber Ausscheibungs-Commission wurden zur Begnabigung vorgeschlagen und begnabigt 666.
- B) Bom Stanbrecht verurtheilt 11, barunter zum Tobe 3, zu 10 Jahr Zuchthaus 8.
- C) Bom Ariegsgericht abgeurtheilt 306; hiervon wurde ber erlittene Untersuchungs-Arrest als Strafe angerechnet bei 45; es erhielten einsachen Arrest 45; schweren Arrest 44; Militair-Arbeitsstrafe 124; Juchthaus 38; Todesstrafe 8; flagefrei waren 2. (Bon ben Berurtheilten waren 88 flüchtig.)

#### III. Gegen Solbaten.

- A) Bom Stanbrecht 34; bavon jum Tobe 9; ju 10 Jahr Buchth. 25.
- B) Bom Ariegsgericht 399; barunter ben Untersuchungs-Arrest als Strafe angerechnet 29; zu einfachem Arrest verurtheilt 11; zu schwerem Arrest 12; Militair-Arbeitsstrafe 165; Zuchthaus 141; Tobesstrafe 29; flagefrei 12. (Bon ben Berurtheilten waren 82 flüchtig.)

## Beilage Mr. 16.

(3n S. 197. Bb. 2.)

Schreiben bes Geheimrath Tiedemann an seinen Sohn, den Gouverneur von Nastatt.

Beibelberg, ben 16. Juli 1849.

Mein Sohn!

Mit wahrer Betrübniß, muß ich offen bekennen, habe ich Deine Zeilen vom

10. Juli erhalten, die mir leiber die traurige Gewißheit brachten, daß Du dich in Rastatt besindest. Bisher hielt mich bas Vertrauen zu Deiner Ehrenhastigkeit und Besonnenheit ab, der in öffentlichen Blättern verbreiteten Nachricht, daß Du Kommandant von Rastatt seist, Glauben zu schenken. Sehr schmerzhast hast Du mich aus dieser Täuschung gerissen.

Bleich bei Deiner Ankunft aus Griechenland, ba gewissenlose und burch Wahnsinn verblendete Demokraten Dich und Deine militairischen Kenntnisse in der revolutionären Bewegung zu benupen gedachten, habe ich dich ausmerksam gemacht, daß es sich dabei nicht um die Aufrechthaltung und Bertheidigung der beutschen Reichsversassung und um die Erlangung der Einheit und Macht des theuren beutschen Vaterlandes handle, es gälte vielmehr die Durchführung der rothen Republik. Im vorigen Jahre hattest Du den schändlichen Einflüsterungen des ehrgeizigen Deckers fräftig widerstanden, — ich bestürmte Dich daher mit Bitten, auch jest Widerstand zu leisten und Deinen Namen und Deine Ehre nicht durch Theilnahme an einer schlechten Sache zu besteden.

Wenn meine Bitten und vorgebrachten Gründe Dich nicht überzeugt und auf dem rechten Wege zu erhalten vermochten, so wird die Bekanntmachung bes kurzsichtigen Brentano, die ich zur Notiz beilege, Dir gewiß die Augen öffnen. Buben sind es, welche das große Unheil und die nie zu tilgende Schande über das schöne Baden gebracht haben. Du wirst nun die Ueberzeugung gewinnen, daß Du nicht im Bunde bist mit ehrenhaften Männern, sondern mit niederträchtigen, ehrsüchtigen, gelbgierigen, verblendeten Menschen, mit einer wahren Käuberbände und bem Auswurse aller Nationen Europas, eine schändliche und schlechte Sache vertheibigst.

Du gehörst zu ben wenigen eblen Gemüthern, die in der neuesten Zeit durch ben glänzenden Wunsch, dem deutschen Bolke Einheit und Freiheit erringen zu helfen, vom rechten Wege abgelenkt und zum bedenklichsten Neußersten hingerissen sind. Das erkenne und bedenke! Ich beschwöre Dich nochmals, bei allem was heilig ist, bei dem Glauben an Gott, dem alles gerecht vergeltenden, bei den Lehren von Christus, in denen Du erzogen bist, bei der Liebe zu Deinen armen Eltern und zum theuren Baterlande, eine Sache zu verlassen, die dem Namen den Du trägst, nur ewige Schande bereiten und Dir unsehlbar den verdienten Tob eines Berbrechers zuziehen wird.

Sabe Erbarmen mit Deinen alten Eltern, bie vor bem Ranbe bes Grabes stehen; schone Deine arme Frau und Dein Sohnchen, — und vor allem gebenke Deiner guten, zärtlichen Mutter, bie Deinen Tob nicht überleben wird. hute Dich, ben Fluch ber Mit- und Nachwelt und aller Mitmenschen auf Dich zu ziehen, beren Lebensgluck Du zu zerstören begonnen hast. —

Mache einen Bersuch, wenn Du es vermagst, bie irregeleiteten und verblenbeten Soldaten, welche ihren Jahnen. Eib gebrochen und im Rausch ihre Jahnen in den Koth getreten haben, unter benen Tausende gesochten, geblutet und gesiegt, und barunter auch bein vestorbener Onkel, der brave Oberst v. Solpig, zur Besinnung und Pflicht gegen bas Baterland zurud zu führen. Bertraue auf bie Gnabe bes Großherzogs, in bessen Bruft ein ebles herz schlägt. Die im Mai erschienene Amnestie bes Großherzogs für die zu ihrer Psicht zurückehrenben Soldaten lege ich bei, theile sie ihnen mit. Da ganz Baben von den Reichstruppen besetzt ist, ist jeder Versuch, Rastatt zu vertheibigen, nicht nur vergeblich
und tollkühn, sondern es ist selbst ein schändliches, ehrloses Beginnen.

Bebenke, daß ber Tob jedes in ober vor Rastatt sallenden Ariegers ein Mord ift, und bag dieser Dir als bem Kommandanten zur Last fällt. Hute Dich, Dein Gewissen zu belasten, es giebt ein Jenseits.

Du bist verwundet; sieh die Wunde als einen Winf der Lorsehung an, damit nicht andere schon gegossene Rugeln Deinem Leben ein ehrloses Ende machen. Solltest Du taub gegen die Bitten Deines alten Vaters sein und gegen das Flehen Deiner bekümmerten Mutter, Deines Weibes und Deines Söhnchens, nun, dann kann ich nur beklagen, daß die Rugel, die Dich verwundet, Dir das Leben nicht geraubt hat. —

Solltest Du burch Gottes Gnabe erleuchtet, zur Einsicht kommen, daß Du auf falschen Wegen wandelft, und solltest Du meinen Bitten Gehör gebend, so glücklich sein, ben Rampf in Rastatt zu beendigen, bann hoffe ich und wünsche ich, daß Du Gnabe sinden mögest. Verlasse aledann Deutschland und Europa so schnell als möglich und gehe zu Deinem durch Seder verführten jüngsten Bruder nach Amerika. Die Mittel zur lieberfahrt werde ich Dir bei Deinem Onkel in Bremen anweisen. Ernähre Dich als sleißiger Landmann. Es ist der einzige Weg, der Dir im glücklichsten Falle übrig bleibt.

Nochmals beschwöre ich Dich, Dein Ohr nicht ben Bitten und bem Rathe Deines alten Baters und Deiner tiefbetrübten Mutter zu verschließen. Bebenke, baß alle die mannigfaltigen Wiberwärtigkeiten, die Dich im Leben betroffen haben, vorzüglich baraus entsprungen, baß Du für guten Rath taub warft.

Bon Dir hangt es ab, ob bies bie letten Zeilen find, bie Du von ber Sand Deines Baters ju Geficht bekommft.

Gott erleuchte bich! Das ist jest ber einzige Bunsch, ben bein treuer Bater hegt. —

gez. Tiedemann.

# Beilage Mr. 17.

(Bu G. 216. Bb. 2.)

#### Namen

ber, unter ben in Rastatt am 23. Juli 1849 gefangen genommes nen Insurgenten befindlich gewesenen 54 Preußen.

Appreberis aus Trier; Bahn, Berlin; Bell, Cofel, Schlesien: Bernigau, Mublhausen; Bethig, Frankfurt a. D.; Blumlein, Svest; Brenber, Magbeburg; Breslauer, Branbenburg; v. Corvin-Wirsbipfi, Provinz Sachsen; Damm, Rathen; Dehse, Küstrin; Dornuffaß, Magbeburg; Feldmann, Halle; Fischer, Wittlich; Förster, Posen; Giersberg, Düsseldorf; Hain, Berlin; Hochbritt, Ersurt; Horn, Berlin; Hüggen, unbefannt; Airseberg, Greiswalde; v. Körnen, Steinsurth; Aramer, Zweibrüggen (Nachen); Arause, Langensalza; Auppte, Kottbus; Küchen, Ersurt; Lesevre, Berlin; Levi, Saarbrücken; Meißner, Breslau; Mischen, Trier; Moßdorf, Alzenhausen; Müller, Breslau; Neuhaus, Laucha a. b. Unstrut; Peterson, Warmuth; Philippi, Saarbrücken; Prusse, Kirsweiler; Rees, Dewiß (Stargard); Richardt, Holzenport (Coblenz); Sandhope, Stralsund; Schmidt, Berlin; Schrör, Hertweswalde; Schulz, Treptow; Seedorf, Franksurt a. D.; Stuck, Berlin; Süß, Brieg (Schlesien); Thilge, Halle; Touds, Bonn; Uhlmann, Brandenburg; Ungerland, unbekannt; Bogel, Merseburg; Bolklowski, Danzig; Wichnus, Nordhausen; Willmann, Berlin.

## Beilage Mr. 18.

(3u S. 223. Bt. 2.)

### Bufammenftellung ber Berlufte

ber preußischen Truppen an Tobten und Verwundeten, in dem Felozuge in der Pfalz und Baden im Jahre 1849.

| Dat.   |      | •                       |      | . Tobte.       | B    | erwundete.   |
|--------|------|-------------------------|------|----------------|------|--------------|
| Tag. M | lon. | 3m Wefecht von :        | Off. | 11. Dff., Gem. | Dff. | 11Off., Gem. |
| 14. 3u | ıni, | Rirdheimbolauben        |      | _              | -    | 3            |
| 16/18. |      | Lubwigshafen            |      | 2 -            | 1    | 5            |
| 16.    | •    | Großsachsen             |      | _              | 1    | 1            |
| 17.    | gB   | Rinnthal                |      | -              | -    | 9            |
| 20.    |      | Wiesenthal              |      | 4              | 1    | 1            |
| 21.    |      | Rarleborf und Neutharbt | _    | -              | -    | 2            |
| 21.    | ø    | Waghausel               |      | 19             | 6    | 96           |
| 21.    |      | Wiesenthal              |      |                | 1    | 7            |
| 21.    | •    | Labenburg               | _    |                | -    | 17           |
| 22.    | #    | Sinoheim                | _    |                | 2    | 3            |
| 23.    | •    | Ubstadt                 | 1    | 4              | 2    | 36           |
| 24.    |      | Bruchfal                | _    | -              | _    | 1            |
| 24.    | •    | neuborf                 | -    | _              | 1    | 3            |
| 25.    | 12   | Durlach                 | 1    | 9              | 7    | 102          |
| 25,    |      | Rarloruhe               |      | 1              | _    | -            |
| 28.    | •    | Michelbach              |      | _              | _    | 23           |
|        |      | Latus                   | 5    | 39             | 22   | 309          |

| T    | at.   |                                 |     | Tobie.        | B    | erwundete.    |
|------|-------|---------------------------------|-----|---------------|------|---------------|
| Tag. | Mon.  | 3m Gefecht von:                 | īī. | u. Off., Gem. | Dir. | u. Off., Gem. |
|      |       | Transport                       | 5   | 39            | 22   | 309           |
| 29.  | Juni, | Steinmauern                     |     | 1             | -    | 1             |
| 29.  |       | Feberbach und Birfdgrunb        | 1   | 10            | _    | 52            |
| 29.  |       | Recognodgirung gegen Ruppenheim |     | .1            | _    | 10            |
| 29.  |       | Bischweier und Winfel           |     | 1             | 3    | 43            |
| 29.  |       | Oberweier                       |     | 1             | -    | 9             |
| 29.  | ,     | Gernsbach                       | _   | 2             |      | 7             |
| 30.  |       | Steinmauern                     | _   | 1             |      | 9             |
| 30.  |       | Ruppenheim                      |     | 2             | 1    | 7             |
| 1.   | Juli, |                                 | _   |               |      | 4             |
| 6.   |       | Rheinau                         | _   | 2             | 1    | 7             |
| 7.   |       | Beschießung von Raftatt         |     | Opument.      |      | 1             |
| 8.   |       | Beschießung von Raftatt         |     | 2             | _    | 4             |
| 8.   | 2     | Rauenthal und Nieberbuhl        |     | 8             | 3    | 75            |
|      |       | att vom 17.—20. Juli            |     | _             | _    | 3             |
|      |       | Zusammen                        | 6   | 70            | 30   | 541           |

Bemerk. Gegen bie in Beilage 13 bes Militair - Wochenblattes vorhandene Recapitulation ber Berlufte ift hier ein Mann mehr unter ben Berwundeten aufgenommen. Es ist bies ein Kanonier ber 12pfund. Batterie Ar. 12, ber bei ber Beschießung von Rastatt am 7. Juli verwundet wurde.

## Beilage Ur. 19.

(Bu G. 223. 2b. 2.)

## Verlust : Liste bes Nedar : Corps in sämmtlichen Gefechten\*).

|    |                                                |      | Lodie.      | verwundere. |             |
|----|------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                | Off. | U.Df., Gem. | Dñ.         | UOff., Gem, |
| 1. | Das Königl. preuß. 1. Bat. 38. Inf. Regmte     | . 1  | 1           | 2           | 12          |
| 2. |                                                |      | Sparries.   | 1           | 6           |
| 3. | - combinirte Konigl. wurtemb. 3ufRegm          | t. — |             | -           | 5           |
| 4. | 0 0 0 0                                        |      |             | 1           | 12          |
| 5. | Die Großherzogl. heffifchen Truppen            | . 2  | 17          | 5           | 166         |
| 6. |                                                |      | 10          | 2           | 60          |
| 7. | - Bergogl. naffauischen Truppen                | . —  | 1           |             | 8           |
| 8. | Das Gurfil, bobengoll, und lichtenfteiniche Ba | t. — |             |             | _ 2         |
|    | Zusammen .                                     | . 5  | 32          | 11          | 271         |

<sup>\*)</sup> Rad ben beim Reiche-Minifterium eingereichten Liften.

## Beilage Ur. 20.

(S. 255. Anmert. Bb. 2.)

Nachdem die entbehrlichen Linien = Truppen und sämmtliche Landwehr = Bataillone, mit Ausnahme des 5. Landwehr = Regiments, nach ihren Friedens = Garnisonen abmarschirt waren, wurden zur Besetzung des Großherzogthums Baben und der Fürstenthümer Hohenzollern drei Divisionen in folgender Zusammenstellung formirt:

1 Divifion: 28. und 30. Inf.-Regiment,

5. Jäger-Bataillon,

3. Sufaren-Regiment,

5. Mlanen Regiment,

6 pfbge Fuß-Batteric No. 11., reitenbe Batterie No. 12.,

1 Rompagnie ber 8. Pionier-Abtheilung unb

2 Munitions-Rolonnen.

2. Divifion: 20. und 24. Inf.-Regiment,

9. Bufaren-Regiment,

6 pfoge Fuß-Batterie Do. 34.

3. Divifion: 26. und 27. Inf.-Regiment,

8. Jäger-Bataillon,

7. Ulanen-Regiment,

6pfbge Jug-Batterie Do. 37.

Nach bem getroffenen Abkommen sorgte Preußen für die Verpflegung seiner Truppen in und außer ben Kasernen, wogegen Baben die Mittel herbeizuschaffen hatte. Auf die ökonomischen Zustände des hart heimgesuchten Landes wurde sede mögliche Rücksicht genommen und die Mannschaften, wo es irgend anging, kasernirt.

Außer obigen brei Divisionen wurde zur Besetzung von Frankfurt a. M. und Umgegend ein sogenanntes Franksurter Detaschement aus nachstehenden Truppen gebildet, als:

- 4. Division: 1. und Füsilier-Bataillon 31. Inf.-Regiments,
  - 5. Lanbwehr-Regiment,
  - 4. Ruraffier-Regiment,

6 pfoge Batterie Ro. 5. (von ber 1. Brigabe).

Drud von E. Striefe & Comp. in Berlin, Wallftrage 12.

Die Verlagshandlung erlaubt sich bie geneigten Leser bieses Werkes um Berichtigung ber nachstehend verzeichneten Drucksehler, welche burch bie Entfernung bes herrn Verfassers vom Druckorte entstanden sind, ergebenst zu bitten.

3m 1. Banbe.

```
3 von oben, lies (Beilage Nr. 2.) ftatt (Pfalz, 2, Mai).
S.
         - 13
     56
                                 Savoye ft. Pavoge.
0
     58
            29
                                Geheimerath ft. Gaftwirth.
                                16. Juli ft. 11. Juli.
     69
            19
                                Biel ft. Riel.
     81
             5
            25
                                13000 ft. 16000.
     94
                                Mr. 3. ft. Mr. 2.
     97
            20
     99
            14
                                18 - 30. \hat{p}. 18 - 20.
    101
             4
                    unten,
                                bon Seuberger ft. in Seuberg.
         ø
            23
    108
                                Wehrfreis ft. Bahlfreis.
    110
            11
                                 bei ft. bis.
         100
    119
                                 Arretirung ft. Anerbietung.
             6
                                 27. ftatt 21.
    119
             6
    125
              6
                                 27. ft. 21.
    133
            10
                                 bas Anführungszeichen gur Anmerf. 1. gehört gu
                     oben,
                                 Reininger (Zeile 11) und nicht zu Schramm.
    136
             3
                                 Bataillon ft. Bote.
         - 16
    144
                                 Debbesbach ft. Bobbesbach.
    147
           19
                                 Schüler ft. Schaler.
                                 an ber heff. Grenze ft. von. Beder ft. Beder (bies Reichs - Regentschafts:
    153
            12
                    unten,
    161
         - 10
                                 Mitglieb und Frankf. Abgeordneter ift überall
                                 Beder und nicht Beder ju lefen),
    161
            12
                                 theilten ft. theilen.
                                 10. Juni ft. 10. Mai. Durlach ft. Durbach.
    166
              6
                     oben.
    168
              7
                                 bie eine Rolonne ft. bie Rolonne.
    176
            10
                                 Marnheim ft. Mannheim.
             19
    180
    190
              1
                                 Gallwin ft. Gollwiß.
                     unten,
                                 Comilitonen ft. Comilitionen. Robilitaten ft. Notabilitaten.
    200
              6
                  #1
    206
              5
                     oben,
    223
                                (S. 219) fr. (Pfalz, 19. Juni).
             18
                       a
    224
            26
                                 meflent. ft. heffifche.
                                 Bebbesbach ft. Debbesheim.
    230
             19
                                 abgeschickten ft. abgeschnittenen,
    237
             19
              5
                                 (©. 205.) ft. (©. 198)
    250
                     unten,
                                 Beilage 10, ft. Beilage 7.
    250
              1
         .
                  ø
                                  Beilage 3. ft. Beilage 2.
    251
              2
                      oben,
                                  19. ft. 29.
             20
    267
                                  Beibelberg ft. Rinbelberg.
    268 -
              2
                     unten,
              3
                                  Schwebingen ft. Gernhingen.
    306
    310 -
             23
                                  am 7ten Pfeiler ft. an 7 Pfeilern.
                  ø
                                  2 Kompagnien bes 1. Bat. 2. heff. Inf.-Regmts.
    313 -
              5
                                  ft. 1. Bat. 2. beff. Inf.-Regmts.
                                  1200 ft. 12,000.
    320 -
             13
                      oben,
                                  (339) fiz (5, 239.) — Ubstabt ft. Ubstanbt.
    336 -
             10
    336 -
             25
                                  5 ft. 4.
             2
                                  welchem ft. welches.
    342 -
                     unten.
                  .
                                  cotovirenb ft. fottügirenb.
     354 -
             11
                                  welchem ft. welches.
     355 -
              7
                      oben,
```

10000

```
372 - 11 -
                oben,
                            Rintheim ft. Weinthal.
                        *
                            (366) ft. (336). belegirt ft. belogirt.
373 -
         4 -
         4
379 -
                unten
        23 .
380 -
                             Armee ft. Armen.
                 .
382 . 1 .
                            Beilage 4 ft. 17.
                            3m 2. Banbe.
  4 3. 11 bon oben, lies nur ju melben ft. nur melben.
                            Bietigheim ft. Birtigheim.
  6
  8 -
         7
                unten,
                            Obenwalde ft. Oberwalbe.
  9
         3
                            38. Inf.-Regmt. ft. 28. Inf.-Regmt.
                  git
         6
                            Mieberbuhl ft. Dieberbohl.
 16
                            Dieberbuhl ft. Dieberbohl.
        13
 16 -
 16 -
         8
                            Redmann ft. Bedmann.
                            liegt, ju biefem 3med; ftatt: liegt; ju biefem
 19
        18
                 oben,
                            Zwed.
        32
 22
                             (S. 7.) ft. (S. 4.)
     - 18
 25
                            (S. 5.) ft. (S. 3.)
 25 -
        24
                  2
                            (S. 6.) ft. (S. 3.)
                         #
       12
 32
                            (39) ft. (37).
                  •
                         3
 34
        18
                        - Brubugele ft. Rubugele.
                 3
 39 - 17
                           S. 31. ft. S. 46.
                   10
        11
                         - Disposition ft. Position.
 41
 43
        18
                         - Benbugel ft. Rubugel.
         9
 52
                            S. 39. ft. S. 46.
 52
        31
                            fehlt ber Punft (.) hinter "Nedar-Corps".
 53
                            Rothenfol ft. Rothenfal.
        10
             •
 69
        8
                            ftellte ft. follte.
        19
 75 .
                         - jenfeitige ft. genfeitige.
                           bei ber Fuhrt st. bei Fuhrt.
ber 2. Inf. Brig. st. 3. Regmts.
        22
 80 -
             5
        13
 90 -
        13
                unten,
                           Dummler statt Dummler.
 94
        12
 94 -
                           Dber-Lieut. ft. Dberft-Lieut.
         7
 94 .
                            Dber-Lieut. ft. Oberft-Lieut.
                            v. Bulow ft. v. Bufow.
(S. 23.) ft. (S. 21.)
Bern ft. Berg.
 94
         6
 96 -
        15
                 oben,
         2
101
                unten,
                            Beilage 2 ft. Beilage 16.
         4
115 -
136 -
         6
                            Sulzburg st. Salzburg.
                           binter S. 200 ist "1. Band" einzuschalten.
S. 69 1. Band st. S. 60.
143
         8
147
          6
159 -
          2
                            edel ft. eitel.
                  90
        17
                 oben,
                            Stühlingen fatt Stichlingen. - Stodach ftatt
236 -
                            Stedbach.
                            Mösfirch ft. Mosfirch.
236 - 18 -
```

S. 369 3. 5 von unten, lies Stupen ft. Rugen.

# Inhalt.

#### Bierter Abschnitt.

Vom Einmarsch in Karleruhe bis zur Einschließung von Rastatt; ober vom 26. bis inel. 30. Juni 1849.

Mieroslawsti inspicirt die sich in und bei Rakatt gesammelten Insurgenten, und trifft Magregeln zur Bertbeibigung ber Festung und der Murglinie. — Mehrere Insurgentenführer, hiermit nicht einverstanden, beschließen seine Absetzung. — Um sich Geld zu verschassen, wird von den Insurgenten sammtliches vorgefundene Eigenthum des Großberzogs verwerthet. — Contrerevolutionaire Bestredungen im Oberlande. — Armee. Beschl des Prinzen von Preußen (26. u. 27.). — Lages-Beschl Mieroslawsti's (28.). — Justände in Rastat — Recognoszirung der Preußen gegen die Murg. — Justamberen bei Waldprechtsweier (28.). — Gescht die Michelbach (28.). — Urtheil über die preußischen Truppen. — Mussichen Wannheim's "preußisch" zu werden. — Maßregeln der provisorischen Regierung, um Baden vor dem Schuß der Arvosution möglicht auszusaugen. — Kanonade von Steinmauern (29.). — Geschte am Federbach und hirschaft und hirfchgrunde. — Erstes Gescht von Bisch weier (29.). — Mecognoszirung gegen Kuppenheim. — Zweites Gescht von Bisch weier. — Gescht von Wisch weier (29.). — Mecognoszirung gegen Kuppenheim. — Zweites Gescht von Bisch weier. — Gescht von Oberweier und Gernsbach (29.). — Plünderung des Schlosse Eberstein. — Zustand der Mintellen zu fernensisch der Festung des Schlosse Eberstein. — Zustand der Insulation der Insurgenten nach diesen über die französische Grenze. — Reue Bertbeibigungs-Anstalten der Insurgenten an der Murg. — Raubzug derselben gegen die Sennerie des Martgrasen Wilhelm zu Rothenfels und Diebstahl im Schlosse Regentschaft steht in die Schweiz. — Armeelung an das dabische Bolf. — Die Reichs Regentschaft steht in die Schweiz. — Armeelung an das dabische Bolf. — Die Reichs Regentschaft steht in die Schweiz. — Armeelbesch des Prinzen von Preußen (30.). — Weschte der Ereinmauern und Auppenheim (30.). — Ein Theil der Insurgenten wirst sich nach Kaatt, der andere sieht von Oos (30.). — Ein Theil der Insurgenten wirst sich nach Kaatt, der andere sieht von Oos (30.). — Ein Theil der Insurgenten wirst sich nach Kaatt, der andere sieht v

### Fünfter Abschnitt.

Bon ber Verfolgung ber Insurgenten burch bas 1. Armee-Corps und Recar-Corps bis zu ihrem Uebertritt in die Schweiz den 12. Juli 1849, und von der Cernirung von Rastatt durch bas 2. Armee-Corps bis zur Besetzung ber Festung; ober vom 1. bis incl. 23. Juli 1849.

1. Berfolgung ber Insurgenten. Das 1. Armee-Corps seht bie Berfolgung gegen Freiburg fort. — Mieroslamsti reicht seine Entlassung ein und verläßt mit sammtlichen fremben Offizieren die Insurrettions-Armee. — Urtheile über Mieroslamsti. — Raubzüge ber Insurgenten. — Lieutenant Sigel übernimmt ben Oberbesehl über die neu zu formirende Insurettions-Armee. — Disposition desielben zur Behauptung im Schwarzwalbe. — Die Reichs-Regentschaft sliebt nach ber Schweiz. — Contre-Revolution in Freiburg (2.). — Die Frankfurter Central-Gewalt dietet dem Prinzen von Preußen ein österreichisches Truppen-Corps zur Unterstützung (!) an (3.). — Es wird dies Anerdieten zurückgewiesen. — Deputation babischer Truppentheite um zu kapituliren. — Plünderung in Lörrach (4.). — Stellung der Insurgenten bei Donaueschingen (5.). — Bestredungen einiger Regentschafts-Glieber im Schwarzwalbe zu bewassnetem Widerstande. — Ein Ibeil der Insurgenten geht bei Basel in die Schweiz (6.). — Plünderung des Fürstlich Jürstendergischen Schloses zu Donauesch ingen. — Ein Ibeil der kapitulirenden babischen Truppen wird dei Riegel von den Preußen in Empfang genommen, entwassnet und nach Karlsrube transportirt. — Einzug und Empfang der Preußen in Freiburg (7.). — Müdzug der Insurgenten nach Ihengen, um bei Kon-

a support.

Kang ein Lager zu beziehen. — Das Redar-Corps in Donaueschingen. — Armee-Beselbes Prinzen von Preußen (8.). — Schweizer Truppen an ber Züricher Grenze. — Ausichten ber Schweizer von den flüchtigen Revolutionsmännern. — Bei Rheinfelden und Stein gebt abermals ein Theil ber Insurgenten in die Schweiz (9.). — Zwei andere Kolonnem ziehen sich bei Instetten und Allersbach zusammen. — Raudzug der Insurgenten auf die Insel Meichen au. — Kriegsrath der Insurgenten Führer behufs llebestritts in die Schweiz (10.). — Raudzug nach der Insel Main au. — Ausserberung des Konstanzer Gemeinderaths an die Insurgenten zum Abzuge nach der Schweiz — Einrücken und Empfang der 1. Division des Reckar-Corps in Rabolfzell. — Die hauptelonne der Insurgenten zieht sich näher an den Rhein, auf Eglisau und Rheinau (11.). — Das Detaschwenen von Allersbach eine Abssiedsrede. — Das Reckar-Corps in Konstanz. — In Erfringen werden von der Preußen eine Anzahl Locomotiven und einige hundert Waggons genommen. — Uebertriet der Hauptlolonne der Insurgenten in die Schweiz, in der Nacht vom 11. zum 12. bei Rheinau und Eglisau. — Besetzung der Grenze durch die Operations-Truppen. — Bairische Truppen, die eine Ausstellung zwischen Ueberlingen und Mösdurg genommen hatten, werden durch den Kommandeur des Reckar-Corps veranlaßt, den dabischen Sectre zu zu räumen. — Ausseles und die Operation der großberzeglich babischen Irmee. — Heder kommt aus Amerika an. — Sein Absund der Beeiter der Revolution. — Pateigkeit der mobilen Kolonnen. — Die Schweizer und die Preußen.

und ihr Benehmen gegen die Preußen.

Cernirung und Besehung von Raftatt. Bertheibigungs-Maßregeln in Raftatt. — Corps-Besehl des General-Lieutenant v. d. Gröben. — Borposten und Stellung bes 2. Armee-Corps um die Kestung (2.). — Aufforderung zur llebergade des Plates; wird zurückgewießen. — Maßregeln des Cernirungs-Corps gegen etwanige Ausfälle der Insurgenten. — Beranderung in der Ausstellung der Belagerungs-Trupden (4.). — Kouragierung und Gesecht von Roeinau (6.). Beschiehung der Stadt (7. u. S.). — Ariegsrath in Mastatt. — Ausfall. — Gesecht von Rauenthal und Niederbühl (8.). — Babische Berichte dierüber. — Ausfall (9.). — Mangel an Blutegeln in der Festung. — Justände baselbst. — Jersterung der Murgdrücke bei Rheinau (11. u. 12.). — Ariegsrath in Rastatt. — Alub des entschiedenen Fortschittes. — Beränderung der Stellung der Einschließungs-Truppen (14.). — Antunst der Belagerungs-Geschübe (17.). — Wesuch des Kestungs-Gouvernements, sich durch 2 Abgeerdnete von der mitgetheiten Ausställich der Insurseltions-Armee im Oberlande zu überzeugen (17.). — Forderungestanden und unter militairischer Argleitung angetreten (18.). — Corps-Besehl für die Errönung des Bombardements (19.). — Kückleder der beiden Abgeordneten aus dem Oberlande (21.) — Ariegsrath in der Kestung, nach welchem ein mehrstüger Bassenstillstand erbeten wird. — Bussand in der Festung, nach welchem ein mehrstüger Bassenstillstand erbeten wird. — Bussande in der Kestung. — Die Besahung trägt unter Bedingungen auf Aapitulation an, welche zurückgewiesen wird (22.). — Textwassinung der Beschung. — Burdevolle Haltung der Preußen hierbei. — Einrücken der Preußen in die Festung. — Burdevolle haltung der Preußen dier der Derenden der Preußen in die Festung. — Eorps-Besehl des General-Lieutenant v. d. Gröben.

(5.102 - 220.)

#### Sechfter Abschnitt.

Von ber Einnahme Rastatts bis zur Rudsehr bes Großherzogs von Baben nach Karleruhe; ober vom 24. Juli bis inel. 18. August 1849.

Armee-Befebl bes Prinzen von Preußen (24.). — Prollamation bes General v. holleben an bie Bewohner von Raftatt. — Freiburg. — Urtheil über bie preußischen Truppen (25.). — Buftanbe in Raftatt furz vor ber llebergabe. — Anordnungen bes vreußischen Kommandanten in Raftatt. — Armee-Befebl bes Königs von Preußen (28.). — Wiederholt ausgesprochener Munsch ber Pfalz, sich an Preußen anzuschließen. — Bollfredung des ersten friegsrechtlichen Ertenntnisses. — Ansichten über die an ber Grenze stebenden schweizer Soldaten (31.). — Beabsichtigte Abtretung der Fürstentbumer hoben zollern an Preußen (1. Aug.). — Ein rüden ber Preußen in die Fürstentbumer. — Kantonemente des 1. Armee-Corps im süblichen Theile Babens. — Freundliche Aufnahme der Preußen in den Fürstentbumern hobenzeltern. — Attentat bairischer Chevaurlegers gegen einen verwundeten preußischen Stadsosszier (12.). — Entschließung des Großberzogs von Baben (13.). — Preußische Truppen nach Franturt a. M. — Urtheil aus Sigmaringen über die preußischen Truppen. — Rüdsehr des Großberzogs von Baben unter Festlichleiten nach Karlorube (18). — Prollamation besselben. (3. 221—248)

#### Siebenter Abschnitt.

#### Soluß.

Die entbebrlichen Truppen febren in ihre Beimath jurud. — Auflösung bes Nedar-Corps. — Stiftung einer Gebachtnif. Medaille vom Großberzog von Baben. — Distolation bes 1. Armer-Corps. — Erlaß wegen ber Ehrenbezeugungen gegen bie Jahne ber Karleruher Burgermebr. — Lepter Armee-Befehl bes Prinzen von Preugen. (C. 249—257.)

# Beilagen.

|      |     |                                                                                   | Seite. |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 98r. | 1.  | Grubere Berbaltniffe einiger Theilnehmer an ber Revolution, fowie bie Ramen ber   |        |
|      |     | für bie Muflehnung, nach biefem Zagebud, thatig gemefenen Grantfurter Abgeortne-  |        |
|      |     | ten. (Bu Bb. 1 G. 2.)                                                             | 258.   |
| Nr.  | 2.  | Protlamation bee Reiche-Bermefere an bie beutiden Arieger; 11. Mai 1849. (3u      |        |
|      |     | 26. 1 ©. 55.)                                                                     | 260.   |
| Nr.  | 3.  | Beftanbtbeile und Starte bes Infurreftions-heeres. (Bu Bb. 1 G. 94.)              | 261-   |
| Mr.  | 4.  | Rriege-Artitel bes Billich'ichen Frei-Corps. (Bu Bb. 1 G. 95.)                    | 266.   |
| Mr.  | 5.  |                                                                                   | 268.   |
| nr.  | 6.  | Orbre be Bataille bes 1. preußischen Armee-Corps. (Bu Bb. 1 G. 169.)              | 26S.   |
| Ar.  | 7.  | Bufammenfegung und Starte bes Redar-Corps. (Bu Bb. 1 6. 206.)                     | 271.   |
| Ar.  | 8.  | Orbre be Bataille bes Redar-Corps. (Bu Bb. 1 G. 215.)                             | 273.   |
| Nr.  | 9.  | Unftellunge-Decret fur Mierostamoti vom 15. Juni. (Bu Bb. 1 G. 216.)              | 274.   |
| Nr.  | 10. | Eintheilung ber Infurreltions-Armee in Divifionen. (Bu Bb. 1 G. 247.)             | 275.   |
| Nr.  | 11. | Orbre be Bataille bes 2. preußischen Armee-Corps. (Bu Bb. 1 G. 252.)              | 277.   |
| Mr.  | 12. | Obre be Bataille bee Redar-Corpe vom 21. Juni. (Bu Bb. 1 G. 314.)                 |        |
| Mr.  | 13. | Entlaffungs-Bengnif fur Dieroslawsti vom 1. Juli. (Bu Bb. 2 G. 103.)              |        |
| Nr.  | 14. | Lette Eintheilung bee Redar-Corps am 10. Juli. (Bu Bb. 2 G. 138.)                 | 282.   |
| Nr.  | 15. | Ertenntniffe uber bie an ber Revolution betheiligt gemefenen (babifden) Militair- |        |
|      |     | Perfonen. (Bu Bb. 2 G. 147.)                                                      | 283.   |
| Ar.  | 16. | Schreiben bes Gebeimrath Tiebemann in beibelberg an feinen Cobn, ben fo-          |        |
|      |     | genannten Gouverneur von Raftatt. (Bu Bb. 2 G. 197.)                              | 283.   |
| Nr.  | 17. | Ramen ber unter ben in Raftatt am 23. Juli 1849 gefangen genommenen Infur-        |        |
|      |     | genten befindlich gemesenen 54 Preugen. (Bu Bb. 2 G. 216.)                        | 285.   |
| Mr.  | 18. | Berluft. Lifte ber preugifchen Truppen in bem Jelbzuge ber Rheinpfalz unb Baben.  |        |
|      |     | 3u Bb, 2 €. 223.)                                                                 | 286.   |
| Nr.  | 19. | Berluft-Lifte bes Redar-Corps in fammtliden Gefechten. (Bu Bb. 2 G. 223.)         | 287.   |
| Nr.  | 20. | Die preugifden Befagunge . Truppen in Baben nach Unterbrudung bee Aufftanbee.     |        |
|      |     | (3u Bb. 2 S. 255.)                                                                | 288.   |
|      |     |                                                                                   |        |

### Quellen, welche für bas Tagebuch benutt wurden.

3. B. Beff, Lorftand bes großherzoglich babifden Ministeriums, Bewegung in Baben.

Beihefte jum Militair . Wochenblatt.

Preugische Wehr - Beitung.

Erinnerungen aus bem Jahre 1849, für bas fonigl. preußische 17. Infanterie-

Unser Wander- und Kriegeleben im Lande Baben. Bon einem Offizier bes 1. Bat. 3. furhessischen Infanterie-Regiments.

Bauffer, Profesjor, Denfwurbigfeiten gur Geschichte ber babifden Revolution.

Der Feldzug gegen bie babisch-pfälzische Infurrektion im Jahre 1849, mit bes sonberer Beziehung auf bas Neckar-Corps 2c. Bon einem ehemaligen Offizier als Augenzeugen.

Minerva.

Deutsche Reform.

Burkowski, Generalstabs-Rapitain bei Mieroslawski, kurze Darftellung bes Felbzuges in Baben und ber Pfalz.

Becker, Ph. und Effellen, Geschichte ber fubbeutschen Mai-Revolution bes Jahres 1849.

Reue Rheinifche. Beitung. R. Marr.

Demofratifche Militair-Beitfdrift. Biesner.

Raveaux, Frang. Mittheilungen über bie babifche Revolution.

Frankfurter Ober-Postamts-Zeitung und Journal; offizielle Artikel ber Zeitungen Köln, Konstanz, Allgemeine Augsburger 2c.



A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

